

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





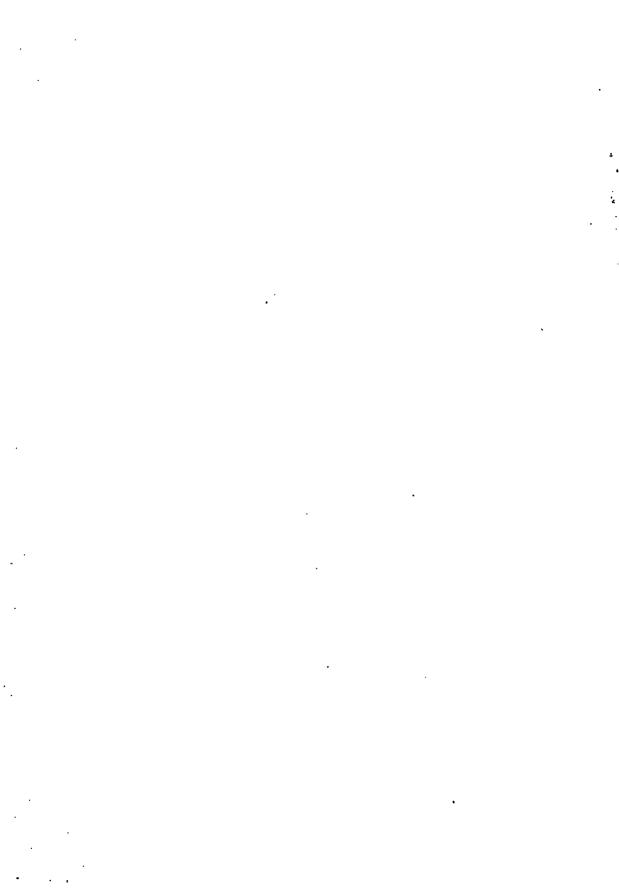

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|     |  | ` |
|-----|--|---|
| , . |  |   |
|     |  |   |
|     |  |   |
|     |  |   |
|     |  |   |
|     |  |   |
|     |  |   |
|     |  |   |

|   |   | ,   |   |  |
|---|---|-----|---|--|
| • | • |     | • |  |
|   |   | ·   |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
| , |   | · • |   |  |

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

PRUSLIA. ARMEE. GROSSER Generaletab. Kriegige enchtlic

-- . .... ..

Erftes Beft:

Ausbruch des Herero-Aufstandes Siegeszug der Kompagnie Franke



Mit 6 Abbildungen und 4 Stiggen

Berlin 1906

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Rochftrage 68-71

# **Borwort.**

ie in den Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heerestunde erscheinenden Auffähre über die Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestsafrischen Gerika werden zunächst den Feldzug gegen die Hereros zur Darstellung bringen. Sie haben es sich vornehmlich zur Aufgabe gemacht, dem deutschen Bolke in gemeinverständlicher Form ein anschauliches Bild des entbehrungsvollen Lebens der Truppen im Felde und ihres tapferen Berhaltens im Gesecht zu geben. Diese Leistungen haben Anspruch auf den Dank des gesamten Baterlandes.

Der Generalftab hat es beshalb als seine Pflicht angesehen, mit einer Darftellung bieser Rämpse bereits jest an die Öffentlichkeit zu treten, wenn auch zur Zeit der für eine völlig erschöpsende Bearbeitung erforderliche Quellenstoff noch nicht vorliegt.

Die Beröffentlichungen werden vierteljährlich fortlaufend, in brei heften erfolgen, von denen das erste den Ausbruch des Aufstandes und den Siegeszug der Kompagnie Franke schilbert, das zweite die Kämpfe an den Onjati-Bergen, das dritte den Entsscheidungstampf am Waterberg und die Berfolgung der Hereros.

In abulider Beife merben bie Rampfe gegen bie Bottentotten behandelt werben.





# Inhalt.

|    |       | Seite Seite                                                | £ |
|----|-------|------------------------------------------------------------|---|
| A. | Der F | eldzug gegen die Hereros                                   | 1 |
|    | 1.    | Borgeschichte                                              | 1 |
|    | 2.    | Der Rriegsschauplat                                        | 6 |
|    | 3.    | Die militärische Lage vor Ausbruch bes herero-Aufftandes 1 | 2 |
|    | 4.    | Der Ausbruch bes Aufstandes im Hererolande                 | 3 |
|    | 5.    | Der Siegeszug ber Kompagnie Franke                         | 5 |





# A. Der Seldzug gegen die Bereros.

## 1. Vorgeschichte.

" . . . . Nach hier eingetroffenen Telegrammen haben bie Hereros burch Ginfcliegung von Dtabandja und durch Berftorung ber Gifenbahnbrude bei Dfona, etwa brei Rilometer suboftlich von Ofahandja, sowie burch Unterbrechung ber Telegraphenverbindung mit Bindhut die Reindseligfeiten eröffnet . . . . Begen ber burch ben Ernft ber Lage fofort gebotenen Magnahmen ichweben zwischen ben beteiligten Refforts Berhandlungen."

Dieses burch bas Wolffiche Bureau veröffentlichte Telegramm schreckte wie ein Blit aus heiterem himmel in der Frühe des 14. Januar 1904 die Gemüter in Deutschland höchft unbehaalich aus ihrer tolonialen Gleichaultiafeit auf. "Bie ift bas möglich? - wo liegen bie Ursachen zu bieser Emporung?" - bas war in ber Beimat bie allgemeine Krage bei biesen so unerwartet fommenden Nachrichten. Berständlich maren fie nur bem Renner ber geschichtlichen Entwidlung ber eingeborenen Bewohner Südweftafrifas.

Unfer heutiges Schutgebiet\*) ift infolge feiner abgeschloffenen geographischen Lage Die Bottenbis in die neueste Zeit von ben kolonisatorischen Beftrebungen seefahrender Machte unberührt geblieben; über feine frühere Geschichte herricht beshalb manches Dunkel. Es icheint, daß bis zur Mitte bes 18. Nahrhunderts in diesem Lande nur Buschmanner Submeftafrita. und Bergdamaras ihr kummerliches und inhaltloses Dasein gefriftet haben. Erft in ber zweiten Sälfte bes 18. Nahrhunderts erfolate von Nordoften ber über ben Diamangofluß bie Einwanderung der Hereros und furz barauf von Suben ber über ben Oranje in mehreren Bugen bie ber hottentottenftamme, und amar querft bie ber roten Nation, der Frangmann-Bottentotten, der Felbicuhtrager und Bonbelgwarts. benen zu Beginn bes 19. Jahrhunderts die Afrikaners, Bersabgers und Bitboi-Sottens totten folgten. Bulett famen bie Baftards, eine Mifchraffe von hottentotten und Raphollandern, ins Land. Sie fteben mit ihren Neigungen gang auf feiten ber Beigen und rechnen fich auch nicht zur Gingeborenenbevölkerung.

\*) Siebe Überfichtstarte.

totten und Hereros im Rampfe um

Den friegerischen Stämmen ber Einwanderer gelang es zwar unichwer, die ichwächlichen ursprünglichen Bewohner bes Landes zu unterjochen, allein bie nabe Berührung so starker macht- und ländergieriger Stämme — ber Hereros im Norben, ber verschiebenen Hottentottenstämme im Suben — wurde ber Anlaß jahrzehntelanger Kriege sowohl ber hottentotten unter fich wie biefer mit ben Bereros. Anfangs waren bie begabteren und bereits mit ber Sandhabung ber Feuerwaffen vertrauten hottentotten enticieben im Borteil. Sonker Afrikaner, einem der bedeutenbsten Männer, die die Sottentottenraffe je hervorgebracht hat, gelang es in der ersten Gälfte des 19. Jahrhunders, die Mehrzahl seiner Stammesgenossen unter seiner Führung zu einem Kriege gegen die Hereros zu vereinigen und diese völlig zu unterwerfen. Aber balb nach seinem 1860 erfolgten Tobe befreiten fich biefe, und ber Grenge und Raubfrieg begann von neuem. In biesem errangen bie Hereros manche Borteile über bie unter sich wieder uneinig gewordenen Hottentotten, und alles Land nördlich des Swafopfluffes bis auf einen fleinen Teil des Ruftengebiets fiel ihnen abermals zu. Aber Benbrit Witboi, bem Suhrer ber Witboi-Bottentotten, gelang es Ende ber sechziger Jahre wieder, unter ben verschiedenen Hottentottenstämmen, wenn auch feine führenbe, fo boch eine einflufreiche Stellung gu gewinnen und burch geschidte Raubzüge und Überfälle bas Gleichgewicht zwischen hottentotten und hereros einigermaßen wieberherzuftellen. Das Smakoptal felbft blieb indes dauernd in dem Befitz ber Hereros. Unterbrochen wurden diese bis jum Beginn ber neunziger Jahre mahrenden Rampfe durch einen Frieden, den rheinische Missionare im Jahre 1870 zustande brachten, ber indes nach mehrjähriger Dauer bem alten friegerischen Buftanbe wieder Blat machte.

Es ist klar, daß durch diese ununterbrochenen, Generationen hindurch währenden Rämpfe in den Stämmen ein Freiheits= und Unabhängigkeitssinn sowie kriegerische Eigenschaften erwuchsen, wie sie in dem Grade den afrikanischen Bölkern sonst wohl nur selten eigen sind.

Die Engländer fuchen Süb: westafrika in Besitz zu nehmen.

Im Jahre 1876 versuchte England aus Besorgnis vor einer weiteren Ausbreitung ber Burenrepubliken, das Land in Besitz zu nehmen und durch einen zwischen den Stämmen vermittelnden Kommissar deruhigen zu lassen. Allein dieser Bersuch scheiterte. Der englische Kommissar, der von seiner Regierung ohne irgendwelche militärische Machtmittel gelassen war, wurde nach kurzer vergeblicher Tätigkeit von den Eingeborenen aus dem Lande gejagt. Da England zu dieser Zeit gerade durch den ersten Burenkrieg in Anspruch genommen war, gab es das Land ohne weiteres wieder auf und behielt nur die Walsischbai und die der Küste vorgelagerten Guanosinselchen in seinem Besitz. Der Krieg der Eingeborenen unter sich brach gleich darauf mit erneuter Heftigkeit wieder aus.

Sübwestafrika Die deutsche Besitzergreifung im Jahre 1884 und das Erscheinen des ersten unter deutscher Reichskommissans, Dr. Göring änderten an diesem Zustande gleichfalls nichts. Wie herrschaft. sein englischer Borgänger war auch er ohne jede Machtmittel. Sein Streben,

bie streitenden Parteien durch Unterbinden der Waffen- und Munitionszusuhr zum Frieden zu zwingen, bewirkte, daß er nicht nur die streitenden Parteien der Eingeborenen, sondern auch die im Lande befindlichen weißen Händler gegen sich aufbrachte, die wegen des einträglichen Handels mit Wassen und geraubtem Vieh an der Fortsetzung des Krieges interessiert waren. Einer der Händler, der Engländer Lewis, war es denn auch, der im Jahre 1888 die Hereros zur Vertreibung des Reichskommissars anstiftete.

Erst bessen Nachfolger, bem Sauptmann v. François, gelang 'es im folgenden Rahre, mit ber neu errichteten Schuttruppe fich aufs neue im sublichen Bererolanbe feftzusegen und fich in Tfaobis (Wilhelmsfeste) und in Windhut feste militärische Stutepunkte zu icaffen. In ben jett erneut und mit mehr Erfolg unternommenen Maknahmen zur Berbutung der Baffeneinfuhr, der Quelle aller Unruben, erblidten jedoch bie triegführenden Eingeborenen eine Wefahr für ihre Unabhängigfeit; bies ließ fie sogar ibren eigenen, Sabrzehnte binburch mit wilber Beftigfeit geführten Streit vergeffen, um fich gegen ben neuen, ihre Freiheit bebrohenden Gindringling wenden ju tonnen. 3m Jahre 1892 ichlossen bie Bereros mit ihren Erbfeinben, ben hottentotten, freiwillig Frieden! Diefer entsprang jedoch feineswegs einem wirklichen Bedürfnis nach bem für die beutiche Rolonisation so bringend erwünschten Frieden, wie man bamals in Deutschland vielfach irrtumlich meinte, sein 2wed war vielmehr friegerischer Art, er war gegen die beutsche Herrschaft gerichtet und ließ bie Gefahr eines Zusammenschlusses aller Gingeborenen gegen biese beutlich erkennen, Um ber Gefahr zuvorzukommen, begann Sauptmann v. Frangois feinerseits ben Kampf gegen die Witboi-Bottentotten. Diefer jog fich über zwei Jahre bin, ohne bag es gelang, die Sottentotten völlig niederzuwerfen.

Der Friedensschluß vom Jahre 1892 zwischen Hereros und Hottentotten bebeutete einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Südwestafrikas; in ihm lag der Reim zu dem großen allgemeinen Aufstand vom Jahre 1904. Zum ersten Male zeigte es sich, wie stark der Freiheits= und Unabhängigkeitssinn war, der in diesen Stämmen lebte; das waren keine Schwächlinge, die sich durch Kauf oder eine friedliche Politik gewinnen ließen, wie dies in der kolonialen Geschichte anderer Mächte möglich gewesen sein mag; es war ein kriegerisches Bolk, das nicht gewillt war, sich ohne entscheidenden Kampf unseren kolonissierenden Bestrebungen zu beugen, die sein Land und seine Arbeitskraft forderten.

Die Hereros, der zahlreichste und für uns wichtigste Stamm, sind ein aus- Die Hereros. gesprochenes Hirtenvolk. Das ganze Dichten und Trachten des Herero ist auf die Erhaltung und Bermehrung seiner Herben gerichtet. Bon seinem Bieh trennt er sich nie, selbst in der äußersten Not nicht. Gilt es dieses oder die Weidegründe zu verteidigen, so erwacht in dem an sich stumpsen und phlegmatischen Herero der kriegerische Geist. Der Berlust seiner Herben schwächt seine Widerstandskraft; daher ist auch deren Schutz bei ihm Zweck des Kampses. Das mitgetriebene Bieh gibt allen seinen Bewegungen

etwas Langsames und Schwerfälliges. Mit seiner angeborenen Wildheit, seiner bedeutenden Körperkraft, Ausdauer und Gewandtheit sowie seiner in den Hottentottenskämpsen erlangten Kriegsersahrung ist der Herero im Kampse für sein Bieh ein nicht zu verachtender Gegner. Sein eigentlicher Charakter ist ein wenig erfreuliches Gemisch von Grausamteit, Habgier, Berschlagenheit und Selbstüderschätzung, welch letztere sich vor allem in einer maßlosen Berachtung aller Fremden, gleichviel ob schwarz oder weiß, ausdrückt. Groß ist der Herero indes in seiner außerordentlichen Genügsamkeit, namentlich im Trinken; es macht ihm nichts, sich wochenlang mit der färglichsten Nahrung begnügen zu müssen.

Die Hottentotten. Der Hottentotte ift hingegen schon sehr viel auspruchsvoller; er hat sich bereits an Genüsse gewöhnt, beren Befriedigung ihm Bedürfnis ist. Un Bildungsfähigkeit und Charakter steht er weit über dem Herero. Bestialische Grausamkeiten läßt er sich dank dem wohltätigen Einsusse der Mission seltener zuschulden kommen. Er ist nicht der fürsorgliche Biehzüchter wie sein schwarzer Nachbar, sondern verschleubert oft leichtsinnig seine Habe; aber wenn auch an Körperkraft den Hereros nachstehend, ist er ihnen doch vermöge seiner unglaublichen Ausdauer und Beweglichkeit, seiner guten Schieße und Reitsertigkeit, seines ausgesprochenen Geschicks für Geländebenutzung und Kleinkrieg und nicht zum wenigsten durch seinen größeren persönlichem Mut überlegen. Der ununterbrochen im Lande herrschende Kriegszustand hat die verschiedenen Hottentottenstämme an Zahl sehr zusammenschmelzen lassen, aber auch die kriegerischen Eigenschaften der Führer und des einzelnen Kämpsers in hohem Maße entwicklt.

Die Arfacen bes Aufftanbes. Es lag auf der Hand, daß jede ernsthafte Kolonisation an solchen starken Eigenschaften der eingeborenen Stämme Widerstand sinden mußte. In deren kriegerischer und freiheitliebender Art ist deshalb auch wohl die vornehmste Ursache des allgemeinen Aufstandes vom Jahre 1904 zu suchen.

Alle anderen großen und kleinen Ursachen, benen man später in Deutschland die Schuld zuschob, verschwinden dagegen. Der große unvermeibbare Kampf mit den Eingeborenen mußte früher ober später kommen, wollte anders Deutschland nicht auf eine wirtschaftliche Erschließung des Landes verzichten. Wer hier kolonisieren wollte, mußte zuerst zum Schwert greisen und Krieg führen — aber nicht mit kleinlichen und schwächlichen Mitteln, sondern mit starker, Achtung gebietender Macht bis zur völligen Niederwersung der Eingeborenen. Erst dann war eine wirkliche Kolonisierung des Schutzebietes möglich.

Die deutsche Koloniaspolitik stand schon im Jahre 1894 vor der entscheidenden Frage, ob sie, den mit Sicherheit zu erwartenden Ereignissen vorgreisend, diesen Kampf ihrerseits beginnen oder erst notgedrungen zu den Waffen greisen sollte. Sollte die deutsche Kultur, mit dem Schwerte in der Hand die widerstrebenden Eingeborenen niederwersen und als gewaltsame Eroberin in das Schutzgebiet einziehen oder seine Bewohner auf friedlichem Wege durch ihre Segnungen im Laufe der Jahre für sich

ju gewinnen fuchen? Gewaltvolitif ober eine Bolitif ber friedlichen Gewinnung. bas war die schwerwiegende Frage! Entsprach es nicht ber Würde einer großen Rulturmacht, erft ben friedlichen Weg zu versuchen und nur gezwungen zu ben Waffen zu greifen?

Für die Notwendigkeit einer friegerischen Bolitik, die allerdings allein einer fo felbstbewuften Raffe Ginbrud machen fonnte, fehlte in ber Beimat jegliches Berständnis, und eine Regierung, die damals mit Forderungen für größere friegerische Unternehmungen hervorgetreten wäre, hätte allerseits ein ablehnendes, verständnisloses Ropficutteln gefunden. Bom Rriege wollte niemand etwas miffen, man wollte allgemein eine sofortige friedliche Erschliefung bes Landes und schnelle wirtschaftliche Ersolge seben.

Diefes Berlangen glaubte ber britte Bertreter bes Reiches, Major Leutwein. Die beutiche befriedigen zu tonnen. Es gelang ibm nach einigen gludlichen Schlägen, im September 1894 mit Bendrif Witboi einen Frieden zu ichließen, deffen Ergebnis zwar eine bebingte Anerkennung ber beutichen Berrichaft, keineswegs jedoch eine völlige Unterwerfung bedeutete.

Bermaltung persucht, bas Schungebiet friedlich au folonifieren.

Die jett beginnende Bolitit ber friedlichen Gewinnung ftutte fich auf Schuts verträge, die bei ber Unzulänglichkeit ber militarischen Machtmittel im Grunde für bie Deutschen nicht viel wert waren. Man mußte paktieren und baburch, daß bei beginnenben Unruhen bie früheren Zwiftigfeiten ber eingeborenen Stämme wieber angefacht murben, diese gegeneinander auszuspielen suchen.

Dieje Bolitif ber biplomatiiden Runfte brachte inbeffen ideinbar Erfolge: ber Boben für eine friedliche Erichliegung bes Schutgebietes ichien geebnet, und vereinzelte Aufstände wurden unter tätiger Mitwirfung anderer Stämme verhältnismäßig leicht niebergeschlagen. Deutsche Unfiebler, teils Bichzüchter teils Sändler, tamen in fteigenber Rahl ins Land, Militärstationen wurden gegründet, Safen= und Gisenbahnanlagen geschaffen, ber Baffenhandel burch eine verschärfte Beaufsichtigung eingeschränkt, turg, bie beutiche Berricaft ichien fich in einer Beise zu befestigen, baf felbft viele frühere Begner biefer friedlichen Bolitif ju ihren überzeugten Unbangern murben, und auch langjährige Kenner von Land und Bolt fich täuschen liegen. Die Kolonie nahm einen fichtbaren Aufschwung. Daß bies bei ber Ungulänglichkeit aller Mittel, insbesondere der militärischen Macht, überhaupt möglich wurde, ift ein großes und unbestreitbares Berbienft des dritten Gouverneurs.

Und doch hatten die tolonisierenden Beftrebungen in ihren Wirtungen zu tief in bas leben und bie Gewohnheiten ber Gingeborenen eingegriffen, als bag biefe fich mit bem Fortschreiten der Rultur nicht immer mehr in ihrer Unabhängigkeit und Freiheit hätten bedroht fühlen muffen, zumal fie die Borteile der deutschen Rolonisation, Friede, Ordnung, persönliche Sicherheit und Arbeitsgelegenheit wenig zu schäten wußten. Unter ber icheinbaren äußeren Rube entwidelte fich bei ihnen, wenn auch nicht gang unbemerkt, fo boch in ibrer gangen Bebeutung ichwer erkennbar, gegen bie

fremben Eindringlinge eine Difistimmung, die nur auf einen Anlag und eine günftige Gelegenheit zum gewaltsamen Ausbruch lauerte. Was biefen ichlieklich berbeiführte ob die immer mehr gunehmende Bericulbung ber Gingeborenen, rudfichtslofe Gewinnfucht und Übergriffe einzelner beutscher Sändler ober bie friedliche Bolitit ber Regierung, bie von ben friegliebenben Eingeborenen nur als Schwäche ausgelegt murbe, ober was sonst - bies bier zu ergründen, ift zwecklos; benn waren es nicht biese Anlässe, so hätten sich tausend andere geboten. Rommen mußte die große Auseinandersetzung mit ben Eingeborenen mit zwingenber Notwenbigfeit. Reine noch so geschickte Bolitif hatte biefen Raffenkampf abzuwenben vermocht. In allen fpater angeführten Gründen ift niemals die eigentliche Ursache ju erbliden; biese war tieferliegend und ift - es sei nochmals betont - in ber freiheitliebenben, friegerischen Art ber eingeborenen Stämme zu suchen, die fich gegen jeden tolonisierenden Gindringling bis aufs außerste au wehren fest entichloffen waren. Nur bie richtige Bewertung ber hoben friegerischen Tüchtigkeit dieser ftarten felbstbewußten Raffen, die Jahrzehnte hindurch von Raubtriegen gelebt hatten und im Baffenhandwert geubt waren, tann uns ein richtiges Berftanbnis für bie Schwierigfeiten ber beutschen Kriegführung, bie Babigfeit bes geleisteten Wiberstandes und die lange Dauer bes Krieges geben.

## 2. Der Kriegsschauplat.

Um die kriegerischen Ereignisse verstehen zu können, muß man sich den Kriegs= schauplatz selbst, seine Sigenart und Gestaltung sowie sein Klima vergegenwärtigen.

Die Küftens entwicklung und Obers flächens gestaltung.

Der zwischen bem Runene= und Oranjefluß liegende Landstrich, der heute bas beutschessüdweftafritanische Schutgebiet bilbet, ift, wie bereits erwähnt, burch feine geographische Lage ein fcwer jugangliches Bebiet. Nur ein wirklich guter Bafen, bie Lüberigbucht, und einige wenige minder brauchbare Reeben, wie Swatopmund, Dabenhafen, Sandwichhafen, geftatten bem Seefahrer bas Landen an ber durch Nebel und Brandung gefährlichen Rufte. Alle Landungsstellen mit Ausnahme von Lüberigbucht find ber Gefahr ausgesett, burch bie von bem falten Benauelastrom nach Norben geführten Sandmaffen allmählich versperrt zu werden. Diese fast unzugängliche Rufte wird vom hinterlande außerbem noch burch einen 80 bis 100 km breiten Gurtel pollig öber, nieberichlagsarmer Sand: und Steinwüften getrennt. Dur im äußersten Norben und Guben zeigen mafferführende Fluffe, ber Runene und ber Oranje, ben Weg in bas Innere. Die tiefeingeriffenen, von hohen Gebirgsmällen umichloffenen Flugbetten bes Hoanib, Ugab, Omaruru, Swafop, Ruijeb find hingegen wasserarm und begunftigen bas Bordringen von ber Rufte nur wenig; erst mubsam muß bas unter einer biden Dede weißen Flugfandes an einzelnen Stellen verborgene Guß= wasser gesucht und ergraben werben.

Erft nach Überwindung bes öben Ruftenftreifens erreicht man das fruchtbarere Sochland, bas terraffenförmig bis jur Bobe ber bedeutenbsten beutichen Mittelgebirge

ansteigt und die ganze Mitte des Schutzgebietes ausfüllt. Die Steigungen sind hier recht erheblich; auf einer Entfernung so weit wie von Berlin die Ersurt überwindet die Eisenbahn Swatopmund—Windhut eine Steigung von über 1600 m, wodurch ihre Leistungsfähigkeit wesentlich beschränkt wird. Der Abstieg nach Osten hin zur Kalaharisteppe erfolgt allmählicher.

Die aunstigeren Bobenverhältniffe und bie reichlicheren Rieberschläge in ber Mitte bes Schutgebiets geftatten bort in größerem Umfang einen Pflanzenwuchs, ber menichlices und tierisches Leben ermöglicht. Im Norben, in bem heute noch außerhalb bes beutschen Ginflufigebiets liegenden Ovambolande, entfaltet fich ber Pflanzenwuchs fogar zu einem gewissen Reichtum und gestattet in weiterem Umfang ben Aderbau, ber fonft nur in beschränftem Mage an einzelnen wenigen Dafen möglich ift. In ber Mitte bes Schutzgebiets herricht bas gelbliche Steppengras vor, baneben find weite Klächen mit bichten Beständen langdorniger Bäume und Bufche bestanden. Gegen Guben bin schwindet auch diese Begetation wieder in dem Mage, wie mehr und mehr der nacte Im Often bilden bie meist bunenartig gewellten Sand-Stein autage tritt. flächen ber westlichen Ralabari ein Gebiet, bas an Wasserlosigfeit bem Ruftenftreifen nahe tommt, jedoch einen reichlicheren Bestand an Gräfern und Zwiebelgewächsen aufweist; zudem findet sich bier vielfach eine melonenartige Frucht, beren reicher Baffergehalt ben eingeborenen Bewohnern in ber Trodenzeit genügend Baffer zum Leben liefert.

Bas im besonderen die Gestaltung des für die Kriegführung vorwiegend in Betracht tommenden Gebiets zwischen bem Ruftenftreifen und ber Ralaharifteppe anbelangt, fo berricht im äußersten Norben flaches Gelände vor, bas indes allmählich in ein Gebirgsland übergeht, bas feinen ausgesprochenften Ausbrud in ben Pacefisbergen und dem Waterberg findet. In der Mitte, im Damaralande, geben wildzerklüftete Landschaften, wie bie Onjatiberge, bas Erongogebirge und bas Romashochland, ber Lanbicaft ihr Geprage. Der Guben, bas Land ber Rama, zeigt ben für gang Sübafrita bezeichnenden Charatter ber Tafellanbichaft, die freilich auch wieder burch einzelne Bebirgestöcke, wie die Rarasberge, unterbrochen wirb. bes Schutgebiets gemeinsam ift bie obe Gleichformigfeit bes Landichaftsbilbes, felbft bie Berge bringen wegen ihrer ftets wiederkehrenden Formen feine Abmechselung. Richts erichwert bem Guropäer, beffen Auge an die reichere Ratur feiner Beimat gewöhnt ift, mehr bas Zurechtfinden im Gelande, als gerade biefe eigentumliche, ftarre Einförmigfeit bes Landes. Nur ber für die fleinften Gingelheiten gefcharfte Blid bes Eingeborenen findet auch hier noch die für die Orientierung nötigen Anhaltspunkte. Die vorhandenen Rarten beruhen auf mehr ober minder flüchtigen Routenaufnahmen, ihr Wert und ihre Zuverlässigfeit ift gering, mas ber burch europäische Berhältnisse verwöhnte Soldat sehr empfindet.

Die Bertehreperhältniffe.

Erheblich erschwert wird dem Fremden das Zurechtsinden noch dadurch, daß so gut wie keine gebahnten Wege das Land durchziehen. Nur die durch den Gebrauch geschassenen "Pade" sühren von Wasserstelle zu Wasserstelle. Bald den sandigen Fluße betten solgend, dabd über steiniges Geröll hinwegführend oder durch Dorndüsche sich hindurch windend, hat die Pad mit dem, was wir Weg nennen, wenig gemein. Der mit 18 oder mehr Ochsen bespannte, schwere afrikanische Wagen ist das einzige Beretehrsmittel, das sich hier verwenden läßt. Es ist klar, daß diese unsörmlichen Fahregeuge, die mit den Zugtieren eine Marschtiese von mehr als 50 m darstellen, dem Berkehr und auch den Bewegungen der Truppen etwas unendlich Schwerfälliges geben. Durch das Fehlen moderner Berkehrsverhältnisse erhalten auch alle kriegerischen Operationen etwas sehr Langsames und Methodisches, das den Europäer an die schleppende Ariegführung vergangener Jahrhunderte erinnert.





Eine Wagenkolonne.

Bei der Armut des Landes an menschlichen Riederlassungen und Lebensunterhalt für die Truppe ist diese abhängig von der Proviantzusuhr, und auf größeren Märschen ist man daher an die Geschwindigseit des Ochsenwagens gebunden, der an einem Tage durchschnittlich nicht mehr als 15—20 km zurückzulegen vermag. Der Truppe muß jeglicher Bedarf von rückwärts her nachgeschoben, selbst das Basser oft meilenweit auf Bagen nachgesührt werden. Die Heransührung von Berpstegung, Munition, Ausrüstung und Besteidung ersolgt mittels Ochsengespannen. Da die Transportsolonnen nebst ihrer starken Bedeckung für ihren eigenen Unterhalt ebensalls auf den Inhalt der Fahrzeuge angewiesen sind, kann naturgemäß ihre Leistung für die am Feinde stehenden Truppen nur gering sein. Die Folge davon ist, daß, solange keine Eisenbahnen vorhanden sind, troß reichlichster Ausstattung mit Transportmitteln vorne am Feinde nur verhältnismäßig schwache Abteilungen unterhalten werden können. Daß die Eingeborenen sur die Berbesserung der Bers

febreverhältniffe nichts taten, ift selbstverständlich, aber auch die beutiche Berwaltung war bei ber Ungulänglichkeit ihrer Mittel nicht bagu imstande. Sie mußte sich bamit begnügen, eine einzige Schmalspurbahn von Swakopmund nach bem Regierungsits Windhuf herzustellen. Diese Bahn ift etwa 382 km lang und besitst wegen ihres leichten Baues und bes geringen Beftanbes an Betriebsmitteln feine große Leiftungsfähigfeit; ihr militärischer Wert beschränkt fich auf ben mittleren Teil bes Schutgebiets.

Der Anbau ift gering und nur ba ju finden, wo ausreichenbe Bewäfferung por= Die Bafferhanden ift. hieran fehlt es indes außerordentlich. Der Wassermangel ist bem versorgung. ganzen Lande eigentümlich und erschwert Mensch und Tier das Leben ungemein. Die Schwierigkeit genügender Bafferverforgung beeinflußt auch die militärischen Operationen in hohem Make. Die gesamte Regenmenge, Die in ben Sommermonaten, Dezember bis April, als Gewitterregen von tropifcher Beftigfeit niebergebt, sammelt fich in einer Angahl von Gluftbetten, Die baburch vorübergebend in reifenbe Strome verwandelt werden können, und in Tümpeln, die als Bleus ober nach ihrem Untergrund als Kaltyfannen bezeichnet werben. Aber faft eben fo ichnell wie bas Waffer vom himmel herniedergeströmt ift, verschwindet es auch im Erbboben ober verdunftet, und nach wenigen Tagen erblickt bas Auge in ben eben noch mit Baffer gefüllten Flufbetten und Bleys nichts als weifigligernden Flugfand ober eine riffige Schlammbede. Durch biefe ichutenbe Dede mirb bas Baffer gwar gegen bie Berbunftung gefchütt und für die oft völlig regenlofen Bintermonate aufbewahrt; um aber zu ber unter ber Oberfläche weitersidernden Wasseraber zu gelangen, bedarf es einer oft fcwierigen Grabarbeit, die nur an beftimmten Platen zum Erfolg führen Die ständigen oder nach Bedarf anzulegenden Bafferstellen find baber für die Besiedelung und für die Rriegführung von einschneidender Bedeutung. Besit allein sichert Mensch und Tier vor bem Berburften. Die Überwindung ber Durftstreden, b. h. ber Begeteile, auf benen sich keine Basserstellen finden, wird zu ber schwierigften Aufgabe ber Kriegführung wie bes friedlichen Bertehrs. bas aufgesammelte Baffer nicht immer von tabellofer Beichaffenbeit fein kann, liegt auf ber Sand. Bielfach ift es trube, brafig und von üblem Gefchmad, an manchen Stellen geradezu gesundheiteichäldich, außerdem find die Bafferstellen ihrer ganzen Beschaffenheit und Umgebung nach Berunreinigungen aller Art, namentlich burch bas ju trantende Bieb, ausgesett. hierin liegt für eine im Felbe befindliche Truppe eine große Gefahr. Den Ausbruch von Seuchen unter folden Umftanben zu verhindern, ift schwer, fast unmöglich.

Ein von ber Natur fo fummerlich ausgestattetes Land fann felbstverftanblich nur eine bunne Bevolferung ernahren, namentlich, wenn diefe, auf nieberer Rulturftufe Bevolferung. fteht und nicht in ber Lage ift, die hilfsquellen bes Landes zu entwickeln und zu vermehren. Das Schutgebiet ift benn auch außerst ichwach bevölkert gewesen; auf einen Flächenraum von 835 100 gkm tamen vor bem Ausbruch ber Unruhen etwa

Die

200 000 Eingeborene, b. i. 1 Einwohner auf vier Quadratkilometer, während in ber benachbarten Kaptolonie und der Orange River-Rolonie zwei, in Deutschland nach dem Stande der Volkszählung vom Jahre 1900 105 Personen auf einen Quadratskilometer kommen.

Die Bevölkerung lebt weit zerstreut in den großen Gebieten. Niederlassungen Eingeborener mit massiven Gebäuden gab es nur ganz vereinzelt. Die Hereros wohnten in ihren "Bontoks" — bienenkorbähnlichen Hütten aus Geslecht, mit einem Gesmisch von Kuhdunger und Lehm bestrichen. Mehrere solche bildeten eine "Werft". Die Ortsangaben auf den Karten lassen keineswegs immer auf das Vorhandensein menschlicher Niederlassungen schließen, da sie vorwiegend als Bezeichnungen für Wasserstellen dienen.

Das Klima.

In bezug auf bas Klima hat die Natur bas Schutgebiet etwas beffer bebacht. Obwohl zum großen Teil noch innerhalb ber Tropen gelegen, erfreut es sich mit Ausnahme bes Ovambolandes eines gemäßigten Klimas, bas dem Europäer ben bauernben Aufenthalt im Lande ohne Schädigung feiner Befundheit gestattet. Er hat hier nicht die mörderischen Tropenkrankheiten zu fürchten. Malaria ist zwar hier und da endemisch, nimmt aber selten die ichweren Formen an, die wir aus unferen anderen afrikanischen Rolonien kennen. Daß ber in gang Sübafrika heimische Typhus häufig, stellenweise sogar epidemisch auftritt, ist bei den schlechten Trintwafferverhältniffen erklärlich. Das Höhenklima im Innern bes Landes stellt an bie Bergtätigfeit ftarte Unforderungen; Bergichmäche ift baber ein weitverbreitetes und gefährliches Übel. Um eheften geschützt gegen biese Krantheit und bauernd leiftungsfähig bleibt, wer ftets, auch in seiner Jugend, mäßig im Altoholgenuß war. hierin liegt für jeben, ber in ben Rolonien Berwendung finden will, ber hinweis, fich bes übermäßigen Alfoholgenuffes zu enthalten, ber nie ein notwendiges Bedürfnis werben barf.

Gegen sonstige ungunstige Einslüsse des Alimas bilbet ein ausgleichendes Gegensgewicht die große Trockenheit der Luft, die die Widerstandsfähigkeit gegen Erkältungsstrankheiten aller Art erhöht, so daß diese hier zu den Seltenheiten gehören.

Trot des im ganzen nicht ungünstigen Klimas bedarf es indes einiger Zeit, ehe sich der Europäer völlig daran gewöhnt und seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit wieder erlangt hat.

Pferbe und Rindvieh sind trot des im allgemeinen auch ihnen zuträglichen Alimas verheerenden Seuchen ausgesetzt. Unter dem Rindvieh hat wiedersholt die Rinderpest gewaltig aufgeräumt, und die Pferde fallen in der Regenzeit massenhaft einer Lungenfrankheit, der sogenannten Pferdesterbe, zum Opfer. Nur "gesalzene" Pferde, d. h. solche, welche die Krankheit schon einmal überstanden haben, sind nahezu gegen sie geseit, die anderen müssen an sogenannte Sterbeplätze gebracht

# 2. Der Rriegsichauplas.

# Abbildung 2.



Ein Bereropontok.

Abbitdung 3.



Eine hererowertt.

werden, d. h. an Orte, wo die Sterbe wegen der Höhenlage und anderer Umstände nicht auftritt.

Bemeinsam mit ben benachbarten Bebieten Subafritas, bie auch in sonstiger Beziehung viele Ahnlichkeiten aufweisen, find bem Lande bie großen und plötlichen Temperaturichwantungen. Bahrend bie außerordentlich ftarte Abfühlung bei Racht bas Thermometer stellenweise unter ben Gefrierpunkt finten läßt, wird bie Tagesbite fo ftart, bag fie größere Anftrengungen in ber Mittagszeit verbietet. Beispiels= weise betrug in ber Gegend von Oparafane in ber Nacht vom 9. jum 10. September 1904 bie Temperatur — 9° C., während sie am Mittag bes vorhergehenden Tages + 40° C. betragen batte. Daber find die Truppen für ihre Märsche auf die frühen Morgenstunden und die späteren Nachmittagftunden angewiesen. Die Sitze bei Tage wird durch die hohe Lage bes größten Teils bes Schutgebiets und bie gute trodene Luft erträglich gemacht. Die mittlere Sahrestemperatur bes Rama- und Damaralandes entspricht ungefähr ber bes mittleren Italien, wobei allerdings nicht übersehen werben barf, bag ber Unterfcied amifchen Sommer- und Wintertemperatur gering ift, und bie kalten Rachte bie Durchichnittstemperatur niedriger ericeinen laffen. Der Untericied amifchen Commer und Winter liegt hauptfächlich barin, baf im Sommer bie ermähnten Regenquffe niedergeben, mahrend ber Winter nabezu regenlos ift.

Eine besondere Schwierigkeit für den zum ersten Male im Schutzebiet tätigen Soldaten liegt darin, daß die klare, durchsichtige Luft alle Gegenstände — besonders in dem höher liegenden Gelände — sehr viel näher erscheinen läßt, als sie es in Wirklichkeit sind. Frisch aus Europa kommende Truppen machen deshalb stets grobe Fehler im Entsernungsschätzen. So berichtet Oberst v. Deimling, bei seiner ersten Fahrt nach Karibib habe er es erlebt, daß ein im Entsernungsschätzen besonders ge- übter Offizier die Entsernung dis zu einem seitwärts der Bahn gelegenen Berg auf 3200 m geschätzt habe, während sie in Wirklichkeit über 7000 m betrug. Nur ununterbrochene Übung kann selbst die in der Heimat besonders gut ausgebildeten Offiziere und Mannschaften befähigen, in Südwestafrika auch nur annähernd richtig die Entsernung zu ermitteln.

Alle diese Schwierigkeiten, die einer europäischen Truppe durch die Eigenart des Landes erwachsen, lehren von neuem, in wie inniger Wechselwirkung gerade bei kolonialen Unternehmungen Kriegsschauplatz und Kriegsührung stehen.

# 3. Die militärische Cage vor Ausbruch des Herero-Aufstandes.

Die Das südwestafrikanische Schutzgebiet, an Flächeninhalt dem Deutschen Reiche um Schutzruppe. die Hälfte überlegen, war vor dem Ausbruch des Aufstandes von einer schwachen Schutzruppe besetz, die, unter Abrechnung der Beurlaubten und Dienstundrauchbaren, 27 Offiziere, neun Sanitätsoffiziere, drei Beterinäre, einen Zahlmeister, 729 Mann und etwa 800 Pferde zählte. Sie zersiel in eine Polizeitruppe und in eine etwa 500 Mann

starke Felbtruppe. Die Ausbehnung der Besiedlung und der Handelstätigkeit auf den größten Teil des Schutzebiets mit Ausnahme des Ovambolandes bedingte nicht nur die Anlage zahlreicher kleiner Polizeistationen, sondern auch die Verteilung der Feldetruppe auf mehrere weitgetrennte Standorte.

Zwischen Polizeis und Felbtruppe bestand eine strenge Scheidung. Die Polizeisstationen unterstanden den Vorständen der Zivilverwaltungsbezirke, deren es im ganzen acht gab. Die Feldtruppe war in vier Feldsompagnien und eine Batterie gegliedert; den Rompagnien waren einzelne Geschütze zugeteilt. Vor dem Beginn der Aufstandsbewegung stand die 1. Kompagnie in Windhuk, die 2. in Omaruru, die 3. in Keetmanshoop, die 4. in Outso, die Batterie in Okahandja. Die Truppe war mithin auf einen Raum von rund 900 km Länge auseinandergezogen. Von jeder Kompagnie war nur etwa die Hälfte in den Stadsquartieren vereinigt; die übrigen Mannschaften waren auf den weit im Lande zerstreut liegenden kleineren militärischen Stationen verteilt. Die Bersammlung selbst einer so schwachen Truppenmacht wie eine Kompagnie mußte daher eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, und im Falle eines Aufruhrs vermochten die Eingeborenen überall mit Überlegenheit auszutreten.

Unter solchen Berhältnissen war die Schlagfertigkeit der Truppe nur eine sehr bedingte. Es war ein Zustand, der nur denkbar war, solange die Mehrzahl der Eingeborenen es für gut befand, Frieden zu halten. Auch machten die zahlsreichen Abkommandierungen zu Zwecken der Zivilverwaltung die gründliche Durchsbildung der Truppe in der Eigenart afrikanischer Kriegführung sehr schwierig.

Die Bewaffnung der Schuttruppe bestand in dem Gewehr 88 und dem Insanteriesseitengewehr 71/84. Als Bekleidung diente die seit Jahren als zweckmäßig erprobte Schuttruppenunisorm aus grauem Kordstoff, weicher Filzhut, hohe Stiefel aus naturfarbenem Leder.

Bei der vor dem Kriege noch fast abergläubischen Furcht der Eingeborenen vor der Wirkung der Artillerie war die Ausstattung mit Geschützen von besonderer Wichtigkeit. An solchen waren fünf 6 cm-Schnellseuer-Gebirgsgeschütze und fünf noch aus früherer Zeit stammende, zur Stationsverteidigung bestimmte Feldgeschütze C/73 verfügbar; vier 5,7 cm-Schnelladekanonen besanden sich zur Instandsetzung in Deutschland. Maschinengewehre besaß die Schutzruppe im ganzen fünf.

Die Stationen waren sämtlich festungsartig in Form von steinernen Gebäuden oder von Mauern umschlossener Höse angelegt. Bielfach waren Türme zur Ersteichterung der Übersicht erbaut. Für die Ausbewahrung eines größeren Wasservorrats war überall vorgesorgt, meist beherrschten die Festen die Wasserstellen. Diese besestigten Stationen haben sich im allgemeinen während des Ausstandes gut bewährt, zum Teil ermöglichten sie es kleinen Kommandos, sich gegen eine überwältigende Überzahl zu behaupten. Wo sie in Feindeshand sielen, geschah dies durchweg durch Überfall zu Beginn des Ausstandes, ehe die Besatungen überhaupt an Abwehrmaßregeln dachten.

Die Stationen. Die

In einem Lande, bas ber Priegführung so aut wie gar feine Silfsmittel bietet. Rriegsvorrate. ift bie Sicherstellung ausreichender Beftanbe an Munition, Bekleibung, Ausruftung und Berpflegung von besonderer Bichtigfeit. Auch in Diefer Begiebung mar gusreichend porgeforat. Waffen und Munition maren auf ben Stationen auch fur bie Mannicaften bes Beurlaubtenftanbes in genügenber Menge vorhanben und wurden bauernb ergangt. Mit Lebensmitteln war bie Truppe ftets für ein ganges Jahr im voraus ausgeftattet. Auch für bie unter Umftanben burch bie Stationen mit zu verpflegenbe Rivilbevölkerung war geforgt, so bag ein Rotftand in biefer hinficht ausgeschloffen war. In Betleibung und Ausruftung wurde außer ben Gebrauchsgarnituren eine vollständige, auch für bie Mannschaften bes Beurlaubtenftandes binreichenbe Kriegsgarnitur porratia gehalten, außerbem mar eine Reserve von 30 ph. porhanden. Ferner war ein Sahresbedarf an Befleidung und Ausruftung in einem Kriegslager in der heimat niedergelegt. Für weiteren Bedarf war die Firma von Tippels= firch verpflichtet, zwei Drittel bes Jahresbebarfs icon im vorbergebenden Etatsjahr fertiganstellen. Es tonnte bant biefen Dagregeln allen später eintretenben Beburf= niffen auftanbelos genügt werben.

Die Transport: mittel.

Die für südafrikanische Berhältnisse besonders wichtige Frage der Bersorgung ber Truppe mit Transportmitteln war in der Beise geregelt, daß auf den Saupt= ftationen eine, allerdings beschränfte. Angabl von Bagen und Augochsen bereitgehalten murbe. Gbenfo waren eingeborene Treiber, Leiter, Bachter und Diener etatsmäßig porhanden; die eingeborenen Soldaten — im gangen 132 — wurden zugleich als Treiber ausgebilbet, ebenso eine Angabl Unteroffiziere und Mannicaften in ber Beauffichtigung bes Bagen- und Zugtiermaterials und in ben wichtigften Berftellungsarbeiten.

Für die Heranführung ber Borrate von der Rufte nach ben Stapelplaten im Hererolande war die Truppe auf die Bahn Swafopmund-Bindhut angewiesen. Diefe in ben Jahren 1899 bis 1902 erbaute Schmalfpurbahn befaß, wie bereits erwähnt, eine fehr geringe Leiftungsfähigfeit. Im Frieden verkehrten nur vier Buge wöchentlich in jeder Richtung. Die Jahrzeit betrug von Swafopmund bis Bindbut zwei Tage. Infolge ber bei ber Anlage und bei ber Erhaltung beobachteten Sparfamteit und infolge ber in Afrita besonders ichnell vor fich gebenden Abnutung befanden fich Bahn:, Bagen= und Lotomotivmaterial im herbft 1903 in ziemlich schabhaftem Zustand. Gin großer Teil ber Lokomotiven war überhaupt unbrauchbar.

Für ben Transport seitwärts ber Bahn waren im Lande Ochsen und Wagen in genügenber Rahl verfügbar, um ben Berfehr unter gewöhnlichen Berhältniffen aufrechtzuerhalten und ber Truppe für kleinere Unternehmungen die erforderlichen Transportmittel zu liefern. Mangel herrichte nur in bezug auf leicht bewegliche Maultierkarren, die der Truppe rasch überall bin folgen konnten.

Dem Nachrichtenverkehr dienten außer bem ber Bahn entlanglaufenden Telegraphen

mehrere die wichtigften Truppenpoften miteinander verbindende Beliographenlinien.\*) Im übrigen mar man auf bie Bermendung von Boten angewiesen.

Die an sich zwedmäßige militärische Organisation ber Rolonie war ben im großen und gangen friedlichen Berhältniffen angepaßt, die feit 1896 im Schutgebiete herrichten, und hatte in biefer Zeit allen Anforderungen genügt, insbesondere hatten fämtliche Aufftandsbewegungen einzelner Stämme immer ichnell und ficher niebergeworfen werben fonnen. Die militärischen Ginrichtungen auf die Möglichkeit einer allgemeinen Erbebung ber Gingeborenen jugufchneiben, bagu lag meber ein ertenn= barer Anlag vor, noch waren bie nötigen Mittel bazu verfügbar.

Die Schwäche ber Organisation lag por allem in ber zu geringen Bahl ber Truppen und in dem Umftand, daß diese jum großen Teil ju Berwaltungszweden verwendet waren, wodurch ihre Schlagfertigfeit herabgebrudt murbe. Diefe Schäben wurden indes bis zu einem gewiffen Grade ausgeglichen burch ben hohen folbatischen Wert der Truppe selbst, die aus lauter freiwilligen, ausgesuchten, langgebienten Mannichaften unter Suhrung meift friegserprobter, landestundiger Offiziere beftand. Richt nur burch die gelegentlichen Expeditionen, fondern auch durch eine spftematische, energische Friedensgewöhnung murben die Mannichaften, soweit es die ungunftigen Berbältniffe, wie 3. B. die Abfommanbierungen und die Abwesenheit ber Bferbe auf ben Sterbepläten, guliefen, abgehärtet und brauchbar gemacht für bie ichwierige Rriegführung in Sudwestafrifa. Auch bas Pferbematerial wurde mit Gifer und Sachkenntnis auf einem hoben Grabe ber Leiftungsfähigfeit erhalten. Die sicherste Gewähr für erfolgreiche kriegerische Tätigkeit lag jedoch in dem vortrefflichen, kriegerischen Beift, ber die gange Truppe beseelte und fie in der Stunde der Befahr auch in den schwierigsten Lagen zu größter Hingabe befähigte.

Die junehmende Befiedlung des Schutgebiets burch beutiche und andere Gin= Rannicaften Aufgaben der Schutzruppe erweitert und die Zahl der Des Beurlaubten: wanderer hatte bie Angriffspunkte, an denen ein Aufstand einsetzen konnte, vermehrt; anderseits war in ber steigenden Rahl ber Siedler, die jum Teil noch dem Beurlaubtenstande angehörten, eine Reserve vorhanden, auf die im Falle ber Not gurudgegriffen werden Rach ben vor dem Ausbruch des Aufftandes eingereichten Liften waren fonnte. 34 Offiziere und 730 ausgebilbete Mannschaften ber Reserve und Landwehr vorhanden, also eine Zahl, die auch nach Abzug aller Unabkömmlichen und vorübergehend nicht Feldbienstfähigen hinreichte, um die eigentliche Feldtruppe annähernd zu verboppeln. Außerdem wurden noch 138 Landsturmpflichtige eingestellt.

Da ein großer Teil ber Reservisten und Landwehrleute aus ehemaligen Ungehörigen ber Schuttruppe bestand, mar ihre Brauchbarkeit nicht gering. Sie haben sich während ber erften schweren Zeit bes Aufftandes nach dem übereinstimmenden Urteil ibrer Borgesetten durchaus bemährt.

ftanbes.

<sup>\*)</sup> Siehe Überfichtsftigge.

Sowierig war die Mobilmadung biefer fowachen, auf gewaltigem Raum gerstreuten Mannichaft. Zwar murben, wie in ber Beimat, Liften über bie Mannichaften bes Beurlaubtenftandes burch bie Diftrittstommandos geführt und Gestellungsbefehle für fie bereit gehalten. Es war aber nicht zu vermeiben, daß bei einem plöglichen Ausbruch eines Aufstandes viele Reservisten und Landwehrleute von den Gestellungsbefehlen nicht erreicht wurden und dem Feinde auf ihren einsamen Wohnsitzen in die Banbe fielen. Auch bie Bewaffnung und Ausruftung ber eingezogenen Erganzungsmannichaften bereitete unvorhergesehene Schwierigkeiten. Gin Teil ber vorhandenen Beftande fiel gleich beim Ausbruch des Rampfes ben Hereros in die Sande, 10 3. B. bie in Johann Albrechtshöhe lagernben. Größere Abteilungen von Mannschaften des Beurlaubtenstandes, wie 3. B. die in Smafopmund vereinigten, saben sich von ben Magazinen, wo bie für fie porrätig gehaltene Ausruftung lagerte, abgeschnitten. Die im Besitz ber Ansiedler befindlichen Baffen konnten nur einen unvollkommenen Erfat für die fehlenden oder geraubten bilben. Trot biefer Schwierigfeiten gelang es, gablreiche Mannichaften bes Beurlaubtenftanbes zur Verftärfung ber Feldtruppen und zur Besetzung ber Stationen verfügbar zu machen. Ihnen ichloß fich außerbem eine Reihe von Kriegsfreiwilligen — im ganzen 239 — an, bei benen freilich ber gute Bille nicht ohne weiteres bie fehlende militarifche Ausbildung erseben tonnte.

Sonftige Hilfsträfte.

Bu diesen Hilfsträften waren dann noch etwa fünfzehn wehrfähige Buren und 120 militärifc ausgebilbete Baftarbs hingugurechnen, von benen namentlich bie letteren als Runbicafter und im offenen Rampf gute Dienfte geleistet haben. Die Angehörigen ber großen Burenanfiedlung in Grootfontein-Nord\*) find hierbei nicht mit eingerechnet, ba fie alle zur Berteibigung ihres Besites an Ort und Stelle verblieben find. In ben früheren Rämpfen in Subweftafrita haben ferner bie eingeborenen Silfsvölter eine bebeutende Rolle gespielt. Ihre Rahl mar oft berjenigen ber Deutschen gleich= gefommen, und ihre Mitwirtung hatte ju ber glatten Unterbrudung ber Aufftanbe Sie sind nicht nur als Treiber, sondern auch als Kundwesentlich beigetragen. icafter unentbehrlich und erleichtern ber Truppe bie für Guropäer in Subwestafrita so außerordentlich schwierige und verluftreiche Aufflärungstätigkeit. Auch zu Beginn bes gegenwärtigen Aufstandes tonnte bie Schuttruppe auf Unterftugung burch Gingeborene rechnen, es wurden im gangen 290 eingestellt, aber diese Rahl hat infolge bes Übergreifens ber Aufftanbsbewegung auf anbere Stämme raich abgenommen, ein Umftand, ber uns die Führung bes Rleinfrieges wesentlich erschwert hat. Außer ber angegebenen Bahl von Eingeborenen erhielt bie Schuttruppe aus bem Schutgebiet felbst beim Ausbruch bes Aufstandes eine Berftärkung von insgesamt 1141 Beigen.

Bon außerhalb des Schutgebiets war für absehbare Zeit feine Hilse zu erwarten. An Kriegsschiffen befand sich in erreichbarer Nähe nur das Kanonenboot "Habicht".

<sup>\*)</sup> Es gibt zwei Orte Grootfontein int sudweftafritanischen Schungebiet, einen nordlich vom Waterberg und einen zweiten im Grofinamalande nordweftlich Gibeon gelegenen.

Bei einem Befatungsetat von rund 130 Röpfen und mangels Ausruftung mit eigent= lichen Landungsgeschützen konnte bas Gingreifen bieses Schiffes keine entscheibenbe Die aus Gingeborenen bestebende Schuttruppe in Kamerun mar Wirfung baben. jur Silfeleistung ungeeignet, vermochte aber wenigftens mit Baffen. Munition und sonstigen Borraten auszuhelfen. In ber Beimat bestand eine zur ichnellen Unterstützung ber Schuttruppe geeignete Formation nicht. Aukerordentliche Ber= stärkungen mußten, ebenso wie ber alljährliche Ersat, erst burch Aufgebot von Freiwilligen aus ber gangen Armee gufammengeftellt werben, mas nicht ohne Zeitverluft und andere Rachteile geschen konnte. Schneller verwendungsbereit waren die beiben Seebatgillone, die aber nach ihrer Aufammenfetung und Ausbilbung mehr für ben Barnisondienst in ben heimischen Rriegshäfen als für überseeische Unternehmungen geeignet waren. Go war die Rolonie junachst wenigstens für langere Zeit auf ihre eigenen militärischen Silfsmittel angewiesen, und es war ein besonderes Glud. daß fic bei Ausbruch bes Aufstandes gerade ein Ablösungstransport der Schuttruppe von vier Offizieren, einem Sanitätsoffizier und 226 Mann auf ber Kabrt nach dem Schutsgebiet befand. Leiber mar biefer als Friebenstransport nicht mit Munition ausgerüftet.

Dies waren die Machtmittel, über die man beim Beginn des Aufstandes zunächst verfügen konnte, gegenüber einem Feinde, der an Bahl weit überlegen war.

Die genaue Zahl ber waffenfähigen Männer ber in Betracht kommenden Stämme läßt sich mit Sicherheit nicht angeben, da eine Zählung niemals stattgefunden hat. Eine vom General Leutwein ausgehende Schätzung nimmt die Zahl ber Krieger, wie folgt, an:

imme Zahl und Gine Organisation ber Gingeborenen.

| Hereros .    |      |     |     |     |    |  |  | <b>70</b> 00 | bis | 8000        | Mann, |
|--------------|------|-----|-----|-----|----|--|--|--------------|-----|-------------|-------|
| Bondelzwar   | tŝ   |     |     |     |    |  |  | 300          | =   | 400         | =     |
| Bethanier    |      |     |     |     |    |  |  | <b>20</b> 0  | =   | <b>3</b> 00 | =     |
| Feldschuhtra | iger | r   |     |     |    |  |  | 100          | =   | 150         | =     |
| Withois      | -    |     |     |     |    |  |  |              |     | 600         | =     |
| Franzmann    | =D   | ott | ent | ott | en |  |  | 500          | =   | 600         | =     |
| Rote Natio   | n    |     |     |     |    |  |  |              |     | 50          | =     |

Die Stämme und Stammesteile unterstanden sogenannten Kapitänen, deren Einfluß au sich nicht gerade groß und je nach der Persönlichkeit des Kapitäns natürlich sehr verschieden war. Da sie seit Aufrichtung der deutschen Herrschaft die Mittelspersonen zwischen der Regierung und der Eingeborenenbevölkerung bildeten, war ihre Bedeutung in den letzten Jahren gestiegen. Eine umfassende Organisation der großen Bevölkerungsgruppen bestand nicht. Die Oberherrschaft, die von früherer Zeit her noch Samuel Maherero über die Hereros und Hendrik Witboi über die Hottentotten ausübte, war sehr beschränkt. Immerhin waren die in der Mitte des Schutzgebiets verhältnismäßig eng zusammenwohnenden, durch Stammesunterschiede weniger zerrissenen Hereros zu gemeinsamem Handeln mehr besähigt als die vielgeteilten, in dem weiten Großnamaland zerstreuten Hottentotten, die immer nur vorübergehend die

träftige Sand eines Emportommlings, julett die Gewaltpolitik Sendrif Withois vereinigt, und beren Stammesfehden erft bie beutiche Regierung zum Stillftand gebracht hatte.

Die Bemaff: geborenen.

In einem Lande, in dem Jahrzehnte hindurch der Krieg der dauernde Auftand und nung ber Gin- ber Baffen= und Munitionshandel bas einträglichste Geschäft gewesen mar, tonnte es an Feuerwaffen und Schieftbebarf nicht fehlen. Baren boch allein von Kapftabt in ber Zeit von 1882 bis 1893 auf bem Seewege 2586 Gewehre, über eine Million Batronen und eine große Menge Munitionsmaterialien eingeführt worden. Was sonft an Baffen und Munition von Sändlern und "Konzessionsjägern" in dieser Zeit in Subwestafrita abgesett worben ift, entzieht fich jeber Berechnung. Dan nimmt an, baft 20 000 bis 30 000 Gewehre auf biefe Beife in bas Land gefommen find. Die Berfuce ber beutichen Regierung, ben Besit ber Gingeborenen an Baffen und Munition, biefe ftete Wefahr für die Rube im Schutgebiet und für Leben und Sicherheit ber Europäer, durch Erlag eines Baffeneinfuhrverbots, Monopolifierung des Baffenund Munitionshandels und Unordnung einer periodifden Abstempelung fämtlicher Feuerwaffen allmählich einzuschränken, hatten zur Reit bes Aufftandes bie beabsichtigte Wirkung noch nicht hervorgebracht und konnten fie auch nicht haben. Denn wenn auch die Berhinderung der Baffeneinfuhr jur Gee verhaltnismäßig leicht und einfach zu bewirken war, fo war die Beauffichtigung der ausgedehnten, im Norben gang außerhalb bes Dachtbereichs ber Deutschen gelegenen Landarengen Wie weit über diese eine unerlaubte Waffeneinfuhr ftatt= einfach unmöglich. gefunden bat, wird niemals festzustellen fein; daß fie erfolgt ift, fteht fest. Kontrolle ber aus ber Zeit vor ber Aufrichtung ber beutiden Schusherrichaft ftammenden Baffen= und Munitionsbeftände war ebenfalls nicht mit voller Sicher= heit durchzuführen. Nichts war einfacher, als in bem weiten, menschenleeren Lanbe alles das zu verbergen, mas man den Augen der Deutschen entziehen wollte. fachlich befagen einzelne Großleute volltommene Munitionsmagazine, beren Beftanbe por allem bei ben Bereros, die feine großen Jager find und unter beuticher Berrichaft feit 1896 fast ununterbrochen Frieden gehabt batten, lange vorhalten mußten. Böllig irrig ift aber die viel verbreitete Behauptung, daß die deutsche Regierung selbst ben Gingeborenen bie Baffen geliefert hatte, mit benen fpater bie Aufftanbifden gegen uns ins Felb zogen. Es ist wohl vorgekommen und bei der Unentbehrlichkeit eingeborener hilfstruppen auch gar nicht zu vermeiben gewesen, bag bie beutsche Regierung bei Aufftanden verbundete Stamme mit Baffen versehen hat, diefe find aber stets nach Beendigung der Keindseligfeiten wieder eingezogen worden. Berkauft hat die Regierung seit Einführung des Regierungsmonopols im ganzen nur 141 Gewehre M/71 und eine unbedeutende Menge Patronen und Munitionsmaterialien. Davon ift ein großer Teil jedenfalls in Sanben ber weißen Anfiebler geblieben. Tropbem aber mußte man bei jedem Aufstand damit rechnen. daß Baffen und Daunition in reichlichem Dage im Befit ber Gingeborenen waren.

Abhilfe hätte nur eine planmäßige Entwaffnung ber Eingeborenen bringen können. Diese würde aber bei beren kriegerischem Sinn und ihrer Liebe zu ben Waffen einen allgemeinen Aufstand hervorgerufen haben. Daß die absichtliche Erregung eines solchen nicht ben Wünschen ber Regierung entsprechen konnte und auch dem Sinne der im Namen Seiner Majestät des Kaisers mit den Stammeshäuptlingen abgeschlossenen Schutzverträge zuwiderlief, liegt auf der Hand.

Tatsächlich waren bei Ausbruch bes Aufstandes nach zuverlässiger Schätzung etwa zwei Orittel der waffenfähigen Eingeborenen mit guten, neuzeitlichen Hinterladern deutscher und vor allem englischer Herfunft und reichlicher Munition ausgestattet. Außerdem waren Borderlader und Jagdgewehre in größerer Zahl vorhanden. Durch die Übersfälle gegen die weißen Farmer und die kleinen Stationen sielen den Eingeborenen weitere Gewehre neuester Art und zahlreiche Batronen in die Hände. Man hatte es also mit einem wohlbewaffneten Feinde zu tun, der seine Wassens und Munitionsporräte dauernd durch Zusuhr über die Grenze und durch die bei Überfällen erbeuteten Gewehre und Batronen ergänzen konnte.

Alles dies zeigt, daß es sich hier nicht, wie bei manchen Kolonialfriegen anderer Mächte, um einen Kampf gegen Wilde handelte, die in naivem Fanatismus, mit Schwertern und Spießen in der Hand, in das Feuer ihres Gegners hineinrennen und sich leicht mit Maschinengewehren niedermähen lassen, wie z. B. die Mahdisten bei Omdurman. Es galt vielmehr, einen Feind zu befämpsen, der vermöge der Jucht seiner Stammesorganisation, seiner modernen Bewassnung und seiner triegerischen Gewöhnung ein nicht zu verachtender Gegner war. Im Gesecht ist es gleich, ob der Krieger schwarze oder weiße Hautsarbe hat, ob er mit Hose und Rock oder nur mit einem Schurz bekleidet ist, wenn er es nur versteht, hinter Busch und Strauch verborgen oder durch Felsstücke gedeckt, einen sicheren Schuß zu tun. Unsere Gegner standen an Gewandtheit und Schießsertigkeit den von den Engländern befämpsten Buren nicht nach. An triegerischem Wert und Entschlossenheit des Handelns übertrasen sie diese sogar bei weitem.

Die schon längst ersehnte günstige Gelegenheit zur Empörung schien den Hereros Die Erhebung gekommen, als die im Herbst 1903 bei den Bondelzwarts ausgebrochenen Unruhen ber Bondelzben Gouverneur und den größten Teil der Schutztuppe aus dem Hererolande nach Oktober 1903. dem äußersten Süden des Schutzgebiets gerusen hatten.

Die Bonbelzwarts, einer ber im 18. Jahrhundert von Süben eingewanderten Hottentottenstämme, bewohnen im Südosten der Kolonie ein 45 000 qkm großes, von den Großen Karasbergen und der englischen Grenze umschlossenes Gebiet. Dieses bildet eine sehr wassergen, steinige Hochebene, die zu den mindestwertigen Teilen des Schutzgediets gehört. Es ist sehr dunn bevölkert. Die Zahl der Weißen betrug im Jahre 1903 161, die der Bondelzwarts ist nicht genau bekannt. Die Angaben

über die Zahl der waffenfähigen Männer schwanken zwischen 300 und 700. Deutschersseits waren mehrere Stationen im Bondelzwartlande mit zusammen einem Offizier, drei Unteroffizieren, zwölf Reitern und zwei Zivilpolizisten besetzt, von denen sich der Offizier mit zwei Unteroffizieren und fünf Reitern im Hauptorte Warmbad befand.

Die Bondelzwarts, die seinerzeit ihre Unabhängigkeit sogar gegen die Übermacht hendrif Withois behauptet hatten, ftanben seit 1890 in einem Schut-Bertragsverhältnis Ihre haltung mar indes immer unzuverläffig gemejen. mit ber beutschen Regierung. Sie stellten auch ber für 1903 angeordneten, erneuten Baffenabstempelung Wiberstand entgegen. Als infolgebeffen ber Diftrittschef von Warmbad, Leutnant Jobst, sich am 25. Ottober mit bem Gergeanten Snap, zwei Reitern und zwei Ansiedlern in die Berft bes Rapitans Billem Chriftian begab, um biefen zu verhaften, fam es zu offenen Widersetlichkeiten. Es entstand ein Kampf, in dem Leutnant Jobst, Sergeant Snap und ber Ansiedler Ruhn fielen und ein Reiter verwundet wurde. Auch Willem Chriftian Die übriggebliebenen Deutschen retteten fich in die Station. Diese wurde getötet. wurde von dem Leutnant a. D. von dem Busiche mit zwölf Mann behauptet. Eingeborener brachte die Rachricht von bem Borgang icon am 29. Oftober nach bem Hauptort bes Subbezirks, Reetmanshoop, von wo noch an bemfelben Tage bas Bouvernement burch ben Lichtfernsprecher verständigt murbe.

Da wegen gleichzeitiger Unruhen an den Großen Karasbergen der größere Teil der in Keetmanshoop liegenden 3. Feldkompagnie am 27. dorthin abgerückt war, hatte der Stationschef, Hauptmann v. Koppy, nur vier Unteroffiziere und vierzehn Reiter zur Berfügung. Mit diesen brach er unverzüglich auf und traf nach sehr schnellem Mitt am 1. November in dem 278 km von Keetmanshoop entfernten Warmbad ein. Die Bondelzwarts, die bis unmittelbar an die Station herangekommen waren, zogen sich bei Annäherung der kleinen Schar nach Sandsontein, an dem Wege Warmbad—Ramansdrift, zurück.

Gefecht bei Sanbfontein. 20./22. Rospember 1903.

Bu ihrer Niederwersung mußte das Heransommen von Verstärkungen abgewartet werden. Hiersüt kam zunächst in Betracht die 3. Feldkompagnie, die auf die Nachricht von dem Aufstand bei Warmbad ihren Marsch nach den Karasbergen ausgab und die Unterdrückung der dort ausgebrochenen Unruhen einer Abteilung Witbois unter dem Hauptmann der Reserve v. Burgsdorf überließ. Sie tras am 1. November wieder in Keetmanshoop ein, verstärkte sich durch eingezogene Reservisten und erreichte am 16. Warmbad. Nachdem dann auch noch eine Witboiabteilung unter dem Obersleutnant Grasen v. Kageneck herangekommen war, ging Hauptmann v. Koppy trotz schwieriger Wassers und Weideverhältnisse zum Angriss über, vertrieb die Bondels am 20./21. November nach heftigem Kamps aus ihrer schwer zugänglichen Stellung und erbeutete viel Vieh und eine Menge Vorräte aller Art. Die Bondels teilten sich in eine östliche Gruppe um Haufselstmund und eine westliche in der Gegend von Uhabis.

Unterbessen waren aus bem Norden weitere Berstärfungen herangekommen. war dies die rund 100 Mann ftarte 1. Feldkompagnie unter dem Oberleutnant Grafen v. Stillfried, die Bindhut am 1. November verlaffen hatte und icon am 19. nach Rurudlegung von 565 km in Reetmanshoop eintraf, bie Gebirgsbatterie von Bepbebred, die Windhut am 4. November verließ und eine Baftarbabteilung unter Oberleutnant Böttlin, das Gange unter bem Befehl des ftellvertretenden Rommandeurs ber Schuttruppe, Hauptmann v. Fiedler. Trot biefer Berftärkungen war eine ichnelle Niederwerfung ber Aufftandischen unmöglich. Berpflegungsschwierigkeiten verhinderten jede größere Unternehmung. Sauptmann v. Fiebler beschränkte fich barauf, im Suben die Bondels mit der Maffe ber beutschen Truppen zu beobachten, mahrend Hauptmann v. Hendebreck die Karasberge leicht abgesperrt hielt. Aufständischen Ende November die Rollstation Uhabis überfallen und zwei beutsche Reiter toten sowie Anfang Dezember ben mit einigen 20 Baftarbe auf einer Erfundung gegen hartebeeftmund begriffenen Oberleutnant Böttlin zum übertritt auf englisches Gebiet zwingen.\*) Gegen die nordliche Gruppe ber Aufständischen lieferte am 10. Dezember Sauptmann der Referve von Burgsborf ein fiegreiches Gefecht am Südrande ber Großen Rarasberge.

Der langfame Fortgang ber Operationen hatte den Gouverneur veranlaft, Der Gouverfich Anfang Dezember felbft nach dem Guben zu begeben. Auf eine beftimmte neur begibt fich nach bem Melbung hin, nach der ein Teil der Bondelzwarts fich mit den Aufftandischen in den Suben. De-Karasbergen vereinigt haben follte, ordnete er in Erwartung einer allgemeinen Erhebung gember 1908. im Sudbezirf am 25. Dezember von Reetmanshoop aus die Heranziehung ber allein noch im mittleren Schutgebiet stehenden 2. Schuttruppen-Kompganie Franke aus Omaruru an, weniger wegen der Bahl ber zu befämpfenden Keinde als wegen bes ichwierigen Rriegsschauplates, auf dem nur eine große Uberlegenheit schnelle und fichere Erfolge versprach.

Es follte jedoch nicht mehr zu bem beabsichtigten umfaffenben Borgeben gegen Die Bonbeldie Aufständischen kommen. Schon am 27. Dezember hatte sich Hauptmann zwarts unterv. Fiedler veranlaßt gesehen, mit dem neuen Kapitan ber Bondels, Johannes Januar 1904. Chriftian, in humedrift einen Waffenstillstand abzuschliegen, mahrend ber Gouverneur felbst Berhanblungen mit dem Rührer ber Aufftändischen in den Karasbergen, Claas Matros, antnupfte. Bis jum 27. Januar gelang es bann, in Ralkfontein mit den aufftändischen Rapitanen einen Friedensvertrag zustande zu bringen. biesem batten die Bondels fämtliche Waffen und Munition abzugeben, die Rarasberge und weiteres noch zu bestimmendes Kronland abzutreten sowie alle bes Morbes ober Raubes beschuldigten Stammesangehörigen auszuliefern, unter benen auch Morenga

<sup>\*)</sup> Die englische Regierung gestattete dem Oberleutnant Böttlin und seinen Leuten, auf dem Seewege in bas Shungebiet jurudjutehren; er hat fich fpater im Felbjuge gegen bie hereros als Rührer ber Baftarbabteilung besonders hervorgetan.

und die Brüder Jakob und Eduard Morris aufgeführt maren. Es gelang biefen jeboch, auf englisches Bebiet zu flüchten, worauf fie als Mörder erklärt und geachtet Diefe brei sollten später nach bem Ausbruch bes allgemeinen Aufftanbes ben beutschen Truppen noch viel zu schaffen machen.

Der Bertrag, der die Schuttruppe für die Berwendung im Norden frei machte, war angefichts ber bort eingetretenen Greigniffe ficher febr ermunicht. Es fehlte aber nach bem Abruden eines großen Teils ber Berftartungen im Guben bie nötige militarifche Dacht, um bie Ausführung der Friedensbedingungen zu erzwingen. Die Bonbelzwarts haben die Möglichkeit, fich vor allem ber verhakten Baffengbagbe zu entziehen, nicht unbenutt gelaffen.

Die Lage im Hererolande nach bem Abmaric ber 1. und

Der Gouverneur war fid nicht im unflaren darüber gewesen. bie Entblößung bes mittleren Schutgebiets, insbesondere bas Wegziehen ber letten bort verfügbaren Felbtruppe, eine bebenkliche Sache war. Niemand kannte besser als bas Saupt ber Regierung bie mancherlei Gründe zur Unzufriebenheit, Die bie Sereros 2. Kompagnie hatten, bas Schulbenwesen, die Landfrage, die Bebrückungen durch die Händler, bie wirtschaftlichen und Raffengegensätze aller Art. Doch hatte man fich nach ben Erfahrungen der letten acht Jahre baran gewöhnt, in dem Berero einen gebulbigen, lentfamen Untertan zu feben, auch war die zweifelsohne vorhandene Barung ben Augen ber Europäer auffallenderweise gang verborgen geblieben. Wer konnte ahnen, daß die Abreise bes Gouverneurs und der Abmarich ber Friedensbesatungen in den Röpfen der Gingeborenen fold gefährliche Blane reifen laffen wurden!

> Bur Aufrechterhaltung ber Rube in ben von Truppen fast völlig entblößten Gebieten waren am 25. Dezember im Norden mit Ausnahme ber Begirte Outjo und Grootfontein die Mannschaften des Beurlaubtenftandes eingezogen worden. bienten bagu, die gur Berftartung ber Jelbkompagnien verwendeten Diftrifts= (Boligei-) mannicaften zu erseten und an Stelle ber 1. und 2. Relbtompagnie je eine Ersats kompagnie in Bindhuk und Omaruru zu bilben. Bei ber Ginberufung wurden die burgerlichen Berhaltniffe möglichft berudfichtigt, vielfach trat Befreiung von ber Ginftellung ein, die eingezogenen Mannschaften blieben größtenteils an ihren Wohnsigen und versaben lediglich neben ihren burgerlichen Geschäften den Bach- und Bolizeidienft. Da keinerlei bestimmte Anzeichen für den Ausbruch von Unruhen vorlagen, war dies auch ganz natürlich. Die volle Durchführung der Mobilmachung, durch die die Erfatformationen vielleicht um 100 Mann ftarter geworben waren, hatte ben Aufftand kaum verhindert, höchstens den einen oder anderen Reservisten oder Landwehrmann rechtzeitig von feinem gefährbeten Wohnsit weggeführt und ihn vor ber Ermordung durch die Hereros bewahrt.

> So hatten diese zu Beginn bes Jahres 1904 tatfachlich nur mit ber weit im Norden verteilten 4. Kompagnie und ichmachen, wenig leiftungsfähigen, ungureichend

mit Offizieren besetten Eriatformationen ju rechnen. Konnten fie wohl je einen aunstigeren Augenblick für ben von ihnen geplanten Aufstand finden?

# 4. Der Ausbruch des Aufstandes im Bererolande.

Die Bereros hatten es fo aut verstanden, ihre innerften Bebanten und Absichten Die erften Anvor ben Deutschen zu verbergen, bag biesen ber Ausbruch bes Aufftandes zu iener Beichen bes Zeit völlig überraschend tam. Allerdings war schon in den ersten Tagen des Januars Januars an den ftellvertretenden Gouverneur, Oberrichter Richter, die Nachricht gelangt, daß im Diftrift Gobabis Biehdiebstähle von Hereros bei Beigen ausgeführt worben feien, Januar 1904. und die Schuldigen fich auf die Aufforderung gur Rudgabe des Biebs frech benommen Auch in den Distrikten Karibib und Dkahandia waren icon in den ersten Ranuartagen Källe von Bibersetlichkeit Gingeborener gegen ihre weißen Arbeitgeber vorgekommen. Doch bies war nichts so fehr Ungewöhnliches und bot weiter keinerlei Anlaß zu ernsteren Besorgniffen. Erst am 10. Nanuar traf über Dfahanbja eine Nachricht aus bem Norden ein, die bedenklicher lautete. Dort hatten nach einer burch einen Brief bes Miffionars Gich beftätigten Melbung bes Stationsälteften von Baterberg, Sergeanten Rabemacher, die Bererogroßtapitane feit einigen Tagen alle erhältlichen Bferbe, Sättel, Zaumzeuge, Rleiber und Deden ohne Rudficht auf bie Breise aufzukaufen begonnen und angeblich in Otjikururume eine Beratung veranstaltet. beutscher Seite glaubte man jedoch auf die alte bewährte Zuverläffigkeit ber Brogfapitane noch rechnen zu fonnen und von biefen feinerlei ernftliche Unruben befürchten zu muffen.

Erft bie in ber Nacht zum 11. Januar und am Bormittage bes 11. in Die Hereros Windhuf einlaufenden Melbungen bes Diftriftschefs von Ofahandia, Oberleutnants bieben fich bei ber Reserve Zurn, daß nach Angabe eines Händlers mehrere hundert bewaffnete Dahandia guund berittene Bereros gegen Ofahanbig anrudten, bag 200 bis 300 Bereros bewaffnet in ber nacht burch Ofahandja geritten seien und fich bei Osona gelagert bätten und daß ber Oberhäuptling Samuel Maherero aus Otahandja verschwunden jei, zeigten die Gefahr in ihrer gangen Größe. Es wurden nun zunächft alle nach Lage ber Berhältniffe noch möglichen Magregeln zur Rettung ber Lande gerstreut wohnenden Karmer getroffen. Nach Okahandja von Windhuf aus mit der Babn noch am Morgen bes 11. eine Berftartung von 20 Mann gefandt, auch bie Berftartung ber nur von zwei Unteroffizieren und brei Mann besetten Station Baterberg versucht. In Windhut wurden alle noch verfügbaren Mannicaften bes Beurlaubtenftanbes einschließlich bes Lanbfturms und ber Ersabreserve eingezogen und die nicht landsturmpflichtigen Männer als Freiwillige eingestellt. Schlieflich versuchte ber Bezirtsamtmann von Bindhut, Bergrat Duft, durch Anfnüpfung perfonlicher Verhandlungen mit bem Oberhäuptling noch im letten Augenblid ben Ausbruch offener Feinbseligkeiten zu hintertreiben. Es mar indes

10./11. Januar.

Often und

Norben.

In Otahandja war am 11. die von Windhut abgesandte Berstärtungsabteilung, Die Hereros bestehend aus einem Offizier, sechs Unteroffizieren, elf Mann, begleitet vom Bergrat Duft, ungefährdet eingetroffen. Gie fand bie Einwohnericaft bereits in lebhafter Die Station war zur Berteibigung vorbereitet, die Turme mit Boften Otahandja. befett und die Besatung burch Mannichaften des Beurlaubtenstandes verftärft. Mehrere Farmer aus ber Umgegend hatten sich bereits in den Schutz ber Station Der Berjuch, mit Samuel Maberero in Berbindung zu treten, icheiterte, Samuel mar und blieb aus feinem Bohnsit verschwunden. Ein anderer Kapitan. Quanja aus Otiftururume, versuchte bem Berarat Duft gegenüber bie Ansammlung der Hereros als harmlos, burch Rapitans: und Erbichaftsstreitigkeiten veranlaft bin-Da jedoch von verschiedenen Seiten bestimmte Nachrichten über die Aufstandsabsichten ber hereros eingingen, beantragte Oberleutnant b. R. Burn bie Uberweisung eines Maschinengewehrs aus Windhut und entsandte gegen Abend eine Batrouille unter bem Feldwebel Rühnel nach Norben jur Barnung ber Ansiedler. Diese Batrouille war jedoch zu spät entjandt worden und wurde selbst von den Bereros niedergemacht.

eröffnen bie -Reindselia= feiten bei

Die Nacht zum 12. und die ersten Bormittagsstunden dieses Tages verliefen 12. Januar. noch rubig. Bergrat Duft murbe jedoch bei einem Gang aukerhalb ber Station von einem alten Berero bringend gewarnt weiterzugeben und entbedte au feinem Erstaunen eine große Menge Hereros, bie um bas haus bes Oberhäuptlings Samuel versammelt waren. Gleichzeitig besetzen bewaffnete Hereros eine Rlippe in ber Nähe bes Orts. Bergrat Duft kehrte sodann nach ber Jeste gurud. Balb darauf murben bie wenigen Beigen, die unvorsichtigerweise in ihren Saufern geblieben waren, überfallen und ermorbet, nur eine einzige Frau entkam verwundet in die Station. Die Feste selbst wurde von nabegelegenen Rlippen und Säufern unter Feuer genommen, und die Blünderung bes Ortes begann.

Die Befatung - alles in allem 71 Manner - mußte fic angefichts ber Ubermacht ber Bereros auf die Abwehr beschränken. Man verbaute die Beranda und die Gingange ber Station mit Saden und verteilte bie Mannichaften auf die verichiebenen Boften. Erft als gegen 100 mittags aus füboftlicher Richtung Maschinengewehrfeuer gehört wurde, versuchte Oberleutnant Rurn einen Ausfall mit 21 Mann, mußte aber nach etwa breiviertel Stunden infolge überlegenen Reuers bes Jeindes wieber umfehren. Die Blünderung ber Wohnhäuser, der Warenlager und des Bollschuppens nahm ihren Fortgang. Am folgenden Tage versuchte Oberleutnant Burn, ba wiederum Maschinengewehrfeuer ju horen mar, noch einmal einen Ausfall, ohne jedoch einen Erfolg ju Im übrigen blieb es babei, daß die Hereros die Feste umlagert hielten und gelegentlich beschoffen. Bor ber Rerftörung der Telegraphenleitung hatte Oberleutnant Burn noch rechtzeitig Melbung über die Ereignisse nach Swafopmund gesandt und um Verstärfung durch Mannschaften des in Kapstadt liegenden Kanonen= boots "Habicht" gebeten.

Die Erhebung ber Hereros um Windhuf.

Etwa gleichzeitig wie bei Otahandig war auch um Windhut ber Aufstand aus-Port waren am 12. Nanuar auf die ungünstigen Melbungen aus Dtabandia umfaffende Borfichtsmaßregeln getroffen worden. Die Gefte, die im Notfall als letter Rufluchtsort bienen mußte, wurde reichlich mit Broviant versehen und in ihrer unmittelbaren Nähe eine Wafferstelle erschloffen. Frauen und Rinder wurden nachts in der Reste geborgen. Die Besatzung, die dem Oberleutnant Techow unterftand und burch bie Ginberufungen auf zwei Offiziere und etwa 230 Mann gebracht worden war, richtete einen umfassenben Sicherheitsbienft ein. Ihre Stärfe und Bachsamkeit ließ ben Hereros einen Angriff nicht geraten ericheinen. 15. Nanuar anscheinend geplanter Angriff wurde aufgegeben, als die Hereros ichon an ben Gingangen von Rlein-Binbhut auf Biderftand ftiefen. Um fo ichlimmer hauften ihre Banben in ber Umgegend, wo bas gange Farmgebiet ausgeplündert und alle Weißen ermorbet murben, die fich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatten. Nur die Polizeiftationen Seeis und Hohemarte konnten fich behaupten, nachdem fie burch einige aus ber Umgegend zugezogene Farmer verftärft worben waren. Die Dreiftigfeit ber hereros, beren größte, öftlich Bindhut herumftreifende Bande Friedrich Maherero, ber Sohn Samuels, führte, war fo groß, baf fie baufig in allernächfter Rabe von Windhut Bieh ftablen.

Die Ereignisse westlich von Okahandja.

Westlich Okahandja an der Eisenbahn wurden die Stationen Wilhelmstal und Okasise von den Hereros überfallen und zerstört sowie alle Weißen ermordet. Dagegen konnten sich die größeren, durch Juzug von Ansiedlern und Bahnbeamten verstärkten Stationen Karibib und Waldau, obwohl dauernd bedroht, vorläufig halten. Karibib wurde außerdem von Swasopmund aus durch 31 Freiwillige unter dem Leutnant der Reserve Laubschat verstärkt. Die Bahnsinie und der Telegraph wurden an vielen Stellen mehr oder minder gründlich unterbrochen. Westlich Karibib wurden die Bahn und die Niederlassungen nicht ernsthaft gefährdet, insbesondere geschah nichts gegen den Hafenort Swasopmund.

Die Lage um Omaruru.

Um Omaruru blieb bis zum 15. Januar alles ruhig. In der Nacht zum 15. konnte der Oberleutnant d. L. Kuhn noch unbehelligt von dort nach Karibib gelangen, während Stabsarzt Dr. Kuhn die Führung der 2. Ersattompagnie und den Befehl in der Station übernahm. Es hatte den Anschein, daß die dortigen Hereros von den Ereignissen überrascht und unschlüssig waren. Trotzem ließ Stabsarzt Kuhn sosort alle Borbereitungen zur Berteidigung treffen.

Erst am Morgen bes 15. begann der Bichraub in dem Teil des Omarurus bezirks, welcher dem Okahandjastamme benachbart war; die Häuptlinge sehlten bei der üblichen Besprechung mit dem Stationschef. Stabsarzt Kuhn beschloß, äußerlich den Hereros zunächst noch volles Bertrauen zu schenken und sich weiterhin mit den

Häuptlingen zu besprechen, um biese hinzuhalten und badurch Zeit für bie Borsbereitungen zur Berteibigung zu gewinnen.

Hierburch gelang es ihm, trothem die Sendboten des Okahandjastammes bereits unter dem Bolke wühlten und besonders die jüngeren Elemente zum Aufruhr trieben, noch rechtzeitig wertvolles Kriegsmaterial in Sicherheit zu bringen sowie die Heliographenstationen Okawakuatjiwi und Etaneno einzuziehen. Ferner gelang es, eine stärkere Patrouille durch mehrere Hinterhalte wohlbehalten nach Okombahe zu entsenden. Ihr Erscheinen daselbst hielt den Stamm der Bergdamaras, die den Deutschen später so wertvolle Dienste leisteten, vom Aufruhr ab. Schließlich konnten sich alle deutschen Ansiedler von Omaruru mit Frauen und Kindern und der wichtigken Habe in die drei Kasernen der 2. Feldkompagnie retten. Mit Hücksicht auf die geringe Stärke der Besatung, welche nach Abgang der Patrouillen aus 39 gedienten Leuten bestand, gab Stabsarzt Kuhn das sehr ungünstig zwischen Felsen gelegene alte Stationsegebäude auf und besestigte in der Nacht vom 16. zum 17. die Ausenseite der drei Kasernen.

Im Laufe bes 17. murben noch alles Bieh und die wichtigften Bestände aus ber Station in die Raserne geschafft, während die Ansammlung der Hereros in Omaruru auf der nördlichen Fluffeite immer mehr gunahm. Um Nachmittag näherte fich ein Bagen mit der Krau eines ermordeten Ansiedlers nebst ihren zwei Kindern, bealeitet von einem Unteroffizier ber Ersattompagnie, bem Ort. Der Unteroffizier wurde ermordet; die zu seiner Rettung entsandte Batrouille wurde von großen feindlichen Maffen umringt und mufite fich, auf bas beftigfte beichoffen, gurudzieben. Die Witwe mit ben Kindern wurde verschont und später von bem Missionar Dannert. ber in feinem Miffionsgehöft zu Omaruru geblieben mar, geborgen. Zwischen ber Befatung und ben Bereros entspann fich fofort, als die Schuffe von bem Bagenüberfall aus der Kerne vernehmbar wurden, ein heftiges Teuergefecht, bei bem auf beutscher Seite ein Felbgeschüt C/73 febr träftig mitsprach. Bon biefem Augenblid ab wurde die Kaserne oder "neue Station" von den Hereros umlagert und zeitweilig beschoffen. Es gelang indes, ben Keind, ber fich am Morgen bes 18., gebedt burch Alippen, Termitenhügel und Buschwert, der Raserne bis auf 150 m genähert hatte. burch das Geschützseuer und durch Gewehrseuer aus dem beherrschenden Turm in ber Mitte bes hofes aus ber nächsten Umgebung zu vertreiben.

Am 27. Januar machte die Besatung einen Aussall in die von den Hereros bessetzten häuser auf der anderen Flußseite, um vor allem die Stärke des Feindes sests zustellen. Bei dem sich entspinnenden Gesecht verlor die Aussallabteilung einen Toten und einen Berwundeten; der Feind hatte, da er völlig überrascht war, zahlsreiche Berluste. Hierdurch in But versetzt, machte er am Abend einen energischen Bersuch, die neue Station zu erstürmen, wurde aber mit geringer Mühe zurückgewiesen.

Schlimmer erging es der kleinen Station Waterberg. Dort war bis zum Der Aufstand 14. Januar alles ruhig geblieben, auch keinerlei Nachricht über den Aufstand ein- herrolande. getroffen. So konnten die Hereros die Besatzung — zwei Unteroffiziere und drei Mann — sowie sieben Zivilpersonen an diesem Tage heimtücksisch überfallen und niedermachen. Unter den Ermordeten befanden sich zwei auf einer Studienreise begriffene Beamte, Legationsrat Dr. Höppner und landwirtschaftlicher Beirat Watermeyer.

Im eigentlichen Norden, den Diftritten Grootfontein und Dutjo, lagen die Berhältniffe infofern gunftiger, als hier die 4. Felbkompagnie brei größere und fieben fleinere Stationen ausreichend besett hielt und bie hereros bunner und mit anderen ihnen nicht durchweg freundlich gefinnten Stämmen untermischt fagen. Allerdings mußte auch mit ben ben Deutschen jum Teil feinblich gefinnten Ovambos gerechnet Da diese aber zunächst ebenso wie die Zwartboi-Hottentotten ruhig blieben, und die Bergdamaras fich auf die Seite ber Deutschen ftellten, tam es in biesem Teil bes Schutgebiets überhaupt nicht zu einem vollen Ausbruch ber Emporung. Die Hereros versuchten gwar auch hier ihrer Raut: und Mordluft Genuge zu tun, aber die Mehrzahl der Ansiedler konnte fich mit einem großen Teil ihres Biebs nach Outjo und Grootfontein retten, wo fie die von Hauptmann Kliefoth und Oberleutnant Voltmann befehligten Besatungen verftärkten. Die kleineren Stationen murben rechtzeitig ein= So fielen ben Bereros nur wenige vereinzelte Ansiedler in bie Bande, bie zum Teil ber rechtzeitig an fie gelangten Warnung nicht gefolgt waren. Die Befatung ber fleinen Station Namutoni\*), bie nur aus vier Mann unter bem Sergeanten Großmann bestand, hatte vor ihrem Abruden noch einen schweren Rampf mit fehr überlegenen von dem Häuptling Nechale geführten Ovambobanden zu bestehen. Sergeant Großmann mußte fich mit seinen Leuten gegenüber bem überraschenben Borbringen bes Reindes eiligft auf ben Turm ber Station retten. Kaum mar bie Besatung oben, als auch schon etwa 600 Ovambos in die Station eindrangen und hier ein Erft bas lebhafte Feuer ber Befatung wildes Rauben und Plündern begannen. gebot ihrem Büten Ginhalt. Die Ovambos begannen nun ihrerseits, die wenigen Leute auf bem Turme zu beschießen, ohne biesen indes burch ihr schlecht gezieltes Feuer Berlufte zufügen zu können. Als fie die Erfolglofigfeit ihres Schießens mahrnahmen, suchten fie in wilber But in bichten Maffen, voran bie Speertrager, bahinter bie Schüten, mehrfach Sturm zu laufen. hierbei erlitten fie jedoch fehr schwere Berlufte, fo baß fie gegen Abend von ihrem unfinnigen Beginnen abliegen und endaultig abzogen. Wie ein Miffionar fpater von ben Ovambos felbst hörte, haben biese ihre Berlufte auf 108 Tote angegeben. Allein binter einem Baume fand man fpater 7 Leichen übereinander. Nach diesem vernichtenden Schlage foll bem Rapitan Nechale die Luft an bem Orlog mit ben Deutschen vergangen sein. Das tapfere und umfichtige Berhalten der kleinen Stationsbesatzung unter Sergeant Großmann hat somit nicht zum wenigften bagu beigetragen, ben brobenben Dvamboaufftand in feinen erften Reimen zu erftiden.

<sup>\*)</sup> Siehe Uberfichtstarte.

Im Often, um Gobabis, hatte bie bort icon Anfang Januar jutage ge- Die Ereigniffe tretene Widerseslichteit ber Hereros ben Stationschef von Gobabis, Dberleutnant öftlich Bind-hut unbfüblich Streitwolf, zu einer Streife veranlaßt, bei ber er am 14. Januar in ber Gegenb ber Gifenbahn. nördlich Eputiro auf eine ftart bewaffnete Hererobande ftieg. Er schlug fich durch biefe burch und tonnte einen großen Teil ber Karmer noch nach Eputivo geleiten und felbst fich wieder in bas bereits umlagerte Gobabis begeben, wohin ebenfalls zahlreiche Beife und viel Bieh in Sicherheit gebracht worden waren. Die Befatung von Epufiro murbe fpater nach Gobabis berangezogen. Rur zwei fleine Stationen, Bitvlei und Das, fielen ben Aufftändischen in die Bande. Da bie Bereros gegen Gobabis nichts ausrichteten, gaben fie Enbe Januar bie Umlagerung auf und verhinderten nur jeglichen Berfehr mit Windhut.

Auch füdlich der Gisenbahn tam ber Aufstand nicht in dem Umfange und mit der Blötlichteit zum Ausbruch wie im mittleren Hererolande. Es war namentlich auch wegen ber Gefahr ber Ausbreitung ber Unruben auf bas Namgland von wesentlicher Bedeutung, daß die Rehobother Baftards und die Buren von Aris treu zur beutichen Sache hielten. Der Berfuch ber Hereros, die Buren durch Schonung zur Neutralität zu veranlaffen, ichlug umsomehr fehl, als sie ihre Luft am Biehstehlen auch diesen gegenüber nicht bezwingen konnten und gelegentlich auch ein Bur von ihnen ermorbet In Otjimbinque brach ber Aufstand noch später als an anderen Orten, erft am 23. Nanuar, aus und hat hier niemals einen bedrohlichen Charafter angenommen. Die dort versammelten 35 Deutschen unter dem Leutnant a. D. von Frankenberg konnten fich in einem gunftig gelegenen Hause halten. Das wertvolle Geftüt Rauchas murbe burch Rugug von Ansiedlern und Baftards ausreichend gesichert. Beiter fühlich im Begirf Gibeon blieb, abgesehen von einigen Raubereien von Bufchmännerbanden westlich Grootfontein (Gub), alles ruhig.

Trot der glücklichen Behauptung aller größeren Stationen war indessen der Opfer des entstandene Schaben beträchtlich, und die Lage blieb andauernd sehr ernst. Rund Aufftandes. 150 Anfiedler und Solbaten waren ber Morbluft ber Eingeborenen jum Opfer verzagen nicht. gefallen. Die mubiam errichteten Anfiedlungen waren fast vollständig gerftort, bas Bieh, der wertvollfte Besit ber Farmer, fast burchweg geraubt. Bas Regierung und Anfiedler in mehr als gehnjähriger Arbeit unter ben ichwierigften Berhaltniffen und mit großen Roften geschaffen hatten, war bis auf bie behaupteten Stationen in wenigen Tagen vernichtet worden. Die Gefahr, daß auch einzelne Stationen ben weit überlegenen, gut bewaffneten Banben jum Opfer fallen murben, mar brobend. Und babei konnte auf Silfe junächst nicht gerechnet werben; ehe von ber schwachen, im Suden befindlichen Schuttruppe und von dem fleinen Kanonenboot "Habicht" Unterftützung eintreffen tonnte, mußte geraume Zeit verstreichen. Ausreichenbe Bilfe aus ber heimat konnte erst nach Wochen und Monaten im Schutgebiet eintreffen.

Allein je größer die Not war, um so tatträftiger zeigten sich die kleinen deutschen Besatzungen, und niemand bachte baran, zu verzweifeln; alle hielten fich wie echte brave Männer und bestätigten in geradezu erhebender Beije, welch fraftvoller Singabe das beutsche Boltstum in Tagen schweren Ungluds fähig ift. Die auf sich selbst angewiesenen, schwachen Besatungen begnügten sich, obwohl bart bedrängt, nicht mit ihrer Selbstwerteibigung; trot ihrer unzulänglichen Mittel unternahmen fie es, von Anfang an jum Schute ber bebrohten Bahn und jur Beunruhigung ber Bereros biefen offensiv zu Leibe zu geben, und in treuer Baffenbrüberschaft eilten bie Befatungen ber weniger bebrohten Stationen gur Unterftutung ber bebrangteren Rameraben herbei.

Warme Bewunderung verdient die tapfere Haltung ber im Schutgebiet weilenden beutschen Frauen in jenen Schreckenstagen. Bei ben fich bauernd vor ihren Augen abspielenden Mordtaten ber Hereros und den erschütternden Auftritten war ihr Los besonders schlimm. Aber ohne zu jammern ober zu verzagen ertrugen fie all bas Furchtbare nicht nur still und mutig, sondern tätig griffen fie überall, wo es zu helfen galt, mit zu und ftanden den Männern in ihren schweren Pflichten voll Aufopferung zur Seite. Ihr hingebendes Wirken hat nicht zum wenigsten bazu beigetragen, unter ben beutichen Befagungen Mut und Gelbftvertrauen gu erhalten. Möchte das Beispiel dieser tapferen Frauen, die, ein ungewisses Schicksal vor sich, mutig beutsche Rultur in frembe Lande hatten hinaustragen helfen, später, wenn Rube und Ordnung in bas Schutgebiet wieder eingezogen fein werben, Nachahmung finden. Nur bann wird fich in biefer Siedlungskolonie ein reines und ftarkes Deutschtum entwickeln und erhalten können.

Bon Windhut ber Entfat von **Ofahandja** versucht.

Bon Windhuf waren icon am 11. Januar fleinere Abteilungen unter Leutnant und Swakop: der Reserve Maul und Leutnant der Landwehr Boigts zur Sicherung der Bahn nach mund her wird Teufelsbach und Bratwater vorgeschoben worden. Mit diesen vereint, versuchte eine ftartere Entfattolonne mit einem Mafdinengewehr unter Leutnant ber Referve Bonfen am nächsten Tage, dem 12., mit ber Bahn nach bem hartbedrängten Ofahandja vor-Es gelang, nachbem ber Bug wegen Berftorung bes Bahnforpers hatte zudringen. verlaffen werben muffen, über Ofona hinaus bis bicht an Ofahandia herangutommen. Dort ftieft die Rolonne aber, ebenfo wie eine jur Unterftutung abgefandte Ausfallabteilung, auf heftigen Widerstand und mußte nach einem blutigen und hartnäckigen Rampfe umtehren. Gin zweiter am folgenden Tage unternommener Bersuch icheiterte in gleicher Beise, obwohl die kleine Schar sich ber erdrückenden feindlichen Übermacht gegenüber tapfer behauptet hatte. Die Abteilung mußte nach Windhut zurüchgeben. Sie hatte ihren Führer, den Leutnant der Reserve Bonsen, und sechs Mann an Toten sowie mehrere Berwundete verloren.

Ein zweiter Bersuch zum Entsat von Otahandja wurde von Swakopmund aus unternommen. Dort hatte Oberleutnant v. Bulow icon am 11. Januar abends etwa 60 Mannschaften bes Beurlaubtenftanbes und Boliziften zur Berfügung; am 12.

früh brach er mit biesen Leuten sowie bem Leutnant ber Reserve Oswalb und bem Stabsarzt Dr. Jakobs mit ber Bahn jum Entfat von Okahandja auf. In Raribib, bas am 13. früh erreicht wurde, organisierte er die Berteidigung bieses Ortes. Noch am felben Tage trat er mit allen entbehrlichen Mannfchaften über Johann Albrechtshöhe-Waldau die Weiterfahrt nach Otahandja an. Seitbem fehlte jede Nachricht sowohl von bem Schidfal ber Entfattolonne Rulow wie von bem bebrängten Diahandja. Schlimme Gerüchte - anscheinend von den hereros in bie Welt gesets liefen im Lante bereits um. Ofahandja, hieß es, sei gefallen, und wo Bulow und feine Leute geblieben maren, mußte niemand.

Im Norden des Schutgebietes war Hauptmann Kliefoth auf die Meldung, Streifzüge bes daß Waterberg bedroht und bei Okahandja mehrere hundert bewaffnete Bereros ver: Sauptmanns jammelt seien, mit allen entbehrlichen Kräften - zwei Offizieren, einem Arzt, 47 Mann und einem Geschüt - am 12. Januar von Outjo gegen Baterberg vorgerudt. Er tonnte wegen starter Regenfälle nur langsam vorwärts tommen. Als er, seiner Truppe vorausreitend, am 16. Januar fich ber Hererowerft Ofanjande näherte, wurde er von einem auf mehrere hundert Mann geschätten Saufen mit Reuer begrußt. Er ichritt sofort zum Angriff und nahm nach 11/2 ftundigem Gefecht die Werft Der Jeind, der Gewehre und Bieh in den Banden der Deutschen zurückließ, floh in ber Richtung auf Baterberg. Auf beutscher Seite murde ber Felbwebel Glatel ichwer verwundet. Beunruhigende Nachrichten aus Outjo veranlagten Sauptmann Rliefoth, am 18. borthin zurückzufehren. Als er ankam, fand er ben größten Teil ber An= siedler ber Umgegend mit ihrem Vieh auf ber Station in Sicherheit.

Rliefoth im Norben.

Nachdem bie nähere Umgebung von Outjo durch Batrouillen gefäubert worden war, ging Sauptmann Kliefoth am 27. Nanuar mit brei Offizieren, einem Arzt, 60 Mann und zwei Geschützen aufs neue, biesmal in der Richtung auf Omaruru, vor. Er ftieß am 29. am Ctanenoberge wieberum auf mehrere hundert Bereros, die fich mit gahlreichem Bieh im Bufch verftedt hatten, und hatte mit ihnen ein fehr heftiges Gefecht gu bestehen, in dem er ihnen schwere Berlufte beibrachte. Er felbst wurde burch einen Schuft durch die Schulter verwundet.\*) Neue beunruhigende Meldungen aus Dutjo veranlaften bie Kompagnie auch biesmal, nach ihrem Standort umzufehren. Bon bort aus unterhielt sie durch Batrouillen Jühlung mit den Hereros und beobachtete die Ovambos sowie die Franzsonteiner Hottentotten, die sich beide im all= gemeinen ruhig verhielten.

Im Grootfonteiner Begirf hatte Oberleutnant Bolfmann mit feiner fehr viel schwächeren, anfangs nur einige gwangig Mann gablenben Abteilung gunächft einen schwierigen Stand. Doch gelang es auch hier, bant ber Umficht und Tatkraft bes

Tätiafeit bes Ober: **leutnants** Volkmann.

<sup>\*)</sup> hauptmann Aliefoth mußte infolge diefer Berwundung nach Deutschland zurudkehren, ging aber, fobalb er einigermaßen wieberhergeftellt mar, von neuem ins Schutgebiet und fand in bem Gefecht bei Toafis unweit Aminuns am 17. Dezember 1905 ben Belbentob.

Distriktschefs, die Mehrzahl der Ansiedler und der kleinen Stationsbesatzungen zu retten. Nur in Otjituo wurden am 18. Januar nach tapserer Gegenwehr ein Unteroffizier und drei Mann von den Aufständischen getötet, außerdem wurden einzelne wenige Farmer ermordet, die sich nicht rechtzeitig hatten retten können oder wollen. Bei der ständigen Bedrohung durch die zahlreichen Waterberg-Hereros und die unsicheren Ovambos, die, wie erwähnt, auf Namutoni einen vergeblichen Angriff gemacht hatten, wurde Grootsontein zur nachhaltigen Verteidigung eingerichtet. Nach und nach sammelten sich dort etwa 250 Weiße, darunter viele Buren, mit ihrem Vieh an. Oberleutnant Volkmann ließ die Hereros dauernd durch Patrouillen und durch Vergsdamara-Kundschafter beobachten.

Gefecht bei Uittomst am 18. Januar 1904.

Am Abend des 17. Januar kam von der Farm Litkomst, etwa 20 km westlich Grootsontein, wo die Familie des Buren Joubert noch geblieben war, die Nachricht, daß in den Bergen unweit der Farm etwa 170 gutbewassnete, teilweise berittene Hereros unter der Führung von Batona, einem der einflußreichsten und wohlhabendsten Kapitäne der Nordspereros, sich herumtrieben. Sie hätten die Absicht ausgesprochen, am nächsten Bormittag Grootsontein von zwei Seiten anzugreisen. Sosort entsandte Oberleutnant Volkmann eine Patrouille von sünszehn Reitern nach Litkomst, um noch in der Nacht die Familie Joubert einzuholen. Er saßte den Entschluß, den Angriss der Hereros nicht bei Grootsontein abzuwarten, sondern ihnen entgegen zu marschieren und ihnen womöglich zuvorzukommen. Denn nur so konnte das zahlreiche Vieh der Station und aller Ansiedler, das in einem Umkreis von 2 km weiden mußte, gerettet werden.

Am Morgen bes 18. ritt Oberleutnant Volkmann mit zwölf Mann von Grootfontein in ber Richtung auf Uitkomft ab. Unterwegs traf er die nach Grootfontein rudende Joubertiche Wagentolonne unter bem Schute der Batrouille, die fic der vormaricierenden Abteilung wieder anschloft. Nach etwa breiftundigem Mariche näberte fich die Abteilung auf wenige hundert Meter einem bichten Buschstreifen, als fie plöblich eine dichte Kolonne ber Hereros auf ber Strafe im Busche forglos babergieben fah, vorn an der Spite die Reiter, dabinter in breiter Kolonne das Jugvolf. Oberleutnant Volkmann erkannte sofort die Gunst der Lage und entschloß sich, die offenbar überraschten Hereros unverzüglich zu attacieren. Die Abteilung marichierte im Ru auf, fette sich in icharfen Galopp und mit lautem hurrah wurde gegen ben Feind angeritten. Erichredt flüchtete biefer in ben Buich gurud; von feinem Jufvolt murbe alles, was fich nicht ichnell genug retten konnte, niedergemacht. Doch balb hatten fich die hereros von ihrer Überraschung erholt; an einer Bufclichtung sammelten fie fich wieder und empfingen die immer weiter vordringenden Reiter mit Schnellfeuer. Rett ließ Oberleutnant Bolfmann jum Gefecht ju Juß absigen und bas Feuer erwidern. Als er bemerkte, daß die Hereros, ihre große Übermacht ausnutzend, die fleine deutsche Abteilung rechts und links zu überflügeln brohten, ließ er gegen ihre

in der Mitte dunne Linie stürmen. Diefe wich jurud, und nunmehr murbe rechts und links eingeschwenkt und ber Feuerkampf gegen bie überflügelnden Bereros von neuem aufgenommen. Erst gegen Abend, als sieben Sührer und Großleute, unter ihnen ber Rapitan Batona, nebst zahlreichen Kriegern gefallen waren, flüchteten die Hereros in völliger Auflösung davon. Die fleine beutsche Abteilung batte bei bem bartnäckigen Kampfe einen Berluft von einem Toten und vier Berwundeten gehabt. Außerbem waren bei ber Attace fieben Bferbe gefallen.

Es wurden gablreiche Gewehre und Munition sowie mehrere Bferde erbeutet.

Die Nord-Hereros waren durch diesen Schlag so erschüttert, daß fie nach bem Baterberg abmaricierten und nicht mehr in ben Diftrift Grootfontein gurudgutebren wagten. Damit war für biefen jebe ernftere Befahr beseitigt, und Oberleutnant Bolfmann konnte weitere Untaten bes im Felbe fich herumtreibenden Diebsgefindels burd strenge Überwachung verhindern.

Anzwischen war am 18. Januar auf ber Reebe von Swafopmund S. M. S. S. R. S. "Dabicht" eingetroffen. Der Rommandant, Rapitan Gudewill, übernahm am 19. "Sabicht" trifft ben Befehl in Smatopmund und entfaltete fofort eine umfaffende Tätigkeit. banbelte fich zunächft:

- ein. Rorvetten: Es tapitan Gude will über-1. um den Entfat ber Kolonne Bulow, von der jede Nachricht fehlte und nimmt bas Rommando in Swaformund. 18. Nanuar.
- bie man in Waldau eingeschloffen vermutete,
- 2. um bie Sicherung ber Bahn,
- 3. um die Borbereitung des Gingreifens ber auf dem Seewege bemnächst anlangenden Berftarfungen.

Als bringenoste Aufgabe mar ber Entjat Rulows anzusehen, für ben man namentlich beswegen besorgt sein mußte, weil er nur einen geringen Borrat an Lebensmitteln mitgenommen hatte. Um 18. Januar abends wurde baher eine Landungsabteilung unter Rapitanleutnant Bpgas, bestehend aus zwei Offizieren, einem Arzt und 52 Mann mit zwei Revolverfanonen\*) und einem Maschinengewehr, ausgeschifft und fofort mit ber Bahn weiterbeforbert. Die Abteilung hatte ben Auftrag, junächft Karibib au ficern, bemnächft mit ber Bahn weiter vorzubringen und bie Berbindung mit ber Abteilung Bulow und Otahandja wiederherzustellen. Am 19. abends traf die Abteilung in Karibib ein, bas von 125 Mann unter Oberleutnant Ruhn befett und zur Berteibigung eingerichtet war.

Da Raribib selbst nicht bedroht mar - es hatten fich bisher nur vereinzelte Bereros an ber Bahn Swafopmund-Raribib gezeigt -, fonnten etwa 40 Mann ber Stationsbesatung die Entsattolonne verftärten. Um nächsten Tage traf mittags noch ein zweiter, von Kapitan Bubewill aus Swakopmund nachgefandter Transport von einem Offizier und 29 Mann mit einer Revolverkanone und einem Maschinengewehr

<sup>\*)</sup> Für die Revolverkanonen waren keine Landungslafetten vorhanden. Sie sollten beshalb auf Dofenkarren montiert ober gur Stationsverteibigung verwenbet merben.

ein, fo daß die Befamtstärte ber jum Entfat verfügbaren Rrafte nunmehr 125 Mann mit brei Revolvertanonen und zwei Maschinengewehren betrug. Bftlich von Karibib war die Bahn an mehreren Stellen von den Hereros leicht zerftort; es wurde deshalb unverzüglich mit ber Wieberherstellung ber Strecke begonnen, um sobald wie möglich bie Fahrt nach Ofahandja fortseten zu fonnen. Gin am 21. Januar eintretenbes, mehrere Tage hindurch anhaltendes Unwetter mit wolfenbruchartigen Regenguffen zwang indeffen zur Ginftellung ber Arbeiten; die Regenmaffen hatten ben Bahndamm auf ber gangen Strede von Swafopmund bis Ofahandja ftellenweise mehrere hundert Meter weit fortgespült.

Ein Bersuch, bas zwei bis brei Tagemäriche entfernt liegende Ofahanbig nunmehr burch Rugmarich zu erreichen, murbe nicht gemacht. Bon dem Schickfal ber Rolonne Rülow fehlte immer noch jede Nachricht. Endlich am 22. mittags traf durch einen verwundeten Boten die Melbung bes Oberleutnants v. Bulow ein, daß er Ofahandja erreicht und sich bort ftart verschanzt habe. Zwei Tage barauf ging aus Otjimbinque, das ebenfalls von ben hereros eingeschloffen war, von bem dortigen Befehlshaber, Leutnant a. D. v. Frankenberg, die Bitte um Unterftützung ein. Auch über die ernfte Lage in Omaruru war man in Karibib durch einige am 19. von Omaruru abgefandte Boten unterrichtet. Stabsarzt Rubn hatte außer einem Bericht über die Ereignisse einen Blan zu einem Entsatversuch mitgesandt, um bas Rusammenwirfen einer Entsats kolonne mit der Besatungstruppe sicherzustellen. Kapitan (Budewill jah indessen die Sicherung ber Babn als seine wichtigste Aufgabe an und hielt in ber Ansicht, in Raribib feine Rrafte zusammenhalten zu muffen, bas Marine-Detachement bajelbst feft. So blieben die umlagerten Orte zunächst ohne Silfe.

Kavitän Gubewill ficert Sma-

Swafopmund selbst wurde von den Hereros nicht bedroht. Der Sicherheit halber berief Rapitan Gudewill jedoch am 26. alle am Ort befindlichen Reserviften ein, topmund und die den Wachdienst übernahmen, mahrend Patrouillen in die weitere Umgegend von bereitet bas ber Bürgerschaft freiwillig geleistet wurden. 600 beim Bahnbau beschäftigte Herero= Eingreifen ber arbeiter murben auf einem auf ber Reebe liegenden Woermanndampfer eingeschifft. bemnächst ein. Die Hälfte bavon wurde später nach Kapftadt gesandt, um als Minenarbeiter Berftärfungenvor, wendung zu finden.

> Da an Waffen und Munition zur Bewaffnung der Ginwohnerschaft von Smafgpmund großer Mangel herrichte und Munitionsbeftante gur Ausstattung bes erwarteten Erfattransports überhaupt nicht vorhanden waren, forberte Rapitan Budewill sämtliche entbehrlichen Waffen= und Munitionsvorräte sowie die dringend notivendigen Feldgeschütze beim Gouvernement Ramerun an. Schon am 31. Januar traf ber Dampfer "Emilie Woermann" mit allem Erforderlichen, insbesondere mit zwei Feldgeschüten, in Swatopmund ein.

> Kür die weiteren Operationen mußten vor allem die nötigen Transportmittel rechtzeitig bereitgestellt werben. Die Gifenbahn und ihr rollendes Material befand

sich in einem höchst traurigen Zustand. Bon den Losomotiven waren nicht weniger als 20 unbrauchbar, der Oberbau, den jetzt der Regen völlig zerstört hatte, war schon in gewöhnlichen Zeiten derart schadhaft, daß kein Zug ohne Bahnbautechniker und Hilfspersonal sahren konnte. Kapitän Gudewill veranlaßte infolgedessen das zahlereiche technische Personal der im Bau begriffenen Otavidahn, die Biederherstellung in die Hand zu nehmen, was mit ebensoviel Geschick als Hingebung geschah. Zunächst allerdings mußte der notwendigste Berkehr an der Hauptunterbrechungsstelle am Khanfluß durch Umladen bewirkt werden. Das Maschinenmaterial wurde, so gut es ging, durch das Personal des "Habicht" und durch Hilfskräfte von der Woermannelinie instandgesetzt. Weitere Arbeiten wurden notwendig, um die durch die Regenzüsse unbrauchbar gemachte Wasserversorgungsanlage von Swakopmund wiederherzusstellen.

Bei der geringen Leistungsfähigteit der Bahn und der Unmöglichkeit, die künftigen Operationen unmittelbar an diese zu binden, mußte indes von vornherein die Beschaffung von Wagen und Zugtieren ins Auge gesaßt werden, was wegen des Abzugs eines großen Teils der Transportmittel nach dem Süden seine großen Schwierigkeiten hatte. Kapitän Gudewill sammelte alles, was an Transportmitteln noch erreichbar war, in Jakalswater, um sie später von dort nach Karibib vorzusenden. Auch die Heranziehung von Transportmitteln aus Rapstadt wurde in die Wege geleitet. Alle sonstigen Maßnahmen beschränkten sich zunächst darauf, das Eingreifen der aus der Heimat erwarteten Verstärkungen vorzubereiten.

Im übrigen blieb die Lage unverändert ernst. Über das Schickfal Okahandjas und Omarurus sehlten nähere Rachrichten. Wie lange würden sich die kleinen deutschen Besatzungen der gewaltigen Übermacht noch erwehren können? Früher als man hoffen konnte, nahte jedoch die Hispel.

#### 5. Der Siegeszug der Kompagnie Franke.

Die in Omaruru stehende 2. Schutztruppen - Kompagnie Franke war, dem Besehl des Obersten Leutwein entsprechend,\*) am 30. Dezember 1903 nach dem Süden abgerückt. Die etwa 90 Köpfe starke Kompagnie hatte völlig ungestört bis zum 12. Januar Gibeon erreicht, wo sie am 14. Januar die Kunde von dem Ausbruch des Aufstandes im Hererolande und der Bedrängnis Okahandjas tras. Daraushin erbat Hauptmann Franke sosort auf heliographischem Wege die Erlaubnis des Gouverneurs, umkehren zu dürsen, um den Entsat der eingeschlossenen Orte zu beswirken. Es war dies für eine einzelne Kompagnie von noch nicht 100 Köpfen, die sast 400 km von dem Schauplat ihrer Bestimmung entsernt stand, gegenüber dem nach Tausenden zählenden, gut bewassenen Feind gewiß eine heitle Aufgabe. Aber

<sup>\*) 6. 21.</sup> 

Oberft Leutwein, der die Kompagnie und ihren Fuhrer kannte und wußte, was er von ihnen verlangen konnte, erteilte unverzüglich feine Buftimmung.

uptmann Aufftanbs: aebiet.

Hauptmann Franke beschloß, sofort am nächsten Tage, dem 15., über Ruisnte ruckt in Rehoboth nach Windhuk zurückzumarschieren und die etwa 380 km betragende Entfernung in fünf Tagen gurudzulegen. Jeber Mann mußte in ber einen Badtaiche Sanuar. Hafer, in der anderen Butzeug für sein Bferd und die Berpflegung für sich selbst mitnehmen, die aus Reis, Salz und Kaffee bestand. An den ersten beiden Tagen herrichte glühende hige, die Mann und Pferd bei der kärglichen Berpflegung fehr erschöpfte. Allein trot der Ermattung verlangte Hauptmann Franke in der Rubezeit von seinen Leuten die sorgfältigste Bflege der Bferde, ba er die Erfahrung gemacht hatte, daß auch das afrikanische Bferd nur hierdurch leiftungsfähig blieb. Am zweiten Tage erhielt er turz vor Beendigung des sehr anstrengenden Marsches die Nachricht, daß bei Windhuk ein schweres Gefecht stattgefunden habe und daß von Okahandja jede Nachricht fehle. "Er nahm barauf seine Kompagnie zusammen", heißt es in bem Briefe eines Mitfämpfers,\*) "und hielt folgende Unsprache: "Ich habe die Nachricht erhalten, bag bei Bindhut ein schweres Gefecht ftattgefunden hat und von Otahandja feine Nachricht vorliege. Ich wollte heute nur bis Kuis marschieren, nun muß es weitergeben, ich muß von jedem Mann, ob Offizier oder Reiter, das Außerste verlangen. Ich muß gut deutsch mit Guch reden; wenn ich Guch anfahre, so denkt, daß es auf die Form nicht ankommt, ich weiß aber, daß ich mit tüchtigen braven Kerls und mit beutschen Rameraben giebe." Das und noch manches andere sagte er uns, und ich schrieb es mir für tommende Källe hinter die Ohren . . . Das war eine famose Rucht in ber Kompagnie, und alles tonzentrierte fich um unjeres hauptmanns Berjon. An bemfelben Tage murbe noch bis in die Nacht hinein weitermarschiert, und unsere Ermüdung wurde ichließlich fo groß, daß wir uns faum noch auf dem Pferde wach halten fonnten."

B Gefecht i Aris. Januar.

Am nächsten Tage setzte ein strömender Regen ein, der bis Windhut anhielt, so baf bie Leute Tag und Nacht bis auf bie Saut burchnäft maren. Der Marich bot jett bei bem völlig aufgeweichten, jum Teil mit fteinigem Geröll bebedten Boben gang außerorbentliche Schwierigkeiten, und man tam ftellenweise nur Schritt für Schritt pormarts. Besonders in der Dunkelheit rutichten die Pferde und fielen immerfort. In ber Nacht vom 18. jum 19. erreichte die Rompagnie die Gegend füblich Aris. In der Frühe des 19. erschien, während aufgesattelt wurde, ein Bergdamara und melbete, daß gablreiche Hereros Uris umlagerten und bas bort ftehende Bieh abtreiben wollten. "Um von vornherein einen recht burchichlagenden Erfolg zu haben," berichtet Sauptmann Franke, "beschloß ich, möglichft unbemerkt heranzureiten, um die Räuber an ber Flucht zu verhindern. Es ware dies auch geglückt, wenn nicht die in Aris figenden Buren ihrer Freude über unfer Ericheinen fo lebhaft Aus-

<sup>\*)</sup> Frhr. v. Erffa: Reise: und Rriegsbilber von Deutsch-Submestafrita.

brud gegeben hatten, daß bie Gingeborenen aufmerkfam gemacht wurden. Als wir auf bem Blan erschienen - wir mußten eine verhaltnismäßig überfichtliche Cbene burdeilen -. fette ich fofort eine Schwarmattade an, worauf ber Begner ben Bergen auftrebte. Bon biefen erhielten wir bei ber Unnäherung unwirtigmes Teuer. Die Leute waren so wild in ihrem Gifer, an den Reind zu tommen, daß ich es für gut bielt, absiten und die Berge erklimmen zu laffen, obgleich ich mir einen positiven Erfolg nicht bavon versprach. Aber mas ich erreichen wollte, mar erreicht: Meine Leute waren voller Auversicht, und der Bunich, nach biefem Gefecht ohne Tote erneut an den Keind beranautommen, au einem brennenden geworben. In außerst gehobener Stimmung, trog knurrenden Magens und obgleich mude zum Umfallen, nachdem wir vier Tage geritten waren und vier Nächte gewacht hatten, zogen wir am 19. gegen Mittag in Windhut ein."

Die Runde von dem plöglichen Erscheinen der Rompagnie Franke bei Aris und ibrem tatfräftigen Auftreten gegen bie Biehbiebe hatte genugt, um bie Bererobanben jum Berlaffen ber gangen näheren Umgebung von Bindhuf zu beftimmen.

Die Kompagnie war vollzählig, ohne Krante und mit fämtlichen Bferden in Bindhut eingerückt; sie hatte bei ungenügender Berpflegung in 191/2 Tagen etwa 900 km - b. i. ungefähr bie Entfernung von Königsberg bis Frankfurt a. M. zurudgelegt, bavon bie letten 380 - b. i. eine Strede von Berlin bis Murnberg in 41/2 Tagen. Nur die ftrafffte Bucht und die tatfraftigfte Furforge ber Suhrer für Mann und Bferd überall da, wo die Berhältniffe es irgend geftatteten, hatten die Truppe bei folden außergewöhnlichen Unftrengungen leiftungsfähig erhalten fonnen. Diefer Bewaltmarich in dem fultur- und mafferarmen Lande auf afrikanischen "Wegen" ift eine Leiftung, die in der Rriegsgeschichte aller Zeiten ihresgleichen sucht. Er lehrt von neuem, wie weit da, wo ein ftarter und fefter Bille herrscht, die Grenzen menschlicher Leiftungsfähigkeit hinausgerückt werden tonnen.

Am 20. Januar gewährte Hauptmann Frante feiner Truppe einen Rubetag, ber nach den gewaltigen Unstrengungen ber letten Tage und Wochen gur Inftand= fetung der Betleidung und Ausruftung bringend notwendig war. Durch Beranziehung von Teilen ber Besatung von Windhut wurde bie Kompagnie auf einen Stand von feche Offizieren, zwei Urzten, 137 Mann (barunter 27 Artilleriften), ein Feldgeschüt C/73 und ein Gebirgegeschüt gebracht.

Am 21. Januar um 6° vorm, trat diese fleine Schar ben Bormarich gegen 21. Januar. Dfahanbja an, bas anscheinend ben Mittelpunkt bes Aufftanbes bilbete. Der Marich ging ber Bahn entlang über Bratwater-Dfaputa nach Norben. hinter Bindhut mehrten fich die Spuren des von den Herero vollbrachten Zerftörungswerts. Station Brafwater war völlig zerftort, alle beweglichen Gegenftanbe zertrummert, Telephon und Telegraph unbrauchbar und das Bahngeleise unfahrbar gemacht. Frifche Spuren zeigten, daß eine berittene Bererobande noch in ber Nacht in Bratwater gewesen und jest nach Norben ausgewichen sein mußte. Die aufgefundenen Bferbespuren wurden genau beobachtet und ihnen gefolgt. Unter bem Schut ber

vormarschierenden Abteilung begannen sofort von Windhut aus die Herstellungs. arbeiten an ber Bahn und am Telegraphen.

Der Marich ber Kompagnie vollzog sich zwar ohne Berührung mit bem Beinde, war aber fehr beschwerlich, ba bie Regenguffe ber letten Tage ben Boben aufgeweicht hatten und bie Sahrzeuge infolgebeffen nur äußerst langfam vorwärts famen.

22. Januar. Die Rompagnie Franke folägt bie lich ber Station Teufelsbach.

Am 22. Januar wurde die Station Teufelsbach in bemfelben Buftande wie Brakwater gefunden. Beim Weitermarich von hier nach Ofona entbedte bie Spige wieder Spuren ber Hereros. Einzelne Pferdespuren fanden sich diesmal nicht, statt Bereros nord beffen fab man eine etwa 25 cm breite, einem ausgetretenen Jugweg gleichenbe Spur, bie quer über die Bad führte. Hauptmann Frante schöpfte Berdacht und bog, ber Spur folgend, mit seinem langjährigen eingeborenen Diener Benjamin nach links ab. Bas er vermutet hatte, bestätigte fich jest: Raum 100 m von ber Pad entfernt, da, wo ber icheinbare, fast ausgetretene Jufiweg in die Buiche führte, verwandelte biefer fic plöglich in eine breite, aus vielen Bferbefpuren beftebenbe Sabrte. Benjamin erkannte sufort aus ben Bferbefpuren, daß man es mit ben gestern aus Bratwater abgezogenen hereros zu tun hatte. Er hatte fich nämlich Tags zuvor eine auffallende Bferbefpur gemerkt, bie am linten hinterfuß nur ein halbes Gifen zeigte und beren Größe er Flugs war er jett vom Pferde, holte mit einem Bande nachgemeffen hatte. fein Band aus der Tasche und stellte ftrahlenden Muges fest, daß er doch schlauer war als die Hereros. Dieser an sich belanglose Zwischenfall lehrte von neuem, wie wichtig im afritanischen Rriege bie icharfte Beobachtung aller auf ber Marschftraße aufgefundenen Spuren ift. Zugleich bemerkte man auf dem etwa 1000 m öftlich ber Strafe hinftreichenden Sobenzug eine dunne Rauchfäule, Die anscheinend von einem erlöschenden Feuer herrührte.

> Hauptmann Frante glaubte aus diesem Anzeichen auf die Anwesenheit des Feindes ichließen zu muffen. Um ben Bobengug abzusuchen, ließ er einen Teil ber Rompagnie fich gegen diesen entwickeln und das Webirgsgeschüt auf der Strafe abpropen. Er hatte sich nicht geirrt. Die Schützen hatten taum einige hundert Meter zurückgelegt, als sie ein heftiges wohlgezieltes Feuer von ber Sohe erhielten. Gine mehrere hundert Mann ftarte hererobande hatte fich in einen hinterhalt gelegt, in den hineinzulaufen ber Führer ber beutschen Kompagnie ihnen indes nicht ben Gefallen tat. fofort ben größten Teil ber Rompagnie ausschwärmen, und unter bem Schutze bes Wefchütgeuers gingen bie Schüten bis auf 350 m an ben Buf bes Berges beran, wo bas immer ftarfer werbende feinbliche Teuer zum Salten zwang.

> Es entwidelte fich ein heftiger Feuertampf. In diesem erften Gefecht schoffen Die Leute trot ber forgfältigften Friedensausbildung anfangs viel ju ichnell, ohne ruhig zu zielen. Hauptmann Franke mußte beshalb mehrmals bas Feuer abstopfen laffen, um die Schüten zu ruhigem, zielbewußtem Schießen zu ermahnen. etwa einer Stunde begann ber rechte Flügel ber Bereros ju weichen; bas mar für bie Rompagnie bas Beichen, jum Sturm ju ichreiten. Mit aufgepflanzten Seiten

aewehren fturzten fich die Schüten unter lautem hurra auf den Feind. Diefer räumte fluchtartig feine Stellung unter Burudlaffung von 42 größtenteils gesattelten und gezäumten Bferben. Nur die Toten und Bermundeten ichleppte er mit. Berlufte der Hereros find nach Anficht des Hauptmanns Frante erheblich gewesen, während die Deutschen nur zwei Pferbe verloren. Der fliehende Jeind murbe noch eine furze Strede verfolgt, bann fette bie Kompagnie ben Marich nach Ofahandia fort. Roch am felben Abend erreichte fie bas Ofona-Rivier, auf beffen linkem Ufer das Lager bezogen wurde.\*)

Doch fast icon am Ziele, wurde die Kompagnie jest in ihrem raschen Bordringen, bei dem Roß und Reiter für ihre bedrängten Kameraden ihr Lettes eingesett hatten, marich tommt an bem Dfonadurch bobere Bewalt, gegen die menschliche Rraft nichts auszurichten vermochte, gehemmt. Durch bie unaufhörlichen Regenguffe ber letten Tage war ber Fluß berart angeschwollen, daß an ein Durchschreiten nicht zu denken war. Die einzige vorhandene 22. Januar. Brude, Die Gisenbahnbrude, war zerftort und ihre Wiederherstellung bei der reigenden Strömung und ben unzulänglichen Mitteln unmöglich. Man mußte warten, bis bas Waffer abgelaufen war. Aber am nächsten Tage, dem 23., ichwoll burch die erneuten Regenfälle bas Baffer noch bober. Die Ungewindeit über bas Schicfigl ber bedrängten Kameraden in Ofabandia machte bas untätige Abwarten unerträglich: es bemächtigte fic bes tatfräftigen Führers und seiner braven Leute eine qualende Unruhe und Ungeduld, zumal in Bindhut sich bas Gerücht verbreitet hatte, Otahandia sei bereits gefallen. Sollten alle die Anstrengungen und Entbehrungen biefes Gewaltmariches umfonft gewesen sein und die Kameraden ohne Hilfe bleiben? Hauptmann Frante beschloß, ungeachtet ber Gefahr, an einer Stelle, wo bas Waffer niebriger ichien, ben Bluß zu burchreiten — fofte es, mas es Aber die Strömung war so ftark, daß gleich die ersten Bferde um= geriffen wurden und ertranten. Mehrere Reiter hatte fast bas gleiche Schicffal ereilt, und Hauptmann Franke selbst konnte nur mit knapper Not und eigener Lebensgefahr einen seiner Offigiere, den Leutnant v. Wöllwarth, der von der Strömung umgeriffen und bereits befinnungslos war, vom Tobe bes Ertrinkens Der Bersuch, an dieser Stelle ben Blug zu burchreiten, mußte auferretten. gegeben werden. Jest ritt Sauptmann Franke in der Richtung auf Groß-Barmen, um weiter unterhalb eine Übergangsftelle über ben Smatopfluß zu erkunden. Die Freude war nicht gering, als fich bicht bei Rlein-Barmen eine gunftige Stelle fand. Allein gerade als man ben Übergang beginnen wollte, fette ber Regen erneut mit einer folden heftigfeit ein, daß ber Bluß sofort wieber hoch anschwoll und bie Strömung reißend wurde. Enttäuscht ritt die Rompagnie am nachsten Tage, bem 24,, nach Teufelsbach zurück.

. Man war feit bem Gefecht am 22. vom Jeinde ziemlich unbehelligt geblieben,

Der Bor: rivier aum Steben.

<sup>\*)</sup> Stigge S. 46 und Überfichtsiftige.

١

nur vereinzelte erkundenbe fleine Bererobanden hatten fich auf bem andern Ufer bes Alusses aezeigt. Es war anzunehmen, daß die Hereros jetzt alle ihre Kräfte gegen Otahandja gerichtet hatten, um biefes zu Fall zu bringen, ehe Unterftugung eintraf. Diese Befürchtungen verdoppelten bie Ungebuld. Jest mar man ichon ben zweiten Tag zur Untätigkeit verurteilt; die begeisterte und frische Stimmung, die bis babin bie Truppe erfüllt hatte, ichien einer großen Niebergeichlagenheit weichen zu wollen. Um wenigstens die Zeit nicht ungenutt vorübergeben zu lassen und seine Leute bei Stimmung zu erhalten, hatte Hauptmann Franke fie Berstellungsarbeiten an der mehr= fach zerftorten Bahn vornehmen laffen; bis jum 24. mittags gelang es, die Bahnftrede bis Windhut wiederherzustellen, so daß noch am selben Tage ein mit Lebensmitteln beladener Rug bis Teufelsbach gelangen und der Truppe, die bei dem beschleunigten Bormarich der letten Tage erheblichen Mangel hatte leiden muffen, wieder ausreichende Berpflegung jugeführt werden fonnte.

Um 25. flärte sich ber himmel endlich auf, die Regenguffe ließen nach, und es war zu erwarten, daß die Waffermaffen bald ablaufen und der übergang möglich murbe. Diefe hoffnung belebte von neuem bie Svanntraft und ben Tatenhauptmann Frante nahm personlich fofort Erfundungen längs des Fluffes vor und fand am 26. vormittags bicht bei Rlein-Ofona eine gunftige Übergangsftelle, bei ber er zusammen mit dem Leutnant v. Böllwarth und einigen Reitern probeweise hindurchritt; falls nicht wieder Regen eintrat, konnte fic bas Waffer bis jum 27. verlaufen haben und ber Übergang hier versucht werben. Sauptmann Frante führte beshalb noch am Abend bes 26. die ganze Kompagnie in die Gegend von Rlein-Ofona, um am nächften Tage fo früh wie möglich ben Bluß zu überschreiten.

Die Kom= bringt nach Dtahandia por. 27. Nannar.

Um anderen Morgen — es war Raisers Geburtstag — war die Freude allpagnie Franke gemein, als der Ubergang endlich vorgenommen werden konnte. Brennend war aller Bunich. gerade an diesem bedeutungsvollen Tage nach Ofahandja vordringen ju fonnen und ibn zu einem besonderen Gebenttage zu machen. Wenn auch die immer noch reifende Strömung manche Schwierigfeiten bereitete, fo gelangte Die Rompagnie boch ohne Unfall und ohne Störung vom Feinde auf das andere Ufer. Die zuerft hindurchschreitenden Pferde versanken fast bis an den Bauch in den Triebsand. Allmählich murbe dieser jedoch immer fester, so daß die Geschütze schließlich wie über eine Tenne fuhren. Unverzüglich wurde ber Bormarich fortgesetzt. Weber beim Überschreiten bes Swakop, noch in dem deffen rechtes Ufer umfäumenden Bald, noch auf ben Böhen jenseit bes Weges nach Groß-Barmen ließ fich ein herero bliden. Rett näherte man fich Otahandja — — es lag anscheinend völlig verlassen por ber anrudenben Rompagnie; fein Berero zeigte fich. Sollte ber Blat etwa icon gefallen und die Kameraden ermordet fein?

> Hauptmann Franke ließ seine Leute in Schützenlinie geradewegs auf Ofahandja losgeben, bicht babinter folgten die beiben Weichütze. Ohne einen Schuß zu erhalten,

drangen sie in den Ort ein, auch in der Feste regte sich noch nichts; erst als die Kompagnic bis in die Höhe des Augustineums gelangt war, empfing sie ein jubelnder Zuruf aus der Feste.

hier war gerade die Besatung anläglich bes Geburtstags Seiner Majeftat bes Raifers zu einem Appell angetreten, bei bem Oberleutnant v. Bulow eine Ansprache bielt. Eben war in Ermanaluna von Geschützen mittels mehrerer mit lautem Getöse erplodierender Dynamitpatronen Salut gefeuert worden, als die Boften plöglich auf bem Babnbamm einige Reiter bemerften, bie jedoch ebenfo ichnell wieber verichwanden. Alles eilte zu ben Waffen. Schon jah man in Bobe ber Rirche eine Schützenlinie auftauchen: Baren es hereros, die in den geraubten Schuttruppenuniformen gum Ungriff porrudten ober nahte Unterstützung? Alles harrte mit fieberhafter Spannung, Bewehr im Anschlag, ber Dinge, die ba kommen sollten. Jest erkannte Oberleutnant v. Bulow ben Hauptmann Frante, und alles eilte aus ber Fefte, bie lange erwarteten Rameraden freudig zu begruffen. Doch noch war feine Beit, fich ber Freude bingugeben. Denn plötlich brangen gahlreiche Bereros von ben naben Boben vor, wohl in der Hoffnung, bei dem allgemeinen Jubel ber Deutschen einen überraschenden Erfolg erringen zu können. Hauptmann Franke entwickelte fofort seine ganze Rompagnie und überschüttete mit wohlgezieltem Feuer ben vorstürmenden Gegner, ber baraufhin erschreckt nach ben Bohen wieder zurückeilte. Die Kompagnie folgte ihm; nach turgem Gefecht räumten jedoch die Hereros auch die Bohen und zogen anscheinend in ber Richtung auf Otjosasu ab. Nur einige wenige Schützen liegen fie in ben Bergen jurud. Die Fefte murbe von bort aus tagsuber burch einzelne unwirtfame Schuffe beunruhigt.

Die feit ihrer Abfahrt von Karibib gehn Tage lang verschollen gewesene Entsats Tätigkeit ber tolonne Bulow hatte am 13. Januar in Erwartung eines Rusammenftofies mit dem Entfattolonne Feinde unter äußerster Borficht die Beiterfahrt über Johann-Albrechtshöhe angetreten. Bon den genannten Stationen wurden alle irgendwie verfügbaren Mannschaften zur Berftartung mitgenommen. hinter Johann-Albrechtshöhe waren bie Stationen gerftort und ber Bahnkorper vielfach beschädigt, so bag immer wieber Berftellungsarbeiten nötig murben. In Balbau, bas am Abend erreicht wurde, fand Oberleutnant v. Bulow eine größere Angahl Bahnbeamte, Referviften und fonftige Klücktlinge. Die fofortige Beiterfahrt nach Ofahandig war unmöglich, ba bie Bahn öftlich ber Station grundlich zerftort und die Bohen in ber Richtung auf Dfahandja ftark besetzt waren. Die Entsatzabteilung blieb baber mahrend ber Nacht in Waldau.

Die Hereros beichoffen, burch die Duntelheit und ben dichten Bufch begünftigt, während ber Nacht bauernd bie Bahnstation und bie in weitem Bogen um den Ort ausgestellte Postenkette. In Anbetracht der Rabe gablreicher Feinde

Zülow vom 13. bis 27. Januar.

und der einlaufenden Meldungen über sehr umfangreiche Gleiszerstörungen östlich Waldau erwog Oberleutnant v. Jülow den Weitermarsch zu Fuß, mußte hiersvon aber wegen der Unmöglichteit, die mitgeführte Munition (50 000 Pastronen) und sonstiges gerettetes Kriegsmaterial auf Karren mitzusühren, Abstand nehmen. Er ordnete statt dessen die Sicherung des Eisenbahnzuges an, der mit Wellsblechplatten, gefüllten Reiss, Hafers und Kohlensäden gepanzert wurde. Außerdem wurde in den Zug ein Wagen mit Schienen und reichlichem Handwerfszeug zur Instandsetzung der beschädigten Gleise eingeschoben. Alle diese Arbeiten wurden während des 14. und der Nacht zum 15. beendet. An Schlaf war bei dem auch nachts ununterbrochen anhaltenden Schießen des Feindes von den nahen Höhen nicht zu benten. Die Aufklärung in öftlicher und nordöslicher Richtung hatte überall die Anwesenheit zahlreicher Hereros sestgestellt. Oberleutnant v. Zülow entschloß sich, die Station Waldau als zu gesährdet auszugeben.

Am 15. wurde noch im Morgengrauen der letzte und aufregendste Teil der Fahrt angetreten. Die Hereros hatten die Bahn an fünf Stellen unterbrochen, zuletzt etwa 1½ km nordwestlich Okahandia. Während der hierdurch bedingten Wiederherstellungs-arbeiten überschütteten sie regelmäßig den Panzerzug und die Arbeiter mit Feuer. Allein trotz aller Hemmisse gelang es, Okahandia am 15. gegen Mittag zu erreichen. Als der Zug um 11³0 vormittags in die Station einsuhr, suchten die Hereros seine Besatung am Aussteigen und an der Vereinigung mit der Stationsbesatung zu hindern. Es entspann sich mitten im Orte ein heftiges Gesecht, in das auch die Stationsbesatung eingriff. Während ein Teil der Leute das Bahnhossgebäude besetzt und die Ladung des Zuges, vor allem die 50 000 Patronen, in Sicherheit zu bringen suchte, wurden alle hierbei entbehrlichen Leute in das immer hestiger werdende Gesecht eingesetzt. Erst als die Dämmerung hereinbrach, räumte der Feind den Ort und zog sich auf die nahen Höhen östlich und nordöstlich von diesem zurück. Okahandia war dank dem entschlossenen und takkräftigen Verhalten der Entsatsolonne und ihres Kührers aus schwieriger Lage befreit und in unumsstrittenem Besitz der Deutschen.

Oberleutnant v. Zülow übernahm nunmehr bas Kommando in Ofahandja und besetzte mit der auf rund 200 Mann angewachsenen Besatung außer der Station auch noch den Bahnhof und den Panzerzug. Unverzüglich wurden alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Berteidigungsfähigkeit der Station und zur Gesundserhaltung der Besatung getroffen. Die Arbeiten wurden anfangs dadurch erleichtert, daß die Hereros sich nach dem Gesecht auf die etwa 800 m entsernt liegenden Höhen zurückgezogen hatten, von wo sie erst am 16. mittags wieder vorrückten.

Die Mannschaften wurden in eine Felds und eine Besatungstruppe eingeteilt; während dieser in erster Linie der Sicherheitsdienst übertragen wurde, sollte die Feldtruppe als Ausfalltruppe dienen und Unternehmungen im offenen Felde ausssühren. Im Lause des 17. kamen noch einige flüchtige Siedler, denen es gelungen

war, sich vor dem wilden Büten der Aufrührer zu retten, auf die Station. Unter ihnen befand sich auch die halb zu Tode gehetzte Frau des ermordeten Farmers Lange mit ihren beiden noch lebenden Kindern. Sie war seit vier Tagen unterwegs gewesen. Ihr Mann und ihr Schwager waren von den Unmenschen mit Kirris (Keulen) totgeschlagen, das jüngste, dreijährige Kind vor den Augen der jammernden Mutter zwischen der Tür gequetscht und mit einigen Kirrisschlägen zu Boden gestreckt worden, sie selbst wurde dann durch mehrere Schläge auf den Kopf betäubt, so daß die Hereros sie für tot hielten. Auf der Flucht ernährte sie sich mit ihren beiden kleinen noch lebenden Kindern von roher Feldkost. Nach viertägigem Umherirren unter den sürchterlichsten Qualen erreichte die Ürmste am 17. spät abends, vor Angst und Erschöpfung halb tot, die schügenden Mauern der Station.

Nachdem die notwendigsten Arbeiten zur unmittelbaren Sicherung der besetten Örtlichkeiten ausgeführt waren, beschloß Oberleutnant v. Zülow, bereits am 19. zur Erkundung und Sicherung der Bahn nach Windhuk mit der Feldtruppe in dem gesecketen Eisenbahnzuge eine Fahrt dorthin zu unternehmen. Aber schon nach kurzer Zeit mußte diese eingestellt werden, da das Geleise auf weite Entsernung aufgerissen und vor allem die hölzerne Eisenbahndrücke durch Abbrennen einzelner Joche zerstört worden war. Gegen die nunmehr den Zug angreisenden Hereros ließ Oberleutnant v. Zülow dessen Besatung ausschwärmen. Während des Gesechts, das sich außerhalb des Ortes entspann, wurde dieser selbst nach allem Brauchbaren, vor allem nach Lebensmitteln, Munition und Lazarettbeständen abgesucht. Bei dieser Gelegenheit wurde auch alle am Platze besindliche Munition sowie eine große Dynamitmenge, deren Borhandensein dem Feinde bis jetzt entgangen sein mußte, nach der Station gerettet.

Am 20. Januar machte Oberleutnant v. Zülow den Versuch, mit dem Panzerzuge in der Richtung auf Karibib vorzudringen, um hierdurch die Verbindung mit Swakopmund wiederzugewinnen. 8 km westlich Waldau wurde jedoch eine etwa 20 m lange Cisenbahnbrücke zerstört vorgesunden. Bei dem Versuch, sie wiederzherzustellen, kam es mit den angreisenden Hereros zu einem sehr heftigen Gesecht, in dem die 70 Mann starke Besatung des Zuges vier Tote und vier Verwundete einbüste, während die Hereros allein 50 Tote auf dem Platze ließen.

In der nächsten Zeit wurden sast täglich weitere Auftlärungs- und Patrouillengänge unternommen, besonders in der Richtung nach Osona hin, von wo aus man Hilse erwartete. Am 22. sah man in der Richtung Windhult mehrmals starke Rauchwolken, auch hörte man geschützdonnerähnliches Getöse; die sosort in der Starke von 100 Mann ausrückende Feldtruppe besetzte die wichtigsten Punkte in dem Borgelände nach Windhult zu, kehrte jedoch mit Einbruch der Dämmerung wieder nach Okahandja zurück; nur ein Posten wurde auch während der Nacht süblich des Ortes belassen; von der erwarteten Unterstützung war immer noch nichts zu sehen. Am folgenden

Tage rudte die Truppe wieder aus und befette die bei Ofona liegenden Barmerflippen, die einen weiten Ausblid nach Windhuf geftatteten; faum war die Stellung eingenommen, als etwa 70 zum Teil berittene, in beutsche Uniform gekleidete Bereros, bie erst beim Näherkommen als Zeinde erkannt murden, trot lebhaften Feuers zwei in der Alanke liegende überragende Ruppen besetzten und von hier die Truppe unter Feuer nahmen. Da trot vierftundigen Wartens von einer heranrudenden Berftarfung wiederum nichts zu entbeden mar, und die Truppe in Gefahr geriet, von den Hereros umgangen und abgeschnitten zu werben, jog sie fich gegen Abend ohne Berlufte wieber nach Otabandia zurud.

Bährend ber Unternehmungen ber Feldtruppe hatte bie Besatungstruppe bie Berftärfungsarbeiten ziemlich ungeftort fortgefett. Der Ort mar jett bereits fo ftarf befestigt, daß mit Zuversicht ben weiteren Ereignissen entgegengesehen werden konnte. Eine Gefahr für die Behauptung bes Plates bestand nicht mehr.

Wie ernft und richtig die Bedeutung des Aufftandes von Anfang an eingeschät wurde, geht aus einer Tagebuchaufzeichnung bes Oberleutnants v. Bulow vom 19. Januar bervor. "Die Bereros", beift es bier, "find aut bewaffnet und haben reichliche Munition und viel Bieh und Broviant, bas fie ben Beifen alles geraubt haben. - - Gin langer Feldzug wird uns also wohl bevorstehen. Ich bin jedoch der Ansicht, bag ben hereros nach bem von ihnen unter ben Beigen angerichteten Blutbabe niemals Barbon gegeben werden barf". In ber Tat: bas Blut ber gemorbeten Männer, bie Martern und Qualen mighandelter Frauen und unschuldiger Kinder ichrien zum Dier mußte gefämpft werden, bis gur Bernichtung! Das erfannten Himmel. auch die Hereros, und bamit wuchs die Energie ihres Widerstandes. Gie wuften, daß fie um Leben und Eriftenz ringen mußten.

Das Gefecht am Raiser Wilhelms: berge. Dfa= entfest. 28. Januar.

Die eilige Flucht ber Hereros am 27. nach bem furgen Gefecht mit ber Kompagnie Franke ließ vermuten, daß ber Feind, burch bas Erscheinen ber Rompagnie erschredt, ohne jeden Biderstand bie Gegend von Dtahandja geräumt hatte. Diese handja wird Annahme erwies fich jedoch als irrig.

> Hauptmann Franke brach am 28. Januar in aller Frühe auf, in ber Abficht, die anscheinend nach Otjosafu geflüchteten Bereros baselbst zu stellen. Um die feindlichen Spaher zu taufchen, ichlug er zunächft ben Weg nach Ofatango\*) ein und ließ erft etwa 2 km nordweftlich Otahandja die Spite bie Richtung rechts burch bas Buschfeld auf ben Raifer Wilhelmsberg nehmen. Gie follte bem Berg gegenüber fteben bleiben, ben Marich ber Rompagnie fichern, Die, hinter ihr weggiehend, bem Bege nach Otiofagu auftrebte, und bann als Nachbut folgen; außerbem beobachtete noch eine Offigier= feitenpatrouille ben Berg.

> Raum hatte die Rompagnie ben Weg nach Otiofasu erreicht, ba entspann fich bereits bei der Spite ein heftiges Gefecht. Auch die Seitenpatrouille mußte, von

<sup>\*)</sup> Stigge S. 46.

lebhaftem Feuer empfangen, schleunigst umtehren. Der Berg war vom Gegner, ben man in vollem Abzuge geglaubt hatte, start besetzt. Hauptmann Franke entwicklte bie Kompagnie nach rechts, die Geschütze proten am Wege ab, die Handpferde und bie Karren wurden in das eben durchschrittene Buschseld zuruckgesandt.

Der Feind hatte außer bem 1675 m hohen, wild zerklüfteten Raifer Wilhelmsberge auch die niedrigeren, auf dem rechten Kandu-Ufer gelegenen höhen befetzt. Das Borgelände bot der Annäherung die denkbar größten Schwierigkeiten. Es war, wie ber Berg felbst, sehr zerklüftet und außerdem vielfach mit dichtem hadiesdornbusch



Abbitdung 4.

Babnhol Okahandja. Im hintergrund der Kaiser Wilhetmsberg.

bestanden, den die Schützen oft nur auf dem Bauche weiterrutschend durchtriechen tonnten. Der tief eingeschnittene Kandu-Bach mit seinen steil abstürzenden Rändern und seinem sandigen Bett bilbete ein weiteres hindernis beim Angriff, der nur stellenweise durch tote Winkel erleichtert wurde.

Trot biefer Schwierigkeiten wurden die höhen des rechten Kandu-Ufers nach kurzem Feuergesecht in schnellem Anlauf genommen. hier oben hielt hauptmann Franke seine Schützen zunächst an, gewährte den atemlosen Leuten einige Ruhe und ließ die Berbände wiederherstellen. Die hereros hielten ihre am Berghange des linken Ufers angelegten Berschanzungen beseht; hauptmann Franke beschloß, den Angriff gegen diese sortzusetzen, und ließ die einzelnen Züge so nahe an das Flußbett heransühren, als dies in Deckung geschehen konnte. Bur Unterstützung des weiteren Angriffs wurde das

Gebirgsgeschuty\*) auf bem rechten Flügel ber Schützenlinie gebedt in Stellung gebracht und begann auf 300 bis 600 m die Berschanzungen zu beschießen. Balb



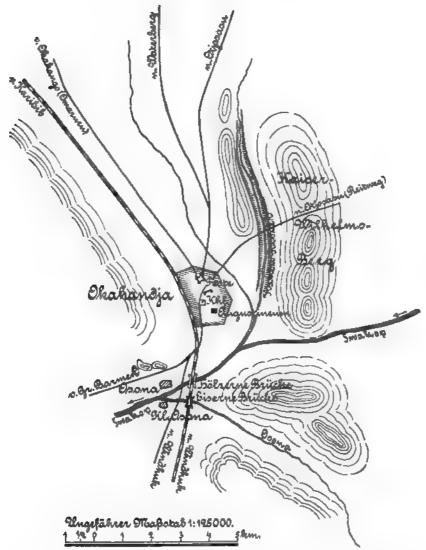

darauf schwieg das feindliche Schützenfeuer, und man bemerkte, wie einzelne hereros aus den Schanzen flohen. Das anscheinend wirkfame Artilleriefeuer ermögelichte den Schützen, sprungweise über das Flußbett vorzugehen. Da fie stellenweise

<sup>\*)</sup> Das Felbgefcut tonnte wegen ber Gelanbefcmierigteiten nicht weiter verwenbet werben.

bis an die Hüften in dem Triebsande des Flußlaufs versanken, war dies eine harte und zeitraubende Arbeit; es war ein Glück, daß die Kompagnie während derselben sich im toten Winkel befand und so gut wie gar nicht vom Feinde beschossen werden konnte. An dem jenseitigen Flußrande wurde nochmals gehalten und dann begann die Ersteigung des Berges. Da das Feuer der Hereros zum Teil durch das Artisserieseuer niedergehalten und wirkungslos war, blieben die Schützen in ununtersbrochenem Borgehen, nahmen eine Feldschanze nach der andern und drangen schließlich bis zum Gipfel des Berges vor. Zetzt stohen die Hereros eiligst; in den Schanzen wurden zahlreiche Tote und Berwundete gefunden, außerdem Felle, Decken, Hausrat aller Art sowie mehrere Pferde erbeutet. Man hatte offenbar das Hauptlager der Otahandja-Hereros erobert.

Als die Kompagnie schon im Begriff stand, sich wieder der Straße zuzuwenden, erhielt sie nochmals von einigen Bergspitzen Feuer und verlor hierbei zwei Berswundete. Der Feind wurde indessen auch von dort bald verjagt und sich eiligst in östlicher Richtung; die Kompagnie wurde dann am Fuße des Berges bei dem Feldzgeschütz gesammelt.

In heißem sechsstündigen Kampse war der Feind geworsen; er gab die Umgegend von Okahandja endgültig preis. Erst jetzt konnte der Ort in Wahrheit als entsetzt gelten. Die Kräfte der Mannschaften waren auss äußerste erschöpft, so daß an eine Fortsetzung des Marsches nicht zu denken war. Hauptmann Franke blieb daher bei Okahandja; die Kompagnie hatte drei Verwundete gehabt. Über das Berhalten seiner Untergebenen während des Kampses berichtet Hauptmann Franke:

"Daß es trot ber formidablen Stellung gelang, ben Sieg zu erringen und bie Leute in ber Hand zu behalten, wurde nur ermöglicht durch die vorzügliche Haltung von Offizieren und Mannschaften und die ausgezeichnete Feuerdisiplin."

Die geringe Wirtung bes feindlichen Feuers erflärt fich nach ber Anficht bes Hauptmanns Franke badurch, daß die Hereros mit ben in ihren händen befindlichen Gewehren 88 bamals noch nicht umzugehen wußten und meift viel zu hoch schoffen.

Am folgenden Tage wurde die seindliche Stellung durch Mannschaften der Bessaung von Okahandja nochmals durchsucht, ohne daß indessen vom Feinde noch jemand angetrossen worden wäre. Aus dem Zustande des Lagers ließ sich erkennen, mit welcher Hast die Hereros gestohen waren; ihre Spuren sührten nach Norden und Nordosten. Am 30. Januar rücke Hauptmann Franke nach Otjosasu in der Hossinung, dort den Gegner noch einmal stellen zu können. Der Ort war jedoch vollständig verlassen. Nachdem die Hererohütten niedergebrannt worden waren, wurde nachmittags der Rückmarsch nach Okahandja angetreten.

Am 31. Januar setzte Hauptmann Franke ben Bormarsch längs ber Bahn auf Karibib fort, woselbst er am 2. Februar eintras. Der Feind wurde nirgends mehr

Hauptmann Franke mar: fdiert auf Raribib. Omaruru meiter. 31. Nanuar.

angetroffen. Somit war bie Gifenbahn wieder in ber Band ber Deutschen, fahrbar war indessen zunächst nur die Strede Windhut-Dtahandia.

In Karibib fand Hauptmann Franke die Lage verhältnismäßig friedlich und ben Blat felber nicht bedroht, die Rompagnie fonnte deshalb fofort auf Omaruru weitergehen. Hauptmann Franke hoffte, auch biefe Station allein mit feiner Rompagnie entfeten zu können; er beschloß baber, am folgenden Tage, bem 3. Februar, ben Marich nach Norben anzutreten. Ein Teil ber von Binbhut mitgenommenen Mannschaften bes Beurlaubtenftandes murbe auf ihren Bunich wieder nach bem hauptort entlaffen und durch Freiwillige der Besatzung von Karibib ersett. Es fehlte indes ein Führer für die Artillerie. Da erbot sich ein Ingenieur der Otavibahn, namens Leutenegger, ber ichweigerischer Artillerieoffigier mar, freiwillig gur Übernahme biefes Kommandos. Hauptmann Franke willigte ein und hat, wie er ichreibt, ... dies nie bereut"; ber neue Führer ber Artillerie leistete überall den Deutschen treue und bemahrte Waffenbrüberschaft. Die Ausrudeftarte ber Rompagnie ftellte fich nach biefem Austausch auf sieben Offigiere, zwei Urzte, 126 Mann mit einem Felds und einem Gebirgegefdus fowie einem Ochsenwagen.

3. Februar.

Um 430 nachmittags wurde ber Marsch angetreten und bis 5 km nördlich Etiro fortgeset, wo an einer Übersicht gewährenden Stelle gelagert wurde. Auf dem Mariche hatte man von den Bereros nichts gesehen, wohl aber zeigten verschiedene Spuren, unter anderem eine völlig ausgeplünderte Farm, bag bie Bereros auch hier ihr Berftörungswert geübt hatten.

Die Roms pagnie trifft por Dmaruru an.

Am folgenden Tage wurde um 430 morgens wieder angetreten und Diombimbambe erreicht, wo die Werften bes Bererohäuptlings Manaffe burchfucht und leer ein und greift gefunden wurden. Hauptmann Franke hoffte, daß das bloße Erscheinen seiner Kompagnie bie Belagerer ben Omaruru-Bereros gurcht einjagen und fie wieder beruhigen murbe. Um ben Gingeborenen bas Erkennen feiner Berfon ju erleichtern, legte er eine weiße Rorbuniform an und ritt feinen im gangen Begirt Omaruru befannten Schimmel.

> Als die Kompagnie gegen 900 vormittags auf etwa 1500 m an das Haus Manasses\*) herangekommen mar, erblickte man im Grunde östlich des Weges eine große Biehherbe, bie von ihren Bächtern eiligft nach Norben weggetrieben wurde. Bur Feftstellung ber Ursache hiervon murbe ber Zug bes Oberleutnants v. Rathufius nach rechts bin entsandt, er war aber nur wenige hundert Meter geritten, als er Feuer erhielt. Rurg nach dem Abbiegen bes Ruges Nathufius hatte bie Spige unter Oberleutnant Griesbach bas Saus Manasses erreicht und einige Bereros beobachtet, bie mit ihrem Bieh nach Often floben. Sie bog, biefen folgend, vom Bege ab, mahrend gleich= geitig auch von vorn aus der Richtung von Omaruru einige Schuffe fielen. Dies veranlafte Sauptmann Franke, ber bisher burch bas beginnende Gefecht bes Zuges Nathufius in Anspruch genommen war, nach vorne zu galoppieren. Er fant bei Manasses haus

<sup>\*)</sup> Stigge S. 49.

seine Spitze nicht mehr vor, dafür eröffneten jeht die Hereros auf das große weiße Ziel, das der Hauptmann und sein Schimmel boten, ein heftiges Feuer. Es war tlar, daß die Kompagnie nicht ohne ernsten Kampf nach Omaruru gelangen konnte.

Skizze des Cefechtsfeldes von Omaruru.

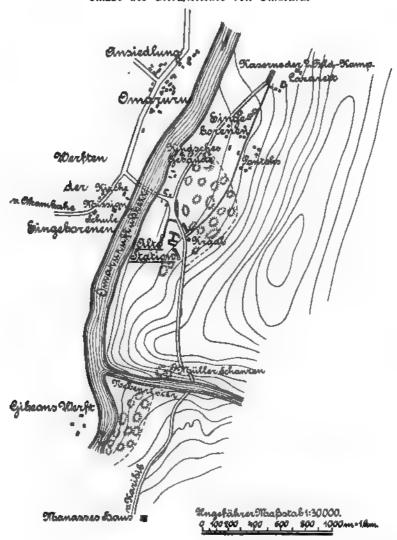

Die hereros waren offenbar burch das Eintreffen ber Kompagnie überrascht worden. Ihre unberittenen Späher hatten die Meldung von dem Anrücken der Rompagnie nicht schnell genug zurückringen können, doch hatte eine größere Abteilung unter Titus Mutate noch rechtzeitig etwa 1000 m südöstlich der alten Station am

Nande des kleinen Nebenriviers Stellung nehmen können. Auch die Säuser auf dem hohen rechten User des Omaruru waren besetzt. Hauptmann Franke erkannte, daß er starke Hererobanden sich gegenüber hatte. Tatsächlich stand der Kompagnie, wie später seste gestellt wurde, hier eine mehr als zehnsache Übermacht gegenüber. Das Gelände war der Berteidigung überhaupt und der Fechtweise der Eingeborenen im besonderen ganz außerordentlich günstig. Eine Menge einzelner Felsblöcke und größerer natürlicher Steinschanzen gab den Hereroschüßen Gelegenheit, aus fast völlig sicheren Feuersstellungen den Angreiser zu beschießen. Dessen Geschüße konnten den Schwarzen





Belande am Nebenrivier bei Omaruru.

hingegen hinter solchen Dedungen nicht viel anhaben. Auch mußte ber Angriff, wenngleich hier und bort einzelne Felsblöcke und Busche einigen Schutz gewährten, immer wieder offene Stellen ungebeckt überwinden.

Die Rompagnie ent: widelt fich bei bem Haufe Manaffes.

hauptmann Franke war, nachdem er sich überzeugt hatte, daß Manasses Haus leer war, zurückgeritten und hatte den entsandten Zug des Oberleutnants v. Nathusius bereits wieder bei der Kompagnie vorgesunden. Die Biehwächter waren nach kurzem Rampf gestohen und hatten ihre Herde in den Händen der Deutschen gelassen. Hauptmann Franke ließ jett die beiden Geschütze unter dem Leutnant Leutenegger, in Höhe des Manasseschen Hauses auffahren und entwickelte außer dem Rest des Spitzenzuges noch den 1. und 3. Zug zu beiden Seiten des Anmarschweges, während der 4. Zug (Nathusius) als Bedeckung beim Troß zurückslieb. Zur Führung des Feuerkampses konnte kaum die Hälfte der Mannschaften verfügbar gemacht werden,

da außer der Wagenbedeckung zahlreiche Mannschaften auch als Pferdehalter, Sanitäts= personal und bei den Geschützen unentbehrlich waren.

Es entspann sich sofort ein lebhaftes Gefecht. Obwohl Schützen wie Geschütze gutes Schuffelb hatten, war ein durchschlagender schneller Erfolg gegen die vorzüglich einsgenisteten Hereros nicht zu erzielen. Auch hier schoß der Gegner vielfach mit erbeuteten Gewehren 88, nur da und dort zeigten Rauchwölkhen den Standpunkt der seindlichen Schützen an.

Während sich die Kompagnie am Manassehause entwickelte, war die dem 2. Auge (Griesbach) entnommene Spige immer weiter nach rechts vorgegangen und völlig außer Berbindung mit der Kompagnie gefommen. Der 2. Zug selbst bildete unter Führung des Bizewachtmeisters d. R. Frhrn. v. Erffa am rechten Flügel in sehr gunstiger Stellung eine vorgebogene Flanke. Sauptmann Franke, ber auf bas Drängen bes Artilleriften Reichelt, ber bei ben hinter bem Manaffeschen Sause gebeckt haltenben Broten ftand, feinen weißen Rod mit dem grauen bes Mannes getauscht hatte, ging nun die ganze Front entlang, um fich von der Lage überall perfonlich zu überzeugen. Er ertannte, daß, wenn man ben hartnädigen Widerftand bes fast unfichtbaren Begners brechen wollte, es notwendig fei, ihm vor allem näher auf ben Leib zu ruden, und befahl baber iprungweises Borgeben bes 1. und 3. Ruges, mabrend ber 2. Rug liegen bleiben und feuern follte. Gebeckt durch das Schnellfeuer biefes Ruges, machte ber in ber Mitte befindliche 3. Bug unter Leutnant Leutwein einen Sprung von 300 m, bann folgte der linte Flügelzug unter Leutnant Frhrn. v. Wöllwarth. Während ber Sprung des 3. Buges ohne jeden Berluft gelang, verlor ber 1. Bug feinen tapferen Rührer und zwei Mann, da bei dessen Sprung die Reuerunterstützung ausgeblieben war, weil das Rommando hierzu nicht durchgebrungen war.

Als den Leutnant v. Wöllwarth das tödliche Geschoß traf, kniete gerade der Bachtmeister der Kompagnie, Wesch, neben ihm. Mit einem markerschütternden Butschrei: "Die Schuste haben mir meinen Leutnant erschossen", sprang der heldenmütige Mann hinter der deckenden Klippe hervor, und vor Kampswut brennend und mit blutunterlausenen Augen stürzte er allein vor, um sich auf den Feind zu wersen. Doch der in unmittelbarer Nähe liegende Hauptmann Franke sprang eiligst mit einigen Leuten herbei, um den Rasenden sestzuhalten und niederzudrücken; sonst wäre es auch um diesen Braven geschehen gewesen, der "eine wahre Mutter" der Kompagnie war, und der stets und besonders in diesen letzten Tagen, die gerade von ihm fast Übersmenschliches sorderten, seinen Hauptmann mit nie erlahmender Tatkrast unterstützt hatte. Bei aller Fürsorge sür seine Untergebenen sührte Wachtmeister Wesch ein eisernes Regiment in der Kompagnie, bei der er ebenso gesürchtet wie beliebt war. Für Wesch gab es keine Anstrengung, die zu groß war, und seine Tapserkeit grenzte an Tollkühnheit.

Die Hereros werben aus ihrer ersten Stellung verjagt.

Anzwischen arbeiteten sich die drei Büge abwechselnd springend und feuernd immer näher an die feindliche Stellung heran. Als die Hereros die Rompagnie, die jest die Seitengewehre aufpflanzte, immer naber auf fich zukommen faben, zogen fie beim Anblid ber gefürchteten Seitengewehre boch vor, beizeiten bas Beite zu suchen. Erft einzeln, bann immer zahlreicher raumten fie ihre Stellungen und gingen über ben fleinen Rivier gurud. Gingelne hereros, bie ausharrten, murben in ben Schangen felbst überrascht und niebergemacht. Die Rompagnie wollte mit ben brei entwickelten Bügen ben fliehenden Feind über ben fleinen Rivier hinaus verfolgen, doch Hauptmann Franke erkannte noch gerade gur rechten Zeit, bag bie jenseitigen Boben von Bererobanden ftart besetzt waren. Er hielt beshalb bie Rompagnie in ber genommenen Stellung feft und befahl mit lauter Stimme, baf junachft alles liegen bleiben folle. Er felbst begab fich nach rudwarts, um bie Artillerie und ben beim Troft befindlichen Rug Nathufius beranzuholen, und, mit biefen Kräften vereint, ben Angriff auf die zweite Stellung bes Feindes burchzuführen. Der Bug Nathusius mar jedoch, mit ber Front nach Suben, in ein heftiges Gefecht gegen Bererobanden verwidelt worben, bie anscheinend bas ihnen ju Beginn bes Rampfes abgenommene Bieh wiebererobern wollten. Hauptmann Franke führte baher nur die beiben Beschüte nach vorwarts in bie neue Stellung und ließ fie bie vom Reinde ftart befestigten und befetten Steinschangen, später Müllerichangen genannt, unter Feuer nehmen. Als er wieber nach vorne zur Kompagnie galoppierte, bemerfte er im Borbeireiten ben armen, ichwerverwundeten Wöllwarth in der prallen, glühenden Sonne liegen; schnell sprang er vom Pferde, um feinen lieben Freund und Rampfgenoffen, der die furchtbarften Schmerzen ausstand, ein wenig zur Seite in ben Schatten einer bedenden Rlippe ju tragen und ben halb Berichmachtenben mit einigen Schlud Baffer zu erquiden. Auf feine Frage, wie es ihm nun ginge, antwortete Bollwarth mit ermattender Stimme und boch leuchtenden Auges: "Ach, lieber Berr Hauptmann, um mich ift's jest gleich; wenn wir nur hineinkommen in die Feste!"

Doch länger durfte der Hauptmann nicht bei seinem sterbenden Freunde weilen, ihn riefen neue Taten: der Angriff gegen die zweite, noch stärkere Stellung des Feindes auf dem anderen Ufer des Riviers.

In diesem Augenblick erhielt die Kompagnie völlig unerwartet eine willfommene Unterstützung. Der den Befehl in Omaruru führende Stabsarzt Kuhn hatte, ebenso wie der Oberleutnant v. Zülow in Okahandja, seine Mannschaften in eine Besatzungss und eine Ausfalltruppe eingeteilt. Die Ausfalltruppe bestand aus den 24 gewandtesten Mannschaften unter dem Feldwebel Müller. Als das Feuer der Kompagnie Franke der eingeschlossenen Besatzung die nahende Hilse verfündete, entsschloß sich Stabsarzt Kuhn, unverzüglich einen Ausfall aus der Kaserne gegen den Rücken der Hereros zu unternehmen. Doch in diesem Augenblick traf die Meldung ein, daß starke Hererobanden vom Norden her im Borrücken gegen die Kaserne seien. Der

Kanonenbonner aus der Richtung des Manassehauses nahm an Heftigkeit zu. Es galt, einen schnellen Entschluß zu fassen. Stabsarzt Kuhn hielt wegen der von Rorden her drohenden Gesahr sein Berbleiben mit einem Teil der Besatzung in der Kaserne für notwendig; alle übrigen irgend entbehrlichen Leute schiedte er unter Feldwebel Müller sofort in den Rücken der dem Kampse gegen die Kompagnie Franke zueilenden Hereros. Seitwärts der Straße nach Karibib vorgehend, stieß Feldwebel Müller unweit des Nebenriviers auf die Hereros, welche bereits im Kampse gegen die Kompagnie Franke standen. Eine stärkere Hereroabteilung, die sich dem Aussalls





Klippen südlich des Kindschen Sauses.

tommando entgegenwarf, überschüttete bieses mit einem heftigen Feuer. Allein bessen ungeachtet stürmte Feldwebel Müller mit seiner tleinen Truppe mit aufgepslanzten Seitengewehren gegen den Feind vor, warf ihn zurück und drang mit wahrem Heldenmut in ununterbrochenem schnellen Anlauf gegen die start besetze Stellung aus dem rechten User des Nebenriviers vor. Der Feind räumte diese in wilder Flucht unter Zurücklassung von 17 Toten. Feldwebel Müller sand an der Spitze der stürmenden Truppen den Heldentod. An seiner Stelle übernahm Feldwebel Götte die Führung der Aussallabteilung und vereinigte sich mit der inzwischen über den Kivier vorgekommenen Spitze unter Oberleutnant Griesbach.

Hauptmann Franke brangte unverzüglich ben fliehenben Hereros mit ben brei

Die Berero Hause.

erften Rugen sowie ben beiben Geschützen über ben Nebenrivier bis in bie Rabe ber alten Station nach. hier zwang erneutes beftiges Reuer zum Salten. Bereros hatten in ben Rlippen füblich bes Rinbichen Bebaubes erneut Stellung genehmen eine nommen, und jum britten Male mußte die Rompagnie jum Angriff ichreiten. Bon britte Stellung neuem begann ber Feuerkampf. Die Züge waren jedoch in bem klippenreichen Gelänbe so zersplittert, daß die Führer ihre Leute nicht mehr übersehen konnten und an eine Leitung bes Reuers nicht mehr zu benten war. Dehr und mehr löfte fich bas Gefecht in Gingelfampfe auf, in benen bie perfonliche Bewandtheit und Schieffertigfeit bes einzelnen ben Ausichlag geben mußten. Befonbers taten fich hierbei ber Bizemachtmeifter Tante, sowie ber Schiegunteroffizier, Sergeant Brug, hervor, die beide ihr tapferes Borwärtsstürmen mit bem Leben bezahlten. Richt minder zeichneten sich burch Entichloffenheit und Mut ber Gefreite Loreng, sowie die Reiter Bilte, Reglewfi und ber Rriegsfreiwillige, Oberlandmeffer Joergens aus.

Rest versuchten die Schwarzen einen Borftoß gegen die rechte Rlanke ber bunnen Schützenlinie. Es gelang ihnen, bis auf 30 m beranzukommen, als die mit der Spite vereinigte Ausfalltruppe unter Oberleutnant Griesbach von rudwärts herantam und fie nach turgem Gefecht wieder verjagte, Daraufbin gewann die Abteilung Griesbach wieder ben Anschluß an ben rechten Flügel ber Rompagnie. Der Widerstand, ben bie Schuten bei biefem britten Angriff fanden, war außerorbentlich gab. Unter bem Schute bes Artilleriefeuers begann die Rompagnie indeffen von neuem vor-Die Wirfung ber Geschütze war jett vorzüglich bant ber ruhigen und zugeben. sicheren Leitung burch ben schweizerischen Leutnant Leutenegger, obwohl biefer mit ben beutschen Berhältniffen nicht vertraut war und hier in seinem erften Gefechte ftand. Birkfame Unterftugung fand bie Artillerie burch bas gegen ben Ruden ber hereros gerichtete Reuer bes Stationsgeschützes, bas in bas Gefecht eingriff, sobalb erkannt mar, daß ber von Norben gemelbete Reind bem Gefecht gegen bie Rompagnie Frante zustrebte.

Auf beren linkem Flügel gelang es bem Bachtmeister Beich mit seinen Leuten. ben Reind aus ben Relbicangen am Omarurufluftbett berauszuschiefen und baburch ben linfen Rlugel por weiterer Befahr ju fichern. Begen ben rechten Rlugel perfucten bie Bereros einige Reit fpater von neuem einen umfaffenden Borftoft, ber bant bem tubnen und entichloffenen Berhalten bes Oberleutnants Gricsbach gludlicherweise wieberum rechtzeitig von ber Spite und ber Ausfallabteilung gurudgewiesen murbe, Oberleutnant Griesbach wurde hierbei verwundet.

Allein trot biefer Erfolge begann die Lage ber Kompagnie fritisch zu werden. Beif brannte bie Sonne von wolfenlosem himmel hernieder, Die Leute hatten fo gut wie nichts gegeffen, bas Waffer und bie Munition wurden fnapp. seit sechs Stunden in schwerem Kampfe stehenden Truppe begannen nachzulaffen. Rest brobte eine neue ernfte Befahr.

hinten am Manassehause stand ber Zug Nathusius im schweren Gefechte gegen überlegene Bererobanden, die gegen den Ruden ber Rompagnie vorgeben wollten. icheibenbe Un-Der Rührer felbst war verwundet worden und hatte durch Leutnant 3. D. Sauber ersett werden muffen, der bisher den Troft geführt hatte. Letterer war der Kom= pagnie nachgerudt und hielt wenige hundert Meter hinter diefer in Dedung. Bom rechten Mlügel tam die Melbung, bag bie mehrfachen Borftoge ber Bereros zwar jurudgewiesen seien, die Lage jedoch schwierig mare, ba der Suhrer, Oberleutnant Griesbach, fcwer verwundet fei. Das feindliche Reuer gegen die Schüten in ber Front nahm an Beftigfeit zu. Den Geschüten mar die Munition ausgegangen; fie wirkten nur noch burch bie Gurcht, bie allein ihr Anblid bem Beind bamals noch einflöfte. Das Baffer mar ju Ende, Die Leute hatten nicht einen Tropfen mehr. Die Site und ber Durst steigerten sich fast bis zur Unerträglichkeit. Die Berlufte nahmen zu.

Sauptmann Franke erkannte, daß die Lage auf die Dauer unhaltbar sei und nur eine rasche und fühne Tat Rettung bringen konnte. Das beste Mittel, dieser gefährlichen Lage ein Ende zu bereiten, ichien ihm ein Sturmangriff gegen ben Feind in der Front. Aber in diesem Augenblick, es war gegen 1200 mittags, schien ein neuer Anschlag des Feindes gegen die linte Flante zu broben. Das Borfturgen gahlreicher Bereros aus ber Richtung bes Kindschen Gebäudes ließ auf bas nahe Bevorstehen eines Angriffs von dieser Seite ichließen. Sofort wurde bas Feuer gegen bas Gebäube aufgenommen. Blöglich ertonte aus jener Richtung ein lautes breifaches Surra aus beutiden Reblen, und man erfannte gur allgemeinften Uberraschung, daß das Gebäude von einer deutschen Abteilung besetzt mar. Auhn hatte von der Raserne aus gegen 1100 vormittags das Borgehen der Rompagnie gegen die alte Station und ihre schwierige Lage erfannt. Sofort raffte er alles, was er an wehrfähigen Leuten aufbringen fonnte, gufammen, um gegen ben Ruden ber An der Spite von nur 12 Mann, 6 Beigen und 6 Ginge= Bereros vorzugeben. borenen, brang er unter Mitnahme bes alten Stationsgeschützes in der Richtung auf bie Klippen fublich bes Kindschen Gebaudes vor und suchte hier bas Geschütz in Stellung zu bringen. hierbei brach jedoch die Deichsel ber Brote entzwei, so bag bas Auffahren unmöglich wurde. Stabsarzt Ruhn entschloß sich nun, die das Kindsche Gebäude und die anliegenden Klippen besett haltenden Hereros zu verjagen, um von hier aus ben mit ber Kompagnie im Rampfe liegenden Gegner zu beschießen. Rach furgem Reuergefecht fturmte er mit seiner fleinen Schar gegen ben Reind vor, ber unter Burudlassung von mehreren Toten eiligst bas jenseitige Blugufer zu gewinnen fuchte. Die fleine Truppe besette nun bie genommenen Alippen und eröffnete bas Feuer gegen Flanke und Ruden ber Aufftandischen. Doch plötlich erhielt fie lebhaftes Feuer von dem linken Flügel der Kompagnie, — glücklicherweise ohne Berlufte zu erleiden, da jofort alles hinter der Dedung verschwand. Stabsarzt Ruhn hatte in ber Meinung, fich burch fein Geschut am beften bemertbar machen ju fonnen,

Der ent: ariff.

in der Gile keine Flagge mitgenommen. Jest ließ er, um der Kompagnie ihren Arrtum begreiflich zu machen, ein fraftiges, breifaches hurra ausbringen. Das half; das Keuer wurde sofort eingestellt.

hauptmann Frante brachte nunmehr feinen Entschluß, zum Sturm zu ichreiten, unverzüglich jur Ausführung. Er rief ber Schützenlinie ben Befehl gu, jum Sturme angutreten. Sei es, bag bie Mannichaften gu ericopft waren, fei es, bag ber Befehl in ber weit zerftreut liegenben Schützenlinie nicht weitergegeben murbe, aleichviel, er wurde nicht sofort allgemein befolgt. Da ichwang fich Sauptmann Franke auf seinen Schimmel, sprenate boch ju Roft por bie gront und wollte allein auf ben Reind eindringen. Diese hinreifende Tat gundete: wie mit einem Schlage erhob sich bie gange Linie, begeistert und mit lautem Hurra folgte bie 2. Felbkompagnie ihrem geliebten Ruhrer, allen voran die Gefreiten Nuichte und Lossow. Dem tobesmutigen Anfturm der tapferen Männer hielt der Keind nicht ftand. Seine bis jest so gabe Widerstandstraft brach jusammen; er floh in nordwestlicher Richtung über ben Omaruru=Fluß, noch wirksam beschossen von der Abteilung Rubn. war wie ein Bunder, daß der Sauptmann, obwohl die Bereros ihn und feinen Schimmel mit einem letten morberifchen Feuer überichüttet hatten, famt feinem Pferde unverlett geblieben war. Das Gelingen des Sturmangriffs war nicht zum weniaften bem rechtzeitigen Gingreifen ber Abteilung Rubn au banten, wie überbaupt die Umsicht und Tatfraft, die Stabsarzt Dr. Rubn und ber tapfere Feldwebel Müller sowohl bei ber Belagerung wie bei bem Gefecht an ben Tag gelegt hatten, fehr wesentlich zu dem Gesamterfolg beigetragen haben.

Da ber Feind in alle vier Winde auseinandergestoben mar, wurde eine wirksame weitere Berfolgung unmöglich. Hauptmann Franke beschloß baber, mit seinen außerft erschöpften Leuten in Omaruru zu bleiben. Die Rompagnie und bie Abteilung Ruhn erreichten ohne weiteren Rampf gegen 200 nachmittags bie Raserne, wo eine halbe Stunde später auch Leutnant Sauber mit bem 4. Auge und bem Trof einrudte. Er hatte ben beftig vorbrängenben, febr überlegenen Bereros gegenüber einen harten Stand gehabt und schwere Berlufte erlitten. Der Sieg ber Rompagnie hatte indessen auch die ihm gegenüberstehenden Banden gezwungen, sich zur Flucht zu wenden. Damit endete biefer schwere Rampf: Omaruru war aus gefahrvoller Lage befreit!

Die Ergebniffe

Den Hereros hatte dieser Schlag einen folden nachhaltigen Eindruck gemacht, bes Kampfes. daß sie die Umgegend von Omaruru vollständig und endgültig aufgaben. Berluft wird auf rund 100 Köpfe geschätt. Auf beutscher Seite waren sechs Mann gefallen, brei Offiziere - bie Oberleutnants v. Nathufius und Griesbach fowie Leutnant Krbr. v. Wöllwarth-Lauterburg — und zwölf Mann verwundet, hiervon entfielen auf bie beiben Ausfallabteilungen zwei Tote und zwei Berwundete.

> Bon den Bermundeten erlagen noch zwei Offiziere und ein Mann ihren Berletungen. Bahrend Leutnant v. Wöllwarth icon nach wenigen Tagen von feinen

Schmerzen durch den Tod erlöst wurde, hatte der Oberseutnant Griesbach noch lange zu leiden. Die 2. Feldsompagnie wußte, was sie an diesen beiden Offizieren verlor. Ihr hingebendes und entschlossenes Beispiel hatte manchen Schwächeren in heißer Stunde, als die Spannfraft zu erlahmen drohte, gehalten und zu neuer Tatkraft fortgerissen. Über den Bersust des Leutnants v. Wöllwarth heißt es in dem Briefe\*) eines Mitkämpsers: "Die ganze Kompagnie ist tieftraurig, sie liebten ihn, den netten, slotten Kerl, alle zärtlich."

Er hatte ein warmes Herz für seine Untergebenen gehabt; wo es Anstrengungen und Entbehrungen zu überwinden gab, war er immer der erste gewesen, und wo es für seine Leute zu sorgen galt, hatte er nie an sich selber gedacht. Es war ein herzebewegender Anblick, als die wettergebräunten, kampferprobten Männer an der Bahre ihres geliebten Führers standen und sich das frühe Grab über diesem schlichten und tapferen jungen Offizier schloß, der einen so schonen Soldatentod gestorben und der der Besten einer gewesen war!

Waren die Berluste angesichts der kleinen Zahl der Kämpfer schwer zu nennen, so waren sie dasür auch nicht umsonst gebracht. Es war ein Erfolg erzielt, wie er größer angesichts der geringen Mittel nicht sein konnte. Durch die Siege von Okahandja und Omaruru waren die erst so übermütigen Hereros, die allenthalben angriffsweise vorzugehen wagten, in die Berteidigung geworsen; es war ihnen nicht gelungen, einen der Hauptsitze der deutschen Macht in ihre Hand zu bekommen. Rechtzeitig war ihnen sühlbar gemacht worden, daß die deutsche Krast ihnen im offenen Kampse stets überlegen war. Besonders bedeutsam war, daß durch die Bersiagung der Hereros aus der Umgegend von Omaruru der gefährbetste Teil der Bahn, die Strecke Karibib—Okahandja gesichert war. Nur durch ihren Besitz und ihre schnelle Wiederherstellung wurde es möglich, daß die anlangenden Verstärtungen schnell an die entscheidenden Punkte besördert und dort dauernd mit den notwendigsten Bedürsnissen wersen konnten. Der Siegeszug der Kompagnie Franke ist beshalb von entscheidender Bedeutung für die folgenden Operationen gewesen.

Hauptmann Franke hat in allen seinen Berichten das Verdienst für diese Ersolge allein "der beispiellosen Tapferkeit und Hingabe seiner Offiziere und Mannschaften" zugeschrieben; "nur dem todesmutigen, über alles Lob erhabenen Schneid seiner Truppe und ihrem kaltblütig genauen Schießen sei in jedem Falle der Sieg zu verdanken". "Selten oder nie," so heißt es in dem Bericht über das Gesecht von Omaruru, "ist von den Hereros mit solcher Hartnäckigkeit und Zähigkeit gekämpst worden. Heiß brannte an diesem Tage die Sonne auf die ermatteten Kämpser hernieder, die nach einem anstrengenden Anmarsch in einem fast achtstündigen Gesecht ausharren mußten! Und doch versagte keiner, den nicht ein seinbliches Geschoß zu Boden warf — eine

<sup>\*)</sup> A. a. D.

hervorragende Leistung, die nur durchgeführt werden konnte von afrikanischen Reitern, welche mehrere Jahre im Lande sustematisch an Strapazen und Entbehrungen aller Art gewöhnt waren."

Mit Recht kann man aber hinzusügen, daß die Truppe zu solchen Taten erst befähigt wurde durch das Beispiel ihres Führers, der rücksichtslos seine Person für die hohe Sache einsetze. Wohl selten ist der Einsluß der Persönlichkeit des Führers auf die kriegerischen Leistungen seiner Truppe so sichtbar zutage getreten wie hier. Mit wie starkem Vertrauen und wie stolzen Gesühlen die 2. Feldsompagnie an ihrem Führer hing, schildert in schlichten Worten ein Unterossizier der Kompagnie in einem Privatdriese, in dem es heißt: "Wie grenzenlos jeder an seinem Hauptmann hing, trat erst im Gesecht ganz hervor. Jeder einzelne ging unter ihm gern ins Feuer, denn er wußte genau, wenn der Hauptmann sührt, kann es gar nicht schief gehen, dann müssen wir gewinnen. Jeder einzelne wußte, daß wir ohne unseren Hauptmann nichts machen konnten. Der Hauptmann konnte Unmögliches von jedem verslangen — und jeder tat es freudig."

Das Baterland kann mit Stolz und Dank auf diese brave Truppe bliden, die es durch ihre tatkräftige und opferwillige Hingabe vor neuen schweren Berlusten beswahrt hat. Ehre gebührt auch den tapferen Berteidigern von Omaruru und Okahandja. Die Taten dieser Männer und der Siegeszug der Kompagnie Franke, werden in der Geschichte unserer kolonialen Kriege für immer als leuchtende Borbilder glänzen!



## i Deutsch-Südwestafrika.



| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Groken Generalstabes

3weites Beft:

Die Kämpfe an den Onjati-Bergen



Mit 6 Ubbildungen und 7 Skiggen

Berlin 1906

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Konigliche Bofbuchhandlung Rochftrafte 68-71



Sonberabbrud aus ben "Lierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus bem Gefege vom 19. Juni 1901 fowie bas überfegungsrecht find vorbehalten.

## Inhalt.

| A. Der Fe | lbjug gegen die Hereros.                                                                          | Ottic |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.        | Die Lage Anfang Februar und die Ereigniffe bei ber Oftabteilung bis jum Gefecht von Owitotorero   |       |
| 7.        | Die Operationen ber Weftabteilung                                                                 | 71    |
| 8.        | Die Tätigkeit ber hauptabteilung im März und die Borbereitungen für die Aprilkampfe               |       |
| 9.        | Das Gefecht von Onganjira                                                                         | 95    |
| 10.       | Das Gefecht bei Owiumbo                                                                           | 103   |
| 11.       | Die Greigniffe bei ber Oftabteilung bis zu beren Auflöjung                                        | 111   |
| 12.       | Borbereitungen für weitere Kämpfe                                                                 | 119   |
| 13.       | Der Wiederbeginn der Operationen. — Übernahme des Oberkommandos durch Generalleutnant v. Trotha   |       |
| H         | nlage. Kriegsgliederung der Anfang April zu den Operationen gegen die Hereros verfügbaren Truppen |       |

### Verzeichnis der Kartenskizzen.

- 3. Überfichteffige.
- 4. Sligge bes Gefechts bei Otjihinamaparero.
- 5. Sfigge bes Gefechts bei Rlein-Barmen.
- 6. Sfizze bes Gefechts bei Onganjira.
- 7. Stigge bes Gefechtofelbes von Dwiumbo.

Die erfte und zweite Kartenfligge befinden fich im erften hefte.





## A. Der Seldzug gegen die Bereros.

# 6. Die Cage Anfang februar und die Ereignisse bei der Oftabteilung bis zum Gesecht von Owikokorero.

leich nach dem Eintreffen der ersten Unglücksnachrichten über den Aufstand in Maßnahmen Südwestafrika waren in der Heimat Maßnahmen getroffen worden, um dem in der Heimat. so jäh überraschten Schukgebiet in umfassender Weise Hilfe zu bringen. Als

erste Verstärfung wurde schon am 17. Januar auf Besehl Seiner Majestät des Kaisers ein Marine-Expeditionskorps mobilgemacht, das aus einem zusammengesetzten Marine-Insanterie-Bataillon, einer Maschinenkanonenabteilung, einer Sanikätskolonne und einem Proviant- und Materialiendepot bestehen und 23 Offiziere, fünf Ürzte und Beamte und rund 600 Mann sowie acht Maschinenkanonen zählen sollte. Schon vier Tage später, am 21. Januar, konnte das Expeditionskorps, dem sich der zur Bersügung des Gouverneurs gestellte Major v. Estorff anschloß, auf dem Dampser "Darmstadt" unter dem Besehl des Majors v. Glasenapp die Ausreise antreten. Schwierigkeiten entstanden bei dieser plötzlichen Inanspruchnahme sür die Marine-Insanterie nur insosern, als insolge vielsacher Abkommandierungen die Zahl der verssügbaren ausgebildeten Leute trotz dreizähriger Dienstzeit so niedrig war, daß zahlreiche Rekruten nach Afrika mitgenommen werden mußten. Zur gemeinsamen Führung des Expeditionskorps wurde ein besonderes Kommando gebildet, an dessen Spitze der seitherige Inspekteur der Marine-Insanterie, Oberst Dürr, trat und das in kurzer Zeit solgen sollte.

Auch die Berstärtung der Schuttruppe wurde sofort in die Wege geleitet. Zunächst ging gleichzeitig mit dem Marine-Expeditionsforps eine Abteilung Gisenbahntruppen, bestehend aus zwei Offizieren und 60 Mann unter Führung des Oberleutnants Ritter, nach dem Schutzebiet ab. Ferner ordnete Seine Majestät der Kaiser die Berstärtung der Schutzruppe um 500 Mann, sechs Feldgeschütze 96, vier 5,7 cm Schnellseuergeschütze,\*) eine 3,7 cm Maschinenkanone und sechs Maschinengewehre an. Diese Berstärtung, die nach den organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserlichen

<sup>\*)</sup> Dies waren bie feinerzeit aus bem Schutgebiet jur Inftanbfetung in die Beimat gefandten.

Schuttruppen durch Einstellung tropendienstfähiger Offiziere und Mannschaften aller beutschen Kontingente auf Grund freiwilliger Meldungen gebildet wurde, sollte in zwei Staffeln abgesandt werden, die in Berlin zusammengestellt und eingekleidet wurden. Die Ausreise wurde am 30. Januar und 2. Februar unter Führung der Hauptleute Puder und v. Bagensti von Hamburg aus angetreten. Die Stärke der beiden Transporte war nachträglich noch etwas höher bemessen worden, sie betrug zusammen 22 Offiziere 516 Mann. In Argentinien wurden 500 Pferde und 500 Mauletiere angekauft; hiervon wurden 250 Maultiere und 100 Pferde am 20. Februar als Bortransport abgesandt.

Noch vor Eintreffen der ersten Verstärtungen hatte sich die Lage im Schutgebiete durch das tatkräftige und erfolgreiche Eingreifen der Kompagnie Franke wesentlich zugunsten der Deutschen verändert.\*) Auch die Herstellungsarbeiten an der Bahn hatten dank der energischen Tätigkeit des Personals der Otawis-Bahngesellschaft und dem guten Wetter schnelle Fortschritte gemacht, so daß die Bahn am 5. Februar wieder in vollem Umfang benutzbar war.

Am 3. Februar traf der Ersattransport v. Winkler\*\*) — vier Offiziere, ein Arzt, 226 Mann — in Swakopmund ein. Er wurde schleunigst gelandet, ausgerüstet und einstweilen mit den aus Kamerun eingetrossenen Gewehren 71\*\*\*) beswaffnet, da die eigenen Gewehre des Transports tief im Schiffsraum verstaut und nicht vor Absauf mehrerer Tage zu bekommen waren. Dann wurde die Abteilung sosort mit der Bahn nach Windhuk in Marsch gesetzt, wo sie schon am 5. Februar eintras.

Die ursprüngliche Absicht, mit dem Detachement Wintler Gobabis zu entsetzen und dann unverzüglich konzentrisch gegen die Onjati-Berge vorzustoßen, in denen zahlreiche Hereros sestgestellt waren, mußte Kapitän Gudewill aufgeben, weil in der Gegend des oben entsetzen Omaruru orneut seindliche Banden erschienen waren. Das Detachement Wintler wurde deshalb nach Karibib zurückgenommen, um nach Omaruru zu rücken. Dies erwies sich indessen als überstüffig, weil die Hereros am 6. Februar die Gegend von Omaruru endgültig verließen. Die Abteilung Winkler nahm infolgedessen am nächsten Tage, nachdem inzwischen auch die für sie bestimmten Gewehre 88 nachzgekommen waren, den Bormarsch nach dem Osten wieder auf.

Ebenso wurde der beabsichtigte Entsatz von Gobabis unnötig, weil auch hier die Hereros, offenbar infolge der Annäherung der deutschen Berstärkungen, am 9. Februar sich aus der unmittelbaren Nähe der Station zurückgezogen hatten. Sie schienen sich indessen nordwestlich Gobabis am Schwarzen Nossob in bedeutender Zahl zu sammeln, — wie angenommen wurde, um von dort aus ihren Abzug nach Britisch=Betschuanaland zu bewerkstelligen.†)

<sup>\*)</sup> Erftes Beft Seite 57. \*\*) Erftes Beft Seite 17. \*\*\*) Erftes Beft Seite 34. †) Stigge 3.

Das Marine-Expeditionstorps traf bereits am 9. Jebruar mittags nach ichnell Das Marineund glüdlich verlaufener Fahrt in Swafopmund ein. Major v. Glasenapp übernahm Expeditionsben Oberbefehl über fämtliche Landstreitfrafte und wurde noch an Bord ber Darm 9. Kebruar. stadt von Kapitan Gubewill und bem Bezirfsamtmann Juchs aus Swatopmund Anordnungen über bie Lage im Schutgebiete unterrichtet. Nach ben am 11. Februar von Saupt: bes Majors mann Franke aus Omaruru und von Hauptmann v. François aus Windhut eingehenden v. Glasenapp. Melbungen bestand im Begirt Omaruru feine Gefahr; über Die Lage in Outjo war zuverläffiges nicht zu erfahren; Nachrichten von der dort befindlichen 4. Schuts truppenkompagnie fehlten, da die Berbindung mit Dutjo feit dem 14. Januar unterbrochen war. Die Lage um Bindhut felbst war gleichfalls nicht bedrohlich; wo die von Stahandja abgezogenen Hereros geblieben waren, war nicht bekannt. vermutete fie in den Onjatibergen. Stärfere Hererobanden waren hingegen fublic ber Bahn zwijchen Bindhut und Otjimbingue festgestellt. Im Often wurde in der Begend von Rehoro die Anjammlung ftarter feindlicher Banden gemeldet, denen gegenüber fich ber im Bormarich auf Gobabis befindliche Oberleutnant v. Binkler abwartend verhalten wollte.

Diese Nachrichten bewogen Dajor v. Glasenapp zu dem Entschluß, mit brei Rompagnien und feche Majdinenkanonen querft nach bem Norden zu ruden, mabrend eine Rompagnie und die verfügbaren Mannichaften bes Landungstorps S. M. S. Habicht auf Otimbinque maricieren follten, um die Gegend fublich ber Bahn vom Reinbe gu Auf dem nördlichen Operationsgebiete hoffte Major v. Glasenapp bei ichnellem Bormarich noch den durch Sauptmann Frankes Erfolge eingeschüchterten Begner zu faffen und mit vereinter Dacht zu ichlagen. Dieje Begend lag gubem ber Eisenbahn und bem Hauptort Karibib fo nabe, daß fich der Nachschub an Lebensmitteln, Schiefbedarf und ben sonftigen Bedürfniffen der Truppe verhältnismäßig einfach und leicht gestalten fonnte.

Da die See ziemlich ruhig war, konnte die Ausschiffung der Truppen trot ber ungunftigen Safenverhaltniffe bis jum 11. Februar beenbigt werben. Schwieriger als die Landung geftaltete fich indeffen ber Abtransport bes Grpeditionstorps mit der Bahn. Am 10. und 11. Februar konnte nur je ein Bug abgelaffen werben, ber je ungefähr die Baffte bes Seebataillons und der Maschinenkanonen-Abteilung aufnahm, mahrend ein dritter Bug die Gisenbahn-Abteilung und die Sanitätstolonne nachführte. Die Fahrzeit nach Raribib betrug volle 22 Stunden, mahrend beren die Mannichaften nur teilmeife figen tonnten. Die querft in Raribib eingetroffene 3. Rompagnie (Saering) mit zwei Maschinenkanonen trat unter bem Befehl bes Majors v. Eftorff bereits am 11. Februar ben Marich nach Omaruru an, mabrend Major v. Glafenapp mit ben übrigen Teilen am nächften Tage folgen wollte.

Oberft Leutwein über: nimmt ben Dberbefehl.

Inzwischen war jedoch am 11. Februar ber Gouverneur, Oberst Leutwein, vom füblichen Rriegeschauplate gurudtehrend, in Swatopmund eingetroffen und hatte die Leitung der Operationen übernommen. Er war mit ber Entsendung ber 11. Februar. 3. Marine-Rompagnie nach Omaruru einverstanden, alle übrigen Teile befahl er indes in Otahandja zu feiner Berfügung zu vereinigen.

> Der Gouverneur hatte anfänglich, als er noch fern vom Schauplate ber Ereignisse weilte und infolge ber mangelhaften Lichtsignalverbindung nur unzureichend unterrichtet war, ben Nachrichten über bie aufftandische Bewegung ber Hereros teine ernfte Bebeutung beigemeffen und auch nach Berlin berichtet, bag im Lande Truppen genug zur Nieberwerfung des Aufftandes vorhanden seien. In der Beimat hatte man jeboch, wie erwähnt, an maggebenber Stelle nach ben eingelaufenen Nachrichten eine andere Auffassung gewonnen und die Entsendung bes Marine-Expeditionstorps sowie die Berstärkung der Schutztruppe durch die Transporte Buder und Bagenski\*) angeordnet.

> Nachdem der Gouverneur in Swafopmund näheren Einblid in die Berhältnisse gewonnen hatte, anderte er feine Unficht über bie Bebeutung bes Aufftanbes und gelangte zu einer fehr ernften Auffassung ber Lage. Er gewann ben Gindruck, baß brei größere Gruppen Aufftandischer zu unterscheiden seien, die er weftlich des Baterberges, bei Otjisongati\*\*) und bei Kehoro im Distrikt Gobabis vermutete. Er war nunmehr ber Überzeugung, daß es zum mindeften aller bisber entsandten Berftartungen beburfen murbe, um bes Aufftandes herr ju werben. Demgemäß glaubte er por bem Beginn weiterer Operationen das Gintreffen sämtlicher aus ber Beimat abgegangenen Berftärfungen abwarten zu muffen. Bubem hielt er, ba er von ben Operationen unberittener Truppen fich wenig versprach, eine zuwartende haltung bis zum Gintreffen fämtlicher Pferbetransporte und bis jum Aufhören der Pferbefterbe - etwa bis Ende April — für angezeigt. In diesem Sinne berichtete er nach Berlin.

> hier hatte inzwischen Seine Majestät ber Raifer den Chef bes Generalstabs der Armee mit der Oberleitung der Operationen betraut. Oberst Leutwein erhielt die Beisung, die Operationen auf Outjo und Grootfontein (Nord) sobald wie möglich aufzunehmen.

> Entsprechend seiner fich ipater als zutreffend erweisenden Auffassung, daß die Bereros in brei Gruppen ftanben, teilte der Gouverneur bie ihm gur Berfügung stehenben Truppen in drei Abteilungen ein.

> 1. Die Oftabteilung - etwa 200 Mann ber Schuttruppe (Erjattransport Binfler), zwei Kompagnien Marine-Infanterie (1. und 4.) und einige Geschütze unter Major v. Glafenapp — follte den Diftritt Gobabis vom Feinde faubern, die Grenze

<sup>\*)</sup> Seite 60.

<sup>\*\*)</sup> Am Suboftfuße ber Onjatiberge.

für flüchtende Bereros und ihre Biehherben sperren und die Berbindung mit Grootfontein aufnehmen.

- 2. Die Bestabteilung 2. Schuttruppen-, 3. Marine-Infanterie-Rompagnie und mehrere Geschütze unter Major v. Eftorff - hatte in gleicher Beise ben Diftritt Omaruru zu fäubern, die Berbindung mit Outjo herzustellen und die vorläufig bort noch vereinzelt stehende 4. Schuttruppen-Rompagnie an sich zu ziehen.
- 3. Die Sauptabteilung bis jest nur aus ber 2. Marine-Infanterie-Kompagnie bestehend — sollte burch bie Ende Februar zu erwartenden Berstärfungen ber Schuttruppe (Transporte Buder und Bagensti) und burch bie inzwischen aus bem Suben zurudberufene 1. Felbtompagnie und Gebirgsbatterie sowie eine Witbois und Baftardabteilung verftärkt werden und sich bei Otahandja sammeln. Das Rommando über biese Truppen übernahm vorläufig, bis zum Gintreffen bes Oberften Durr, Oberft Leutwein selbst. Ihre Aufgabe follte die Rieberwerfung bes Keinbes bei Otiisongati und am Waterberge fein.

Die Sicherung ber Eisenbahn und die Bejetzung der Ctappenorte Smatopmund. Karibib, Ofahandja und Bindhut fiel bem Gifenbahndetachement, ber Landungsabteilung bes Sabicht und ben eingezogenen Mannichaften bes Beurlaubtenftanbes ju. Die Gifenbahnmannicaften erledigten außerbem bie weiteren an ber Bahn erforberlichen Berftellungsarbeiten.

Die Aufgabe, die die Abteilung Glafenapp lofen jollte, war nicht einfach. Die Tatigteit Die große Ausbehnung der Grenze, der völlige Mangel des Landes an Silfsmitteln irgend welcher Art, der die Truppe ausschließlich auf ben schwierigen und langsamen Oftabteilung. Rachicub mittels Ochsenwagen anwies, erschwerte bie Operationen außerordentlich. Der Umftand, baf nur ein aang fleiner Teil ber Abteilung mangelhaft beritten aemacht und ihr nur wenige Eingeborene zur Berfügung gestellt werben fonnten, ließ es faft ausgeschlossen erscheinen, ben landestundigen, zum Teil berittenen Hereros, zuvorzukommen, falls fie abziehen wollten.

Der bereits am 16. Februar in Gobabis eingetroffenen Abteilung Wintler folgten bie übrigen Teile ber Oftabteilung von Binbhut aus in zwei Staffeln.

Die 1. Kompagnie — Hauptmann Fischel — war am 13. Februar in Windhut angelangt, hatte bort\*) fich mit Bagen und Borraten versehen, ihre Offiziere beritten Rompagnie Fischel trittben gemacht und einige Schuttruppenreiter zugeteilt erhalten. Sie marschierte am 14. über Abrahams Farm bei fehr heißem Wetter 40 km weit nach der Schwarzen In ber Nacht jum 15. murben ihre jum Schute bes Lagers aufgestellten Gefecht an ber Boften von Bereros, mit benen Batrouillen icon mahrend bes Mariches Suhlung genommen hatten, angefallen. Es entstand eine lebhafte Schieferei in der Dunkelheit, 14. Februar.

Die Marich nach Diten an. Schwarzen Rlippe.

ber

<sup>\*)</sup> Die Borbereitungen für die Unternehmung nach Often hatte Hauptmann a. D. v. François getroffen.

bei ber die Sicherungsabteilungen brei Tote und zwei Bermundete\*) hatten. Als mit Tagesanbruch bie Umgebung des Lagers abgesucht wurde, waren die Hereros verichwunden. Auch Tote oder Bermundete wurden nicht gefunden. Noch bevor Meldung von biefem Gefecht abging, traf am 15. Februar ber Befehl bes Gouverneurs ein, daß die Rompagnie vorläufig stehen bleiben sollte.

Die zweite Staffel ber Oftabteilung, ber Stab, bem als landestundiger Beirat Sauptmann a. D. v. François beigegeben war, die 4. Kompagnie und 30 Schuttruppenreiter unter Oberleutnant b. R. Röhler, wurde bis zum 17. Februar in Bindhut marschbereit und erreichte noch an diesem Tage Avis. Weiter zu gelangen, war unmöglich wegen bes Berfagens ber Bagentolonne, die trot der turgen Begeftrede von nur 5 km zum Teil erst acht Stunden nach der Truppe eintraf. Es zeigte fich, daß nach den Ansprüchen, die der Krieg im Süden gestellt hatte, die noch vorhandenen Treiber, Zugtiere und Wagen in jeder Beziehung minderwertig waren: ähnlich war es mit ben Bferben bestellt, von denen die von dem Bataillon aus Europa mitgebrachten fich noch am brauchbarften erwiesen. Die Rolonne erreichte trot folder hemmniffe am 18. Abrahams Farm, vereinigte fich am 19. mit ber 1. Rompagnie und gelangte mit biefer zusammen am felben Tage bis nabe an Seeis, von wo aus am 20. der Marich über Otjihaenena-Orumbo auf Otjiwarumenbe fortgefest murbe.

Die Rehoro.

hier erhielt Major v. Glasenapp von Oberleutnant v. Winkler aus Gobabis Oftabteilung am Bormittage bes 23. Februar die Meldung, daß ber Tetjostamm\*\*) noch bei Owiwendet fich auf fango — Rehoro (am Schwarzen Roffob) stehe und Oberleutnant v. Winkler von Go-23. Februar. babis nach Norden marschiere, um Kehoro am 24. Februar zu erreichen. v. Glasenapp mandte fich daraufhin ebenfalls in beschleunigtem Marich nach Norbosten auf Rehoro. Es gelang unter Burudlaffung bes größten Teils ber Bagage, bie 98 km lange Strede bis Rehoro trot Baffermangels in 42 Stunden gurudjulegen, unter afritanischen Berhältnissen eine sehr bemertenswerte Leistung, die von ber großen Singabe ber Truppe ein icones Zeugnis ablegt. Leiber war fie vergebens: Tetjo mar im letten Augenblid in eiliger Flucht nach Rordwesten entwischt.

> Die Marine-Infanterie erreichte am 26. Februar noch Owingi, wo sie in Berührung mit ber bis Randume, weftlich Epufiro, vorgegangenen Abteilung Bintler trat. Dann aber mußte Salt gemacht werben, um ben Mannichaften nach ben großen Anftrengungen ber letten Tage Rube zu gewähren und bie Erganzung bes zu Ende gehenden Lebensmittelvorrats abzuwarten. Der Gesundheitszustand war trot der ungeheuren Strapagen zu biefer Zeit noch recht gut.

Streifzug gegen ben 11m feftzustellen, ob weiter nördlich ein Abzug ber Bereros gegen bie Grenze

Gifeb. \*) Tot: Die Seefoldaten Buttenmuller, Mahnte und Schneiber, verwundet: Gefreiter Arnbt, 27. Februar. Seefolbat Benge.

<sup>\*\*)</sup> Oftlicher, bem Sauptling Tetjo unterftebenber 3meig bes hererovolles.

stattfände, bildete Major v. Glasenapp am 27, in Kanduwe eine 80 Pferde ftarte Erfundungsabteilung unter bem Befehl bes Oberleutnants Eggers. begleitet von Major v. Glasenapp und mehreren anderen Offizieren, einen großen Ritt nach Norden, ber fie über Ombataha bis jum Gifeb bei Otjinene führte. 3m gangen wurden bei fehr großer Site und ungenügender Berpflegung in vier Tagen 200 km zurudaelegt. Der Keind wurde nirgends mehr gefunden, bagegen festgeftellt. baf alle Spuren auf feinen Abzug nach Westen bindeuteten.

Da der Often offenbar vom Gegner frei und beffen Entichlupfen in diefer Richtung nicht mehr zu befürchten war, faßte Major v. Glasenapp ben Entschluß, ben Bereros nach Westen zu folgen; denn am wirksamften wurde die Oftgrenze durch Bereros nach eine energische Berfolgung bes Gegners in westlicher Richtung gesperrt. Die Aufgabe, die Berbindung mit Grootfontein (Nord) aufzunehmen, hielt ber Führer ber Oftabteilung nicht für durchführbar. Denn Grootfontein tonnte, abgesehen von ber großen Ent= fernung und ben baburch entstehenden Nachschubschwierigkeiten, ohne größere Rampfe mit ben am Omuramba-u-Omatafo fehr dicht fitenben Hereros faum erreicht werden; für kleinere Abteilungen ichien das Unternehmen baber ausfichtslos. v. Glasenapp melbete bem Oberften Leutwein burch Boten seinen neuen Entschluß, an beffen Ausführung er unverzüglich herantrat, ba burch Abwarten einer Antwort fostbare Reit verloren gegangen wäre. Bur Berhinderung bes Übertritts fleinerer Bererobanden auf englisches Gebiet murbe Rietfontein (Rord) durch 30 Mann der Schuttruppe unter Leutnant Emmael befett und die Befatung von Gobabis durch einige Landwehrleute verftärkt.

Major v. Glafenapp folgt ben Meften. 6. März.

Mit allen übrigen Truppen feste Major v. Glafenapp fich in zwei Kolonnen in Marich, um bis jum 15. Marg bie Linie Ofgiura (am Gifeb)-Gluig (am Schwarzen Roffob) ju erreichen. Er hoffte bort am beften in ber Lage ju fein, mit ber Bauptabteilung aufammenguwirfen, sobalb diese operationsbereit mar. Die 1. Kompagnie bes Marine=Infanterie-Bataillons, eine aus der Abteilung Binkler gebildete Schuttruppenkompagnie unter Oberleutnant Streitwolf und die Reiterabteilung unter Oberleutnant Eggers bilbeten mit vier Geschützen und zwei Maschinengewehren die Sauptfolonne, die von Kanduwe aus das Eputiro-Flugbett aufwärts marichieren follte; die linke Kolonne unter Hauptmann Lieber fette fich aus ber 4. Marine-Infanterie-Kompagnie, der Reiterabteilung Röhler und zwei Geschüten zusammen und hatte über Kehoro und bann entlang bem Schwarzen Nossob vorzugehen. Beide Abteilungen waren noch mit Lebensmitteln auf über 20 Tage versehen; ihre Berbindungen wurden unmittelbar auf Geeis verlegt. Nach Beendigung aller Bor= bereitungen konnte am 6. März ber Bormarich angetreten werben.

Die Ausfage eines am 7. von ber Abteilung Eggers gefangen genommenen Kaffern erwedte die Hoffnung, Tetjo noch bei Ofandjesu, etwa 40 km norböstlich Etuja, zu faffen, boch fand bie am 8. nach beschleunigtem Marich bort eintreffende Dauptkolonne den Ort verlassen. Sie tras dagegen hier die linke Kolonne, die wegen der schlechten Wegeverhältnisse im Rossobtale ebenfalls über Okandjesu marschierte. Am 10. setzten beide Abteilungen den Bormarsch, der unterdessen die Zustimmung des Gouverneurs gefunden hatte, auf Okatjeru und Etuja fort. Die Hauptkolonne erreichte am 11. März Okatjeru und am 12., zahlreichen Biehs und Karrenspuren solgend, Onjatu. Da die Weisungen des Gouverneurs bereits mit einem Abmarsch der Hereros nach dem Waterberge rechneten, erhielt die am 11. März in Etuja einsgetrossene linke Kolonne den Besehl, nach Onjatu heranzusommen, woselbst die Hauptsabteilung Halt gemacht hatte, um ihre Ankunst und die eines im Anmarsch über Gobabis besindlichen Lebensmitteltransportes abzuwarten und der Insanterie und den Gespannen einige Ruhe zuteil werden zu lassen. Die entstehende Pause gedachte Major v. Glasenapp zu gründlicher Ausstlärung zu benutzen.

Das Gefecht bei Owikoko: rero. 13. März.

Er bestimmte hierzu die berittene Abteilung, die indes nur noch zwei Offiziere und 35 Mann start war, da ihr Pferdebestand unter den Anstrengungen der letzten Bochen sehr gelitten hatte. Zu ihrer Berstärkung nahmen beshalb der Stab und mehrere berittene Offiziere an der Unternehmung teil; auch ein Maschinengewehr, ein Arzt und eine mit einem Sanitätsunteroffizier und sieben Seesoldaten besetzte Ochsenkarre wurden zugeteilt. Im ganzen waren es els Ofsiziere, 38 Reiter und acht Mann zu Fuß, mit denen Major von Glasenapp die Erkundung unternahm. Seine Absicht war, sestzusstellen, ob westlich und südwestlich von Onjatu noch stärtere Hereroadteilungen ständen oder ob der Abzug nach dem Baterberge tatsächlich schon ausgeführt sei.

Unterwegs befahl Major Am 13. März 600 morgens wurde abgeritten. v. Glasenapp die Besehung ber Begefreugung von Otiffuara burch einen von Onigtu heranzuziehenden Bug. Beim Beiterreiten auf Owitotorero folgte die Abteilung einer vier bis fünf Tage alten Spur und gelangte aus bichtem Busch heraus auf eine weite freie Alache, bann wieber in lichten Dornbuich, binter bem Owitotorero liegen follte. Ein am Beae aufgeariffenes altes Bereroweib fagte aus, daß Tetjo bei Owifotorero fite. Gleichzeitig murbe sublich bes Weges eine große Biebherbe gemelbet. Die Abteilung ritt auf biefe zu und nahm fie, nachdem bie Biehwächter abgeschoffen waren, in Besit. Dann murbe ber Marich gegen bie Berft wieder aufgenommen. Mit großen Amifchenräumen ausgeschwärmt, rechts und links burch Seitenpatrouillen gebedt, ging bie Abteilung gegen ben wieder dichter werbenben Dornbusch vor. Gie erbeutete mahrend bes Beitermariches noch mehrere Berben Große und Kleinvieh und fette unter Burudlaffung von neun Dann als Bededung für bas Bieh ben Marich im Dornbufd fort, um das Burudtreiben des Biehs zu fichern und naheren Ginblid in bie Berhältniffe beim Feinde zu befommen.

Man hatte bisher nur einzelne Hereros zu Gesicht bekommen, die schleunigst ausgeriffen waren, und glaubte deswegen, es mit einem schwachen, überall ausweichenden Feinde zu tun zu haben. Alles war froh, als endlich gegen 4<sup>30</sup> nachmittags einige am rechten Flügel sallende Schüffe anzubeuten schienen, daß man nun den Gegner gestellt habe. Die Reiterlinie hatte in diesem Augenblick eine lichtere Stelle erreicht, sie saß sofort ab und machte sich bereit, den Kampf aufzunehmen. Aber der Feind hatte sich hinter den Büschen oder im Grase so vorzüglich versteckt, daß er so gut wie unsichtbar war und man ihm mit Feuer keinen Schaden zufügen konnte, obwohl er weniger als 100 m entsernt war. Bon der Bedienungsmannschaft des Maschinengewehres sielen

#### Skizze des Gefechts bei Owikokorero.



gleich anfangs mehrere Leute. Gin Bersuch, mit dem zunächst weniger bedrängten linken Flügel den Feind zu umfassen, glücke nicht, da dieser sich schnell verstärkte und seinerseits um beide Flügel herumzugreisen und die Rückzugslinie zu bedrohen begann. Jetzt erst erkannte man, daß man einen weit überlegenen, mehrere hundert Gewehre starken Feind sich gegenüber hatte, dem Major v. Glasenapp nach Abzug der Pferdehalter und Biehwächter nur etwa 30 Gewehre entgegenzustellen vermochte.

Da unter diesen Umständen der Kampf völlig aussichtslos und der Zweck der Erkundung zudem bereits erreicht war, befahl Major v. Glasenapp, langsam zurüczugehen. Es wurde noch zweimal Front gemacht und das Feuer aufgenommen, aber die Herros, durch den Rückzug der Deutschen ermutigt, drängten jetzt lebhaft, besonders gegen beide Flanken nach. Ihr Feuer wurde immer heftiger, die Berluste mehrten sich, das Maschinengewehr mußte stehenbleiben, nachdem seine Bedienungsmannschaft gesallen und seine Bespannung abgeschossen war. Der Führer, Oberleutnant z. S. Hermann, selbst durch zwei Schüsse schwisse schwissen, aber wer sich ihm näherte, sies. Der Obermatrose Ehlers hatte es undrauchdar gemacht, ehe er selbst zu Tode getrossen wurde und das Gewehr in Feindes Hand siel.

Der größte Teil der weiter rudwarts stehenden Pferde wurde von den Hereros zusammengeschoffen, immer mehr häuften sich beim Rudzuge die Berluste, besonders

durch das heftige Flankenseuer. Oberleutnant 3. S. Mansholt hatte ichon vorher ben Besehl erhalten, nach Onjatu zu eilen mit der Beisung an die dort stehenden Truppen, sich gesechtsbereit zu machen. Erst nachdem ihm zwei Pferde unter dem Leibe erschossen waren, gelang es ihm, auf dem dritten davonzusommen. Das kleine Häuslein der Überlebenden sührte Major v. Glasenapp in derselben Richtung zurück, aus der die Abteilung gekommen war.

Schon in ber erften Stellung war Oberleutnant Eggers gefallen, ein alter, vielfach bewährter Afritaner, ber icon in ber Raufluft\*) im Jahre 1894 mitgefämpft hatte und während bes Aufftands bes Häuptlings Rikobemus 1896 verwundet worden war. Durch feinen frifchen Bagemut als Subrer ber berittenen Abteilung und burch seine Kenntnis von Land und Leuten hatte er fich in gang besonderem Mage die Bochicatung aller Offiziere und Mannichaften ber Oftabteilung erworben. Oberaffistenzarzt Dr. Belten fand seinen Tob, als er, seine ichwere Bflicht treu erfüllend, in die Schütenlinie voreilte. Mehrfach getroffen, fiel Leutnant Dziobed, ber anfangs mit einem ichweren Beinichuß noch energisch weitergefeuert hatte. Beim Burudgeben fielen die Leutnants ber Reserve Tiesmeyer und Benbir, dann Oberleutnant z. S. Stempel und zulett bei bem Bersuche, noch einmal mit einigen Leuten bas Feuer aufzunehmen, Hauptmann a. D. v. Frangois, bis dahin der treue und sachfundige Berater bes Führers ber Oftabteilung; er mar ber Bruber und Mitarbeiter bes früheren Gouverneurs und genoft bas höchfte Bertrauen bei allen beutichen Roloniften. Sein und Eggers' Tod maren gerade jest besonders ichmer ju ersetende Berlufte. Die großenteils auch verwundeten Überlebenden erreichten völlig erichöpft bie Sanitätsfarre, deren Besatung der Sanitätssergeant Witt in breiter Front gur Aufnahme hatte ausschwärmen lassen. An ihrem Widerstande brach sich die Angriffslust ber nachdrängenden Hereros; die Bermundeten konnten aufgelaben werden, und gegen 600 nachmittags fette fich die Rarre unter Führung bes ebenfalls burch zwei Streifschuffe verwundeten Kommandeurs nach Onjatu in Bewegung. Die Hereros folgten zwar noch, bis die Dunkelheit hereinbrach, blieben aber nach und nach immer weiter ab. Ihr Feuer rief teine weiteren Berlufte mehr hervor. Batten fie energischer nachgedrängt, so ware die fleine Schar trot bes von den unverwundeten Mannichaften abgegebenen Teuers verloren gewesen. Sie erreichte um Mitternacht wieber bas Lager von Onjatu.

Von elf Offizieren und 38 Reitern waren sieben Offiziere und 19 Mann gefallen, brei Offiziere, barunter Major v. Glasenapp und sein Abjutant, Leutnant Schäfer, und zwei Mann verwundet, mehr als die Hälfte ber ganzen Erfundungsabteilung außer

<sup>\*) 3</sup>m nördlichen (Broß: Namalande.

Gefecht gesetht.\*) Dit blutigen Opfern war feftgestellt worden, daß man einen zahle reichen, jum Biderstand entschlossenen Feind fich unmittelbar gegenüber hatte.

Die Darstellung bes Gesechts von Owitotorero zeigt, daß der vielsach erhobene Borwurf, die schweren Berluste seien durch mangelhafte Sicherung des Marsches hervorgerusen worden, in keiner Weise berechtigt ist. Das Gesecht lehrt indessen seint seine Busch-



Abbildung 7.

Buschgelände bei Owikokorero,

gebiete ist. Man hat aus dem verluftreichen Kampse bei Owitotorero die richtige Lehre gezogen, daß hier die Berwendung starker Aufklärungsabteilungen, wie sie anfänglich, als eingeborene Kundschafter sehlten, empsohlen worden war, nicht am Plaze ist, zumal wenn die Anwesenheit des Gegners bereits bekannt ist. Bei den späteren Unternehmungen wurden daher in der Regel schwächere Patrouissen entsandt und selbst diese ritten nicht gemeinsam, sondern meist in zwei Gruppen, vorne

<sup>\*1</sup> Außer ben oben Genannten waren gefallen: die Feldwebel Bach und Ritichte, Lizeschwebel ber Reserve Wellstein, die Sergeanten Bennewieß, Riel, Signalmaat Wrollage, Bootsmannsmaat Hollte, die Unterofsiziere Otten, Wolf, Bachmann, Sepp (Kriegsfreiwilliger, Gouvernementstierarzt), die Gefreiten Albrecht, Förster, Stegmann, Ahlenberg, Obermatrose Chlerd, Reiter Grasschopp, Schanz, Woderich; verwundet: Unteroffizier Schmidt, Gefreiter Senne.

ber Subrer mit zwei bis brei Reitern, meift eingeborenen Runbicaftern, gemiffermaßen als Spite, je nach bem Gelände bicht ober einige 100 m babinter die übrigen Die Batrouille begnügte fich in ber Regel bamit, festzustellen, wo größere Biehberben ber Bereros fich befanden; benn beren Borbanbenfein ließ ftets auf bie Anwesenheit ftarter Banben ichließen. Gin langeres Berweilen am Teinbe ober gar ein Rechten ber Batrouillen hat fich ftets als umut, ja bedenklich erwiesen; bem icharfen Auge ber Bereros entging die Anwesenheit ber Batrouillen felten und es fiel ihnen, so lange fie noch Unternehmungsluft besagen, nicht ichwer, eine fich länger in ihrer Räbe aufhaltende Batrouille zu überfallen und abzuschießen. Spater indessen, als die Bereros einem Rufammenftoß ausweichen wollten, murben fie burch bie beobachtenben Batrouillen nur unnötig beunruhigt und jum ichleunigen Abmarich bewogen. Deshalb ift es in einem solchen Falle angezeigt, so wenig Batrouillen wie möglich zu entfenden. Diese haben ihren Auftrag meift erfüllt, wenn fie bie Anwesenheit bes Reindes an irgend einem Buntte festgeftellt baben. Die weitere Auftlärung muß bann bas Gefecht ber nachfolgenben Abteilung felbst ergeben. Durch bie Berlufte von Owitotorero find folde Lehren zwar blutig, aber nicht vergebens ertauft worben, und es erscheint in jedem Kalle ungerecht, gegen die braven Offiziere wegen ihrer Rühnheit und ihres echt friegerischen Dranges, an den Feind zu kommen, auch nur einen leisen Borwurf erheben zu wollen. Der Rühnheit werden im Kriege, selbst wenn fie vielleicht blutige Opfer forbert, ftets iconere und bobere Erfolge beicieben fein, als allgu großer Borfict und Bedachtsamteit. Schwere Berlufte find bei tatfräftiger Kriegführung eben nie zu vermeiben.

Die Oftabteilung bleibt bei Onjatu stehen.

Den sestgestellten Feind beabsichtigte Major v. Glasenapp unverzüglich anzugreisen, sobald die linke Kolonne der Oftabteilung bei Onjatu eingetroffen sein würde. Inzwischen ging jedoch die Nachricht ein, daß die Hereros in großer Stärke der auf sich allein angewiesenen Ostabteilung gegenüberständen; nach einer Einsgedorenenmeldung sollten außer Tetjo auch die Häuptlinge Samuel Maherero und Traugott mit ungefähr 3000 Leuten bei Owikokorero anwesend sein. Major v. Glasenapp zog es deshalb vor, zunächst Nachrichten von der Hauptabteilung abzuwarten und mit dieser gemeinsam zum Angriff zu schreiten.

So entstand für die Oftabteilung eine Zeit des Stillstands, während deren sie bei Onjatu verblieb. Sie bezog am 15. März auf einer Hochstäche abseits der Wassersstelle ein neues Lager. Zur Berhütung von Seuchen, wie sie bei längerem Lagern größerer Abteilungen an derselben Wasserstelle leicht entstehen können, wurden umsiassende Maßnahmen getroffen. Das Lager wurde allmählich ausgebaut und täglich durch eine Kommission auf seine Sauberfeit geprüft. Außerhalb desselben wurden Latrinen und Absallgruben angelegt. Posten an der Wasserstelle sorgten für deren Reinhaltung. Das zahlreiche Bieh wurde an einer eine halbe Stunde vom Lager entsernten Bley getränft.

Im übrigen wurde, so gut es ging, burch kleinere Batrouillen und Eingeborene mit bem bei Owitotorero lagernben Reinde Rublung gehalten und bie Mannichaft burch Ubungen in ber Nähe bes Lagers mit ben besonberen Anforderungen vertraut gemacht, die die Rriegführung im afrifanischen Busch stellt.

#### 7. Die Operationen der Westabteilung.

Unterdessen waren auch im Westen die Operationen in Gang gefommen. Dort hatte die Kompagnie Franke nach dem Abzuge der Hereros aus der näheren Umgebung von Omaruru feftgeftellt, daß ber Reind furz barauf auch von Omburo in nordöftlicher Richtung abgezogen mar, Die Gegend westlich bis nach Otombabe völlig geräumt und ichlieflich auch bas Gelände nörblich Omaruru aufgegeben hatte. Die Spuren aller Banden beuteten auf einen Rudzug nach Often bin.

Major v. Eftorff hatte in Omaruru feit dem 14. Februar bie 2. Feldkompagnie Frante, die 3. Kompagnie Haering des Marine-Infanterie-Bataillons, ein Feldgeschüt C. 73, ein 6 cm Gebirgegeschütz und zwei 3,7 cm Maschinenkanonen vereinigt. tritt ben Bor-Sein Urteil über die Kompagnie Franke lautete: "Mann und Pferd mager und 20. Kebruar. jehnig, aber gefund aussehend — in der Tat eine ftolze Rompagnie." : Unverauglich nach Empfang ber am 19. eintreffenden Anordnungen des Gouverneurs\*) brach Major v. Eftorff am 20. in ber Richtung auf Outjo auf, um fich junächft mit ber 4. Felbtompagnie zu vereinigen, von ber immer noch feine näheren Nachrichten vorlagen. In Omaruru blieben außer ber ursprünglichen, aus Landwehrleuten, Ariegsfreiwilligen und Invaliben bunt zusammengesetten Besatung 20 Seesolbaten und eine Maschinentanone gurud; fünfgehn Geesolbaten und die Bedienung eines Maschinengeschützes wurden beritten gemacht und schlossen fich bem Bormarsch an.

Die Weft= abteilung

Die vorausmarschierende Kompagnie Franke erreichte am 21. Februar morgens, nachbem fie die 65 km betragende Entfernung in 18 Stunden gurudgelegt hatte, Ofowafuatjiwi (etwa 35 km füblich vom Etanenoberge) und fand bort bereits bie 4. Felbtompagnie vor, deren Suhrung an Stelle bes verwundeten \*\*) hauptmanns Aliefoth Oberleutnant Frhr. v. Schonau-Behr übernommen hatte. Am 22, trafen bort auch die übrigen Teile ber Kolonne Cftorff ein. Durch einen Erkundungeritt ber 4. Kompagnie wurde in ben nachsten Tagen ber Abzug ber Hereros aus ber Gegend westlich und sublich Okowakuatjiwi sowie die Raumung von Otjipaue festgeftellt. Man vermutete, bag ber Stamm ber Omaruru-Bereros bei Otjihinamaparero, einer fehr ergiebigen und von einer gewaltigen Felfenstellung geschützten Bafferftelle, stehe. Major v. Estorff entschloß sich, ben Keind bort aufzusuchen.

<sup>\*)</sup> Seite 63.

<sup>\*\*)</sup> Erftes Beft, Seite 81.

Major

Er rudte zu diefem 3wed am 24. Zebruar 300 nachmittags mit ben beiben Schutv. Eftorff fiebt truppentompagnien und bem berittenen Teil ber Marine-Infanterie, im gangen zwölf maparero por. Offigieren, brei Sanitatsoffizieren, 164 Mann und fünf Gefchüten\*), auf Otjipaue ab. Das Gefecht Die nicht berittenen Mannichaften ber Marine-Infanterie sowie ber Trog murben bet Dijihina in Otowafuatjiwi zurudgelaffen. Rad Abzug ber in Omaruru, Ofowafuatjiwi und Dutjo gurudgebliebenen Befatungen waren bie Kompagnien an Kopfzahl fo ichmach, baß fie eigentlich bie Bezeichnung als folde nicht verbienten. Die Buge gablten nicht





Die Abteilung Estorit beim Abmarsch von Omaruru.

mehr als zwolf bis funfzehn Wewehre. Die 4. Kompagnie batte trop Buteilung berittengemachter Seefoldaten nur brei Buge formieren tonnen \*\*). Die Befchite hatten nur ihre Prohmunition, da Efelbespannungen für Munitionsmagen nicht vorhanden maren,

Bei Dtjipaue, ber letten Bafferstelle vor bem noch etwa 30 km entfernten Otjihinamaparero, wurde von 500 nachmittags bis 100 nachts geraftet. Der bann folgende Rachtmarich auf bem mit Bras ftart bewachjenen Bege geftaltete fich febr schwierig, immer wieder ging die Spur verloren, jo baß Major v. Eftorff ichlieflich

<sup>\*)</sup> Darunter zwei weitere von der 4. Feldkompagnie mitgebrachte Geichüte C. 73.

<sup>\*\*,</sup> Die Schutztruppentompagnien wurden in vier Buge eingeteilt. Die 3. Marine Infanterie-Mompagnie murbe als folche vorübergebenb aufgeloft.

um 4 80 morgens Halt machen mußte, um bas Tageslicht abzuwarten. Erst gegen 8 60 morgens näherte sich die Spite der vorne marschierenden Kompagnie Franke der Werft\*).

Schon vorher hatten die die Kolonne begleitenden Hottentotten Rauch und Die Kom-Biehherben entdedt. Jest erkannte auch die Spite, daß die jenseits des Omaruru-pagnie Franke Flugbettes und bes Beftriviers liegende gewaltige Felswand von gablreichen ftogt auf ben Hereros besetzt war. Die natürliche Stärke dieser Stellung war von ihnen in ge- 800pormittags. ichidtefter Beise ausgenutt worben. In ben gahlreichen Felsspalten, die fünstlich eingehauenen Schießicharten glichen, blinkten Bewehrläufe, jonft fah man nichts vom Keinde außer einigen fich hier und ba erhebenben Bereros. Die wenigen Durchbruche durch die Kelsenmauer waren burch Aftverhaue gesperrt und bas Schufifelb vor der Front forgfältig frei gemacht worben. Der Ofthang ber Relswand gestattete einen volltommen gebedten und ungeftorten Berfehr binter ber Feuerlinie. In ber Mitte ber Wand lag unten beim Flugbett die Bafferstelle. Im Guden hatte ber Feind ben Dtjihinamaparero-Berg befett. Zwischen Diefem und ber Bafferftelle jog fich ein felfiger Rand bin, ben bie Bereros in richtiger Erfenntnis feiner Bebeutung fur ben Befit ber Bafferstelle burch eine porgefcobene Abteilung ftart befett hielten. Bo bie Rlügel ber Sauptstellung lagen, mar nicht zu erfennen, ebensowenig wie start ber Gegner war. Tatjächlich standen hier etwa 1000 Hereros, die die ganze etwa 4500 m lange Front einschließlich des Otjihinamaparero-Berges besett hielten.

Die aanze Berteidigungsstellung war in hobem Make widerstandefähig, insbesondere konnte die Artillerie mit ihren Schrapnells wenig dagegen wirken. Belande vor der Front erichwerte dem Angreifer feine Aufgabe ungemein. Bon ber etwa 1000 m por der Kelswand liegenden Werft fällt es gang flach nach ben Bafferläufen zu ab, fo bag trog ber Grasbemachsung jeder einzelne Mann fich beutlich in ber bellen Morgensonne abheben mußte. Nur bie Bafferläufe selbst lagen streckenweise im toten Bintel.

Major v. Eftorff erkannte, daß er hier por einem schweren Angriff ftand. Er Die Beftbeichloß, gegen die Front nur ichwächere Rrafte und die Artillerie einzuseten, um abteilung entmit den Hauptkräften umfassend gegen beide Flügel vorzugehen, und zwar sollte die ber feindlichen Rompagnie Franke rechts, die Rompagnie Schonau links angreifen. Rurg nach 800 morgens fuhr bie Artillerie, brei Gefchute C. 73 und ein Maidinengeschut, im fub- Erfter Angriff lichen Teile ber Werft auf und eröffnete das Feuer gegen die gegenüberliegende Fels- ber Kompagnie wand. Zum Schute ber Artillerie murbe rechts und links je ein Halbzug ber 4. Kompagnie auf bem Hange vorwärts der Werft entwickelt. Der Rest ber

4. Rompagnie, mit bem Buge berittener Seefolbaten wandte fich nach links, um fich gegen den feindlichen rechten Flügel zu entwickeln.

Inzwischen war die Kompagnie Franke mit bem Gebirgsgeschüt von ber Werft

Franke.

<sup>\*)</sup> Stigge 4.

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubmeftafrita.

aus, durch Gelandefalten gebedt, entlang der feinblichen Front bis in Rabe des felfigen Randes vorgerudt, wo fie ben feindlichen linten Flügel vermutete. Sauptmann Franke entwidelte alle vier Ruge gleichzeitig, um fich junächst in ben Besit biefes porgeschobenen Boftens zu seten. Die Rompagnie mar icon mabrend ber Seitwärtsbewegung vom Zeinde beftig beschoffen worden. Da bas Feuer bei ber großen Entfernung indes völlig wirkungslos gewesen war, hatte fie ihre Entwicklung in aller Rube vornehmen können; por bem Antreten hatte Sauptmann Franke feine Leute über das Berhalten beim Angriff gegen ben felfigen Rand noch eingehend belehrt. Dann ging die Kompagnie in tadellofer Ordnung bis auf etwa 650 m an den Feind heran und eröffnete hier das Feuer. Obwohl das Angriffsgelande feinerlei Dedung bot, war auch mahrend biefes Borgebens bas Feuer ber Bereros ziemlich wirfungslos gewesen, da sie zu boch geschoffen hatten. Sauptmann Franke ließ nunmehr bie Rompagnie zugweise springend naber an ben Keind beranruden. Doch jest wurde das Borgeben burch beftiges Feuer gehemmt, das vom Otjibinamaparero-Berge ber die rechte Rlanke traf. Hauptmann Franke ließ baber einen Teil bes rechten Flügelzugs bie Front borthin nehmen und suchte mit bem übrigen Teil ber Lompagnie weiter vorzukommen. Unterstützt wurde bieses Borgeben burch bas Keuer bes Bebirgsgeschützes und eines fpater nachgefandten Feldgeschützes, bas, wenn auch ohne besondere Wirfung, boch ben Feind in feiner Dedung gurudhielt. Abwechselnd feuernd und springend, erreichte die Kompagnie nach etwa einer Stunde einen am Buge der feindlichen Stellung fich hinziehenden Wafferrig. Sier vermochte fie auf nahe Entfernung den Begner wirtfam zu beschießen. Da die Schwarzen jedoch trot bes heftigen Feuers nicht gurudgingen, beichloß hauptmann Franke, fie mit bem Bajonett zu verjagen. Unterftütt durch das Feuer einiger auf einer fleinen Felstuppe rechts eingenisteter Schüten, trat die Rompagnie über den fast tablen, 200 m breiten Sang jum Sturm an. Das Bajonett verfehlte auch biesmal feine Wirtung nicht. Die Hereros verließen ichleunigft ben Felsenrand und floben in ihre Hauptstellung jenseits des Flugbettes, noch wirtfam beschoffen von der Rompagnie.

Die Einnahme ber vorgeschobenen Stellung war um so bedeutsamer, als von hier aus sowohl die Wasserstelle, wie auch die feindliche Stellung nördlich davon in der Flanke beschoffen werden konnte. Ein Vorgehen der Kompagnie gegen die Wassersstelle erschien indessen aussichtslos, da es wiederum von den nach dem Roten Rand durückgegangenen Hereros flankiert wurde. Hauptmann Franke beschloß daher, zunächst in der eroberten Stellung zu halten und das weitere Vorgehen durch Feuer vorzubereiten.

Das Gefecht ber 4. Kompagnie.

Auf dem linten Flügel waren die Züge der 4. Kompagnie bei ihrem Borgehen über den deckungslosen Hang sehr bald durch das überlegene Feuer von den Felsen her zum Halten gezwungen worden und es entspann sich auf diesem Flügel ein heftiger Feuerkamps, bei dem man deutscherseits gegen die vorzüglich gedeckten Herros wenig

auszurichten vermochte. Auch bas Borzieben des Maichinengeichütes, bas unter Oberleutnant 3. S. Boffiblo bis auf 600 m an ben Keind beranging, anderte nichts hieran. In ber Mitte führten bie beiben Salbzuge ber 4. Kompagnie, bie bem Abjutanten des Majors v. Eftorff, Leutnant Frhrn. v. Buttlar, unterftellt waren, auf etwa 400 m ein hinhaltendes Teuergefecht.

Die Wirkung der Artillerie war gegen den vorteilhaft stehenden Jeind äußerst Anfangs hatte bas Beidutfeuer wenigstens eine moralische Wirfung ausgeübt, indem bie Herros fich nicht aus ihren Dedungen hervorwagten und bie beutichen Schüten nur wenig ober unwirtsam beschoffen. Als bie Schwarzen aber mertten, bak bie gefürchtete Artillerie ibnen nichts antun konnte, ichwand ibre Achtung por beren Reuer ichnell, und es zeigte fich wieder, baft jeber morglische Ginbrud im Rriege in erster Linie "ein Rind bes materiellen Erfolges" ift. Die Bereros murben sogar balb höchft übermutig und begleiteten jedes wirfungslos bleibenbe Schrapnell mit einem mahren Sohn= und Freudengebrull.

Ihr Feuer war im gangen nicht heftig; man merkte, daß fie sparfam mit ihrer Munition umgingen; aber es murbe fofort lebhaft, wenn fich ihnen befonders gunftige Ziele zeigten. Rachdem fie einmal die Jurcht vor bem Artilleriefeuer überwunden hatten, begannen fie jest auch zu zielen; ihr Keuer, bas großenteils mit rauchschwacher Munition unterhalten murbe, gewann sichtlich an Genauigkeit. Bo Rauchwölfchen von Benri-Martini: und Gewehren M/71 fichtbar wurden, veranderte ber Schüte sofort nach bem Schuß mit Blitesschnelle seine Stellung.

Anawischen war es Mittag geworben. Major v. Eftorif hatte erkanut, bag bie Die Gefechtsfeinbliche Stellung febr weit ausgebebnt und überall ftart befest mar. Die Front ber ichmachen beutschen Abteilung hatte deshalb auch bereits eine übermäßige Ausbehnung gewonnen und betrug über 3000 m. Frische Rrafte in ber Tiefe waren nicht "Die Lage war nur möglich," heißt es in dem Bericht des Majors v. Eftorff, "in ber Zuversicht, daß die Hereros ihre Felsverstede nicht aufgeben wurden, um vorzufturmen." Ilm wenigstens ben Flügeln einen Salt ju geben, beichloft Major v. Eftorff, Die Artillerie auf fie zu verteilen, zumal die Gefchute aus ihrer frontalen Stellung boch teine Wirfung hatten. Es war daher, wie erwähnt, ber Kompagnie Frante ein Geschütz C. 73 nachgesandt worben, ein anderes wurde auf bem linten Glügel ber 4. Kompagnie eingesetzt. Besonbers auf bem rechten Flügel, wo die Artillerie von dem von der Kompagnie Franke eroberten Rande aus einen Teil der feindlichen Stellung flanfieren tonnte, erwies fich dieje Magnahme als fehr zwedmäßig. Trotbem konnten an keiner Stelle irgendwelche Fortschritte gemacht werden; eine Wirfung bes eigenen Feuers war nirgends gu erfennen.

lage um Mittag.

Die Bereros deutschen lin: ten Flügel.

Blötlich bemerfte man, daß der Zeind aus den Bergen von Often her gabl= umfaffen ben reiche Berftartungen erhielt, die er famtlich nach seinem rechten Flügel zog, so daß in bem beutschen Suhrer ernfte Beforgniffe um feinen an fich schwachen linken Flügel aufstiegen. Tatfächlich waren um diese Zeit erhebliche feinbliche Kräfte von Konjati ber Major v. Eftorff zog baber alle irgend entbehrlichen Gewehre aus ber in ber Mitte liegenden Gougenlinie, um mit ihnen ben bebrohten Glügel zu ftarten.

> Es war ein glübend heißer Tag geworden und sengend brannte die afrikanische Mittagssonne auf die Truppe hernieder. Das Baffer war verbraucht, ber Durft wirkte erschlaffend auf die Kräfte ber Rämpfer. Jest - es war etwa 130 nach= mittags - fam vom linken Flügel die Melbung, die das bereits Gefürchtete beftätigte. Der Keind versuchte bier eine Umfaffung.

> Die Lage war ernft. Schon fab man gablreiche Hereros gegen ben linten Flügel vorrücken; der hier ben Befehl führende Leutnant v. Stülpnagel war schwer verwundet, das Maschinengeschütz bedroht, da es einen Teil seiner Bespannung verloren hatte.

> Der kleinen beutschen Schar ftand offenbar ein übermächtiger Zeind gegenüber. Schon machten fich Bebenten geltenb, ob es überhaupt moglich fei, Die ftarte Relfenftellung zu nehmen und ob es nicht vielleicht ratfamer ichiene, bas Befecht abzubrechen und fpater mit ftarferen Kraften von neuem ben Angriff zu versuchen. Allein fold schwächliche Gebanken fanden feinen Raum in ber ftarfen, unbeugfamen Seele bes Führers, ihn erfüllte ein beifer und leidenschaftlicher Wille zum Siege, und für ihn gab es feinen anderen Ausweg aus dieser gefahrvollen Lage als die fraftvolle Durch= führung bes einmal begonnenen Angriffs bis zum Sturm.

> Doch zunächst galt es, die Befahr in der linken Nanke zu beseitigen. v. Eftorff fandte baher bem Sauptmann Franke ben Befehl, feine bisherige Stellung mit zwei Bugen zu halten, mit ben beiben anberen aber fo fchnell wie möglich bem linten Mügel au Silfe au fommen. Unverzuglich wurden zwei Ruge unter Oberleutnant hannemann aus dem Gefecht gezogen, mit benen hauptmann Frante in gestrecktem Galopp dem bedrohten Flügel zueilte.

> Die Bilfe tam gerade noch zur rechten Beit; benn bie Lage hatte fich aufs äußerste zugespitt. Die 4. Rompagnie mar bereits von allen Seiten völlig umfaßt, und ber übermutig vordrängende Reind bis auf 150 m berangefommen. Die Kompagnie war ohne Führer. Oberleutnant Schulte, ber ben linten Flügel mit elf aus der Kront herausgezogenen Leuten verlängert hatte, batte einen Schuß in den Unterarm erhalten. Bon feinem Rompagnieführer, Oberleutnant Grhrn. v. Schonau aufgefordert, sich nach ruchwärts zu begeben, um fich verbinden zu laffen, wollte er biefem Befehle gerade nachkommen, als ber Kompagnieführer felber durch einen Schuf in ben Oberschenfel schwer verwundet wurde. Mit dem Buruf: "Run laffen Sie fich aber zuerft verbinden, Ihre Bermundung ift folimmer als die meinige", blieb Oberleutnant Schulte in der Schützenlinie liegen, um das Rommando über die

Rompagnie zu übernehmen. Benige Augenblide später wurde der tapfere Offizier von einem Schuf burch bie Bruft tödlich getroffen. Eine Ratastrophe stand fepor.

Sauptmann Franke überjah die Lage mit einem Blid. Bon den Bferden berunter. Die Seitengewehre aufgevflangt, war bas Bert eines Augenblicks, und mit lautem Burra fturmten die beiden Buge gegen Flante und Ruden der umfaffenden Diefer völlig überraschende Gegenstoß wirkte. Der nichts ahnende Keind wurde jo erichreckt, daß er mit lautem Angstaeichrei flob. Dauvtmann Kranke jagte dicht hinter ihm her bis an das Omaruru-Rlugbett, ihm von hier aus noch ein wirkfames Feuer nachsendend. Diefer energisch durchgeführte Stoß hatte ben Bereros tiefen, nachhaltigen Gindruck gemacht. Ginen erneuten Berfuch, über den Rivier vorzudringen, wagten sie nicht mehr, und damit war die Krisis überwunden; eine Befahr war von biefer Seite nicht mehr zu fürchten.

Major v. Estorif befahl nunmehr den beiden Zügen der Kompagnie Franke, sich nach ber Mitte zu sammeln und bier zu feiner Berfügung fteben zu bleiben. In bem deutschen Rührer war ein neuer Entschluß gereift: die Entscheidung sollte durch einen Borftoß gegen die in der Mitte der feindlichen Stellung liegende Bafferftelle herbeigeführt werben. Dieser Angriff fonnte burch bas flantierende und bisher noch wirtfamfte Reuer der Buge auf dem felfigen Rande unterftutt werden.

Die 4. Rompagnie erhielt den Befehl, auf dem linken Flügel nur einige Batrouillen zurudzulaffen und mit allen anderen noch gefechtsfähigen Leuten fowie den Geschüten v. Eftorff benach ber Mitte zu ruden. Im gangen wurden 22 Schützen gesammelt, Die unter ben auf bie Befehl des Leutnants Frhn. v. Buttlar traten. Es war inzwischen 500 nachmittags Bafferstelle. geworben. Jest befahl Major v. Eftorff bem Sauptmann Frante, mit der Abteilung 500 nachm. Buttlar und ben beiben Bugen feiner Rompagnie die Bafferftelle ju fturmen.

Major

Die Mannichaften waren durch ben ichweren neunftündigen Rampf, die glübende hite und ben qualenden Durft bereits außerft ericopft, allein diefer Befehl belebte die Stimmung und die Kräfte aller von neuem. "Leutnant v. Buttlar", heißt ex in bem Tagebuch eines Mittampfers, "rief feinen Leuten einige ermunternde Worte zu, es galte, ben gefallenen und verwundeten Rameraden Ehre zu machen. Berr Leutnant,« entgegnete jett ein Reiter ber fleinen vor Rampfbegier brennenben Abteilung, wenn jett auch mancher von uns baran glauben muß, bas ift ja egal, bie hauptsache ift boch, daß wir die feindliche Stellung nehmen und endlich Baffer bekommen . So ging die Reise denn los . . . . " Die Geschütze nahmen bas Feuer wieber auf und überschütteten mit ihren letten Schrapnells die feindliche Stellung. hauptmann Franke war feinen Abteilungen vorausgeeilt, um einen gebecten Annaberungsweg zu suchen. Gin folder fant fich in einem von ber Bobe nach ber Bafferstelle fich bingiebenden ausgetrodneten Bafferriß. Den in ihrer ersten Stellung verbliebenen beiben Bugen feiner Kompagnic icidte Sauptmann Frante ben Befehl, De Borgeben ber Sturmfolonne durch lebhaftes Gener zu unterstüten. Dann murbe angetreten.

Major v. Eftorif hatte alle Kräfte aus ber Sand gegeben und fich ber Sturmabteilung angeschloffen. Die Anwesenheit bes Rührers in vorberfter Linie verfehlte ihre Wirtung auf die Truppe nicht. Anfänglich konnte in dem Bafferrift gedeckt porgegangen werben; allmählich erweiterte biefer fich jedoch, und die Rolonne erhielt Keuer, so bag rechts und links ausgeschwärmt werben mußte. Das Maschinengeschütz, bas bie Sturmfolonne begleitet hatte, feuerte aus einer Stellung, aus der es die Reljen an der Wafferftelle zum Teil beschießen konnte. Das weitere Borgeben der Abteilung erfolgte auf Befehl bes Hauptmanns Krante zugweise durch Sprünge unter gegenseitiger Regerunterstüßung. Allmählich lieft die Wirtung des feindlichen Regers merklich nach, anscheinend, weil ber Gegner gegen die strahlend und blutrot untergebende Sonne ichiegen mußte und baburch geblenbet murbe; auch mochte er burch bas gehnstündige ichwere Gefecht ericuttert fein. Es gelang, fich unter geringen Berluften bis auf 100 m der feindlichen Stellung zu nähern, wobei der tapfer vorbringende Oberleutnant hannemann verwundet wurde. Dann erhob fich die gange Linie gleichzeitig und schritt zum Sturm auf die Felsen an ber Bafferftelle. Magnis gelang; die bier befindlichen Hereros floben. Um 600 gbends war bie Bafferstelle im Befit ber Deutiden. Runmehr ichwentten bie Abteilungen fofort rechts und links ein und rollten, mit bem Bajonett porfturmend, Die feindliche Stellung auf, mahrend ber Jeind in milber Glucht unter lautem Gebrull bavonfturzte; von ben Aliebenden wurden noch viele durch bas Berfolgungsfeuer niedergeftrecht. Bei ber Berfolgung zeichnete fich besonders ber Bizemachtmeister ber Referve Frbr. v. Erffa aus: als eine etwa 50 Bewehre ftarte Hererobande auf einer ber naben Boben fich erneut feten wollte, vertrieb er fie mit nur fünf Reitern und brachte ihr noch schwere Berlufte bei; allein gehn Tote mußte ber Feind hier gurudlaffen.

Das Enbe bes Rampfes.

Seine Ergebniffe.

Anzwischen war die Dämmerung hereingebrochen, die Dunkelheit machte dem Rampfe ein Ende. Erst jetzt konnten die Berwundeten und die burch das mehr als Rach 600 abbe. zehnstündige Gefecht erschöpften Mannichaften mit Baffer erquidt werden.

"Wir haben gehn Stunden gegen bie Felsenstellung bes Feindes gefochten", beißt es in einem Berichte bes Majors v. Eftorff. "Wir haben es schwer gehabt; benn bie Sonne brannte beiß und ber Durft mar fast unerträglich; aber mir haben bie Relfen am Abend erfturmt. 3ch fann fagen, wir haben einen guten Rampf getämpft und ben Sieg errungen." — Otjihinamaparero heißt zu beutich: "Wem gehört ber Blat?" Auf diese Frage war jest die rechte Antwort gefunden, benn stols konnten die deutschen Arieger am Abend ausrufen: "Uns gehört ber Blat!"

Der Rudzug ber Hereros erfolgte hauptfächlich nach Konjati und durch die Berge nach Often: ein Teil floh in dem Omaruru-Flugbett nach Guben. ließen 50 Tote auf bem (Befechtsfelbe, außerbem fielen ben Deutschen 950 Stud



Großvieh, 1200 Stück Kleinvieh und mehrere Wagen und Karren in die Hände. Auf deutscher Seite waren Oberleutnant Schulze gefallen, die Oberleutnants Frhr. v. Schönau-Wehr und Hannemann, Leutnant v. Stülpnagel, der Sanitätssergeant Beder und die Gefreiten Binder, Friedrich, Meusel und Sputh verwundet worden. Über die tapfere Haltung der Leute im Gesecht, vor allem beim Sturme, spricht sich ein Offizier in seinem Tagebuch mit anerkennenden Worten aus: "An der Spize solcher Leute zu stürmen, ist eine wahre Lust; die Kerls sind in ihrer Hingabe wirklich großartig."

Großen Jubel rief ein von Seiner Majestät dem Raiser einlausendes Telegramm bei der ganzen Abteilung hervor: "Zu dem siegreichen Gesecht am 25. Februar spreche Ich der Abteilung Estorsf Meinen Kaiserlichen Glückwunsch aus und freue Mich der tapferen und entschlossenen Haltung der Kompagnien der Schutztruppe und Marine-Infanterie. Den Berwundeten sind Meine besten Bünsche für ihre baldige Genesung auszusprechen. Wilhelm I. R."

"Der Raiser hat uns", heißt es darüber in dem Tagebuch eines Kriegsteils nehmers, "zu dem Gesecht seinen Glückwunsch ausgesprochen, was allgemeine große Freude hervorries. Es ist doch ein schönes Gefühl für den Soldaten, wenn er weiß, sein oberster Kriegsherr denkt so an ihn, auch wenn er sern von der Heimat ist."

In der Nacht zum 26. traf die unberittene Abteilung der Marine-Infanteries Kompagnie unter Leutnant Muther, die während des Gesechts heranbesohlen worden war, von Okowakuatziwi ein, nachdem sie den 50 km langen Marsch in zehn Stunden zurückgelegt hatte. Sie brachte den dringend notwendigen Ersat an Munition mit.

Von einer Versolgung des geschlagenen Feindes nahm Major v. Estorst Abstand. "Es liegt mir gar nichts daran," schrieb er in seinem Bericht, "daß die Hereros jett scharf gedrängt werden. Das Beste ist, sie bleiben im Gebirge, bis die Hauptabteilung, von Okahandja vorstoßend, heran ist und wir sie einkesseln können." Die Westabteilung blieb deshalb zunächst bei Otzishinamaparero stehen und stellte nur durch zahlreiche Erkundungen den Verbleib des zurückgewichenen Feindes sest. Es zeigte sich, daß ein Teil der Hereros noch am Etjo-Berge saß und andere nach Nordsosten, Osten und Süden abgezogen waren.

Anfang März begab sich Major v. Estorff nach Karibib, wohin ihn Oberst Leutwein berufen hatte; hier erhielt er am 7. vom Gouverneur mündlich solgende Beisung:

Major v. Eftorff erhält neue Beisungen. 7. Märs.

"Samuel Maherero sitt mit dem Hauptteil der Hereros in der Gegend von Otjosasie; die Ofthereros ziehen sich vor der Abteilung Glasenapp ebenfalls borthin.

Bersuchen Sie mit Ihrer Abteilung, nach Abdrängung ber vor Ihnen stehenden hereros in nordöstlicher Richtung, nach Ofahandja heranzukommen.

Eine Unternehmung nach Otawi und bem Norden bes Waterberges sowie nach Grootsontein hat jest zu unterbleiben."

Major v. Estorsf tras am 11. März wieder bei seiner Truppe ein. Die Absteilung hatte unterdessen Ersat an Offizieren und ausreichenden Nachschub an Schießsbedarf und Lebensmitteln erhalten. Sie zählte, in zwei Kompagnien und eine Batterie sormiert, 18 Offiziere, 264 weiße, 34 eingeborene Soldaten, fünf Geschütze verschiedener Art und 388 Pferde und Esel. Sie schob ihre Kranken und das Beutevieh, über 2000 Stüd an der Zahl, nach Omaruru ab und behielt Okowatuatziwi und Etaneno durch Seesoldaten besetzt. Hauptmann Haering übernahm die Führung der 4. Schutzetruppenkompagnie.

Inzwischen war durch einen Erkundungsritt der 2. Feldkompagnie und durch Singeborenenpatrouillen des nach Konjati vorgeschobenen Zuges Muther der 4. Kompagnie sestgestellt worden, daß die Hereros die Gegend um den EtjosBerg und füdlich bis zum Omatakoberge hin verlassen und zum Teil in der Richtung auf den Watersberg abgezogen waren; einzelne Trupps waren nach Südosten ausgewichen.

Die West: abteilung marschiert nach Südosten ab. 14. März.

Major v. Eftorff trat bie ihm befohlene Bewegung am 14. März auf fehr schlechten Wegen über Ronjati an und erreichte am 15. bei Erindi-Otasarandu ben Omuramba-u-Omatafo. Der Beg batte am Omatafo-Berge und Etiogebirge vorbei burch eine öbe und sandige Gegend geführt und war namentlich für die Bagage fehr beschwerlich gewesen; diese bestand aus fünf Ochsenwagen und breigen Rarren, die Bagen mit 20, die Karren mit vierzehn Ochsen bespannt, und führte für vierzehn Tage Berpflegung für Mann und Pferd mit. Da großer Mangel an geubten eingeborenen Treibern herrschte, machte ber Marich auf ben schlechten sandigen Wegen sehr große Schwierigkeiten; täglich fielen eine gange Angahl Rarren um, mußten aufgerichtet und neu beladen werben, fo bag bie Bagage nur außerst langfam vorwarts tam; "man muß fich hier wirklich in Gebuld üben," fcreibt Major v. Eftorff; "bie Gespanne find schlecht, die Treiber ebenso; es find eben nur wenige Gingeborene treu geblieben". "Bir kommen in dem tiefen Weg nur äußerft langsam vorwärts; bie Sonne fticht fehr, wir find bes Klimas entwöhnt ober gang ungewöhnt. hereinbrechende Nacht, besonders die Regenschauer machen den Beitermarich in der Duntelheit bald unmöglich. Es wird fein Gilmarich, wie ich gewollt; die Berhältniffe find hier eben ftarter als ber Wille."

Gefecht bei Omusema. 16. März. Am 16. nachmittags wurde der Marsch Omatako abwärts fortgesett, ohne daß man irgendwo auf frische Spuren gestoßen wäre. Als aber gegen 500 abends die Spitze der 2. Kompagnie unter Leutnant Leutwein eine anscheinend längst verlassene Werst durchritten hatte, erhielt sie plöglich von rüdwärts aus dieser und dem nahen, seitwärts gelegenen Busche Feuer, unter dem sofort zwei Mann tödlich getroffen zusammensbrachen. Major v. Estorff, der am Ansang der 2. Kompagnie ritt, erkannte sogleich, daß die Spitze in einen Hinterhalt geraten sei. Der gleichfalls vorne besindliche Hauptmann Franke führte kurz entschlossen die nachsolgende Kompagnie im Galopp vom Wege herunter rechts in den Busch und entwickelte sie dort zum Feuergesecht gegen den zum Teil

in vorbereiteter Stellung ftehenden Reind. Dagjor b. Eftorff eilte gum Gros gurud und ließ die 4. Kompagnie gegen die rechte Flante ber am Flugbette ber Kompagnie Franke gegenüber liegenden Schützen vorgeben. Die Geschütze fuhren an einer kleinen Lichtung füblich vom Wege auf und beschoffen die Bereros auf nächfte Entfernung mit Schrapnells, ohne jedoch in dem bicht bewachsenen Belande viel ausrichten ju Das Gebirgsgefchüt wurde ber befferen Wirtung halber in die Stellung der 2. Rompagnie gebracht. Der Flankenstoß der 4. Rompagnie traf die Hereros völlig überraschend und entschied binnen furgem das Wefecht zugunften ber Deutschen. Die hier vorgehenden Buge des Oberleutnants v. Eftorff und Leutnants Muther icoffen noch gablreiche fliebende Bereros nieder und verfolgten ben Reind mehrere Kilometer weit in ben Buich binein, ohne ibn indes einholen zu können. Bon ber Abteilung waren bie Gefreiten Raifer und Schultfa tot und Unteroffizier Biege und Reiter Beidner verwundet, mabrend bie Bereros gehn Tote gurudliegen, darunter zwei Großleute.

Die Abteilung biwafierte gefechtsbereit auf bem Rampfplat und feste am folgenden Tage den Marich burch bichten, jede Aussicht verwehrenden Dornbusch dem Omatato-Alugbett entlang fort. Sie ftieß babei auf beutliche Spuren foeben geflüchteter Berben und Menichen. Der Marich burch bas fehr ichwierige Gelande in unmittelbarer Rabe eines gablreichen, stets zu Überfällen bereiten Reindes murbe mit äußerster Borficht ausgeführt. Erft am 18. erreichte die Abteilung freieres Belanbe.

Dem Gegner war die Luft zu neuen Überfällen vergangen. Er hatte fich, wie jett festgestellt wurde, wiederum geteilt. Gin Teil ging weiter Omatako abwärts, ein anderer, barunter auch die bei Omusema geschlagene Abteilung, hatte sich unmittels bar nach Norden dem Waterberge zugewandt.

Das Gelände, das die Weftabteilung in diesen Tagen durchschritten hatte, bezeichnete Major v. Eftorff als höchft gefahrvoll. "Es war bas schwierigste, bas man fich benten tann," ichreibt er, "teine Aussicht auf nur 200 m, bichter Dornbufch gu beiben Seiten, bas Alufibett zwar voll Waffer, aber bicht mit Bereros befett, bie unmittelbar vor uns herzogen. Jest bin ich endlich auf eine freie Fläche gelangt und atme auf. Es war ein icheuftliches Gelande, und wenn die vielen Sunderte von Sereros por une ben Entidlug bagu gefunden batten, fo fonnten fie une gefahrvoll merben."

Da eine weitere Berfolgung bie Abteilung von ihrem Riele Okahandia entfernt hätte, ichlug Major v. Eftorff nunmehr eine mehr füdliche Richtung ein. ftieß man balb in ber Gegend von Ofafeua auf Spuren eben nach Often geflüchteter nach Guben. Berden; auch bei Otomaja murben einzelne in berfelben Richtung fliebende Bereros entbedt. Um Abend bieses Tages wurde bei bem Blen Otjinaua eine große Berft überfallen und bie Bereros volltommen überrascht; fie flüchteten unter bem Schute ber Dunfelheit, ließen aber etwa 900 Stud Bieh in ben Banben ber Deutschen. Major v. Eftorff beabsichtigte nunmehr, über Otjiamongombe-Otamita nach Otahandia

Major v. Eftorff wendet fich 18. März.

nommen worden, die indeffen nicht den gewünschten Erfolg gehabt hatte. Unternehmung mar es am 16. Februar öftlich Otjimbinque am Liemenberge zu einem beftigen Gefechte gefommen, in bem bie Bereros gaben Biberftand geleiftet und erst nach siebenstündigem Rampfe ihre Stellung geräumt hatten.

Beim Beitermarich auf Ofahandja mar bie Abteilung am 19. Februar westlich Groß-Barmen beim Durchschreiten eines Engwegs in einen Sinterhalt geraten. Nur die umfichtige und energische Leitung des Gefechts durch den deutschen Rubrer, Kapitanleutnant Bygas, hatte bie Truppe aus ihrer fehr ichwierigen Lage errettet und ben beutschen Baffen jum Siege verholfen. Die Abteilung traf Tags barauf in Otabandia ein.

Durch diese Unternehmung war festgestellt worden, daß südlich der Bahn noch gablreiche Bereros ftanden, beren Widerstandstraft trot ber beiden Erfolge ber beutschen Truppen noch feineswegs gebrochen war. Dazu bedurfte es ftarferer Kräfte, die inbeffen erft mit bem Gintreffen ber erwarteten Berftartungstransporte verfügbar waren.

Um auch für die Hauptabteilung einen Stamm alter erprobter afrikanischer Oberft Leut-Solbaten zu gewinnen, hatte ber Gouverneur, wie bereits erwähnt \*), durch Befehl vom 20. Februar die 1. Felbfompagnie unter bem Oberleutnant Grafen Stillfried und die Gebirgsbatterie unter hauptmann v. Depbebred aus dem Guben bes Schutgebiets herangezogen. Sie durchzogen auf bem Hudmarich bas öftliche Ramaland, entwaffneten unter anderem die Bewohner von Hoadanas und trafen im Laufe bes Marg in Windhuf ein.

mein zieht Truppen aus bem Guben beran.

Die Abberufung biefer Truppen ericien bem Gouverneur zuläffig, weil fich die Berhältniffe im Suden für bie Deutschen anscheinend gunftig entwickelt hatten. Bondelzwarts, die im Jahre 1898 im gangen 215 Gewehre zur Abstemplung gebracht hatten, hatten an die deutschen Behörben 283, auf englischem Gebiet 50 bis 60 Gewehre abgegeben, ber Stamm war bemnach nach Ansicht bes Gouverneurs als entwaffnet anzusehen. Die Bonbelzwarts waren teils in ber Kapkolonie geblieben, teils nach Barmbad gurudgetehrt, wo man fie mit öffentlichen Arbeiten beschäftigte. 3m gangen Guben blieb nur bie ursprüngliche Friedensgarnison, bie 3. Feldtompagnie unter Sauptmann v. Roppy, jurud. eine Maknahme, bie unter ber weiken Bevölferung lebhafte Beunruhigung hervorrief. Denn bei dem unzuverläffigen Charafter ber Sotfentotten und ben wilden Gerüchten, die in Sudwestafrita icon in ruhigen Reiten umzugeben pflegen, war die Möglichkeit eines Ubergreifens des Berero-Aufftandes nach bem Suben ober eine Neubelebung ber Bonbelgwartsunruhen nicht gang von ber Sand zu weisen. Wenn dies vorläufig nicht erfolgte, so war es vor allem der Haltung Bendrif Bitbois zu banten, beffen Ginfluß für die Mehrzahl ber hottentotten maßgebend war. Er hielt nicht nur für seine Berson Ruhe und sette seine für die afrifanische Kriegführung wertvolle Bilistruppe gur Unterftutung ber Deutschen in Marich, sondern sprach sogar die Absicht aus, selbst gegen seine alten Keinde, die Bereros, ins Relb ju gieben. Much von ben übrigen Sottentottenstämmen erhielten bie Deutschen im Laufe bes Mars und Anfang April Bugug.

Die Trans: treffen ein. 23. Februar

Als erfte Berftärtung der Hauptabteilung trafen am 23. Februar und 1. März porte Buber die Transporte Buder und Bagensti\*), mit diesem auch der Führer des Marine= und Bagensti Erpeditionsforps, Oberft Durr, mit feinem Stabe ein.

Die Mannschaften dieser Transporte wurden sofort mit der Bahn teils nach und 1. Marz. Ofahandja, teils nach Rubas beforbert. Aus ihnen entstanden die 5. und 6. Felbkompaanie unter ben Hauptleuten Ruder und v. Bagensti, die 3. Feldbatterie unter Oberleutnant Bauszus (vier Geschütze 96) und die 1. Felbbatterie unter Sauptmann v. Dergen (vier 5,7 cm-Beiduge). Sämtliche Formationen wurden gunächft unberitten aufgestellt, da der erste Transport der in Argentinien angefauften Reit- und Zugtiere erst am 10. Märg, ber zweite, ber die Masse ber angekauften Tiere umfaßte, erst Anfang April Swakopmund erreichen konnte. Das 60 Mann ftarte Gijenbahndetachement diente ebenfo wie die mit bem Marine-Expeditionsforps entfandte erfte Abteilung Eifenbahntruppen zur Berftärfung bes Bau- und Betriebspersonals ber Gisenbahn Swafopmund-Bindhut. Sein Führer, Hauptmann Witt, übernahm die Leitung bes Etappen= und Gifenbahnmefens.

> Oberft Durr, ber nach ber burch bie Berhältniffe bedingten Berfplitterung bes Marine-Expeditionstorps eine Tätigfeit als beffen Führer nicht mehr finden konnte, wurde mit bem Kommando ber in ber Bildung begriffenen Sauptabteilung betraut.

Ameite Unter: nehmung füb: lich ber Bahn.

Ru einer zweiten Unternehmung füdlich ber Bahn mar die zuerst eingetroffene 5. Feldtompagnie Anfang Marz in Otahandja, wenn auch noch unberitten, verfügbar. Anfang Marg. Außer ihr wurden hierzu noch bestimmt die ebenfalls in Ofahandja befindliche 2. Rom= pagnie der Marine-Infanterie, eine Artillerieabteilung, bestehend aus einem Feldgefdut C. 73, einer Revolver- und zwei Maschinenkanonen, fünfzehn Mann ber Landungsabteilung bes "Habicht" und 30 Reiter. Im ganzen zählte bie Abteilung, die dem Hauptmann Buder unterstellt wurde, rund 230 Gewehre.

Die Hereros sollten in größerer Stärke jublich Groß-Barmen fteben. mann Buder brach am 2. März von Ofahandja auf und traf am nächsten Tage in Groß-Barmen ein. Dort erhielt er ron einer unter Oberleutnant Ritter auf Alein-Barmen entsandten Batrouille die Meldung, daß ganz frifche Spuren durch den Smatop und nach ben Bohen ju beffen beiben Seiten führten. hauptmann Buber beschloß darauf, seinen Marich in der Richtung auf Klein-Barmen fortzuseten, und brach am 4. März 500 morgens dorthin auf; voraus marschierten die Berittenen unter Oberleutnant Ritter, bann folgte die 5. Felbkompagnie, beren Führung bem

<sup>\*)</sup> Seite 60.

L'eutnant v. Rosenberg übertragen war, hierauf die Artisserie unter Oberleutnant z. S. Samuelsen und Leutnant z. S. Rümann und hinter dieser die 2. Marine-Infanteries Kompagnie unter Hauptmann Schering; die Fahrzeuge unter Bedeckung eines Zuges der 2. Marine-Insanterie-Kompagnie bilbeten den Schluß.

Um 610 pormittags wurde an einem Hohlmeg auf dem rechten Swafopuser ein turger Salt gemacht, um die Bagen aufschließen zu laffen\*). Als bann die Spite fich wieber in Marich gesett hatte und fich eben ber Swatophicqung näherte, erhielt fie überraichend aus nächster Nähe von allen umliegenden Boben Reuer, wobei mehrere Leute fielen. Sie galoppierte fofort 300 m gurud, um hinter einem Bugel Dedung zu suchen. Man erkannte, daß der Teind auf dem rechten Swakopufer eine die Vormarichstraße und bas Fluftal beherrichende Höhenstellung sowie mehrere bas Zal sperrende Klippen besett hielt: die Sobenguge mit ihren ichroffen, teilweise mit Buid bestandenen Kelsenbangen boten ber Berteibigung die bentbar größten Borteile. Befonders ftark mar der linke feinbliche Flügel, wo ein ausgebehnter, fteiler Hang von ben Bereroidunen in mehreren Stodwerken übereinander besett war. biefen und gegen die Mitte der Stellung ließ Sauptmann Buder die Marine: Infanterie-Rompagnie fich entwickeln, mahrend die 5. Feldtompagnie, auf dem linken Swakopufer ausholend, gegen ben rechten feindlichen Flügel vorgeben follte. Die Marine-Anfanterie erftieg, nachdem es ihr gelungen war, die nach ben Klippen vorgeschobenen schwächeren Kräfte des Keindes in die Hauptstellung gurudguwerfen, die steilen Boben und tam bis auf etwa 500 m ziemlich gebedt an ben Feind heran, ber schleunigst seinen Flügel in eine neue Aufstellung gurudaebogen hatte; bier eröffnete bie Rompagnie ein lebbaftes Reuergefecht und ficherte fich in ber rechten Klante burch eine kleine Abteilung unter Oberleutnant Bafden und im Ruden burd Befetung bes Schlangentopfes.

Die 5. Feldsompagnie hatte bei ihrem Borgehen auf den Höhen süblich des Flusses in den zahlreichen Klippen gute Deckung gefunden und war dis an den höhenrand unweit der Flußbiegung etwa in gleiche höhe mit der Marine-Infanterie herangekommen, während die Artillerie wenige hundert Meter weiter rückwärts auf einer Kuppe in Stellung gegangen war. Obwohl die 5. Kompagnie während ihres Borgehens dauernd lebhaft vom Feinde beschossen wur, konnte sie nichts von diesem sehen, so gut hatten die mit rauchschwachem Pulver schießenden Hereros sich in dem felsigen und deckungsreichen Gelände versteckt. Erst als die Artillerie die gegenüberliegenden Höhen unter Feuer nahm, entstand beim Gegner Bewegung, und man sah auf den längs des Weges sich hinziehenden Höhen zahlreiche Hereros in Schuttruppenunisorm herumstreichen. Die Kompagnie schwenkte daraushin nach Nordwesten ein, besetzte das Swakopuser und nahm das Feuer gegen die Hereros auf etwa 600 m Entsernung aus. Es zeigte sich indessen jest, daß der rechte seinbliche Flügel nicht an dem Wege nach Klein-

Gefecht von Rlein: Barmen. 4. März.

<sup>\*)</sup> Stigge 5.

Barmen stand, sondern weit über diesen hinausreichte und gegen die Kompagnie Rosenberg zum Teil eine flankierende Wirkung hatte. Leutnant v. Rosenberg ließ daher, nachdem das Feuergesecht etwa eine Stunde gedauert hatte, auf Befehl des bei der Artillerie befindlichen Detachementsführers die Züge seiner Kompagnie sich in kleinen Gruppen weiter links ziehen und setzte von dort aus den Feuerkampf gegen den rechten seindlichen Flügel fort.

Es war inzwischen 800 morgens geworden. Kurz vorher hatte die Marine-Infanteric sich zum Teil im toten Winkel näher an den Feind herangeschoben und lag jetzt auf naher Entfernung im heftigsten Feuerkamps. Der Feind leistete ihr jedoch nicht nur kräftigen Widerstand, sondern machte seinerseits den Versuch, den rechten Flügel der Kompagnie zu umfassen. Nur das entschlossene Vorgehen des Oberleutnants Paschen mit seinen zehn Seesoldaten verhinderte hier eine ernste Gefahr. Die Artillerie war aus ihrer ersten Stellung bis an den Höhenrand an der Flußbiegung vorgegangen und suchte die Infanterie nach Kräften zu unterstützen, doch erwies sich das Feuer der Waschinenkanonen gegen den in den Felsen versteckten Feind als nahezu wirkungsslos. Der Feuerkamps wurde auf beiden Seiten sehr lebhaft geführt, es wurde  $10^{00}$ , ohne daß wesentliche Fortschritte hätten gemacht werden können.

Leutnant Es schien, daß durch Feuer allein ein durchschlagender Erfolg nicht zu erzielen v. Rosenberg war. "Irgend etwas mußte geschehen, den Eindruck hatten wir alle," heißt es in rechten Flügel einem Briefe des Leutnants v. Rosenberg,\*) "da erhielt ich einen kleinen Zettel mit der Hereros. Blei geschrieben:

#### »Un Leutnant v. Rofenberg!

Greifen Sie den rechten feindlichen Flügel umfassend an: er ist in der Nähe des großen, weit sichtbaren, einzelstehenden Baumes zu suchen. Puber.«

Ich muß ehrlich gestehen, daß mir das Herz tlopfte, als ich den Empfang des Bettels bescheinigte, denn das hieß, im stärtsten Feuer über einen 150 m breiten, ausgetrockneten Fluß vorgehen, auf dessen anderer Seite in hervorragender Stellung, der Hauptstellung des Gegners, die Schwarzen ruhig auf uns schossen. Doch was half es. Ich wußte, alles wartete auf uns. Ein furzer Entschluß, ein lauter Zuruf an meine Leute: »Wer Schneid hat, sammelt sich hinter jener Kuppe bei mir, denn alles wartet auf uns, wir sollen eine Ilmgehung machen«, und eiligst lief ich wie eine Ratte vor, dorthin, wo ich mich gedeckt wußte."

Als einer der ersten war Leutnant Grünewald mit Unteroffizier Hahn in der neuen etwa 100 m weiter links liegenden Stellung, in der sich nach und nach der größte Teil der 5. Kompagnie ansammelte. Runmehr galt es, zunächst in der Deckung längs des Flußbettes noch einige 100 m weiter links zu triechen und dann das völlig deckungslose, 150 m breite Flußbett des Swafop im bestigsten seinblichen Feuer zu

<sup>\*)</sup> Bgl. Militär-Wochenblatt, Jahrgang 1904, Nr. 54.

überwinden. "Run ging es wieber vor," heift es in bem Rosenbergichen Bericht, "auerst wurde auf allen Bieren 800 m links gekrochen, dann wieber bicht an ben Bluk beran. Nach viertelstündiger Baufe — es war wahnsinnig beik und das Kriechen in ben Dornen und Klippen eine unglaubliche Unftrengung - fchrie ich: »Sprung auf! Marich, Marich!«, und in einem Lauf von 150 m ging es über die blendend weiße Sandfläche des Swakop. Dann weiß ich nur noch wenig. Das Höllenfeuer von drei Seiten - benn plötlich zeigten fich auch noch in unserer linten Rlante Bereros - bas Gefühl ber Berantwortung, bas Schreien bei uns und brüben, bas Blagen unserer Granaten, alles bas nahm mir bas flare Denten, bis ich mich 90 m vor ber feindlichen Stellung fab und mir plötlich einfiel, ich muffe bas Bajonett aufpflanzen laffen. Das Rommanbo, bie eigene Stimme aaben mir bie Befinnung wieber, und wir fturgten mit wilbem hurra in bie feinb-

Der Feind war bem Kampfe Mann gegen Mann ausgewichen und furz zuvor Die hereros fluchtartia zurudgegangen.

räumen ibre Stelluna.

"Daß wir Offiziere beim Sturme mit bem Leben bavon gefommen find," beißt es in bem Berichte weiter, "lag wohl baran, bag wir ohne Abzeichen, genau ebenfo ausgerüftet und bewaffnet wie bie Mannicaften waren und auch mit bem Bajonett porffürmten, fo bak wir als Offiziere nicht zu erkennen waren. jest an alles bente, wird mir gang ichwindlig, ich weiß nur biese wenigen Gingelbeiten, Nach bem Gefecht, als ich ganglich ericoptt, mit hammernben Bulfen, gang gerichliffenem Angug, von ben ftarfen Dornen gerriffenem Geficht und Banben zwijden meinen Leuten lag, die alle nicht imstande waren, das Wasser zu trinten, bas man ihnen brachte, da tam Hauptmann Buber und mehrere Buren, die hinten bei der Leitung als Orbonnangen geritten maren, auf mich ju, ichüttelten mir bie Sand und fagten mir, daß fie nicht geglaubt hatten, mich gefund wiederauseben.

Dabei mar ich, ohne es zu miffen, furz vor bem letten Sturm balb felber wieder umgangen worden und wurde im Ruden beschoffen, wie mir Haubtmann Buder nachher erzählte. 3ch felber habe mahrend bes Gefechts nichts bavon gemerkt, ich entfinne mich nur, bag bie Leute ichrieen: Dir werben von binten beschoffen .. Ich hielt es jedoch nur für Nervosität und gab nichts darauf, sonst wäre ich wohl schwerlich weiter vorgegangen.

Dem abziehenden Wegner haben wir bedeutende Berlufte beigebracht, doch ließ er feinen Mann liegen. Bir faben nur, als fie auf 2000 m über ben Swatop aingen, daß fie eine Menge Bermundeter ober Toter trugen, und fanden in ben erfturmten Rlippen große Blutlachen. Diefes Forttragen ber Bermunbeten ift eine echte Bererofitte, fie laffen, wenn irgent moglic, niemanten liegen. Go habe ich meine friegerische Laufbahn mit Blud und Erfolg begonnen, gebe Bott, daß es fo weiter geht. Wie entsetslich anstrengend ein foldes Gefecht in dieser Gegend ift,

fann man fic nicht porstellen. Meine Sachen waren, wie die meiner Leute, vollftänbig gerriffen, auch Banbe und Beficht maren gang von Dornen gerichnitten, fo baß wir teilweise verbunden wurden. In ber mahnfinnigen Mittagshipe Diefer fudlichen Breiten, Die einem fenfrecht ins Genid prallt, waren wir Die letten Stunden ohne Baffer und hatten feit bem Abend vorber nichts im Magen. Meine Stiefel ebenso wie bie vieler anderer waren burch bas Klettern vorn durchgestoken, so bak ber Strumpf burchtam, benn bie Relfen find meffericarf an ben Ranten, von ber Site alübend beif wie feuriges Gifen, und die 5 cm langen Dornen find wie aus Stabl. Wir waren fo furchtbar ericopft von ben feche Stunden, bag bei einigen Erbrechen eintrat.

Leiber konnten wir nicht verhindern, daß von den bei dem ersten überraschenden Angriff ber Bereros gefallenen Reitern zwei in beren Bande fielen. ihre Leichen nachher bei dem Sturm wieder — völlig entfleidet und die eine sogar noch mighandelt. Das Berg breht fich einem im Leibe um, wenn man baran benft, es war aber nicht zu verhindern, weil fie abseits, auf Batrouille, gefallen maren.

Der Berlauf in der Front und auf bem

.... Und nun bentt nicht, ich fei ein Beld. Bier find Leute, die viel mehr gebes Kampfes leistet haben, von benen aber in der Heimat niemand etwas weiß. Man ist ein Erbenwurm gegen all diese Leute, die alten Schuttruppler, die wirklich alle Belden rechten Flugel, find. Ehe ich es ihnen gleichmachen fann, muß ich noch viel mehr leiften. hier entbrennt ein Riefenebraeiz, aber nicht im Streben nach Stellungen, fonbern in Leiftungen perfonlichen Mutes."

> Während ein Teil der 5. Rompagnie mit dem Kompagnieführer gegen die Flante ber Hereros vorgebrungen war, hatte Leutnant Grunewald bie übrigen Leute mehr gegen die Front zum Sturme geführt. Außerdem hatte die Artillerie zum Gelingen des Sturmangriffs badurch wesentlich beigetragen, daß fie bie gegen die linke Flanke und ben Ruden Rosenbergs vorgehenden hereros sofort fehr mirtfam unter Feuer nahm und in ihren Dedungen gurudhielt.

> Das entschlossene Borgeben gegen ben rechten Klügel ber Hereros hatte zur Folge gehabt, baß ihr Widerstand auf der ganzen Front erlahmte. Als die Marine-Infanteric bie zweite Stellung bes Reindes erreichte und bemnächft bie weiter weftlich gelegenen Höhen erstieg, war der Feind bereits auf der ganzen Linie in voller Flucht, und es tonnten ihm nur noch auf weite Entfernung einige Salven nachgefandt werben.

Die 5. Rom: die hereros.

Trop der großen Ermüdung ließ Hauptmann Buder ben Feind durch die pagnieverfolgt 5. Kompagnie und die Artillerie um die Mittagftunde noch mehrere Kilometer weit in westlicher Richtung verfolgen. Diefer hatte es jedoch, wie gewöhnlich, wenn es ihm gelungen war, sein Bieh rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, mit ber Alucht so eilig, daß die durch ein sechsstündiges Gefecht erschöpfte, unberittene Truppe ihn nicht mehr Hauptmann Buder gab baher bie weitere Berfolgung auf, zumal erreichen fonnte. seine Artillerie sich nahezu verschoffen hatte. Er sammelte seine ganze Abteilung bis 300 nachmittags unweit bes Gefechtsfelbes.

Der Feind hatte etwa 600 Mann ins Gesecht gebracht, die zum größten Teil mit modernen Gewehren und rauchschwacher Munition schossen. Seine Rückzugs-richtung ging nach dem Aussibtale.

Hauptmann Buber brachte mit Rücksicht auf die großen überstandenen Ansstrengungen mit seinem Detachement die Nacht auf einer freie Umsicht gewährenden Höhe in unmittelbarer Nähe des Gesechtsseldes zu und setzte erst am nächsten Nachsmittage seinen Marsch nach Westen dis zum Snyrivier sort. Am 6. März wurde durch eine Patrouille unter Leutnant v. Rosenberg in der Gegend von Otuani, am Nordrande des Komashochlandes, ein Lager von 1500—2000 Hereros sestgestellt. Diese sehr wichtige Meldung veranlaßte Hauptmann Buder in der richtigen Erstenntnis, daß er mit seinen schwachen Krästen gegen eine solche Überlegenheit nichts Entscheidendes ausrichten konnte, zu dem schweren Entschluß, seine kleine Abteilung nach der Bahn zurückzusühren. Er tras über Okasise, teilweise unter Benutzung der Bahn, am 8. März wieder in Okahandia ein.

Hatte das Detachement Puber auch den weit überlegenen Feind im füdlichen hererolande nicht vertreiben oder vernichten können, so war es ihm doch wenigstens gelungen, endlich die Verhältnisse südlich der Bahn gründlich zu klären.

Die bis Mitte März beim Hauptquartier in Ofahandja eingegangenen Nach- Die Lage Mitte richten stellten den Gouverneur vor eine wesentlich veränderte, aber nunmehr auch Marz. klar erkennbare Lage.

Satte Oberft Leutwein noch zu Beginn bes Monats die feindlichen Kräfte auf weitem Raume gerftreut angenommen, und zwar bie Ofahanbjaleute in ber Linie Diofafu-Otatumba-Ratjapia, ben Tetjoftamm im Hudzug von Rehoro nach ben Onjatibergen, die Omaruruleute vom Etjogebirge her nach Often abziehend und eine weitere Gruppe am Liewenberge und am Snprivier, so war jest festgestellt, bag in Birklichteit bie Maffe ber Hereros, mindeftens 4000 Mann, westlich ber Onjatiberge am oberen Swatop vereinigt stand, und anscheinend nur die sübliche Gruppe ber Hereros für fich am Ranbe bes Komashochlandes verblieben war. Abteilungen von unbefannter Stärfe wurden außerdem in der Baterberagegend vermutet. Damit war bie Gefahr, baf bie Bereros mit ihrem gangen, burd Raub vervielfachten Biebbefite über bie Grenze ober nach bem Omambolande entwischen murben, in ben hintergrund gerudt. Es hatte ben Anschein, bag fie gum enticheibenden Rampf im beimatlichen Lande entschloffen waren. Schon bas Gefecht beim Otjibinamaparero hatte gezeigt, wieviel fefter organifiert, wieviel beffer bewaffnet und widerstandsfähiger bie Hereros jest waren als in ben Gefechten beim Ausbruch bes Aufstandes. bem Mage, wie bie Erkenntnis von ber Notwendigkeit bes Rampfes bis aufs Außerste in ben Reihen ber Hereros junahm, wuchs auch ihre Entschloffenheit und ibre innere Widerstandsfraft.

Der Gouverneur verhehlte sich nicht, daß die Truppenmacht, über die er zur Die Kampfe ber deutschen Truppen in Sadwestafrita.

Beit verfügte, auf die Dauer nicht genügen wurde, diese Biberftanbetraft zu brechen. Er beantragte baber am 9. Marg eine weitere Berftartung ber Schuttruppe um 800 Reiter und zwei Batterien und bat, biefe behufs ichnellerer Bermendungsbereitschaft mit Bferben abzusenben.

Mit bem Beginn ber Operationen bis jum Eintreffen biefer neuen Berftartungen zu warten, erschien indessen nicht angängig, namentlich bei der zunehmenden Dreistigfeit der Hereros, welche die durch die Organisationsarbeiten bedingte abwartende Haltung ber Deutschen bereits als Schwäche auslegten, Bahn und Telegraph bauernb beunruhigten und gablreiche Biebbiebftähle felbst unmittelbar bei Bindhut ausführten. Bor allem biese täglich zunehmenden Übergriffe ber Hereros waren es, die den Obersten Leutwein entgegen seiner früheren Absicht veranlagten, sobald wie möglich, icon vor bem Eintreffen bes großen Pferdetransports aus Argentinien, bem jum 1. April entgegengesehen murbe, gegen ben an ben Onjatibergen stehenben Feind jum Ungriff zu schreiten, selbst auf die Gefahr bin, daß die Truppe vielleicht noch nicht ftart genug fei, bem Begner ben erhofften vernichtenden Schlag zu verfegen. Es mußte eben unter ben obwaltenben Umftänden icon als ein Erfolg angesehen werden, wenn es gelang, ben übermutig geworbenen Reind einzuschüchtern. Die neubeantragten Berftarfungen beabsichtigte ber Gouverneur nach ihrem Eintreffen gunächst sublich ber Bahn zu verwenden, um den Begirt Otjimbingue, insbesondere die Romasberge, vom Feinde zu faubern und dann einen Borftog auf Outjo und Grootsontein gegen ben bort vermuteten Jeind zu unternehmen.

Anordnungen tionen Anfang Morif.

In den erften Tagen des Marg murde bie Beftabteilung in ber Berfolgung für bie Operas bes vor ihr gurudweichenden Jeindes in ber Gegend bes Etjoberges, bie Oftabteilung im Bormarich gegen bie Onjatiberge in ber Gegend von Efuja vermutet.

> Die einleitenden Unordnungen für ben Anfang April geplanten fonzentrifchen Angriff ber brei Abteilungen gegen ben Feind an den Onjatibergen mußten alfo unverzüglich getroffen werben, wenn die weit getrennt ftebenben Gruppen bei ber Schwierigkeit ber Befehlsübermittlung und ben umfangreichen Borbereitungen für ben Nachichub rechtzeitig verwendungsbereit fein follten.

Schon am 11. Marz wurde baber folgender Operationsbefchl ausgegeben:

### Operationsbefehl vom 11. 3. 04.

1. Samuel mit ben Otahandjaleuten fitt in Linie Otjofasu-Ofatumba (am Swafop)-Ratjapia und füblich (zirta 1000 Gewehre).

Der Tetjostamm ift im Rudzuge von Rehoro ben Schwarzen Nossob aufwärts nach ben Onjatibergen (zirfa 500 Bewehre).

Michael mit ben Leuten von Omaruru geht vom Ctjogebirge in oftlicher Richtung zurud (zirta 100) Gewehre).

Im Bezirt Otjimbingue, bei Snpriviermund, am Liewenberge und

süblich figen weitere Hereros (zirka 1000 Gewehre). Aus bem Nordosten keine Nachricht.

2. Ich beabsichtige nach Formation ber Hauptabteilung bie Okahandjaleute und Tetjos von Westen und Often her gleichzeitig anzugreisen.

Der bei Snyriviermund—Liewenberg stehende Feind wird einstweilen burch die Abteilung Bastards von Groß-Barmen aus beobachtet, besgleichen durch eine von dem Etappenkommando Karibib nach Otjimbingue vorsaeschobene Abteilung.

- 3. Truppeneinteilung.
  - a) Ditabteilung (Major v. Glafenapy):

Rompagnie v. Winkler (8. Feldkompagnie),\*)

- Eggers (9. Feldfompagnie),
- Fischel (1./Marine=Infanterie=Bataillons),
  - Lieber (4./ = = =

zwei Feldgeschütze C. 73, vier Maschinenkanonen, eine Revolverkanone, zwei Maschinengewehre,

b) Hauptabteilung (Oberft Leutwein):\*\*)

Rompagnie Graf Stillfried (1. Feldkompagnie),

- Buder (5. Feldkompagnie),
  - v. Bagensti (6. Feldtompagnie),
- schering (2./Marine-Infanterie-Bataillons),

Batterie v. Dergen (1. Feldbatterie = vier Gefdute Raliber 5,7 cm),

v. Hendebreck (2. Feld Gebirgs batterie = brei Gebirgsgeschütze Kaliber 6 cm),

),

Bauszus (3. Felbbatterie — vier Geschütze C. 96),

zwei Maschinenkanonen, sieben Maschinengewehre.

c) Beftabteilung (Major v. Eftorff):

Kompagnie Franke (2. Feldkompagnie),

- v. Schönau (4. = )
- Haering (3./Marine-Infanterie-Bataillons),

zwei Feldgeschütze C. 96 \*\*\*),

zwei Feldgeschütze C. 73,

<sup>\*)</sup> Die hier vom Oberkommando anaenommene Bilbung einer 7.—9. Kompagnie ist tatsachlich erft nach den Kämpfen an den Onjati-Bergen erfolgt.

<sup>\*\*)</sup> Die Führung ber hauptabteilung follte fpater Oberft Durr übernehmen, vgl. Seite 335.

Die Abteilung v. Eftorff hatte vier Felogeschüße C. 73, bavon sollten zwei gegen Geschüße C. 96 umgetauscht werben. Diese Mahnahme konnte wegen bes Abmarsches der Abteilung von Omaruru nicht zur Ausstührung gelangen. Ein Felogeschüß C. 73 hatte aber Major v. Estorff bereits nach Karibib zurückgesandt, so daß er zur Zeit nur über drei Geschüße C. 73 verfügte. Eine Raschinenkanone war in Omaruru zurückgelassen worden. (Seite 71.)

ein Gebirgsgeschütz, zwei Maschinenkanonen.

4. Die Oftabteilung marschiert von Etuja (am Schwarzen Nossob) zunächst nach Otjihaenena, wo sie ihre Vorräte ergänzt und weiteren Befehl erswartet.

Für ihren späteren Bormarich ist ber Weg von Otjihaënena über Onjati auf Erindi in Aussicht genommen.

Rudwärtige Berbindung von Otjihaenena über Seeis nach Binbhut.

Ein Lichtfignaltrupp mit vier Apparaten wird nach Seeis gefandt; bis borthin Lichtfernsprecher im Bau.

- 5. Die Hauptabteilung formiert fich in Ofahandja. Für ihren Bormarsch ist ber Beg über Otjosafu nach Onjati in Aussicht genommen.
- 6. Die Westabteilung hat den vor ihr zurückgehenden Feind möglichst nach Norden oder Nordosten abzudrängen und, wenn irgend angängig, beim Angriff auf die Onjatiberge von Norden her (über Erindi auf Onjati) mitzuwirken.

Rüdwärtige Verbindung einstweilen über Omaruru, wohin sechs Licht- signalapparate gesandt find, nach Karibib.

#### Rotizen.

- 1. Die Formation ber Hauptabteilung kann Anfang April beenbet sein. Der Tag bes Angriffs wird noch befohlen werben.
- 2. Die Rriegsstärfe ber Felbtompagnien beträgt 90, die ber Marine-Infanterie-Kompagnien 100 Gewehre im Durchschnitt.
- 3. Um das gegenseitige Erkennen der getrennt anmarschierenden Kolonnen zu erleichtern, wird bei Tage die Anwendung von Flaggenzeichen, bei Nacht das Signal "das Ganze" empsohlen. Die Oftabteilung hat gelbe, die Hauptabteilung rote, die Westabteilung blaue Flaggen zu diesem Zwede bereitzuhalten.

Der Entschluß bes Obersten Leutwein, die Abteilung Glasenapp von Etuja nach Otjihaënena heranzuziehen, war auf Grund der Meldung von dem Abzug des Tetjostammes von Kehoro in westlicher Richtung auf die Onjatiberge gefaßt worden. Aus der am 16. März eintressenden Meldung von dem Gesecht bei Owisosorero schien sich jedoch zu ergeben, daß der Tetjostamm im Abzug in nordwestlicher Richtung begriffen war.

Die Ostabteilung erhielt beshalb unter bem 18. März neue Anweisungen, in benen ihr die Sperrung bes oberen Swafoptales aufgetragen wurde. "... Major v. Estorff hat am 14. 3.", heißt es in diesen, "vom Etjoberge aus den Bormarsch in östlicher oder südöstlicher Richtung angetreten und ist aufgefordert worden, mit der Hauptabteilung, die am 1. April von Otahandja in nordöstlicher Richtung vorsmarschiert, tunlichst zusammenzuwirfen. Bis dahin halten Sie Ihre Kräfte verseinigt und verwehren Sie dem Gegner nach Möglichkeit einen Abzug in nords

öftlicher Richtung. Sollte er versuchen, um Ihre Flügel herumzugeben, so tun Sie ihm nach Möglichkeit Abbruch. Gin Gingreifen in ein etwaiges Gefecht ber anderen Abteilungen wird Ihnen nach Lage ber Berhältnisse anbeimgestellt. Kalls Sie burch eingeborene Boten Berbindung mit Eftorff erhalten, fo fordern Gie ihn auf, Gingelgefechte moglichft zu vermeiben und mit ber Sauptabteilung ausammengumirfen." Bleichzeitig wurde bem bei Grootfontein ftebenden Oberleutnant Bolfmann, beffen Lage fich inzwischen als nicht mehr gefährbet erwiesen hatte, aufgetragen, bas Tal bes Omuramba-u-Omatato zu fperren, um einen Abzug bes Gegners in biefer Richtung zu verbindern.

Der anfänglich für ben 1. April geplante Beginn ber Operationen mußte indeffen Der Beginn infolge einer Bergögerung in ber Organisation ber Sauptabteilung verschoben werben.

tionen wird

Um 23. Mars traf im Saubtquartier die am 20. Mars abgegangene Welbung aufgeschoben. der Oftabteilung ein, daß die weitere Aufflarung das Berbleiben des Gegners um Owifotorero ergeben habe; bie Oftabteilung werbe jum Ungriff bereit bei Onjatu iteben bleiben.

Daraufhin wurde biefer burch Befehl vom 23. März aufgetragen, Einzelgefechte zu vermeiben und ohne zwingenden Grund nicht fruher anzugreifen, als bis fie vom Angriff ber Hauptabteilung Renntnis habe. Gin beftimmter Zeitpunkt fur ben Bormarich ber Hauptabteilung ließ fich zu biefer Zeit noch nicht festseten.

Gegen Ende des Monats änderte sich die Lage beim Jeinde erheblich.

Die Bereros räumen bas In Enbe Marg.

Um 28. Marg traf von ber Oftabteilung die Melbung ein, daß der Gegner Gelanbe fubvon Owifoforero auf Ofatumba und Ofatjongeama (etwa 50 km westlich Owisiich ber Babn. kokorero) abgezogen sei und die Oftabteilung nach Owikokorero ruden werde. ber Frühe bes 30. März ging ferner im Hauptquartier bie wichtige Melbung ein, daß in der Nacht ein großer Teil der bisher füblich und westlich der Bahn fitenden Hereros diefe bei Teufelsbach in öftlicher Richtung überschritten habe, verfolgt von der bisher bei Groß-Barmen befindlichen Bastarbabteilung, die dem Keinde noch einiges Bieh abgenommen habe. Der Reft ber füdlich ber Bahn festgestellten hereros sei noch weiter nach Guten in das Romas-Sochland ausgewichen. 3m übrigen stimmten die Ergebniffe aller von Otahandja und Bindhut aus unternommenen Erfundungsritte und alle Nachrichten Gingeborener babin überein, daß die Maffe ber hereros nach wie vor am Westrande ber Onjatiberge ftebe: ber gange Gebirasftod ftede voller Berften, und der Oberhäuptling Samuel halte den größten Teil seines Bolfes bei Onganjira vereinigt.

Durch ben Abzug ber fublich ber Bahn stehenben Bereros nach ben Onjatibergen war awar die Gefährdung der deutschen rudwärtigen Verbindung geschwunden, anderfeits hatte aber ber an ben Onjatibergen ftebenbe Feind einen Rräftezumachs von über 1000 Gewehren erhalten, mährend bie erwarteten beutichen Berftärfungen, die gerade gegen die jett abgezogenen Bereros hatten Berwendung finden jollen, noch nicht zur Stelle waren.

Die Hauptendiat thre Formierung. gen für bie Oftabteilung.

Die Hauptabteilung hatte Anfang April nach bem Gintreffen ber Beftabteilung abteilung ber und ber Truppen aus bem Guden eine Starte von ungefahr 700 Gewehren, zwölf Geschützen und sechs Maschinengewehren erreicht. Ihre Organisation war bis Reue Beifun auf die Ausstattung mit Pferben beendigt; fie bestand aus der 1., 2., 4., 5., 6. Schuttruppens, ber 2. Marine-Infanterie-Kompagnie, ber 1. und 3. Felbbatterie. ber 2. Gebirgsbatterie, einer Mafdinengewehr=, einer Bitboi= und einer Baftard= Abteilung.\*) Bon ber Infanterie waren nur bie alten Schuttruppen-Rompagnien (bie 1., 2., 4.) sowie ein Teil ber 5. und 6. beritten. Die ber früheren Westabteilung zugeteilt gewesene 3. Marine-Infanterie-Kompagnie fand als Etappentruppe Ber-Die Führung ber Hauptabteilung batte ber inzwischen eingetroffene Oberft Durr wegen Krantheit bereits wieder an Oberft Leutwein abgeben muffen.

> Um das Rusammenwirken mit der bei Owifoforero vermuteten Oftabteilung ficherzustellen, maren am 29. Marg neue Beisungen an Diese ergangen, in benen ihr mitgeteilt murbe, daß die mit ber Westabteilung vereinigte Sauptabteilung um ben 6. April herum - Die Festsetzung eines bestimmten Zeitpunktes mar auch jett noch nicht möglich - ben Vormarich von Ofahandia auf Otiofafu anzutreten beabfichtige; bas gemeinschaftliche Operationsziel ber Sauptabteilung und ber Oftabteilung fei ber um ben oberen Smotop figende Reind. Diefen Weisungen murbe ein Tagesbefehl beigefügt, in bem bie Unwendung von nächtlichen Lichtfignalen als Mitteilung über bie erfolgte Annäherung ber Hauptabteilung in Aussicht gestellt wurde. Um Mitternacht abgeschoffene weiße Leuchtrateten follten bebeuten: "bie Sauptabteilung ift ba". Unmittelbar banach auffteigende rote: "bie Hauptabteilung greift an".

> Diese Beisungen waren bem hauptmann a. D. Fromm übergeben worden, ber am 29. Marg von Bindbuf aus mit einem für die Oftabteilung beftimmten Berftartungstransport, bestehend aus zwei Geschüten C. 73 mit reichlichem Schiefprorrat, sowie mit Broviant und Sanitätsmaterial in Marich gesett worden war. Da angenommen wurde, daß die neuen Befehle sowie die Berftartung nicht vor bem 5. ober 6. April an ihrem Bestimmungsorte eintreffen könnten, wurde ber Beginn ber Operationen auf den 7. April 400 nachmittags festgesett.

> Am 4. April traf von ber Oftabteilung die Meldung ein, daß fie von Owitokorero aus am 1. April auf Otjifuoto vorruden wolle, um fich baselbst bereitzustellen.

Die Haupt: ben Bormarich an.

Als nächftes Marichziel ber hauptabteilung wurde Otjofasu beftimmt. Der abteilung tritt Bormarich dorthin follte in einer Kolonne ftattfinden, ba für getrennt vorgebenbe Abteilungen die gegenseitige Berftändigung und Unterftützung bei dem fehr schwie-

7. April. rigen Belande unmöglich erschien.

<sup>\*)</sup> Rriegsglieberung fiebe Anlage, S. 129 u. f.

Diefes ift bicht öftlich Otabandia junächst wellig, weiterhin bilbet es nörblich ber Bormarichstrafe in ber Richtung auf Ofatumba eine von einzelnen Bobengugen durchiette, mit Dornbuichen und Gras bededte Cbene. Sublich bes Beges Ofahandia-Onganitra erhebt fich ein wild gerriffenes, gang unüberfichtliches Bergland, bas nach Suben ju immer fteiler, höher und unjuganglicher wirb. Dieses unwegsame Belanbe bietet für ben Ungriff die größten hindernisse, mabrend es wie geschaffen war für bie Kampfesweise ber Bereros, beren Stärte gerabe in ber Berteibigung ichwer zugänglichen, zu Überfällen geeigneten Gelandes lag. Ein am Abend bes 6. in Diahandia eingebrachter Überläufer hatte ausgefagt, bag zu beiben Seiten bes Beges Dtiofalu-Onganijra Berhaue angelegt und hinter Diefen Schutengraben ausgeworfen feien.

Die Hauptabteilung erreichte ohne Störung am 8. April Otiosasu. Unterwegs batte Oberst Leutwein burch ben vom Baterberge fommenben Missionar Gich die Nachricht erhalten, daß die Baterberger= und Omgruru-Bereros fich geteilt hatten: während ein Teil am Baterberge fake, sei der größere Teil bei Onganijra zu Samuel gestoken. Um 6. April seien außerbem große Massen ber Bereros bei Owiumbo und Ofatumba gewesen. Schlieflich berichtete ber Miffionar noch, bag unter ben Bereros Berüchte von einem zweiten großen Siege umliefen, ben Dichael mit feinen Leuten über die Oftabteilung bei Ofaharui bavongetragen habe.

Die Erkundung der Berge öftlich und füdlich Otjosassu durch die Witboi-Abteilung hatte ergeben, daß jene bis auf einige Späher vom Reinde frei seien; nur ein 4-5 km füboftlich bes Ortes gelegener Berg fei von ichmachen Rraften befett. Die Hauptabteilung bezog baraufbin bei Otjosasse Biwats. In der Racht jum 9. murben furg vor Mitternacht die verabredeten Leuchtrafeten abgeichoffen, ohne bag eine Antwort von ber Oftabteilung erfolgt wäre.

### 9. Das Gefecht von Onganjira.

Um 9. April beabsichtigte Oberft Leutwein, zunächft ben besetzt gemelbeten Berg Die Hauptanzugreifen; er trat zu biefem 3wede um 600 morgens ben Bormarich an. Die abteilung marschiert auf 1. und 6. Feldtompagnie, die Withois und die Gebirgsbatterie bildeten die Avantgarde Duganjira. unter bem Befehl bes Sauptmanns v. Beydebred, Die übrigen Schuttruppenkompagnien bas Gros. Die Baftards sollten bie linke Flanke sichern, auf Okatumba aufklären 600 morgens. und Berbindung mit ber in ber Gegend von Otjikuoto vermuteten Oftabteilung Die 2. Marine-Injanterie-Kompagnie, ein Zug ber 3. Batterie und zwei Maschinengewehre blieben als Bededung beim Troß.

Als die Avantgarde sich dem ihr als Marschaiel angewiesenen Berge näherte, melbeten bie Bitbois, bag er vom Jeinde bereits geräumt fei, worauf er burch einen Lichtsignalposten besetzt wurde, ber bie Berbindung mit Ofahandja herstellte. Balb barauf überbrachte ber Feldwebel Beters ber 2. Marineinfanterie-Kompaanie

9. April

nähere, in Otabandia eingegangene Nachrichten von ber Oftabteilung. Danach batte biese auf bem Marich von Otiituoto auf Otiituara am 3. April bei Otabarui ein ichweres, aber fiegreiches Gefecht gehabt. Am 4. April hatte fie ben burch bas Gefecht unterbrochenen Marich nach Otiftuara fortgefett und beabsichtigte ben Gegner von neuem anzugreifen. Auf ihre Mitwirfung fonnte auch jett noch gerechnet werben.

Die Wafferstelle Onganjira,\*) bie man jest im Grunde vor sich liegen fah, ift von einem halbfreisförmigen Bobenguge umgeben, ber nach Nordwesten geöffnet ift, eine Gelanbegeftaltung, bie es ben Bereros febr erleichtern mußte, einen unvorfichtig vormaricierenden Begner plöglich von allen Seiten anzufallen. Dberft Leutwein bog beshalb rechts vom Bege ab und maricierte am Jufe bes ben Otiofalu-Rivier füblich begleitenden Bobenzuges entlang, mabrent ftarte Aufflarungsabteilungen auf bem Söhenkamm selbst vorgingen.

Bereits nach turger Beit stellten biefe eine feindliche Besetzung bes Grunen Berges feft. Oberft Leutwein ließ hiergegen feine ganze Artillerie auffahren und entwidelte die Infanterie der Avantgarde zum Angriff. Che dieser jedoch erfolgte, räumten die Bereros diese vorgeschobene Stellung; man sah fie in der Kerne gablreiche Biehherden nach Guben zu in die Berge treiben.

Da man die Hauptmasse ber Hereros in öftlicher Richtung an den Onjati-Bergen vermutete, nahm Oberft Leutwein von einer Berfolgung bes nach Guben fliebenben Keindes Abstand und setzte mit allen Truppen den Bormarsch in der Richtung auf die Wasserstelle Onganjira fort.

Die Spige er: Onganjira: Berge ber. 100 nach: mittags.

Es war turz nach 100 nachmittags, als die Spipe der 1. Feldtompagnie unter halt Feuer vom Oberleutnant Reiß, die auf etwa 200 m an den Onganjira-Berg herangekommen war, plöglich heftiges Reuer aus einem am Bug bes Bergtegels angelegten Dornbufch= verhau erhielt. Sofort entwickelte fich die ganze Kompagnie bagegen; faum hatte fie inbeffen bas Reuer eröffnet, als gablreiche Bereros aus ber Stellung voreilten und ibrerseits gegen bie Front und linke Flanke ber 1. Rompagnie vorgingen. Bur Abwehr bieses Gegenangriffs murben unverzüglich bie 2. Rompagnie und bie Gebirgsbatterie im Galopp vorgezogen mit bem Befehl, links ber 1. Kompagnie ins Gefecht zu treten und die bier immer breifter vordringenden hereros zu verjagen.

> Auch die inzwischen herangekommenen beiden Feldbatterien fuhren sofort auf einer fleinen Erhöhung einige hundert Meter hinter der 1. Kompagnie auf und nahmen bie Hereros an dem Berhau und die dahinterliegenden Höhen unter Feuer.

Die Bereros linken Flügel umfaffend an. \_\_\_

Che biefe Berftartungen eingreifen fonnten, war indeffen die Lage der in ber greifen ben linken Rlanke bedrohten 1. Kompagnie schwierig geworben; in bem bichten Dornbufch ber deutschen war es dem Gegner gelungen, bereits bis auf 30 bis 40 m an den linken Flügel Schügenlinie der Kompagnie heranzukommen. Dieser hatte in fürzefter Zeit schwere Berlufte

<sup>\*)</sup> Stigge 6.

erlitten, der hier befehligende Leutnant v. Rosenberg, der vor wenigen Wochen durch sein tapferes Berhalten bei Klein-Barmen so wesentlich zum Erfolge beigetragen hatte, und mehrere seiner Leute waren tödlich verwundet, und schon begann der Flügel zu weichen, als gerade noch zur rechten Zeit die 2. Kompagnie und die Gebirgsbatterie eingriffen, die Hereros ihrerseits in Flanke und Rücken überraschend beschoffen und zu eiliger Flucht veranlaßten. Doch schon nach kurzer Zeit drohte auch der 2. Feldstompagnie und ber links vor ihr aufgesahrenen Gebirgsbatterie ein gleiches Schickal;

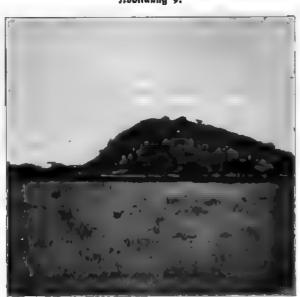

Abbildung 9.

Der Onganjira-Berg.

zahlreiche aus der Hauptstellung herbeigeeilte Dereros griffen sie in ihrer linken Flanke an, so daß die in vorderster Linie stehende Gebirgsbatterie sich nur durch Kartätscheiner des Gegners erwehren konnte. Ehe dieser indessen näher heranzubrängen vermochte, war auch schon die Maschinengewehr-Abteilung und der berittene Zug der 6. Kompagnie auf dem Gesechtsselbe eingetrossen und überschüttete Rücken und Flanke der die Kompagnie Franke umfassenden Hereros mit einem gewaltigen Schnellseuer, das diese so überraschte, daß ihnen zunächst die Angriffslust verging und sie eiligst wieder hinter ihre Berhaue im Dornbusch zurückgingen. Inzwischen waren kleinere Hereros Abteilungen von Süden herbeigeeilt und hatten von den Höhen herab ihr Feuer gegen die rechte Flanke und den Hücken der 1. Kompagnie und der beiden Feldbatterien

gerichtet. Oberft Leutwein ließ fie burch die eiligst herangezogenen beiden unberittenen Ruge ber 6. Rompagnie verjagen, Die baraufbin Die Boben zum Schute ber rechten Rlante bauernd beset hielten. Die 4. und 5. Kompagnie maren unterbeffen binter bie Artillerie gerückt und blieben bort als Referve in Dedung.

Die 4. Roms pagnie greift bie hereros fcobenen Stellung an.

Oberft Leutwein beschloß nun, ben rechten Flügel ber Hereros, die nach und nach immer mehr Rrafte aus ber ursprünglichen Sauptstellung nordlich bes Riviers in in ber porge eine vorgeschobene Stellung gezogen hatten, mit ber bisher in Referve gehaltenen 4. Kompagnie umfassend anzugreisen, und beauftragte mit der Leitung bieses Angriffs ben Major v. Eftorff. Ru feiner Unterftützung wurde die 1. Keldbatterie vorgezogen und ging in vorberfter Linie amifchen ben Mafchinengewehren und bem berittenen Buge ber 6. Kompagnie erneut in Stellung. Die Birfung ber Batterie mar bier vorzüglich, besonders gegen die feinblichen Berhaue.

> Major v. Eftorff befahl ber 4. Rompagnie, links bes berittenen Zuges ber 6. Rompagnie porzugehen. Die Kompagnie ritt im Galopp in Zugkolonne über ben Rivier und schwenfte bann nach rechts. Da das Dorngebuich jete Überficht verwehrte, ritt ber Suhrer, Oberleutnant Epp, nach rechts auf eine fleine Unbobe, um fich zu orientieren. Blöglich tam eine Batrouille mit der Meldung zurückgaloppiert, der Beind rude in unmittelbarer Rabe in bellen Saufen burd bas Gebuich zum Angriff vor. Im nachsten Augenblid fauften auch icon bie erften Geschoffe in Die Kompagnie binein. Unter einem mahren Rugelregen murbe gegen ben Feind eingeichwenft; im Ru mar alles von ben Pferben berunter und fturmte bis an eine etwas lichtere Stelle vor; hier wurde das Feuer gegen den Feind aufgenommen, ber in fehr gunftiger gedeckter Stellung hinter einer Belandewelle auf faum 100 m Entfernung ber Rompagnie gegenüberlag. Major v. Eftorff befahl, ibn zu verjagen und die Geländewelle, die eine gunftige Feuerstellung bot, ju geminnen. Mit lautem hurra fturzten, noch ebe Oberleutnant Epp wieder bei seiner Kompagnie eingetroffen war, die Schützen vor, allen voran Oberleutnant v. Eftorff, ein Bruder bes Majors, fowie Leutnant ber Referve Arbr. v. Erffa, ber ben Siegesqua ber Kompagnie Franke als Bizewachtmeifter mit großer Auszeichnung mitgemacht hatte. Nach wenigen Augenbliden brachen die beiben tapferen Offiziere, bas burra noch auf ben Lippen, ber eine mitten ine Berg getroffen, ber andere burch ben Ropf geschoffen, vor ihren Bugen lautlos zusammen. Boll Ingrimm über ben Berluft ihrer Suhrer brangen die Reiter mit aufgepflanzten Seitengewehren auf den Beind ein; doch diefer raumte, den Kampf Mann gegen Mann fceuend, rechtzeitig feine Stellung.

Die Bereros fcreiten gum Gegenangriff gegen die linke Flanke

Raum hatten fich indes die deutschen Schützen auf ber gewonnenen Belle eingerichtet, ba brach ber Reind in großen Scharen von neuem überraschend jum Angriff vor. Doch der Unlauf, ber mit außerorbentlicher Entschloffenheit geführt wurde, zerschellte an ber Deutschen, bem ruhigen und überlegenen Reuer ber Schüten und vor allem auch ber Beidute und Maschinengewehre. Der Batteriechef, Hauptmann v. Dergen, hatte zwischen je zwei seiner Geschütze immer ein Maschinengewehr Aufstellung nehmen lassen; die gemeinsame Wirkung beider Wassen erwies sich als vorzüglich. Unter großen Berslusten mußte der Feind zurückweichen. Allein trot dieses Mißersolges ließ er nicht von seinem Beginnen ab. Mit wildem Mute wiederholte er noch ein zweites Mas den Sturmanlauf; es gelang ihm auch, sich dem linken Flügel mit sehr überlegenen Massen dies auf 10-20 m zu nähern; auch dieses Mas aber erwies sich das Feuer der Deutschen überlegen, und, sast schon am Ziele, pralten die vorstürmenden seindlichen Banden wiederum unter schweren Berlusten zurück.

Beim ersten wie beim zweiten Anfturm war, ehe der Gegner aus bem bichten Dornbufd auftauchte, ftets ein fleiner, laut bellender Tedel vor bem Buid ericienen. Einer ber Bebienungemannichaften ber Geschütze forberte beim zweiten Angriff bes Beindes einen anderen Ranonier auf, bas Tierchen mit bem Rarabiner nieberzuschießen. Doch Leutnant Wagner von der 1. Feldbatterie rief bazwischen: "Um himmelswillen ben Sund nicht toticiefen! Der melbet uns ja immer, wenn bie ichwargen Kerle fommen." Und richtig, taum war eine halbe Stunde vergangen, ba erschien als Borläufer laut kläffend vor dem Buich bas "brave Daderl", ben Deutschen bie nahende Gefahr ankundigend. Alles machte fich bereit, und wenige Augenblide barauf brachen bie Bereros zu einem britten, mit verzweifelter Beftigkeit geführten Die Lage des linken beutschen Flügels murde gefahrvoll. v. Eftorff icidte eiligst feinen Adjutanten, Leutnant Frbrn. v. Buttlar, Oberften Leutwein mit ber Bitte, ibm die bisber in Reserve gehaltene 5. Rompagnie gur Berfügung ju ftellen. Doch ebe biefe Berftarfung eintreffen fonnte, gelang es, por allem bant bem wirksamen Feuer ber Maschinengewehre unter bem Leutnant Grafen Saurma, auch diefen Angriff jurudjuweifen. Als ber Gegner fich bereits bis auf wenige Meter ber beutschen Linie genähert hatte, brach ploplich die Rraft feines Unlaufes jufammen und alles flutete wieder in ben Buich jurud, um bier den Feuerkampf von neuem aufzunehmen.

Jest hielt Oberleutnant Epp, der Führer der 4. Kompagnie, den Augenblick für gekommen, zum Sturm zu schreiten. Er rief vom rechten Flügel den Besehl in die Schützenlinie: "Seitengewehre aufpflanzen — stürmen." Der Zugsührer des rechten Flügelzuges, Leutnant v. Wurmb, rief den Besehl nach links an den nächsten Zugsführer, Oberleutnant v. Estorff, weiter. "Tot" wurde zurückgemeldet; "an Leutnant v. Ersfa Besehl weitergeben" rief Leutnant v. Wurmb hinüber; "Leutnant v. Ersfa auch tot" lautete es zurück. Da sprang Leutnant v. Wurmb allein empor und stürzte mit lautem Zuruf vor die Mitte der Kompagnie. Wie mit einem Schlage erhob sich die ganze Linie und drang mit wildem Hurvaruf voll Rachedurst auf den Feind ein.

Der rechte Flügel ber Borftog von Otatumba ber.

Dieser mit außerorbentlicher Kraft ausgeführte Sturmanlauf wirkte. Erschreckt gruger ver flohen die Schwarzen. Die vorstürmende Rompagnie blieb dem Feinde im Dornin die Haupt busch bicht auf ben Fersen und machte alles mit bem Seitengewehr nieder, was ftellung surud, fich gur Behr feten wollte. Rechts ichloffen fich ber wilden Raad gunächft ber Rug ber 6. Rompagnie und gleich darauf die 2. Kompagnie an, und nun gab es beim Feind kein Halten mehr. Ohne auch nur den Bersuch zu wagen, noch einmal weiter rudwarts hinter feinen Berhauen im Dornbuich fich jur Behr ju feten, gab er nunmehr auf ber gangen Linie ben Widerstand auf und fturmte in bellen Saufen unter lautem Angftgefdrei bavon; erft in feiner ursprünglichen Sauptftellung am Leutwein-Berge machte er wieber Salt.

> In diesem Augenblid brobte eine neue Gefahr von links und zwang die vorfturmenden Truppen, die genommene Stellung gunächft feftzuhalten. Die Baftarb-Abteilung, der die Auftlärung gegen ben bei Otatumba ftebenben Reind aufgetragen gewesen war, melbete, aus ber Richtung von Statumba feien etwa 300 berittene Bereros, benen ftarte Abteilungen unberittener folgten, gegen bie linke Rlante und den Rücken ber Hauptabteilung im Anmarich.

> Oberft Leutwein übertrug bem Major v. Eftorff mit der 4. und der inzwischen eingetroffenen 5. Rompagnie die Sicherung ber linken Rlanke; mit allen übrigen Rraften beschloß er, ben Angriff gegen die feindliche Hauptstellung in ber Richtung auf ben Leutwein-Berg fortzuseten. Major v. Eftorff sammelte sofort die beiden Kompagnien bei ber 1. Feldbatterie und ließ sie jum Schute ber linken Flanke eine tleine weiter nordlich gelegene Unbobe besethen, Die nach Norben ju freien Ausblick bot. Da fich indes junächft bier nur ichwache feindliche Rrafte zeigten, bielt er bie 4. Rompagnie jum Mantenichut fur ausreichend und erteilte ber 5. ben Befchl, fich bem inzwischen eingeleiteten Angriff ber übrigen Kompagnien gegen bie feinbliche hauptstellung anzuschließen und zu versuchen, ben Keind möglichst links zu umfaffen. Die Rompagnie entwickelte fich unverzüglich vorwärts ber Artillerie gegen ben rechten Flügel ber feinblichen Hauptstellung; es gelang ihr trot bes heftigen Feuers, bas ihr von vorne und halb links entgegenschlug, bis auf wenige hundert Meter an ben Jeind herangufommen.

Der Sturm auf die Hauptftellung ber Hererog.

Bur Unterftütung bes Infanterieangriffs murben jest mit unfäglicher Mühe zwei Bebirasgeschüte auf ben von ben Schwarzen inzwischen geräumten, fteilen Onganjira:Berg geschafft, von wo fie ben bas gange Belande beherrichenden Leutwein-Berg fehr wirtfam beschießen konnten. Much die 1. Kompagnie und einer ber unberittenen Buge ber 6. gingen bis in Sohe bes Oftranbes bes Onganjira-Berges vor. Ein heftiges Feuergefecht entspann fich auf ber ganzen Linie, ohne daß die erhoffte, enticheibenbe Wendung eintrat. Der Tag neigte fich feinem Ende zu. Bon Stunde ju Stunde erwartete man bas Gingreifen ber Oftabteilung ober bie Birfung ihres

in Aussicht gestellten, erneuten Bormarsches gegen den Rücken des Feindes. Statt bessen war die Nachricht von dem Anmarsch überlegener feindlicher Kräfte gegen die eigene Flanke gefommen. Die Bastards hatten nirgends eine Spur der Oftabteilung auffinden können. Der Feind hatte zwar südlich vom Rivier den Widerstand so ziemlich ausgegeben, aber auf der Nordseite hielt er nach wie vor seine Hauptstellung



Abbildung 10.

Dorngulajoerfan >

Uorgeschobene Stellung der Bereros bei Onganjara.

am Leutwein-Berge. Er beherrschte damit die Wasserstelle. Diese aber mußten die Deutschen haben, denn weder Mann noch Pferd hatte seit dem vorangegangenen Abend frisches Wasser besommen. Eine schnelle Entscheidung war dringend notwendig. Diese konnte nach Lage des Gesechts jeht nur durch eine Umsassung des linken Flügels der seindlichen Hauptstellung herbeigeführt werden.

Die 2. Kompagnie erhielt baber Befehl, "ben linken Flügel ber hauptstellung bes Feindes zu stürmen". Inzwischen war auf bem beutschen linken Flügel die 5. Kompagnie mit bem berittenen Zuge der 6. ungeachtet bes feindlichen Feuers,

bereits bis bicht an ben Ruf ber feinblichen Sobenftellung vorgebrungen und ftanb im Begriff, ben rechten Flügel ber Bereros ju umfaffen. Bahrend fie noch im Teuer lag, ließ Hauptmann Franke feine Kompganie auffigen, führte fie im Galopp am Flugbett entlang bis in Sobe bes feindlichen Flügels vor und ließ bann über ben Rivier gegen ben Leutwein-Berg einschwenken. "Alles glaubte," foreibt Sauptmann Franke, "es werbe ein Tobesritt - über ben ungeschütten, 200 m breiten Rivier hinüber." Aber bas feindliche Feuer mar verftummt. Die ftundenlange, wirkungs= volle Artilleriebeschießung, das tapfere Borgeben der 5. und das überraschende Bor= brechen der 2. Kompagnie, alles bas hatte auf die Schwarzen einen folden Einbrud gemacht, daß fie ihren Sauptstützpunkt ohne Rampf raumten. Begunftigt burch bas Belande und burch bie hereinbrechende Dunfelheit, fonnten fie bies vom Angreifer unbemerkt und ungeftort tun. Als die 5. Kompagnie von Nordweften und ein Rug ber 2. von Guten her ben Berg erflettert hatten, fanben fie bie feinbliche Stellung leer. Die Bereros gingen auf der gangen Linie gurud.

. In biefem Augenblid trafen bie aus ber Richtung von Otatumba ber im Anmarfc gemelbeten feindlichen Berftarfungen auf bem Gefechtsfelbe ein und ichritten unverzüglich zum Gegenangriff gegen bie linke beutsche Flanke. Doch es war zu spät. Der Begenftog murbe mit Leichtigkeit von ber in fehr gunftiger Stellung befindlichen 4. Rompagnie zurudgewiesen und vermochte nicht, ber zurudweichenben Sauptmacht ber Hereros neuen halt zu geben. Der Feind floh vielmehr überall, teils in öftlicher, teils in norboftlicher Richtung, stellenweise in völliger Auflosung. Mit Ginbruch ber Dunfelheit befand fich ber Rampfplat in feiner gangen Ausbehnung in beutschem Befit. Die gahlreichen Bontoks in ber Umgebung ber Bafferstelle Onganjira wurden angegundet. Bon einer nächtlichen Berfolgung aber mußte bei bem unüberfichtlichen Feljen- und Bufchgelande wiederum Abstand genommen werden. Dagegen hoffte Oberft Leutwein, daß der Gegner auf seinem Rudzuge in die Gewehre ber Oftabteilung hineinlaufen werbe.

Die Ergebniffe

Die Stärke ber Hereros in dem Gefechte bei Onganjira wurde auf etwa bes Kampfes. 3000 Gewehre geschätt; Samuel mit seinem ganzen Stamme, Teile ber Baterberger und der Omaruruleute sowie die Mehrzahl der Otjimbinguer hatte an dem Rampfe teilgenommen. Sie hatten tapfer gefochten und burch die gablreichen Offenfivstoge bewiesen, bag auch fie ben Bert bes angriffsmeifen Jechtens erfannt hatten. Ihre Führer, barunter einzelne in gestohlenen Offiziersuntformen, waren ihren Leuten jum Teil mit geschwungenem Gabel vorangefturmt, mahrend bie Beiber hinter ber Front durch wilden Buruf die Kampfeswut der Krieger anfeuerten.

> Nach den Aussagen mehrerer am nächsten Tage gefangener Hereros empfanden biefe bas Wefecht als eine schwere Niederlage, wenn auch ihr Berluft an Bieh leiber wiederum nicht fehr erheblich war; es waren nur etwa 350 Stud Rinder und gehn Gewehre erbeutet worden; außerdem wurden auf bem Gefechtsfelde bei flüchtigem Ab

suchen 80 Leichen und gablreiche frifc aufgeworfene Graber gefunden, in benen ber Beaner feine Toten eiliaft vericharrt batte: nach ben Angaben von Befangenen hatten die Hereros bei Onganijra von allen bisherigen Gefechten die schwersten Berlufte erlitten und zwar bant ber an diesem Tage vorzüglichen Birtung bes Artilleriefeuers.

Die Berlufte auf beutscher Seite waren, wohl hauptsächlich wegen ber grundlichen und wirtfamen Borbereitung ber Angriffe burch die Artillerie, verhältnismäßig gering: fie betrugen an Toten Oberleutnant v. Eftorff, Leutnant ber Referve Arbr. v. Erffa und zwei Mann, an Berwundeten Leutnant v. Rosenberg, ber balb barauf feiner ichweren Berletung erlag, und elf Mann.\*) Am Sufie bes gulett eroberten Bugels fanden bie gefallenen Belben an ftiller, friedlicher Stätte ihr Grab unter einem blühenden Afazienbaum.

Um 10. April fruh murbe mit einem Teil ber berittenen Truppen bie Berfolgung aufgenommen und festgestellt, daß der Feind bas Gebiet bis zu ber Gegend von Otagaraha geräumt hatte und mit seinen Sauptfraften in öftlicher Richtung auf Eundo-Erindi zurudgewichen war. Der kleinere Teil, barunter bie Leute von Otjim= bem Gefecht. bingue, waren in nordwestlicher Richtung auf Owiumbo zurückgegangen und hatte sich mit ben bort stehenden Bereros vereinigt.

Die Ber: folgung. 10. April. Lage nach

Oberft Leutwein erfannte febr mobl. bak erft eine nachbrudliche Berfolgung ber geschlagenen feindlichen Hauptfräfte unter Samuel in der Richtung auf Gundo-Erindi ben iconen Erfolg ber beutichen Baffen bei Onganjira zu einem wirklich wirksamen Siege machen könne. Solange indes ber bei Owiumbo gemeldete, gahlreiche Zeind nicht gefclagen war, blieb bei ber Bebrobung ber rudwärtigen Berbindungen burch biefen ein weiterer Bormarich nach Often unmöglich. Sich gegen beibe Abteilungen gleichzeitig zu wenden, war bei ber ziffermäßigen Schmache ber Sauptabteilung undenfbar.

Oberft Leutwein beschloß beshalb, fich zunächft mit allen Kräften gegen ben Feind bei Dwiumbo gu wenden, mit bem er um fo leichteres Spiel gu haben glaubte, als in beffen Ruden ja die Oftabteilung fteben mußte, mit ber er bann bie Berbindung au gewinnen hoffte.

## 10. Das Gefecht bei Owiumbo.

Am 12. April war die Hauptabteilung bei Otjosasu erneutem Bormarich Die Hauptereit und brach am folgenden Tage 500 früh in ber Richtung auf Ofatumba auf. Die 2. und 5. Keldfompagnie, die Baftarbabteilung und die Maschinengewehre bilbeten unter hauptmann Buber bie Avantgarde, die übrigen brei Feldfompagnien, die brei

abteilung marfchiert nach Rorboften. 13. April.

<sup>\*)</sup> Außer ben Offizieren maren gefallen: Die Gefreiten Rrol und Scholl, vermundet: Relbmebel Schlabis, Die Sergeanten Liedtfe. Wieland, Die Gefreiten Effmert, Rruger, Lucas, Barnte, Schmis, bie Reiter Rube, Müller und ber Rriegsfreiwillige von Blanc.

Batterien und die halbe 2. Marine-Infanterie-Kompagnie das Gros. Die Witbois unter Leutnant Müller v. Berned deckten die rechte Flanke. Die Munitions- und Verpstegungsfahrzeuge blieben unter Bededung der anderen halben Marine-Infanteries Kompagnie in Otjosafu zurück.

Das Gelände, in das der Bormarsch diesmal führte, war das denkbar ungünstigste und gehört zu den schwierigsten des ganzen Schutzgebietes. Es ist nordöstlich Otjosass in die Gegend von Ofaharui mit fast undurchringlichem Buschwert und Baums bestand bedeckt und wird von dem etwa 200 m breiten Swakop-Flußbett durchzogen. Die fast ununterbrochenen Kameeldornwaldungen verhinderten sede Erkundung und jede Übersicht und erschwerten den Marsch auf den schmalen Pfaden sowie sede Gesechtsentwickelung ungemein. In solchem Gelände vermochte sich der Feind mit Leichtigkeit dicht neben der marschierenden Kolonne zu verbergen, so daß diese trot sorgfältiger Aufstärung dauernd der Gesahr eines überraschenden Angriffs auszgesett war. Die ganze Gegend war wie geschaffen für die Kampsesweise der Hereros; hier, wo das Schußseld selten weiter als 40 bis 50 m reichte, und wo die die zahlensmäßige Unterlegenheit der Deutschen auszleichende Wirkung der Artillerie und die überlegene Schießsertigseit der Schützen nicht zur Geltung kommen konnte, sühlten sie sich sicher und konnten ungehindert und überraschend ihre gewaltige Übermacht an Zahl ausnutzen.

In der Gegend von Owiumbo—Katjapia befinden sich zahlreiche Wasserstellen und saftige Weiden, die im Frieden dicht mit Wersten besetzt waren. Hier stand eine sehr starke Herero-Abteilung unter dem Häuptling Kajata, die in der letzten Zeit zahlsreichen Zuzug von Norden und Nordosten von den Omarurus und Waterbergleuten erhalten hatte. Bon den bei Onganzira geschlagenen Hereros waren nur wenige schwächere Abteilungen auf Owiumbo ausgewichen.\*)

Bei Ofatumba, das um 830 vormittags erreicht wurde, machte die Abteilung einen kurzen Halt. Bom Feinde war bisher nichts zu bemerken; doch waren in den Werften westlich des Ortes die Feuerstellen noch warm, also erst vor kurzem vom Feinde verlassen. Auch hörte man in der Ferne das Brüllen von Rinderherden.

Kurz bevor ber Marsch wieder aufgenommen wurde, meldete die Bastardabteilung, baß sich öftlich Otatumba eine große, von anscheinend völlig sorglosen hereros besetzte Werft befände. Gegen diese wurde nunmehr der Vormarsch angetreten, wobei die Bastards die linke, die Withois südlich vom Swakop die rechte Flanke sicherten. Die von den Bastards besetzt gemeldete Werft stellte sich indessen ebenfalls als verlassen heraus, auch Owiumbo und das südliche Swakopuser wurde von den Withois frei gemeldet.

<sup>\*)</sup> Seite 103.

Mit Rücksicht auf die außergewöhnliche Ditse beschloß Oberst Leutwein, bei Die Deutschen Owiumbo eine zweite Rast abzuhalten und die ermakteten Tiere zu tränken. Die werden Avantgarde überschritt den Swakop, um auf dem südlichen User bei einer von den Rast von Bitbois bereits erkundeten Wasserstelle zu rasten. Das Gros blieb nördlich des den Dereros Flusses und erreichte mit einer neuen Marschscherung gegen 10 30 vormittags die beschoffen. Tod des Oberssier stellen Rast bestimmte Wasserstelle.

Kaum hatte die am Anfang bes Gros befindliche 1. Kompagnie mit dem Tränken 1000 porm. begonnen, als fie überraschend von einigen nur wenige 100 m weiter öftlich im



Abbifdung 11.

Das Swakopbett bei Owiumbo. 
† Stelle, mo Oberleuinant Reif fiel.

Rach einer Abbildung aus dem Buche bes Oberlentmants b. Salzmann; "Im Kampfe gegen die herero". Berlin 1905. Berlag von Dietr Reimer

Swakopbett haltenden berittenen Hereros heftig beschoffen wurde. Man hatte diese anfangs für hottentoten gehalten, weil sie, nach Witboi-Art, weiße Tücher um den Kopf geschlungen hatten. Um sie zu verjagen, eilte Oberleutnant Reiß, der Führer der 1. Kompagnie, mit 17 Mann im Flußbett vor, rechts und links von Seitenpatrouissen begleitet, während die Pferde der Kompagnie unverzüglich zurückgeführt wurden.

Die etwa 50 Mann starte Herero-Abteilung wich Swafop auswärts zurud. Um dem Gegner aber die Lust zu solchen unliebsamen überraschungen zu vertreiben, drängte Oberleutnant Reiß sehr heftig nach, selbst als bereits zu erkennen war, daß ber Feind rechts und links aus dem Busch zahlreiche Berstärkungen erhielt und wieder Front machte. Bon allen Seiten hestig beschoffen, siel ber tapfere Offizier, der auch bei Onganjira mit seiner Spige unter bem überlegenen Reuer ber Bereros so unerichroden standgehalten hatte; mit ihm ftarben brei seiner Leute ben Belbentob, mahrend vier andere ichmer verwundet wurden.

Der gange Borgang hatte fich mit folder Schnelligfeit abgespielt, bag es nicht möglich war, die schwache Abteilung durch einen Befehl von rudwärts rechtzeitig qurudzuhalten. Die nicht verwundeten Leute eilten schleunigst aus dem Rivier links in ben schützenden Busch und gingen feuernd auf ihre Rompagnie gurud. Diese mar inzwischen vorgeeilt, um ihre hart bebrängten Rameraden zu entlasten; boch auch fie sah fich, taum ins Befecht getreten, von einer erbrudenben Ubermacht in beiben Rlanfen umfaßt, und mußte auf bas Gros gurudgenommen werben.

Das Gros auf bem rechten

Bon diesem waren in aller Gile auf dem rechten Swatopufer die 4. und entwidelt sich 6. Kompagnie entwidelt worden,\*) in die sich die zurückgebende 1. Kompagnie einfügte. Unmittelbar nach ber Entwidlung seiner Rompagnie fiel bier, burch ben Smalopufer. Ropf geschoffen, der Führer der G. Rompagnie, Hauptmann v. Bagensti, als er sich etwas erhob, um die Feuerwirtung beffer beobachten zu können. Batterie fuhr unmittelbar hinter ber Schütenlinie auf, ba fie in bem unüberfichtlichen Gelande nur von dort aus die Infanterie gegen ben mit großer. Abermacht vordringenden Zeind unterftugen konnte. Gie hatte faum bas Zeuer eröffnet, als lautes Geschrei in ber linken Glante die Absicht bes Gegners abnen ließ, ben bichten, jebe Abersicht hindernden Dornbusch zu einer Umfassung auszunuten. Aur Abwehr bes brobenden Rlankenangriffs fette Oberft Leutwein links rudwärts ber 4. Kompagnie bie 1. Relbbatterie ein und beauftragte mit beren Sicherung die bisher gurudgehaltene halbe 2. Marine = Infanterie = Rompagnie. In ber Mitte bes fo gebilbeten Balbfreises fuhren die Propen und die Sanitätsfarren auf; auch fämtliche Sandpferde wurden borthin geführt.

Das Gefecht auf dem linken worden. Smatopufer.

Inzwischen mar auch die Avantgarbe auf bem anderen Swafopufer angegriffen Sie hatte, links an ben Gluß angelehnt, ebenfalls eine balbfreisförmige Stellung eingenommen, rechts die 5., links bie 2. Feldtompagnie, in ber Mitte die Maschinengewehre; die offene rechte Flante war burch die weiter rudwarts gestaffelten Da bie gegen bie Avantgarbe vorgehenden Hereros gleichzeitig Withois gesichert. Rlanfenfeuer gegen bas nörblich bes Smatop fechtenbe Gros richteten, murbe am rechten Uferrand die 3. Felbbatterie eingesett, die burch Schrägscuer gegen ben Feinb auf bem füblichen Ufer zu wirken suchte.

Um ein gegenseitiges Beschießen ber Truppen zu vermeiben, wurden bie an ben Aluf angelehnten Flügel bes Gros und ber Avantgarbe durch fleine rote Flaggen bezeichnet, eine Magregel, die fich fehr bewährte.

Der Gegner ichien jest seine Haupttraft gegen bie schwächere Avantgarbe einzujegen und unternahm hier verschiedene fehr fraftige Borftoge, Die indeffen samtlich

<sup>\*)</sup> Stizze 7.

unter schweren Berluften durch bas rubige Feuer ber 2. und 5. Kompagnie und der Majdinengewehre abgewiesen murben. Schlieglich gab ber Reind fein Borhaben auf, um es bon neuem auf dem norblichen Ufer zu versuchen, wo er balb mit fehr überlegenen Rraften gegen ben Ruden und bie linke Flante bes Gros vorging.





Maschinengewehre im Getecht bei Owiumbo.

Oberft Leutwein hatte bie Gefahr rechtzeitig erkannt und ber Avantgarbe Die Avantbefohlen, in Staffeln ihre bisherige Aufftellung ju raumen und auf bas rechte Ufer garbe wird au ruden gur Abwehr bes bier brobenben Angriffs.

auf bas rechte Ufer genom: men.

Bahrend die 2. Kompagnie links von der Marine-Kompagnie und die Maschinengewehre in ber Linie ber 4. Kompagnie ins Gefecht traten, murbe bie 5. Rompagnie junachft als Referve binter dem linten Glügel bereitgeftellt. Rur die Bitbois blieben auf bem füblichen Ufer.

Raum hatten die Truppen ber bisberigen Avantgarbe ihre Stellungen auf dem norblichen Ufer eingenommen, als auch icon von allen Geiten ein neuer, mit großer heftigfeit geführter Angriff bes Feinbes erfolgte, ber mit fehr überlegenen Rruften

die deutsche Abteilung pollig umzingelt hatte. Nur durch das schnelle Eingreifen der 5. Kompagnie amischen ber 2. Kompagnie und bem Fluß tonnte eine ernste Gefahr im Rücken abgewendet werden. Die nach bem Abmarsch ber Avantgarbe rechts ber 3. Felbbatterie entstandene Lude murde durch die Baftardabteilung ausgefüllt, die sich an das Gros herangezogen hatte. Sie fonnte im Berein mit ber 3. Batterie ben auch von Guben her erfolgenden Angriff um fo leichter abweisen, als hier ber etwa 200 m breite Rivier freies Schuffelb bot, mahrend auf allen anderen Fronten ber bichte Buich die Übersicht völlig verhinderte. Es gelang aber auch auf den anderen Fronten, die mit außerordentlicher Räbigfeit immer wieder porfturzenden Bereros blutig aurudaumeifen.

Es war jest 500 nachmittags. Beim Feinde machte fich nach bem mißlungenen Angriff auf allen Fronten eine gemiffe Erichlaffung geltenb, Die Oberft Leutwein ausnutte, um mit feinen gefamten Rräften in öftlicher Richtung mehrere hundert Deter weit porguruden. Man fand bierbei einen Teil ber beim Beginn bes Gefechts gefallenen Leute ber 1. Rompagnie, bie unter ftändig hin= und berwogendem Feuergefecht beerdigt wurden.

Die Hereros hatten fich indessen von der blutigen Burudweisung ihres Angriffs balb erholt und begannen von neuem ben Feuerfampf, nunmehr auf allernächste Entfernung; nach ber Beftigfeit bes Feuers zu ichließen, mußten fie Augug erhalten haben; die Withois melbeten zudem ftarte berittene Bererobanden im Ruden, an ber Strafe nach Ofatumba. Der Gegner hatte offenbar Berftärlungen von bem bei Onganjira geschlagenen Teile erhalten und wollte der Hauptabteilung ben Rudzug verlegen.

Die Lage

Den frifden Rraften bes Feindes gegenüber hatte bie hauptabteilung bereits gegen Abend. seit langem das lette Gewehr eingesett. Die Kräfte der Leute begannen in dem mehr als zehnstündigen heftigen Feuerkampf zu erlahmen, vor allem hatte die Truppe unter dem immer guälender werdenden Durft zu leiben. Die Artillerie hatte sich nahezu ganglich verschoffen, bei ber Infanterie murbe bie Munition knapp, auf beren Erganzung konnte bei ber Bejetung ber Strafe nach Ofatumba burch ben Keinb Die Lage ber rings umschloffenen Hauptabteilung wurde nicht gehofft werben. Doch plötlich — es war gegen 500 nachmittags — war in weiter Gerne von Often her ichwacher Kanonendonner vernehmbar; das mußte die Oftabteilung fein! - Silfe nahte! - Alles atmete erleichtert auf; ihr Eingreifen im Ruden ber Hereros mußte ben Tag zugunften ber beutiden Waffen entscheiden und die schwache beutsche Abteilung aus gefahrvoller Lage befreien. Allein balb mertte man, daß man burch ben Donner eines fern im Often auffteigenben Gewitters getäuscht worben war. Bon ber Oftabteilung mar nichts zu hören, auf ihr Eingreifen mar am beutigen Tage nicht mehr zu rechnen.

> Schon bammerte es. Der Führer ftand vor einem ichwerwiegenden Entichluffe: Sollte man mahrend ber Racht ausharren auf bem Befechtsfelbe, um morgen ben

Rampf von neuem zu beginnen, ober unter bem Schut ber Dunkelheit ben Rudmarich nach Otiofalu antreten? Man tonnte fich nicht langer verbeblen, bag bas Rufammenwirfen mit ber Oftabteilung, auf bas fich ber gange Blan aufgebaut hatte, nicht auftanbe gekommen war. Damit war aber die wesentlichfte Boraussetung für ben Erfolg ber gangen Operation geschwunden. Gine Wiedergufnahme bes Rampfes am folgenben Tage tonnte im gunftigften Falle ein weiteres Burudbrangen bes Feindes nach Often, nicht mehr einen vernichtenden Schlag, zur Folge haben: hierzu ichien die jest im Felbe stehende Truppe gegenüber bem an Bahl fo fehr überlegenen Gegner, ber burch bie Bereinigung mit ben bisher füdlich ber Bahn befindlichen Bereros einen erheblichen Rräftezuwachs erfahren hatte, noch zu schwach.

Wie aber gestaltete fich die Lage ber im bichten Dornbusch eingeschlossenen Abteilung, wenn ber weit überlegene Jeind, ber feinerlei Zeichen von Erschöpfung verriet, in ber Dunkelheit in biefem Belande einen nächtlichen Überfall ausführte? Gine Rataftrophe ichien bann unvermeiblich. Durfte ber Führer bie Berantwortung hierfür auf sich nehmen, zumal sichere Aussicht bestand, mit den täglich zu erwartenden Berftärfungen aus ber Beimat ben Angriff bald unter gunftigeren Bedingungen wieber aufnehmen und einen fehr viel wirtsameren Schlag ausführen zu können? konnte der Abmarich freiwillig in unerschütterter Haltung ausgeführt werden, was ftand bevor, wenn die Truppe, von einem übermächtigen Begner übermältigt, geamungen abgieben mußte?

Auf ber anderen Seite verhehlte fich ber Guhrer teineswegs die ichwerwiegenden Bedenken gegen einen Rudgug. Durfte an einen folden überhaupt gebacht werben, ehe nicht bas Außerste versucht war? War überhaupt ein Sieg zu erringen, wenn man nicht zugleich die Berantwortung für eine Kataftrophe auf sich nehmen wollte?

Ameifel wogten in ber Seele bes Suhrers. Schon war völlige Dunkelheit berein: Dberft Leutgebrochen. Es mußte ein ichneller Entichluß gefaßt werben: Oberft Leutwein entschied fich für den Rudzug und gab um 800 abends ben folgenichweren Befehl zum Ab- folieft fich marich auf Otiosasu. Ausschlaggebeno war dabei die Aussicht, den Angriff einige Wochen 800 abendes. ipater, nach Gintreffen ber Berftartungen, unter besferen Bedingungen wiederholen gu tonnen. Der tapfere Rührer, der fich ohne Rudficht auf feine Berfon mahrend bes gangen Tages faltblutig und unerichroden bem beftigften feindlichen Reuer ausgelett batte, hatte fich sonft gewiß nicht gescheut, ben Kampf bis zum außerften burchzuführen.

Den Abmarich sicherte im Rücken bie 6. und in ber Marichrichtung die 5. Rompagnie. Im Gros maricierten bie Batterien und bie Sanitätskarren in ber Mitte auf bem Wege, rechts und links von ihnen gefechtsbereit die übrigen Rompagnien. Daburch, bag in ben bisberigen Stellungen vorher überall Lagerfeuer angestedt worben waren, wurde ber Gegner getäuscht und ber Abzug zu fpat von ihm erfannt. Ginen bann noch unternommenen Bersuch, ben Abmarich zu ftoren, wies bie Arrieregarbe, beren Führung Major v. Cftorff übernommen hatte, erfolgreich ab; bei bem fo

mein ent:

schwierigen Lossöfen vom Keinde bewährte sich von neuem die Umsicht und Kaltblütigkeit dieses alten Afritaners in hobem Dage.

Um 1000 abends wurde Pfatumba erreicht, wo aufmarichiert und bis 100 nachts geraftet murbe. Bon bier tonnte ber Marich, vom Gegner ungeftort, in Marichtolonne bis Otiofasu fortgesett werben, wo bie Abteilung um 500 morgens eintraf. Der Rückzug war in größter Rube und Ordnung ausgeführt worden, die Haltung ber Truppe ausgezeichnet.

Die Berlufte waren auf beutscher Seite im Bergleich zu ber hartnächigkeit und Dauer bes Rampfes nicht hoch: Gefallen waren Sauptmann v. Bagensti, Oberleutnant Reif und fieben Mann, verwundet Leutnant Findeis und elf Mann, darunter neun schwer.\*)

Die Ergebniffe

Die Berlufte bes Jeindes waren natürlich nicht festzustellen; wie schwer er bes Kampfes. aber gelitten haben muß, geht baraus hervor, daß auch er am nächsten Tage, als er erfuhr, daß die deutschen Truppen bei Otjosassu stehen geblieben seien, aus Furcht vor einem neuen Angriff bas Gefechtsfelb raumte und, wie ipater feftgestellt murbe, in öftlicher und füboftlicher Richtung jurudging; Die Bereros haben, wie einige Wochen ipäter burch die Aussagen von Gefangenen und Überläufern bekannt wurde, den Tag von Owiumbo als eine ichwere Nieberlage empfunden, - eine Tatsache, die burch ihr nachfolgendes Berhalten ihre Beftätigung gefunden hat. Bas vor allen Dingen bamals burchaus notwendig war, ben fo übermutig geworbenen Begner einzuschücktern, war durch die Kämpfe bei Onganjira und Owiumbo erreicht, und bas war unter ben obwaltenden ungunftigen Umftanden immerhin icon ein nicht zu unterschätendes Ergebnis. In bem Rampfe selbst waren alle Borteile bes Geländes und ber Bahl auf Seiten ber Hereros gewesen, mahrend für die Deutschen in diesem bichten Dornbuich bie Artilleriewirtung, Die fo febr ju bem Erfolge von Onganitra beigetragen batte, pöllig ausfiel und auch die bessere Ausbildung und Mannszucht ber Truppen nicht hatte zur Geltung fommen können.

"Die öffentliche Meinung in Deutschland einschließlich gablreicher Afrikatenner," fo ihrieb Oberft Leutwein am Tage nach dem Gefecht, "hat die Hereros weit unterschätt. Auch wir hier hatten einen folden Widerstand nicht erwartet. Die hereros sagen fich anscheinend, bag fie boch teine Onabe zu erwarten hatten und find zum außersten entschlossen. Sie lassen fich mit Gleichmut totschießen, wo auch bas Schickjal es mit fich bringt. Der Krieg wird baber erft aufhören, wenn ber Feind seine lette Batrone vericoffen hat.

Das Gefecht von Dwiumbo hat flar bewiesen, daß die Truppe in ihrer gegenwärtigen Stärte in ber Tat nicht ausreicht, um ben Aufftand nieberzuwerfen.

<sup>\*)</sup> Auker ben Offizieren maren gefallen: Sergeant Beinrich, Unteroffizier Refchte, Gefreiter hamer, Krause, Nicolai, Schwarz, Kriegsfreiwilliger Bonich; verwundet: Unteroffizier Bartels, Bod, Bunge, Gefreiter Raifer, Rold, Schober, Stablberg, Reiter Fritichta, Rutters, Steffen, Thierfelber.

fecht pon

Die hereros, zu benen offenbar ein großer Teil ber Baterberg- und fast alle Otjimbinqueleute gestoßen find, gablen mindestens 5000 Gewehre. Um ihren Biberftand zu brechen, muß die Truppe fo ftart fein, daß fie imftande ift, alle Kräfte bes Reindes gleichzeitig anzugreifen, und nicht wie jest, erft ben rechten Flügel und bann ben linten. Gelbftverftändlich tann hierbei von einer almgingelung e ber Bereros niemals bie Rebe fein, benn um eine Maffe von 50 000 Menichen zu umgingeln, wurde bie Bersammlung einer so ftarfen Truppenmacht gehören, wie fie hier in Diesem waffer- und fulturarmen gande in enger Bereinigung mittelft Ochsengespannen nicht unterhalten werben fann."

Oberft Leutwein beabsichtigte nunmehr, aus ber bisherigen Sauptabteilung mit Dilfe ber neueintreffenben Berftartungen eine Beftabteilung in Otjosafu und eine Sudabteilung bei Onjati zu organisieren; bie in ihrer bisherigen Busammensetzung verbleibende Oftabteilung follte nach Otijihangwe gurudgenommen und bier neu ergangt werben. Rach Erlangung ihrer Gefechtsbereitschaft sollten bann alle brei Abteilungen konzentrifc auf Ratjapia, ben Mittelpunkt ber feinblichen Stellung, vorgeben. Daß der Jeind die Rubepause benuten wurde, um mit seinen Biebherben nach Often über bie Grenze auszuweichen, hielt Oberft Leutwein für wenig mahr= icheinlich, ba nach feiner Anficht bas ganze Bolt ber Hereros in feiner alten Beimat "zu siegen ober zu sterben fest entschlossen war". Die am 20. April von ber Oftabteilung eingehenden Nachrichten ließen indeffen bie Durchführbarfeit ber geplanten Operation fraglich erscheinen.

# 11. Die Ereignisse bei der Oftabteilung bis ju deren Auflösung.\*)

Die Oftabteilung hatte fich nach bem Gefecht von Owitokorero bei Onjatu ver= Die Lage ber einigt. \*\*) hier erreichte fie am 17. Marg ber Operationsbefehl vom 11., \*\*\*) Oftabteilung nach bem Beber ihr auftrug, von Etuja nach Otjihaënena zu marschieren; biefer Befehl mar inzwischen von ben Greignissen überholt worden. Der Führer ber Oftabteilung Dwifotorero. mußte felbständig einen ben veranderten Berhaltniffen entiprecenben Entichluß faffen. Bei der damaligen Lage\*\*) erschien ihm abwartendes Berhalten bei Onjatu geboten, bis die Hauptabteilung jum Bormarich bereit war. Durch ausgedehnten Patrouillengang follte inzwischen die Auftlärung gegen ben bereits festgestellten Gegner fortgefett und dauernd die Fühlung mit ihm erhalten werden, eine Aufgabe, beren Erfüllung bei ber geringen Bahl von Berittenen und bem mangelhaften Buftande ber Pferbe in bem unübersichtlichen Buschgelande allerdings nicht leicht war. An das Hauptquartier wurde unverzüglich Meldung von biefem Entidluft erstattet.

Um 21. Mars trafen aus Windhuf die erwähnten, ber veränderten Lage Rechnung tragenden Beisungen ein; +) nach diesen war die Hauptabteilung am 1. April

<sup>\*)</sup> Rriegsgliederung fiebe Anlage. \*\*) Seite 70. \*\*\*) Seite 90. †) Seite 92.

operationsbereit. Die Oftabteilung follte einen Abzug bes Gegners nach Norboften verbindern, ihm Abbruch tun, wenn er an ihren Flügeln vorbeigehen follte, und mit ben anderen Abteilungen tunlichst zusammenwirken.

Gleichzeitig mit biefen Beisungen ging bie Melbung ein, baf ber Gegner Owifoforero geräumt habe. Sofort wurde bie berittene Abteilung zur Besetzung ber Wafferstelle und Erfundung der Abzugsrichtung bes Gegners vorgesandt; fie stellte beffen Abmarich auf Otatumba feft. Runmehr wurde ihr aufgetragen, fürs erfte in Owitoforero zu bleiben, die Berbindung mit ber in ber Rabe vermuteten Bestabteilung herzustellen und auf Otatumba und Otjituoto aufzuklären. Um 24. murbe ber Marfc größerer hererotrupps von Ofatjongeama in ber Richtung auf Otjiamongombe erkannt. Es waren bies die von der Beftabteilung in öftlicher Richtung abgebrängten Omaruruleute, Die ben Anschluß an Die bei Owiumbo ftebenben Bereros fucten. Da aleichzeitig noch weitere Trupps von Norben. Nordweften und Beften in ber Richtung auf Dwitotorero porrudten, fo icien bie Lage ber ichwachen berittenen Abteilung bei Owifotorero gefährbet; fie ging beshalb wieder nach Onjatu gurud.

Die Dftabtei-Dwifotorero por. 29. Mära.

Es war nunmehr von großer Bichtigkeit, die fernere Marichtung ber gelung geht nach melbeten feindlichen Trupps festzustellen. Da jedoch die berittene Abteilung infolge ber außergewöhnlichen Anspannung ber Pferde burch ben wochenlangen Batrouillenbienst bierzu nicht imstande mar, entschloß sich Major v. Glasenapp, mit ber gesamten Abteilung nach Owifoforero zu marschieren und ben Berbleib bes Gegners zu erfunden. Am 29. März wurde Owifotorero erreicht. Rach ben vorgefundenen Spuren wurde festaestellt, daß von Norden tommende Herero-Abteilungen Owisokorero im Westen umgangen hatten und nach Suden abmarschiert waren. Der Gegner war also in der Versammlung am oberen Swakop begriffen. Der Weg nach Okaharui wurde vom Keinde frei gefunden. Die Oftabteilung fah nun ihre Aufgabe barin, fich bis zum 1. April, an bem ber Bormarich ber Hauptabteilung erwartet murbe, fo bereit zu ftellen, daß fie rechtzeitig von Nordoften her eingreifen konnte. hierfür war Otifuoto ber gegebene Buntt. Seine Lage geftattete, fich bem Begner, wenn er von ber vereinigten Saupt: und Bestabteilung gedrängt wurde, frontal ober burch feit: lichen Abmarich vorzulegen.

Major rückt nach Dijituoto. 1. April.

Major v. Glasenapp beschloß baber, sich hier am 1. April mit ber gesamten v. Glafenapp Oftabteilung aufzustellen, und schidte am 31. März Melbung hiervon an ben Oberbefehlshaber. Rach beichwerlichem Mariche burch bichten Buich wurde Otjituoto am 1. April 1200 mittags erreicht. Sofort wurden Patrouillen vorgesandt und Beobachtungspoften eingerichtet, um den Berbleib ber hauptabteilung festzustellen. Es war indes weder von biefer noch vom Gegner irgend etwas zu sehen. Am Abend abgeschoffene Leuchtraketen fanden keine Erwiderung. Bon ber hauptabteilung fehlte jebe Nachricht: Ameifel tauchten auf, ob sie überhaupt vormarschiert wäre. War dies nicht ber Kall, bann war ber vereinzelte Bormarich ber Oftabteilung nicht nur gefahr-

voll, sondern auch zwedlos. Um späten Nachmittage hatte die zur Erfundung des Beges Otiifuoto-Otiisaona entsandte berittene Abteilung baselbft gablreiche in sublicher Richtung in bas Bebirge führenbe Biehipuren gefunden. Dies legte bie Bermutung nabe, bag ber Tetiostamm versuchen werbe, burch bas Gebirge wieder nach Often abzugiehen, gumal er in biefer Richtung feinen Biderftand finden konnte. Gine derartige Bewegung des Keindes mußte aber die Berbindungen ber Oftabteilung ernstlich bedroben. Unter diefen Umftanden entschloß fich ber Ruhrer, als auch am Bormittage des 2. April noch keinerlei Kenntnis von dem Bormarich der Hauvtabteilung zu erlangen war, am Nachmittage biefes Tages über Otaharui-Otiifuara nach Oniatu gurudzugeben, bereit, bei einer Bedrohung feiner Berbindungelinie nach Guben abzumarschieren und fich bem Gegner vorzulegen, wenn er aus ben Onjatibergen in öftlicher Richtung heraustreten sollte. Um Abend des 2. April wurde Okaharui erreicht.

Am 3. April wurde gegen 600 pormittags ber Weitermarich auf Otiftugra angetreten. Der Weg führte andauernd burch bichten Buich, und ber aus 22 Ochsen- Dtaharui am wagen bestehende Ruhrpark verzögerte das Borwärtskommen fehr. marschierte in folgender Marschordnung: 4. Marine-Anfanterie-Kompagnie, Artillerie, Schuttruppen : Rompagnie, Bagentolonne. Die Arrieregarbe, bei ber auch Major v. Glasenapp ritt, bildete bie 1. Marine-Infanterie-Rompagnie. In bem Busch mar eine Übersicht über die etwa 21/2 km lange Marschfolonne nicht vorhanden. berittene Abteilung war mit besonderem Auftrage auf Onjatu vorausgesandt.

Bald nach 800 vormittags trafen fünf von Seeis über Otjikuara gekommene Broviantwagen bei ber Abteilung ein, mit ihnen die jo fehnlich erwarteten Befehle bes Truppenkommandos. Während einer turgen Raft burchflog fie Major v. Glafenapp und ersah aus ihnen, daß die Hauptabteilung erst "um ben 6. April herum" ben Bormarich von Ofahandia auf Otiofasu antreten werbe. Als die Rolonne wieber in Marich gesett war, eilte auch ber Major v. Glasenapp mit feinem Stabe por, um einen geeigneten Lagerplat für bie Mittageraft auszusuchen.

Rurz nachdem er die Arrieregarde verlassen hatte, näherten sich mehrere Hererotrupps Die Arriere ber nachspige. Um fie zu verjagen, ließ beren Führer, Leutnant ber Reserve Norr, garbewird von einige Schuffe abgeben. Doch plötlich ichlug von allen Seiten ein übermältigenbes Reuer auf die schwache Abteilung ein. Die Urrieregarben-Rompagnie machte fofort Gegen 900 por: Front und ihr Führer entsandte ben Reft bes zweiten Zuges zur Aufnahme ber hart bedrängten Nachspige. Doch ehe dieser noch in das Gesecht trat, war er auch schon von bem größtenteils berittenen Gegner in beiben Rlanten umfaßt. Nur burch bas sofortige Ginseten je eines Salbzuges bes britten Buges rechts und links vom Wege fonnte ber zurudweichenbe zweite Bug aus feiner gefahrvollen Lage befreit werben. Der Führer ber Nachspite, Leutnant ber Reserve Norr, sowie mehrere Leute waren, töblich getroffen, in ber erften Stellung liegen geblieben. Auf gang nabe Entfernung

Befecht bei 3. April.

ben hererog angefallen. mittags.

entwidelte fich ein heftiger Feuerkamps. Bur Unterstützung setzte Hauptmann Fischel balb auch ben erften Zug ein, ber sich in die vorderen Abteilungen einschool. So lag die

### Skizze des Gefechts bei Okaharui.



Kompagnie in einer Linie ausgeschwärmt, die Flanken burch je einen zurückgebogenen Halbzug gebeckt. Nach einiger Zeit stürzte der Gegner in dichten Massen vor, um die ihm an Zahl weit unterlegene Kompagnie zu überrennen. Doch alle Anläuse scheiterten an dem ruhigen und wohlgezielten Jeuer der Seesoldaten, das dem Gegner namhafte

Berlufte zufügte. Schlieflich ließ ber Reind von feinem Bersuche ab und nahm von neuem ben Reuerkampf auf, in bem bie Rompagnie bei ber großen Uberlegenheit bes Begners ichwere Berlufte erlitt.

Die erfte Melbung von dem Gefecht der Arrieregarde erhielt Major v. Glasenapp, als er gerade den Anfang der Wagentolonne erreichte. Um die weit auseinander= greift in bas gezogene Marichtolonne möglichft rafch gefechtsbereit zu machen, befahl er ber Schuttruppen-Rompagnie Graf Brodborff, im Laufschritt gurudzueilen und einen Buschrand an einer großen Lichtung ju besethen; auf biese sollte bie Arrieregarben-Rompagnie zurudgehen; die Artillerie sollte hinter der Infanterie auffahren. Befehl überbrachten der Trompeter Lehmann und ber Landwehrmann Jatobs von ber Schuttruppe zu Pferbe unter heftigftem Feuer ber Bereros bem in ber Schutenlinie liegenben Sauptmann Sischel.

Das Gros Befecht ein.

Als die Rompagnie Brodborff ben Rand ber Lichtung erreichte, stieft fie bereits auf ben Reind und entwidelte fofort alle drei Ruge öftlich bes Beges jum Gefecht. Ihr wirksames Teuer nahm bie westlich bes Weges zurudgehende Kompagnie Sischel auf. bie an der Lichtung rechts von der Schugtruppen-Kompagnie erneut Front machte. Die Artillerie hatte links rudwärts von ihr Stellung genommen. Um sich bes bier besonders lebhaft vordrängenden Wegners zu erwehren, mußte fie mit Rartätichen feuern und Teile ber vorberen Schütenlinie mußten aus bem Befecht gezogen werben, um die Dedung bes linten Flügels zu übernehmen.

Der 4. Kompagnie mar befohlen worden, mit zwei Bugen nach der Buschlichtung ju ruden und ben britten Bug jur Bebedung bes Troffes, aus bem eine Bagenburg aebilbet werben follte, gurudzulaffen. Die Rompagnie hatte kaum bie befohlene Bewegung angetreten, als fie plotlich heftiges Rudenfeuer von zahlreichen Bererotrupps erhielt, die es auscheinend auf die Wagentolonne abgesehen hatten. Die Rompagnie mußte sofort mit allen Rugen biergegen entwidelt werben, und es gelang ibr, nicht nur in anberthalbstündigem, heftigem Reuergefecht ben Anfturm bes Wegners gurudauschlagen, fie ging vielmehr bemnächt ihrerseits zum Angriff über und brachte bem Gegner berartig empfindliche Berlufte bei, daß er erneute Berfuche gur Begnahme ber Fahrzeuge nicht mehr wagte.

Das Gefecht ber 4. Rom: pagnie.

Inamischen hatte auch bas Gefecht ber beiben anberen Rompagnien mit einem Die Bereros vollen Erfolge ber beutichen Baffen geendigt, indem ber Gegner namentlich burch bas überlegene Feuer ber Artillerie ericuttert, gegen 1200 mittags bas Gefecht abbrach und ebenso schnell, wie er getommen war, in bem bichten Busch verschwand. murbe trot sengender Mittagshite noch mehrere Kilometer weit zu beiben Seiten bes Weges nach Ofaharui verfolgt, ohne bag es indes ben unberittenen Rompagnien möglich gewesen mare, ben behenden, berittenen Trupps bes Reindes noch wesentlichen Abbruch zu tun.

geben ben Rampf auf. 1200 por: mittags.

Auf beutscher Seite maren Leutnant ber Reserve Norr und 31 Mann gefallen, Sauptmann Fischel. Leutnant Silbebrandt und fünfzehn Mann verwundet worden.\*) Die Mehrzahl von ihnen entfiel auf die Arrieregarde-Kompagnie, die den ersten überfallartigen Anprall des Gegners allein hatte aushalten muffen und deren Nachspite faft völlig aufgerieben worden mar. Die Kompagnie hatte ihre Gefallenen nicht mit zurudnehmen können. Man fand fie später völlig entkleidet und der Waffen beraubt vor der Front wieder. Einzelne seitwärts im Busch liegengebliebene Berwundete hatten die Hereros mit ihren Reulen totgeschlagen, wohurch fich die große Bahl ber Toten erklärt. Aber auch ber Feind hatte schwer gelitten. 42 tote Hereros lagen auf bem fublichen Kampfplate vor ber Front ber Deutschen, und etwa 50 Tote hatte ber gegen die Wagen vorgegangene Feind zurudgelaffen. Riefige Blutlachen vor der Front der 1. Kompagnie zeigten an, daß der Gegner hier gleich zu Beginn bes Gefechts bei feinem Anfturm in biden Maffen ichwere Berlufte erlitten haben Die Mehrzahl der Toten und die Bermundeten hatte er jedoch Zeit gehabt gurudgubringen. Seine Starte foll über 1000 Bewehre betragen haben, mahrend die Oftabteilung nicht mehr als 230 Gewehre batte ins Gefecht bringen konnen.

Dank bem entschlossenen handeln des Rührers mar bie Oftabteilung ichnell der gefahrvollen Lage, in die fie geraten war, herr geworden, und die Sicherheit und Rube, mit der alle Befehle ausgeführt wurden, zeigten, wie fest diese Truppe selbst in schwierigen Lagen in der Sand ihrer Führer war.

Nach der Rückfehr der Verfolgungsabteilungen wurden die Gefallenen beerdigt und auf bem blutgetrantten Gefechtsfelbe Biwat bezogen. Gin Berfuch, Die vorausgefandte berittene Abteilung wieder gurudguholen, um fie gur Berfolgung bes geichlagenen Reindes und Keftstellung seines Berbleibs zu verwenden, hatte feinen Erfolg, ba ber Weg nach Onjatu vom Gegner gesperrt war.

Die Oftmieber bei Onjatu ein. 4. April. Befehl bes Truppen=

fommanbos.

Um 4. April murbe frühzeitig ber Weitermarich auf Onjatu fortgesett. abteilung trifft ihrem Gintreffen fand die Oftabteilung hier den Berftarkungstransport unter Hauptmann Fromm\*\*) vor, ebenso die berittene Abteilung.

Die bem Sauptmann Fromm mitgegebenen Weisungen bes Truppenkommandos

<sup>\*)</sup> An Mannschaften waren tot: von ber 1. Marine-Infanterie-Rompagnie Sergeant Bruhl, Die Unteroffiziere Didhoff und hargens, bie Gefreiten Sadert, Seeliger, Sellert, Mennenga, Sponnagel, bie Geefoldaten Bettin, Bottae, Geper, hader, hand, Sahn, heilmann, huber, Robl, Kruger, Liebau Rad (Richael), Rad (Balter), Baulfen, Sachstorn, Schreiner, Stachowsti, Beiler, Beyand, von ber 4. Marine:Infanterie Rompagnie: Unteroffizier Sahl, Seefoldat Rlein, von ber Sanitatetolonne: Oberfanitatsgaft Mahnte, von ber Schuttruppen:Rompagnie: Gefreiter Begel; verwundet: von ber 1. Kompagnie: Die Unteroffiziere Fritide und Lungwig, Gefreiter Michaelsen, Die Seefoldaten Frant, Lorenzen, Scherber, Selte, Bollmer; von ber 4. Rompagnie: Gefreiter Schmidt, Die Seefoldaten Grau und Billien; pon ber Maschinenkanonen :Abteilung: Oberfeuerwerksmaat Kratig, Obermatrofe Theuertauf: pon ber Schuttruppen Rompagnie: Unteroffizier Bogel, Reiter Rablert.

<sup>\*\*)</sup> Seite 94.

vom 29. März\*) hatte biefer burch besondere Boten vorausgesandt. aufälligermeise bei ber Oftabteilung gleichzeitig mit bem pon ber Brovigntfolonne\*\*) mitgebrachten Befehl vom 23. Märg\*\*\*) ein.

Der verspätet eingetroffene Befehl vom 23., der durch die Ereignisse bereits überholt war, hatte ber Oftabteilung ausdrücklich einen Angriff verhoten, ebe sie nicht von dem bevorstehenden Angriff der Hauptabteilung Nachricht habe. Die Mitteilung biervon sollten ibr bie Weisungen vom 29, bringen, Die ben am oberen Smafop fitenben Jeind als gemeinsames Operationsziel beiber Abteilungen bezeichneten und ben Bormarich ber Hauptabteilung über Otjosasu um ben 6. April berum in Aussicht ftellten.

Major v. Glasenapp wurde jedoch durch die Weisungen vom 29., die noch feine bestimmte Zeitangabe für den beabsichtigten Bormarich ber Sauptabteilung enthielten, veranlaßt, vorläufig bei Onjatu fteben zu bleiben, ba er entsprechend bem Befehl vom 23. glaubte, noch bestimmtere Rachricht über die Annäherung der Sauptabteilung abwarten zu follen; biefe hoffte er burch bie in Ausficht geftellten Lichtfignale zu erhalten.

Bon einem erneuten Vormarich in bas bichte Buschgelande am oberen Swafop ohne die Gewishbeit des Bormarices der Hauptabteilung glaubte er umsomehr abfeben zu muffen, als bas Bereitstellen zum 1. April vergeblich gewesen mar, und bie Bewegungsfähigteit ber Oftabteilung burch bie gahlreichen Bermundeten und Tophustranten fich inzwischen wesentlich verringert hatte. Bereit, vorzumarschieren, sobalb bestimmtere Nachrichten eingingen, verblieb bie Abteilung beshalb einstweilen bei Onjatu.

In ber folgenden Zeit murde, soweit es ber Buftand ber Bferbe erlaubte, nach Die Tätigkeit allen Richtungen aufgeklärt. Beber nördlich noch füdlich von Onjatu war etwas ber Oftabteivom Gegner zu bemerten. Auch die Gegend von Owitoforero und Ofaharui wurde Gefecht von vom Feinbe frei gemelbet. Bom 6. April ab wurden täglich Berfuche gemacht, mit ber Hauptabteilung in heliographische Berbindung zu treten. Jeden Abend wurde bis Mitternacht die Gegend in südlicher und westlicher Richtung mit ber Signallampe abgeleuchtet, jedoch ftets ohne Erfolg. Um 9. April nachmittags glaubte man von ferne Geschützfeuer zu hören. Sofort wurde die berittene Abteilung auf Dtaharui vorgesandt und die Rompagnien machten sich marschbereit. Gegen 900 abends tam Oberleutnant v. Winfler mit ber beftimmten Melbung gurud, es fei fein Kanonenbonner gewesen, sonbern nur der Donner heftiger Gewitter, die an diesem Tage rings am Horizonte ftanben. In Wahrheit war es indes boch Geschützeuer gewesen, denn an diesem Tage errang die Hauptabteilung den Sieg von Onganjira. Am 13. April, dem Tage von Dwiumbo, wurde nirgends Geschützfeuer gehört; anicheinend hat ber bichte Busch bie Fortpflanzung bes Schalles verhindert.

lung nach bem Dfabarui. 5. bis

<sup>21.</sup> April.

<sup>\*)</sup> Seite 94. \*\*) Seite 93. \*\*\*) Seite 113.

Der Typhus bricht aus. Major v. Glafenapp maridiert nach Dtiibacnena. 21. April.

Infolge bes bäufigen Regenwetters, ber nächtlichen Kälte und ber außerorbent= lichen Anftrenaungen ber vorangegangenen Bochen verichlechterte fic ber Gefunbheitszustand immer mehr. Anfang April stellten sich bie ersten Anzeichen einer Epphusseuche ein; von awölf Kranken am 6. April hatte fich bie Bahl am 16. bereits auf 66 erhöht.

Lange konnte die Oftabteilung unter biefen Umftanden nicht mehr bei Onigtu Bon Tag ju Tag wurde ber sehnlichst erhoffte Befehl jum Bormarich und Anariff erwartet, aber feinerlei Radrichten trafen über ben Berbleib ber Hauptabteilung ein. Endlich am 20. April tamen fie. Die vereinigte Soupt- und Beftabteilung maren nach ichwerem Gefecht bei Owiumbo auf Otioigiu gurudgegangen. und die Operationen follten erft nach mehreren Bochen wieber aufgenommen werben, wenn neue Berftarfungen eingetroffen feien. Bahrend biefer Reit follte bie Oftabteilung fich rein verteibigungsweise verhalten. Gin Linksabmarich nach Otijbaname murbe freigestellt und die Beobachtung bes Gegners von Owifotorero und Onigtu aus anheimgegeben.

Ein weiteres Berbleiben ber Oftabteilung bei Onjatu mar indeffen bei ber immer mehr Opfer forbernden Typhusepidemie unmöglich geworden. Durch Rrantheit und Gefechtsabaange war die ursprüngliche Stärke der Abteilung von 25 Offizieren 509 Mann auf breigehn Offigiere 276 Mann herabgefunten, und täglich tamen Reuerfrankungen bingu.

Die berittene Abteilung hatte feit bem 16. April bas Lager verlaffen, um gur Berstellung ber immer noch fehlenden Berbindung mit ber Sauptabteilung nach Seeis zu maricieren. Dier war fie vom Oberkommando festgehalten worden, fo bag sich jur Zeit bei ber Oftabteilung nur noch neun brauchbare Pferbe befanden. biefen ben Gegner von Onjatu und Owifoforero aus zu beobachten, war unmöglich. In Anbetracht alles beffen entichloß fich Major v. Glafenapp ichweren Bergens, mit ber Oftabteilung nach Otjihaenena zu marschieren, wo er am 24. April eintraf. wurde im Missionsgebäude mit ben inzwischen aus Winbhut eingetroffenen Silfsmitteln ein festes Lazarett eingerichtet, so bag ben Kranten endlich etwas bessere Bflege auteil werben fonnte.

Unterwegs ging am 22. April die am 10. von Otiofasu abgesandte Benachrichtis gung über bas Gefecht bei Onganjira ein, die in Geeis liegen geblieben mar, mit ihr ber Befehl, unter allen Umftanden von Onjatu nach Otjihangwe abzuruden. selbständige Entschluß des Majors v. Glasenapp entsprach also ben Abfichten bes Truppenfommandos.

Die Dit: aufgelöft. 6. Mai.

Die Oftabteilung war burch die Tuphusepidemie, Transportkommandos und Ababteilung wird gabe von Krantenpflegern in ihrer Bejechtstraft fo geschwächt, daß fie ohne bie berittene Abteilung für bie Operationen nur noch über 151 Mann verfügte. Runmehr wurde bie gange Abteilung in Otjibaenena in Quarantane gelegt und fiel bamit für bie bemnächft wieder beginnenben friegerischen Unternehmungen aus. Durch Befehl pom 6. Mai murbe fie aufgelöft. Nur bie in Seeis befindliche berittene Abteilung, bie vom Typhus verschont geblieben war, fand sofort wieder Berwendung im Kelbe.

Blanzende friegerische Erfolge find ber Oftabteilung versagt geblieben; fie hatte in außergewöhnlicher Weise unter ber Ungunft ber Berhaltniffe leiben muffen unb ichlieflich einen weit gefahrvolleren Zeind als die Hereros zu befämpfen: ben Typhus. Die große hingabe ber Truppe bei ben außergewöhnlichen Entbehrungen und Anftrengungen, die infolge bes Jehlens von Bferben in besonderem Make an die Abteilung berantraten, und bie standhafte Bflichterfüllung auch in schwierigen Lagen verbienen um so marmere Anerkennung.

Der burch bas Rusammenwirken ber Haupt- und Oftabteilung beabsichtigte mirksame Schlag mar, wenn auch bei Onganijra ein voller tattifder Erfolg errungen war, wegen ber großen Überlegenheit bes Gegners an Bahl und ber ungeheuren Schwierigfeiten bes Belandes nicht geglückt. Die großen Entfernungen ber Ab= teilungen untereinander, die noch obendrein burch ben Feind getrennt waren, machten eine ichnelle und zuverläffige Befehlsübermittlung unmöglich. Bor allen Dingen murbe es verhängnisvoll, daß bie abanbernden Befehle vom 23. Marg, die ber Oftabteilung ein abwartendes Berhalten vorschrieben, diese zu spät erreichten.

## 12. Porbereitungen für weitere Kämpfe.

Angwischen waren in ber Beimat bie Anfang Marg angeforberten\*) weiteren Ber: Aufftellungber ftarfungen in derfelben Beife wie bisher burch bas Oberkommando ber Schuttruppen im Mary anaufammengestellt, bekleidet und ausgerüftet worden. Um 25. und 30. März und am 7. April gingen fie in vier Transporten unter ben Majoren v. b. Bepbe und ftartungen. v. Mühlenfels sowie ben Hauptleuten Stahl und Rembe von Samburg ab. murben jum ersten Dale bie jur Bespannung und Berittenmachung notwendigen Bferbe aus Deutschland mitgegeben, und zwar waren durch Bermittelung bes preußischen Rriegsministeriums tleine, gabe oftpreußische Bauernpferbe angekauft und bem Oberkommando überwiesen worben. Gin Teil bes Bedarfs, etwa 300 Bferde, murbe durch Abgaben der Kavallerie gedeckt.

Im aangen betrug die Rahl ber ber Schuttruppe gugeführten Berftarfungen 55 Offiziere und Arzte, elf Beamte, 1164 Mann, 1200 Bferbe, 18 Felbgeschüte C. 96 und eine 3,7 Maschinenkanone. Die Überfahrt sämtlicher Transporte ging schnell und anstandslos von ftatten. Borgugliche Ergebniffe murben bei ben Bferbetransporten erzielt, indem im gangen nur gehn Bferde an Lungenentzundung eingingen. Das Gintreffen in Swafopmund erfolgte zwischen bem 17. und 28. April.

geforberten Ber:

<sup>\*)</sup> Seite 90.

Die Mobils machung ber neus eingetroffenen Truppen.

Mit dem Transport von Mühlenfels waren auch ber bem Rommandeur ber Schuptruppe als Generalftabsoffizier überwiesene Major Quabe und ber Relbintendant Intendanturaffeffor v. Lagiewsti eingetroffen. Auf Befehl bes Oberften Leutwein übernahm Major Quabe bie einbeitliche Regelung ber Dienstgeschäfte im Sauptquartier, ju bem bereits vorher vom Stabe bes Marine-Expeditionsforps die Hauptleute Salzer und Baper vom Generalftabe, Oberleutnant v. Boffe und Marine = Oberftabsarzt Dr. Mete übergetreten waren. Neben ber unter ben porliegenben Berbaltniffen befonbers ichwierigen Durchführung ber Dobilmachung ber gablreichen neu eingetroffenen Berftärtungen traten in biefem Reitabschnitt an bas Hauptquartier unzählige Anforderungen heran. Mit bem Anwachsen ber Streitfrafte machte fich gebieterijch bie Notwendigfeit einer einheitlichen Ausgeftaltung ber Stärten ber einzelnen Truppenverbande und ihrer Ausruftung mit Jahrzeugen sowie beren einheitlicher Beladung mit Berpflegung, Schieftbebarf, Sanitätsmaterial und Felbgerät geltenb. Die Notwenbigfeit, jebem neuen Berbanbe einen Stamm an alten, mit bem Lanbe vertrauten Leuten sowie zuverlässige Gingeborene als Jubrer mit= augeben, amang au gablreichen Schiebungen.

Die Sicherstellung des Nachschubes bedingte umfassende Maßnahmen für den weiteren Ausbau des Etappen= und Eisenbahnwesens, Aufstellung von Etappen= suhrparts, Einrichtung von Pserde=, Esel=, Ochsen= und Wagensammelstellen, besonderer Wagenwerkstätten, Bekleidungs-, Ausrüftungs-, Munitions= und Lazarett-Reservedepots. Auch der Nachrichten= und Feldsignaldienst mußte weiter ausgestaltet werden. Im Schutzebiet bei der Reichspostverwaltung noch vorhandener Telegraphendraht wurde unter Benutzung zweier bei der Bahn= und Postverwaltung entbehrlicher Morse- apparate zum Bau einer Feldtelegraphenleitung von Ofahandja nach Otjosasu und später weiter nach Owisosorevo benutzt. Der Mangel an Telegraphentruppen machte sich überaus störend fühlbar. Höchste Anspannung aller Angehörigen des Haupt- quartiers war notwendig, um in kurzer Zeit alle diese Waßnahmen zur Ausführung zu bringen.

Kaum zu überwindende Schwierigkeiten stellten sich insbesondere der Beschaffung eines ausreichenden Fuhrparks, der ersorderlichen Jugtiere und der Anwerdung des unentbehrlichen eingeborenen Treiberpersonals entgegen. Sehr schwierig war auch die Neuordnung und selbständige Ausgestaltung der Feldintendantur; die Berhältnisse lagen auf diesem Gebiete dadurch besonders verwickelt, daß dis zu diesem Zeitpunkt die Intendanturgeschäfte der Schutztruppe nebenamtlich von der Finanzabteilung des Gouvernements versehen worden waren, der die betreffenden Beamten nicht ohne weiteres entzogen werden konnten.

Die schnellere Bereitstellung der eintreffenden Transporte selbst war infolge der Mitgabe der Pferde zwar wesentlich erleichtert, aber bis zur endgültigen Marschbereitschaft waren noch umfangreiche und zeitraubende Maßnahmen erforderlich; Mann und Pferd mußten in die afrikanischen Berhältnisse eingewöhnt, Ochsen und Gel erft zugfest gemacht werden.

Schon bei der Landung in Swakopmund machten sich Schwierigkeiten geltend, da die zunehmende Versandung des Hasens die Arbeit des Landens in immer empfindlicherer Weise störte, und alle Aushilsen sich als unzulänglich erwiesen. Nach ihrer Ausschiffung mußten die Truppen mit Rücksicht auf die Verpstegung und Unterbringung auf die größeren Stationen zwischen Sweigproviantdepots errichtet, große Stallzelte zur Unterbringung von Mann und Pferd ausgeschlagen werden. Ganz besondere Vorkehrungen erforderte die Wasserversorgung, da einzelne Stationen kaum das für die Speisung der Lokomotiven nötige Wasser ausbringen konnten.

Die ganzen umfangreichen Mannschafts- und Materialtransporte mußten auf der wenig leistungsfähigen Eisenbahn bewirkt werden. Die Pferde gingen in der Mehrzahl mit Fußmarsch von Swasopmund nach den Mobilmachungsorten ab, blieben aber auch der Wasserrscrgung und Verpstegung wegen nahe der Bahn, da die Verpstegung bei der erst in Karibib oder Okahandja möglichen Ausstattung mit Fahrzeugen mit der Bahn bereitgestellt werden mußte. Um die Mobilmachung noch weiter zu beschleunigen und vor allem, um schnell an Stelle der zur Verfolgung des abziehenden Feindes nach Norden marschierenden Abteilung Estorsf verwendungsbereite Truppen in die Hand zu bekommen, mußten später doch zahlreiche Pferde mit der Bahn nach Okahandja geschafft werden.

Der Umsicht und Tatkraft des Leiters des Felbeisenbahnwesens, Hauptmanns Witt, und der Hingabe aller im Gisenbahndienst tätigen Offiziere, Beamten und Mannsichaften ist es zu danken, daß die Eisenbahn in dieser Zeit die ununterbrochen auf die Höchstleistung gesteigerten Anforderungen ohne wesentliche Störungen bewältigt hat.

An den Mobilmachungsorten begann die Einteilung und Zusammenstellung der Mannschaften in Kompagnien und Batterien. Im ganzen war die Formierung von sechs neuen Kompagnien und zwei Feldbatterien beabsichtigt. Alle diese Arbeiten waren um so schwieriger, als es allenthalben auf dem fremden Kriegsschauplatz, der in seiner Kulturarmut ohne Wege und Wasser stredenweise einer Wüste glich, unter dem Zwang dringlicher Verhältnisse völlig Neues zu schaffen galt, für das es an Ersahrungen sehlte.

Die getroffenen Maßnahmen bewährten sich indes überall und wurden vorbildich für die Mobilmachung aller später eintreffenden Berstärfungen. Die hierbei gemachten Erfahrungen sind von dauerndem Berte für spätere überseeische Unternehmen. Die in jenen wenigen Wochen bewältigte Arbeit ist eine Leistung, die der Hingabe, der Umsicht und dem Anpassurmögen jedes einzelnen der Beteiligten ein glänzendes Zeugnis ausstellt.

Auch für die Ausbildung der neu aufgestellten Truppenteile war längere Zeit erforderlich; benn es galt, die in den Apriltampfen gemachten Erfahrungen auszunuten

und die hier gutage getretenen Mängel und Luden auszufüllen. Der Unterschied awischen ber friegerischen Brauchbarfeit ber alten und neuen Schuttruppensolbaten mar in den bisherigen Gefechten deutlich hervorgetreten. Auch die Bereros follen diefen Untericied erfannt baben. Benigftens wird einem ihrer Grofleute Die Auferung zugeschrieben: "Die alten beutschen Solbaten fürchten wir, die neuen aber nicht, die tommen birett von ber Mutter." Den Infanteriften fehlten Renntniffe im Reiten und in ber Pferdepflege, mabrend bei ben Kavalleriften bie Ausbilbung im Schießen und Gefechtsbienft nicht ben Anforberungen entsprach. Das Sechten im Buid mufte für alle Neueingetroffenen jum Gegenstand grundlichster Ubung gemacht werben; auch bie Artillerie hatte zu lernen, fich mit ben besonderen Schwierigfeiten eines Rampfes im Buid abzufinden. Die Gelbftändigfeit bes einzelnen Mannes mußte bei ber Schwierigfeit ber Befechts: und Reuerleitung im\_Buich mit allen Mitteln gehoben, auch die Schwierigfeit bes Munitionsersates und ber Wert, ber beshalb jeder einzelnen Patrone zukommt, mit eiserner Strenge erneut zum Bewußtsein gebracht werben.

Die Entien: Berftärfungen mirb be= idloffen.

Der unerwartet gabe Biberftand ber Bereros in ben letten Wefechten bung weiterer batte gelehrt. daß die bisber entsandten Berftärfungen zu einer schnellen und erfolgreichen Niederwerfung des Aufftandes nicht ausreichen wurden; auch mußte für bie durch bas Ausscheiben ber Oftabteilung fehlenben Rrafte Erfat aeschaffen werden. Es wurde beshalb beschloffen, weitere 500 berittene und 500 unberittene Mannichaften, eine Relbbatterie und vier Beschüte C. 96 als Ersat für die 5,7 cm Gefcute fur ben Norden und, jur Sicherheit ber weißen Bevollerung und für unvorhergesehene Salle, 150 Berittene und eine Batterie C. 96 für ben Guben zu entsenden. Gine icon früher beantragte Maschinengewehrabteilung, drei Funkentelegraphenstationen sowie eine Berstärfung ber Gisenbahntruppen wurden noch am 30. April von Hamburg aus abgesandt.

# 13. Der Wiederbeginn der Operationen. — Übernahme des Obertommandos durch Generalleutnant v. Crotha.

Die Bereros Gegend von Ratjapia. Ende April.

Hatte ichon die Notwendigkeit, die bisherige Oftabteilung in Quarantane ju verlaffen bie legen, die Ausführung ber neuerdings geplanten tonzentrijchen Operation gegen Ratjapia\*) in Frage gestellt, so trat Ende April völlig unerwartet ein Greignis ein, bas alle bisherigen Plane und Absichten über ben Saufen warf und eine gang neue Lage fchuf: bie Bereros begannen ihre bisher fo hartnädig behaupteten Stellungen um Ratjapia ju räumen und mit ihren Hauptfräften in ber Richtung auf Otjiamongombe (am Bege Ofahandia-Omusema) zurudzugehen. Bestimmt hatte sie anscheinend hierzu einmal der Mangel an ausreichender Beibe für ihr gablreiches zusammengeftohlenes Bieh und an Baffer für die auf engem Raume jufammengebrangte Menichenmaffe.

<sup>\*)</sup> Seite 111.

Dann aber - und bies wurde erst nachträglich befannt - waren fie burch bie febr ftarfen Berlufte, Die fie in ben letten Gefechten erlitten batten, weit mehr ericbüttert, als anfänglich angenommen worben mar: ber Oberhäuptling Samuel war verwundet und mehrere Grokleute gefallen.

Sinfictlich der weiteren Absichten ber Bereros bestanden nun zwei Möglichkeiten: entweber suchten sie burch ben Diftrift Gobabis ober ben Omuramba-u-Omatato entlang über bie Grenze nach Often zu entfommen, ober fie ftrebten, mas Oberft Leutwein für bas Bahriceinlichere hielt, bem Baterberge gu, um fich mit ber bier bereits ftebenben, auf 800 Gewehre geschätten Gruppe ju vereinigen und bann ben Entideibungstampf anzunehmen: ichlimmftenfalls ftand ihnen bann immer noch ber Rudzug nach bem Owambolande offen.

Ein Entweichen bes Teindes nach Norden ober Often zu verhindern, war zunächft Die Berballnicht möglich. Bier ftanben nur ichwache geutsche Abteilungen, bie bagu nicht imftanbe maren. Im Norben batte ber Diftriftschef von Grootfontein. Oberleutnant Boltmann, mit ben 35 ihm gur Berfügung ftebenden Schuttruppenreitern Cobleng befett, um Die 8. Romvon hier aus entsprechend ben Beisungen bes Oberkommandos vom 18. Marg, soweit pagnie mares in seinen Kräften stand, den Omuramba-u-Omatato zu sperren. Gelegentlich eines bem Rorben. ju biesem Zwede ausgeführten Batrouillenrittes überfiel er Ende April mehrere hererowerften, die in der Gegend von Karuputa und Ofanguindi im Buich verftedt lagen, wobei an bem letteren Orte von ber nur zwölf Mann ftarten Batrouille 31 Bereros niebergemacht murben. Bu feiner Berftartung murbe Anfang Mai pon Raribib aus die neugebilbete 8. Kelbtompagnie mit zwei Beidugen und zwei Da= ichinengewehren, im gangen 176 Mann unter Oberleutnant v. Rulow, über Omgruru-Dutio nach dem Norden in Marich gesett.

Die Abteilung Bulow, beren vereinzelter Bormarich nicht unbedenklich erschien. erreichte am 29. Mai Otawi und trat unter ben Befehl bes Oberleutnants Bolfmann. Diefer beichloft, bei feinen ichmachen Rraften fich auf die Befegung Diefes Ortes und Grootfonteins ju beschränfen und bas bisber besette Cobleng aufzugeben. Bon Otawi aus tonnten bie nach Norben führenden Rüdmarschrichtungen ber Bereros am leichteften beberricht werden: bie Wefahr eines Entweichens des Reindes nach Nordoften Omuramba-u-Omatako abwärts war bei dem um diese Reit im Sanbfeld ein= tretenden Wassermangel in ben hintergrund getreten.

Im Often befand fich nur die schwache Besatung von Gobabis unter Oberleutnant Streitwolf, sowie in Rietsontein (Nord) jur Bewachung ber Brenze ber Leutnant Bereros über-Eymael mit wenigen Reitern. Diefer hatte Ende Marz festgestellt, daß sich nicht nur Hereros in der Nähe der Grenze am Epukiro herumgetrieben, sondern daß sie auch bereits in größerer Anzahl mit sehr viel Bieh die englische Grenze überschritten hatten. Die enalische Regierung beabsichtigte zwar nach Angabe der Grenzbeamten, die übergetretenen Bereros in Kongentrationslagern unterzubringen und bie an ber Ermorbung

niffe im Norben und Often.

Teile ber fcreiten bie englische Grenze.

beutider Anfiedler beteiligten fowie bas gestoblene Bieh auszuliefern: ba ibr jeboch in bem hunberte von Rilometern langen Grenzgebiete nur eine gang geringe Angabl von Bolizisten zur Berfügung stand, war auf die Ausführung biefer Absicht nicht zu rechnen. Deutscherseits ben Übertritt ber Hereros auf englisches Gebiet und bie Rückehr ausgeruhter, mit Berpflegung und Schieftbebarf neu ausgestatteter Aufständischer zu verhindern, war bei der Schwäche der wenigen, zudem weit voneinander getrennten Stationen unausführbar. Die Besatung bes Distritts Gobabis wurde nunmehr burch die vom Tophus vericont gebliebenen Berittenen ber früheren Oftabteilung unter Oberleutnant v. Winfler verftärft.

Aber auch nach bem Eintreffen dieser Berftärkungen waren die schwachen Abteilungen im Norden und Often nicht imftande, einen Abmarich ber Bereros zu verbindern; es fiel ihnen vielmehr vor allem eine auftlärende Tätigkeit und im Falle eines Abmariches bes Reindes die Aufgabe gu, biefen tunlichft an feinem Bief gu ichabigen.

Die Ber: bisherigen Haupt: abteilung.

Bon den augenblicklich bei Otjosafu stehenden Kräften waren sofort verwendungswendung der bereit nur die 1., 2., 4., 6. Feldfompagnie, die 3. Felde und die 2. Gebirgsbatterie, vier Maschinengewehre sowie die Baftarbabteilung, alles zusammen 706 Mann. Diese Kräfte waren nach Bahl und Aufftellung ebenfalls nicht in der Lage, die Hereros am Ausweichen zu hindern, falls fie bagu entschloffen fein sollten. Gie wurden jett bem Dajor v. Eftorff mit dem Auftrage unterftellt, bem Feinde unmittelbar zu folgen, um die Buhlung mit ihm aufrechtzuerhalten und ihm nach Dlöglichkeit die öftliche Flanke abzugewinnen. Die aus ben Berftartungen und ben bei Otjosassy verbleibenden Truppen neu aufzustellende Hauptabteilung sollte aus ber 5., 7., 9., 10., 11., 12. Feldfompagnie, ber 4., 5, und 6. Kelbbatterie und ber Bitboi-Abteilung befteben und nach beendigter Mobilmachung der Abteilung Eftorff folgen; dies war indessen nicht vor Ende Mai zu erwarten.

> Die nicht in Quarantane befindlichen Teile ber Marine-Anfanterie und die in ber Umbewaffnung mit Beschüten C. 96 begriffene 1. Feldbatterie fanden junachst an ben rudwärtigen Berbindungen Berwendung; dem bisherigen Führer der Oftabteilung, Major v. Glasenapp, murbe bie Leitung bes Ctappenwesens übertragen.

Major ben Bor: maric an. 4. Mai.

Major v. Eftorff trat mit ber ihm unterstellten Abteilung am 4. Mai von v. Eftorff tritt Otjosafu den Bormarich auf Ofatumba an. Er follte zwar Fühlung mit bem Feinde halten, ein energisches Rachdrängen aber lag umsoweniger in seiner Aufgabe, als es nur im Interesse ber Deutschen liegen tonnte, wenn bie Bereros fich balb wieber setten und nicht in Gebiete auswichen, die fich entweder gang außerhalb bes beutschen Machtbereichs befanden ober boch burch ihre weite Entfernung von ber Bahn eine gewaltige Berlängerung ber Landetappenlinien bedingten. Auch zwangen bas schwierige Bufchgelande nordwestlich ber Onjatiberge und die geringe Starte ber Rolonne, bie für die nächste Zeit auf feinerlei Unterftützung rechnen tonnte, gur Borficht.

Schon bei Otatumba murben gahlreiche nach Norden und Nordosten führende

Spuren entbeckt. Auch Onjatu sollte noch stark vom Feinde besetzt sein. Die Abteilung erreichte am 6. Otjikuoko, wo die 1. Feldkompagnie eine Hererobande übersraschte, die unter Zurücklassung von Vieh und nach Berlust mehrerer Leute eiligst flüchtete. Daraushin wurde am 7. der Marsch über Okaharui auf Otjikuara sortgesetzt. Bei Otjikuoko blieben die 6. Kompagnie und die Bastard-Abkeilung stehen. Bis zum 8. Mai wurde sestgesstellt, daß schon am 4. eine starke seindliche Kolonne Owisokorero in nördlicher Richtung verlassen hatte; auch nordwestlich vom Omatakoberge waren Staubwolken gesehen worden. Die weitere Aufklärung ergab dann bis zum 11., daß der Feind aus der Linie Owisokorero—Otjikuara, in zahlreiche Gruppen verteilt, in vollem Rückzuge nach Norden, Nordosten und Nordwesten begriffen war. Bei einzelnen ließ sich bereits erkennen, daß sie dem Waterberge zustrebten. Bald darauf wurde auch Okajainja vom Feinde frei gesunden, während bei Engondo (etwa 35 km nordösstlich Owisokorero) nur noch vereinzelte Hereros sestgestellt wurden.

Die Abteilung selbst blieb vorläufig bei Onjatu stehen, ein Teil mußte bes schlechten Wassers halber nach dem nahegelegenen Ofarufambe verlegt werden. Mehrere der vorgefundenen Bafferlöcher waren vergiftet; in einem lag eine tote Schlange, in anderen befanden fich tote Sunde - "lauter fleine Aufmertsamfeiten ber Bereros gegen uns" beiftt es in bem Berichte bes Majors v. Eftorff. Erst als bis jum 16. Mai weitere Nadrichten eingingen, nach benen eine Bereinigung ber gesamten Bererogruppen in ber Gegend von Omufuatiiwanu (etwa 60 km nordoftlich Oniatu) immer mahrscheinlicher murbe, ging Major v. Eftorff am 19. von Onjatu auf Engarawau-Omufuatiimanu weiter vor, um bem Gegner porfichtig nachzufühlen und ihm allmählich bie öftliche Rlante abzugewinnen. Um 20. Mai überraschte Oberleutnant Böttlin mit ber Baftard-Abteilung amifchen Otjefongo und Ofamatangara eine Hereroabteilung, ber er Munition und Bieh abnahm. Die Rolonne felbst folgte über Otjekongo und erreichte am 23. Okamatangara. Die hier eingehende, anscheinend zuverlässige Nachricht, daß Samuel die nach Often ausgewichenen Teile der Hereros nach bem Baterberge gurudberufen habe und bem Feinde gablreiche frifche Munition aus bem Dwambolande jugeführt worben fei, ließ vermuten, baf bie Bereros ein Entweichen über bie Grenze nicht beabfichtigten, sondern am Baterberge ben Ent= icheidungstampf anzunehmen entichloffen feien. Da gleichzeitig erneut ftrenge Beifungen vom Truppenfommanbo eintrafen, unter allen Umftänden bas Rusammenwirken mit ber Sauptabteilung abzuwarten und inzwischen zu versuchen, die Berbindung mit Oberleutnant Bolfmann ju gewinnen, ber felbft junachst nicht über ben Onbengaura binauszugeben hatte, entschloß fich Major v. Eftorff, mit seiner Abteilung bei Otamatangara, öftlich vom Omuramba-u-Omatato zunächst halten zu bleiben.

Nach den Aussagen mehrerer aufgegriffener Hereros näherten sich aus dem Estorff über: Often nach dem Waterberge zurückgerusene Tetjoleute auf ihrem Rückmarsch Ofas fällt eine matangara; sie standen am 23. anscheinend in völliger Unkenntnis über die Nähe bei Otjomaso.

ber beutschen Abteilung bicht bei Otjomaso. Major v. Eftorff entschloß sich, bie Gunst ber Lage zu einem überraschenben Schlage auszunuten und am 24. Mai von Okamatangara auf Otjomaso vorzustoßen, zumal ber Feind in dieser Aufstellung bie rückwärtige Verbindung der Deutschen bedrohte.

Früh um 500 wurde aufgebrochen. Als die Abteilung gegen 800 vormittags am Westrande einer 1000 m breiten übersichtlichen Fläche angesommen war, wurde aus östlicher Richtung Viehgebrüll vernommen. Major v. Estorss ließ ahsigen und ging auf das Viehgebrüll los, mit der 1. Kompagnie in vorderer Linie; ihr folgten rechts und links gestaffelt die 6. und 2. Kompagnie, während die 4., die Artillerie und die Bastards die Reserve bildeten. Nach Überschreitung der Lichtung wurde in den immer dichter werdenden Dornbusch eingedrungen. Es war bereits gegen 1000 morgens, als die 1. Kompagnie endlich an einer großen Bley sich auf nur 50 m dem völlig überraschten Feinde gegenübersah. Unter lautem Hurra stürzte sie sich mit aufgepflanztem Seitengewehr auf ihn; die links gestaffelt solgende 2. Kompagnie wandte sich gegen einen in der linken Flanke erscheinenden Gegner, während die 6. Kompagnie einige mit dem Zurücktreiben von Bieh beschäftigte Hereros unter Feuer nahm.

Nach furzem Kampf stob ber Feind nach allen Seiten auseinander; sechs Tote, barunter ein Unterkapitän Tetjos, 115 Stud Kleinvieh und drei Gewehre sielen in die Hände der Sieger.

Eine Verfolgung der Hereros verhinderte der dichte Busch, der stellenweise nicht auf zehn Meter Überblick gewährte. Hierdurch war dem Feinde sein schnelles Entschlüpfen geglückt, und es war nicht möglich, ihm sein Vieh, auf das es abgesehen war, zu entzeißen. Immerhin war es gelungen, den Feind aus der die rückwärtigen Verbindungen der Abteilung bedrohenden Stellung zu verjagen. In dem Kampse waren ein französischer Kriegsfreiwilliger namens Huet, und der Reiter Spindler, beide von der 1. Kompagnie, gefallen. Huet hatte acht Jahre bei den Kürassieren in Luneville gedient, an der Madagastar-Expedition teilgenommen und war hier verwundet und bekoriert worden. Auch in Südwestafrika, in deutschen Diensten, hatte er sich nach dem Urteil seiner Vorgesetzen als ein "äußerst brauchbarer Soldat" bewährt.

Am späten Nachmittage trat das Detachement den Rückmarsch nach Okamastangara an, wo es für die nächste Zeit im Lager stehen blieb. "Unser Lagersleben hier", heißt es in dem Tagebuch eines Offiziers, "mag für einen Fremden seltsam genug aussehen: Die Truppen in ihren verschiedenen Hantierungen, dazwischen die wilden Gestalten der Witbois, bei den Wagen das eingeborene Bolk der Treiber, von denen einige sogar ihre Weiber mitgenommen haben, und zwischen allen die zahlreichen eingeborenen Jungens, die sich stets beim Troß einfinden und die Soldaten bedienen, — alles das gibt ein buntes Bild, das einen an Wallensteins Lager erinnert, nur etwas mehr Ordnung und Gesittung herrscht hier bei uns!"

Erft Ende bes Monats murbe eine fleine Berichiebung in nordweftlicher Richtung gegen ben Omatako bin vorgenommen.

Im Laufe bes Mai waren wieberholt Delbungen über erneute Unruhen Die 12. Romin ber Gegend westlich bes Baterberges und in ben Diftrikten Omgruru und Outio eingegangen: es batte ben Anschein, als ob Teile ber Omgruruleute nach ihrem Abauge von den Onigtibergen in ihre alte Beimat gurudgefehrt waren. burd Teile ber 3. Marine-Anfanterie - Rompagnie besetten Stationen melbeten allenthalben Überfälle von Lichtfignalftationen und Biebbiebftable, bie fich, tropbem es ftets gelungen mar, die feinblichen Angriffe abzuschlagen, bauernd wiederholten. Auch waren Bersuche gemacht worden, den im Omarurudistrift wohnenden Beradamara= favitan Cornelius zum Aufstand zu verleiten. Oberft Leutwein entsandte beshalb ben Hauptmann Franke mit der neuformierten 12. Keldkompganie unter Hauptmann Frbr. v. Beld in seinen alten Bezirk. um bier die Rube wieberberzustellen, was auch in fürzester Frift gelang.

pagnie wird in ben Distrikt Dmaruru entianbt.

Inzwischen hatte die Hauptabteilung ihre Mobilmachungsarbeiten beendigt und Die Hauptftand am 5. Juni mit der 7., 10., 11. Kompagnie, 4., 5., 6. Batterie, der abteilung fest Maschinengewehrabteilung Durr und ber Funtentelegraphenabteilung bei Otiosasu versammelt, während die 5. Kompagnie nach Ofgtumba vorgeschoben war. Die noch unberittene 9. Rompagnie blieb zur Deding bes nachichubs vorläufig in Otahanbig. Die Withoiabteilung wurde am 7. Juni jur Auftlärung gegen bie Linie Otabitua-Ofire (am Omuramba-u-Omatato) porgeschickt. Oberft Leutwein beabsichtigte, Die Hauptabteilung einstweilen nur soweit gegen ben Omuramba-u-Omgtato porzuschieben. wie es die Sicherheit der Abteilung Eftorff erforberte; am 18. Juni ftand die Saupt= abteilung bei Owifoforero aufgeschloffen. Oberft Leutwein erwog ben Blan zu einem neuen Angriff gegen ben Beind am Omuramba-u-Omatato.

fic nach Norben in Bewegung. 7. Runi.

Inzwischen mar jedoch eine bedeutsame Beranberung eingetreten: Seine Majeftat ber Raifer hatte im hinblid auf die Notwendigfeit ber Entsendung noch weiterer Berftärfungen und die hiermit im Ausammenhange stehende Rommandierung älterer Stabsoffiziere ben bisberigen Rommanbeur ber 16. Division, Generalleutnant v. Trotba. mit bem Rommando über die Truppen in Sudwestafrika betraut und bestimmt, bak bis jum Gintreffen bes neuen Oberbefehlshabers und ber in ber Beimat neu aufgeftellten Berftarfungen jebe weitere enticheibenbe Operation ju unterbleiben babe. Damit waren größere Unternehmungen für die nächste Zeit ausgeschloffen.

Generalleutnant v. Trotha übernimmt ben Oberbefehl.

Wenn es bem Oberft Leutwein während seiner Rommandoführung nicht geglückt war, ben erhofften entscheibenben Schlag gegen bie Hereros zu führen, so lag bie Schuld hieran an einer Reihe ungunftiger Umstände, die vorauszusehen außer der Macht der Truppenführung lag.

Bor allem war es die anfänglich irrige Bewertung der feindlichen Widerstands= traft, die verhängnisvoll wurde und bewirfte, daß die Zeit dieser Kämpfe eine Beriode ber Kriegführung mit unzulänglichen Mitteln wurde. Daß aber in bem an sich stumpsen und phlegmatischen Herero die Erkenntnis von der Notwendigkeit eines Kampses auf Tod und Leben ein so hohes Maß kriegerischer Tücktigkeit und zäher Willenstraft auslösen würde, wie er es in den letzten Kämpsen gezeigt hatte, das konnte wohl niemand, selbst nicht der beste Kenner dieses Bolkes, weder in dem Schutzgebiet noch in der Heimat, voraussehen, zumal die ersten Gesechte keineswegs eine solche Entschlossenheit erkennen ließen.

Immerhin hat die Kommandoführung des Obersten Leutwein das wichtige Ergebnis gehabt, daß er die Lage sehr viel gewisser und geklärter seinem Nachsolger hinterließ, als er sie seinerzeit vorgefunden hatte; hierdurch sowie durch seine weitereichende und umsichtige Organisationstätigkeit bei der Mobilmachung der neu eine tressenden Berstärtungen hat er die Wege für den späteren Ersolg in der glücklichsten Weise geebnet.

Oberft Leutwein schieb aus feiner Stellung als Truppenbesehlshaber mit dem ungeschwächten Bertrauen aller berer, die unter seinem Kommando im Felbe gestanden batten.



# Kriegsgliederung der Anfang April 1904 zu den Operationen gegen die Bereros verfügbaren Truppen.

#### Oberfommando.

Dberft Leutwein, Gouverneur bes Schutgebiets.

Generalftab: Sauptmann Salzer, Sauptmann Bager.

Abjutant: Oberleutnant v. Boffe (traf erft am 12. 4. ein, vertreten burch Leutnant

Frbrn. v. Buttlar).

Leiter bes Sanitatsmefens: Marine-Oberftabsarzt Dr. Megte (blieb in Otahanbja).

Rührer der 1. Staffel: Leutnant d. Q. Boigts. 2. : Marine-Bahlmeifter Brange.

### A. Sauptabteilung.

Oberft Leutwein (fiehe oben). Major v. Eftorff.

Mbjutant: Leutnant Frhr. Treusch v. Buttlar-Brandenfels.

4. Feldtompagnie.

Oberleutnant Epp.

Oberleutnant v. Eftorff.

Leutnant v. Wurmb. Leutnant b. R. Frhr. v. Erffa. 2. Felbkompagnie.

Sauptmann Frante. Oberleutnant Ritter. Leutnant Muther.

Leutnant Leutwein.

1. Felbkompagnie.

Dberleutnant Graf Stillfrieb

und Rattonik. Oberleutnant Reiß.

Leutnant v. Rofenbera.

Leutnant Grünemalb.

2. Rompagnie bes Marines Infanterie=Bataillons.

Sauptmann Schering. Oberleutnant Bajden (vom 10. 4.

ab bei ber 4. Felbtomp.). Leutnant Böhm.

Leutnant z. S. Rümann.

6. Feldkompagnie. hauptmann v. Bagensti. Oberleutnant p. Rleift. Leutnant v. Bojanowsty.

Leutnant v. Frankenberg und Broidlis.

5. Felbkompagnie. Saupimann Buber.

Hauptmann b. R. Frhr.

v. Wangenheim.

Oberleutnant v. Letow.

Leutnant Editein.

Majdinengewehr:Abteilung. Leutnant Graf v. Saurma-Beltich. Leutnant Runkel. Leutnant g. G. Schmibt.

11. 11. 11. 11.

Felbartillerie-Abteilung.

hauptmann v. heybebred.

Abjutant: Oberleutnant 3. S. Connemann. Orbonnangoffizier: Oberleutnant 3. S. Boffiblo.

3. Felbbatterie (C. 96). Oberleutnant Bauszus. Leutnant Findeis.

Leutnant v. Dobichut.

4 4 4 4

2. Feld: (Gebirgs:) Batterie.

Leutnant Frhr. v. Hirschberg. Leutnant Trainer.

прпр

1. Feldbatterie (5,7 cm). Hauptmann v. Derhen. Leutnant d. R. Dauben.

փ փ փ փ

Eingeborene Silfstruppen.

Baftarbs.

Dberleutnant Böttlin.

Bitbois.

Leutnant Wagner.

Leutnant Müller v. Berned. Leutnant Hermann.



Sanitätspersonal.

Stabsarzt Dr. Dempwolff.

Oberarzt Dr. Rüfter. Oberarzt Dr. Maak.

Oberarzt Dr. Trommsborff.

Evangelifder Beiftlicher:

Ratholischer Geiftlicher: Prafett Rachtwey.

### B. Oftabteilung.

Major v. Glafenapp.

Abjutant: Dberleutnant Frhr. v. Dobened.

Rugeteilt: Sauptmann a. D. Fromm (am 4. 4. eingetroffen).

4. Rompagnie bes Marines Infanteries Bataillons.

Hauptmann Lieber. Leutnant Huguenin. Leutnant Stecher. 1. Rompagnie des Marines Infanteries Bataillons.

Hauptmann Fischel. Leutnant Hilbebrandt. Leutnant d. R. Nörr. Shuttruppentompagnie. Oberleutnant Graf v. Brod. borff.

Leuinant Stübel.

Berittene Abteilung. Oberseutnant v. Winkler.

Oberleutnant a. D. Beder.

Artillerieabteilung. Dberleutnant 3. S. Mansholt. Leutnant b. R. Gelsborn. Leutnant 3. S. Chrhaibt. ी के के के के के के

Sanitatsperfonal.

Marine-Stabsarat Dr. Wiemann. Marine-Affiftengargt Dr. Jangen.

### Grlänteruna.

- 1. Die Ramen der Kompagnie- usw. Führer find gesperrt gebrudt.
- 2. Der Führer ber 1. Rompganie mußte infolge eines Ungludsfalls unmittelbar nach bem Beginn bes Gefechts bei Onganjira bas Rommando an Oberleutnant Reif abgeben, ber ce bis ju feinem Tobe (am 13. 4.) behielt.
- 3. Außerbem befanden fich:

im Norden: Oberleutnant Boltmann mit Teilen der 4. Feldtompagnie und Mannicaften bes Beurlaubtenftanbes.

im Often: Oberleutnant Streitwolf, Leutnant Epmael mit Teilen ber alten Schuttruppe und bes Transports Bintler fowie mit Mannichaften bes Beurlaubtenftanbes,

im Guben: die 3. Felbtompagnie (Sauptmann v. Roppy, Oberleutnant Graf v. Ragened, Leutnant Baron v. Stempel),

im Ctappenbienft: 3. Konmagnie bes Marine : Infanterie : Bataillons (Sauptmann Saering, Leutnant Graff) in Dmaruru, Dutjo, Dtahanbja und anberen Orten, Gifenbahnbetachement (Sauptmann Bitt, Leiter bes Gifenbahnmefens),

Teile bes Landungsforps S. Dl. S. "habicht".

außerbem Mannichaften bes Beurlaubtenftanbes und folgende Offiziere:

in Smatopmund: Oberleutnant v. Bulow,

Dberleutnant Marichner, Oberleutnant Frhr. v. Fritich,

Oberleutnant Fromm,

Leutnant Lange (Gifenbahnbetachement),

in Raribib:

Dberleutnant b. Q. Ruhn, Leutnant Büttner (Gifenbahnbetachement),

in Omaruru:

Leutnant g. D. Sauber,

in Dutio:

Oberleutnant b. Q. Rolfs,

in Dtahandja:

Hauptmann v. Fiedler, Oberleutnant a. D. Biegler,

Leutnant Schwengberg (Gifenbahnbetachement),

in Binbhut:

Oberleutnant Techow, Abjutant bes Gouvernements,

Oberleutnant b. R. Röhler.



| • |  | • |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | · |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |











Ssc

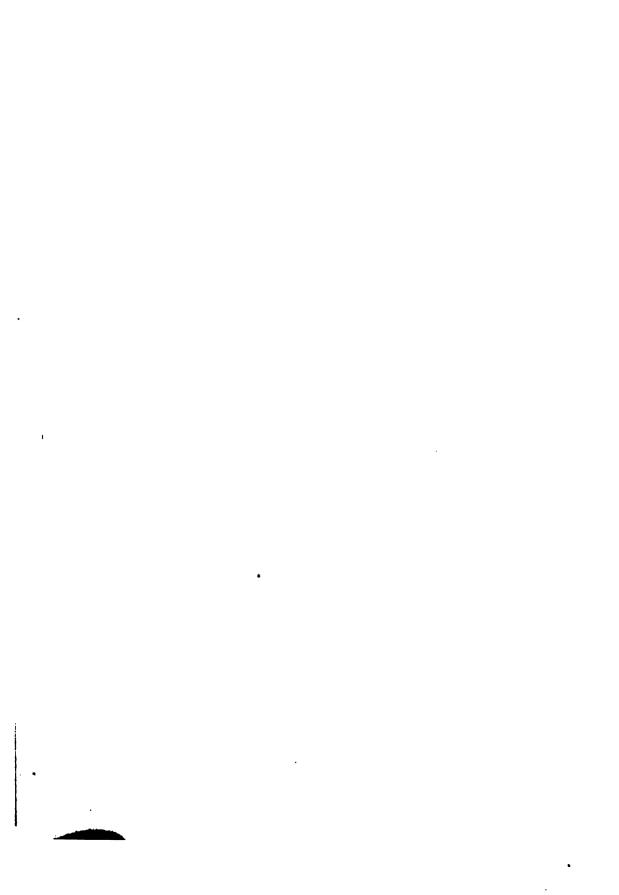

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

Drittes Beft:

Der Entscheidungskampf am Waterberg Der Untergang des Hererovolkes



Mit 12 Abbildungen und 7 Sfiggen

Berlin 1906

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Rochftrage 68-71



Sonderabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Beerestunde".

Alle Rechte aus bem Gefete vom 19. Juni 1901 sowie bas übersetungsrecht find vorbehalten.

# Inhalt.

| A  | Der | וומים | h 1 11 0 | Ce<br>gegen die Hereros.                                                                                                     | ile |
|----|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| л. | 200 | Sen   | ojuy     | Hellen Die Hereids.                                                                                                          |     |
|    |     | 14.   | Die      | Ereigniffe bis jum Entscheidungstampf am Baterberg 13                                                                        | 3   |
|    |     | 15.   | Der      | Entscheidungstampf am Baterberg                                                                                              | Ю   |
|    |     | 16.   | Auf      | ben Spuren ber Hereros                                                                                                       | 6   |
|    |     | 17.   | Die      | Absperrung ber Omahete und bas Ende ber Hereros 21                                                                           | 2   |
|    |     | Anl   | lage     | 1. Rriegsglieberung ber Truppen in Subwestafrita mahrend ber Operationen gegen ben Waterberg und mahrend ber Berfolgung      | 0   |
|    |     |       |          | ber hereros                                                                                                                  | IJ  |
|    |     |       | 5        | 2. Arechlan von Ofahandja nach Otjosondu                                                                                     | 5   |
|    |     |       | s        | 3. Ramentliche Lifte ber in ben Kampfen gegen die Hereros gesfallenen, verwundeten und an Krankheiten geftorbenen Offiziere, |     |
|    |     |       |          | Unteroffiziere und Mannschaften ber Schuttruppe 22                                                                           |     |

## Verzeichnis der Kartenskizzen.

- 8. Etappeneinrichtungen beim Bormarich gegen ben Baterberg.
- 9. Überfichtsflige für bie Rampfe am Baterberg und bie Berfolgung ber Bereros.
- 10. Lage am 10. 8. 04. Anmariche gu ben Rampfen am Baterberge.

Die erste und zweite Kartenstige befinden sich im ersten hefte, die zweite bis stebente im zweiten hefte.







### A. Der Seldzug gegen die Bereros:

#### 14. Die Ereignisse bis jum Entscheidungstampf am Waterberg.

wiesen hatten, bie wachsende Widerstandstraft ber Hereros ichnell und endgültig

2 3u brechen, war es nunmehr vor allen Dingen notwendig, einen nochmaligen neugealiedert. Kampf mit unzulänglichen Mitteln zu vermeiden und die Truppe für die Erfüllung ihrer Aufgabe genügend ftart zu machen. Deshalb wurde beftimmt, bag außer ben unterwegs befindlichen Berstärfungen\*) sobald wie möglich ein neues geschloffenes Relbregiment zu brei Bataillonen, bas Bataillon zu brei Kompagnien, und zwei Felbbatterien vollfommen organisiert, beritten und bespannt aus der Beimat entsandt werben sollte. Die große Länge ber Ctappenlinie bebingte außerbem bie reichliche Ausstattung ber so febr vergrößerten Schuttruppe mit Kelbverwaltungsbehörden und Etappen-

formationen. Dementsprechend wurde eine Neueinteilung aller Truppen vorgenommen.\*\*)

Auch die neue Verstärfung der Schuttruppe murde aus Freiwilligen des Landheeres aufgeftellt. Die Formierung diefer Freiwilligenaufgebote mar Sache bes Obertommandos der Schutztruppen. Da dieses indes den dauernd fich fteigernden Anforberungen feiner gangen, nur auf fleine Berhältniffe jugefcnittenen Organisation nach nicht gewachsen fein konnte, wurde bestimmt, bag bie Aufstellung aller weiteren Berftärfungen nebst ber Beichaffung bes Bebarfes an Pferben und - ben Anforderungen bes Oberfommandos ber Schuttruppen entsprechend — auch eines Teils bes Rriegsmaterials durch das preußische Kriegsministerium zu bewirken sei. Reuordnung war bie Abwidlung ber ichwierigen und umfangreichen Organisationsgeichäfte zwar fichergeftellt, allein bie Schaffung einer mehrfopfigen Bermaltung hatte auch viele hemmungen und Bergögerungen im Gefolge. Richt weniger als fünf Behörben waren an den Arbeiten beteiligt und hatten fich in vielen Fragen untereinander zu verständigen: der Rolonialabteilung fiel die Berrechnung ber gesamten

\*) Seft 2, Seite 122.

Pachdem die im Schutgebiet befindlichen Streitfräfte sich als unzureichend er: Die Schut: truppe wirb verftarft und

<sup>\*\*)</sup> Siehe Rriegogliederung, Anlage 1.

Kosten, dem Reichs-Marine-Amt die Berwaltung des Marine-Expeditionskorps zu das Kriegsministerium und das Oberkommando der Schutztruppen teilten sich in di Organisation und Verwaltung der Verstärkungen für die Schutztruppe, und dem Che des Generalstades der Armee war die Leitung der Operationen übertragen.

Bei der Bildung und Verwendung der aus Freiwilligen des ganzen Heere zusammengesetzen Verstärfungstruppen traten zudem alle die Mißstände hervor, di in der Eile geschaffenen Neuformationen stets anhaften und anfangs ihren friegerische Wert herabdrücken. Bei dem dringlichen Bedarf war es indessen nicht möglich, die Trupp vorher innerlich zusammenzuschweißen und mit der Eigenart der kolonialen Kriegführun vertraut zu machen; man war gezwungen, die aus der Heimat nachgeführten Verstärkungen in unfertigem Zustande an den Feind zu bringen.

Das Fehlen dauernd vorhandener, für überseische Zwecke stets verwendbare Truppen, einer Art Kolonialarmee, wurde in dieser Zeit von allen Seiten besonder unangenehm empfunden, und die zutage tretenden Mißstände lehrten, daß das Reie eine Kolonialtruppe in der Heimat dringend nötig hat, um den Ansorderungen über seeischer Machtentsaltung genügen zu können. Es bedurfte der angespanntesten Tätigke aller beteiligten Stellen in der Heimat, um bei der Kürze der verfügbaren Zeit de entstehenden Schwierigkeiten Herr zu werden. Dank der hingebenden Arbeit wurdes möglich, bereits Ende Mai mit der Verschiffung der neuen Verstärkungen zbeginnen.

Die neuen Berftärkungen geben nach dem Schutzgebiete ab. 20. Mai bis 17. Juni. Es gingen von Hamburg ab:

- am 20. Mai ber Stab des Generalleutnants v. Trotha, Berwaltungsbehörbe und Etappenformationen, 73 Offiziere, Arzte und Beamte, 496 Mann un 420 Pferbe,\*)
- am 1. Juni Stab und 1. Kompagnie 2. Felbregiments, 13 Offiziere, Arzi und Beamte, 192 Mann und 289 Pferbe,
- am 7. Juni der Stab des I. Bataillons, die 2. und 3. Kompagnie 2. Felt regiments und der Stab der I. Feldartillerie-Abteilung, 19 Offiziere, Arzuund Beamte, 341 Mann und 494 Pferde,
- am 7. Juni der Stab des III. Bataillons, die 7. und 8. Kompagnie 2. Felt regiments sowie eine Batterie, 26 Offiziere, Arzte und Beamte, 485 Man
  - dieser Transport für Lüderigbucht bestimmt und schließlich
- am 17. Juni der Stab des II. Bataillons, die 4., 5., 6. Kompagnie 2. Feld regiments und eine Batterie, 38 Offiziere, Arzte und Beamte, 671 Man und 923 Pferde.

<sup>\*)</sup> hiervon gehörten nur sunf Offiziere und Beamte mit einer geringen Anzahl von Schreiben und Burschen und eine etwa 20 Mann starke Stabswache zum Oberkommando. Die übrigen Offizier Mannschaften und Pferde des Transports waren für die Felbsignalabteilung und das Etappenkommand bestimmt oder waren dem miteingeschifften Pferdetransport zugeteilt. Außerdem waren zahlreich Arzte und Mannschaften für Feldlazarette angeschlossen.

Die Ankunft im Schutgebiet erfolgte zwischen bem 11. Juni und bem 10. Juli. Die neuen Beitere Transporte mit Pferben und Maultieren -- im gangen 3460 Tiere - gingen Berftattungen von der Raptolonie nach bem Schutgebiet ab. Ein Teil diefer Pferde wurde in Subweftafrita Lüberigbucht gelandet und follte zur Berittenmachung bes borthin bestimmten, ohne Pferbe ausgefandten Transports bienen.

ein. 11. Juni bis 10. Juli.

Die Landung in Swafopmund gestaltete fich noch schwieriger als früher, ba außer ber immer mehr gunehmenben Bersandung häufig nebliges Better bie Arbeiten hinderte. Auch Mangel an fleinen Dampfern, Leichtern und Arbeitsfraften machte fich



Abbildung 13.



Da auch bem Etappenfommanbo nicht genügenb Arbeitsfrafte gur Berfügung ftanben, wurde eine ber nach Lüberigbucht bestimmten Kompagnien angewiesen, ebenfalls in Swalopmund zu landen. Diese Kompagnie - bie 7./2. Relbregiments follte, fobalb fie in Swatopmund entbehrlich geworben war, auf bem Landwege über Bindhul nach bem Guben ruden.

Der neue Rommandeur ber Schuttruppe, Generallentnant v. Trotha, traf am 11. Juni in Swafopmund ein und übernahm fofort ben Oberbefehl. teine leichte Aufgabe, die feiner harrte. Allein die Sicherheit, mit ber er abnlich schwieriger Berhältniffe als Kommandeur ber Schuttruppe in Oftafrika mahrend bes gefährlichen Babehe-Aufftandes fowie mehrere Jahre fpater als Brigabefommandeur wahrend ber Wirren in China Berr geworben war, rechtfertigte bas Bertrauen, bas bie Truppe bem neuen Rubrer entgegenbrachte. Als Chef bes Generalftabes war

General. leutnant v. Trotha tritt bas Roms manbo ber Schuttruppe ůπ. 11 Juni.

ibm ber Oberftleutnant Chales be Beaulieu, bisber Abteilungechef im großen Generalstabe, beigegeben.

Um 13. Juni traf bas neue Hauptquartier in Pfahandja ein. Generalleutnant v. Trotha gewann auf Grund der ihm zugehenden, zum Teil widersprechenden Nachrichten ben Eindruck, daß die Masse ber Hereros - nach einer Melbung mindeftens 6000 Bewehre - noch am Omuramba-u-Omatato füblich des Baterberges ftebe. Unter biefen Umftanden bielt er einen sofortigen Angriff, ju bem jur Beit nicht mehr als acht Kompagnien und fünf Batterien ber Hauptabteilung und ber Abteilung Eftorff verfügbar waren, für unangebracht, zumal die Gifenbahn und Etappenlinie nicht genügend gefichert und bie Berhältniffe im Romashochlande, in ben Onjatibergen und um Outjo immer noch nicht hinreichend geklärt waren. erging beshalb an Oberst Leutwein ber Befehl, nur so weit an den Keind beranzugehen, daß die Rühlung mit ihm ohne Gefecht gewonnen würde.

Seine Auffassung der Lage legte General v. Trotha in folgendem an ben Beneralstab gerichteten Telegramme nieber:

"Die Hereros siten noch in großen Massen am Omuramba vereint. Samuel in Otahitua foll nicht mehr friegsluftig fein, Affa, mit überwiegendem Ginfluß, ift anicheinend bas zur Durchführung bes Rrieges treibende Element. In ben Parefisbergen sitzen Banden, auch die Komasberge werden Räuber beherbergen, in den Onjatibergen, die ich auftlären ließ, wurde bis jest nichts vom Feinde gefunden. Auch anderwärts find räuberische Banden, die Bahn ift jedoch bisher unangefochten geblieben. Die Rachschubtransporte find bagegen mehr bedroht."

Die ent: scheibenben . Operationen merben per: fcoben. Dber: fommanbos.

Auf Grund biefer an Ort und Stelle gewonnenen Ginficht bestimmte ber neue Oberfommandierende, daß ber entscheibende Rampf erft nach Eintreffen aller auf bem Transport nach bem Schutgebiet befindlichen Berftartungen ftattfinden follte. Rur wenn ameifelefrei ber Abaug bes Reindes festgeftellt murbe, burfte jugefaßt Absichten bes werben. 3m übrigen follte die Aufklärung gegen den Feind fortgefett und die Zwischenzeit zu gründlicher Ausbildung verwendet werden.

> Sinfictlich der Fortführung der Operationen war zwei Möglichkeiten Rechnung zu tragen: entweder waren bie Bereros entschlossen, ben Entscheibungsfampf in ihrer Beimat angunehmen, ober fie manderten in Gebiete aus, in die ihnen die beutichen Waffen nicht zu folgen vermochten.

> Für wenig mahrscheinlich murbe ein Abzug ber Hercros in südöftlicher Richtung gehalten, da eine berartige Bewegung sie in das Durftgebiet der Omaheke führen mußte. Auf dieser Seite brauchten beshalb nur ichmächere Kräfte eingesett zu werben. Sollten die Bereros indeffen boch versuchen, hier durchzubrechen, fo mußte ein folcher Ausgang der beutschen Führung um so erwünschter sein, als der Feind bann freiwillig in fein Berberben rannte. Denn in bem mafferlofen Saubfelbe mußte er verdurften.

Bas die deutiche Subrung indes mit allen Mitteln verhindern zu muffen glaubte. war ein Abzug ber Hercros in nördlicher oder nordweftlicher Richtung, in bas Owamboland ober Raokofclb. Eine Berfolgung dorthin war ohne eine leiftungs= fähige Bahn ausgeschloffen. Deshalb mußten aus biefer Richtung ftarte Rrafte angesett werben.\*)

In erster Linie aber murbe angestrebt, ben Jeind in seiner Beimat, wenn möglich ba, wo er augenblidlich ftand, jum Entscheidungstampf zu zwingen; benn nur bann mar auf eine ichnelle und wirfiame Beendigung bes Jeldaugs zu rechnen. Auch aus biefem Grunde galt es. junächft Borfebrungen ju treffen, um bie Bereros an einem Abzuge zu binbern.

Deshalb wurde beschloffen, die sublich des Waterberges sitenden Bereros, unter Bermeibung von Rampfen, junächft von allen Seiten ju umftellen, um ihnen einen Abzug wenigstens auf ben burch bie Bafferstellen gegebenen Sauptwegen unmöglich zu machen. Die einzelnen Abteilungen waren fo ftart zu machen, bag jebe für fich ausreichenbe Wefechtstraft besag, einen Angriff und Durchbruchsversuch bes Keindes gurudzuweisen. Der Bormarich mar bann fo zu geftalten, bag fämtliche Abteilungen zur gleichen Zeit ben Waterberg erreichten.

Bei ber junächst noch herrschenden Ungewißheit über bie tatfächliche Aufftellung und die Absichten ber Bereros fowie bei ben gurudzulegenden großen Entfernungen wurde hierbei nicht fo febr an eine Bereinigung aller Rrafte zu einem großen Schlage gedacht, als vielmehr an eine Reihe von Ginzelgefechten, wobei jede Abteilung, die auf ihrem Vormarich auf ben Keind ftieß, ihn, gleichviel ob er ftand ober in Bewegung mar, anzugreifen und in eine Richtung zu werfen hatte, die ihn in die Gewehre einer anderen Abteilung trieb, die bann ben Sieg vollenden mußte. Erwartete ber Gegner jedoch versammelt ben Entscheidungstampf in einer ftarken befestigten Stellung, so follten bie Bewegungen so eingerichtet werben, daß ber Angriff mit vereinter Kraft gleichzeitig erfolgte, was um fo leichter burchzuführen war, als ber konzentrifche Bormarich obnebin ichliehlich zur Vereinigung führen mußte.

Im einzelnen wurde am 18. Juni folgendes bestimmt:

1. Die Abteilung Eftorff follte von Ofosondusu, woselbst fie die 6. Kompagnie Anordnungen und bie 2. (Gebirges) Batterie gurudzulaffen hatte, mit ber 1., 2., 4. Kompagnie, führung ber ber 3. Felbbatterie, der Maschinengewehr-Abteilung Saurma und ber Baftard- Operationen. abteilung auf Dsondema vorgeben und ein Ausweichen der Hereros nach Nordosten, por allem Omuramba abwärts, verhindern. Die Berbindung mit

Grundlegenbe für bie Fort: 18. Juni.

<sup>\*)</sup> Daß das eigentliche Waterbergplatcau nur auf einem einzigen Pfade und nur für Fußgänger überichreitbar ift, stellte fich erft fpater beraus. Damit mar bann bie Gefahr eines Abzugs ber füblich bes Baterberges figenben Bereros in norbweftlicher Richtung wefentlich verminbert, und es tam nur barauf an, ben genannten Pfab, ben swifchen bem Großen Waterberg und bem Sandfteinplateau burchführenben Beg und ben Bak pon Omumeroumue (amifchen bem Sanbfteinplateau und Rleinen Baterberg) ju fperren.

- Oberleutnant Volkmann, ber bei Otawi zu verbleiben und von bier aus gegen ben Waterberg aufzuflären batte, mar aufzunehmen.
- 2. Gine aus ber Sauptabteilung und ber Abteilung Eftorff neu zu bilbenbe Abteilung, bestehend aus ber 5., 6., 7. Rompagnie, ber 2. und 4. Batterie unter Major v. ber Bende, follte bei Okosondusu Aufstellung nehmen, um als Rudhalt für bie vereinzelt stehende Abteilung Eftorff zu bienen und für biefe bie Nachführung ber Berpflegung ju fichern.
- 3. Die Sauptabteilung, bestehend aus der 9., 10., 11. Rompagnie, der 5. und 6. Batterie, ber Maschinengewehr-Abteilung Durr und ber Bitboi-Abteilung, hatte die in fühlicher Richtung führenden Wege zu fperren und, über Otjire vorgebend, jo nabe gegen ben Omuramba vorzuruden, daß die Berbindung mit der Abteilung Bende fichergestellt mar.
- 4. Die Maffe ber noch eintreffenden Berftärfungen, vor allem bas L und II. Bataillon des 2. Feldregiments, sollten über Karibib—Omaruru—Outjo vorgeführt werben, um ben Jeind von Norden und Weften zu umftellen.
- 5. Die Abteilungen Franke und Binkler behielten ihre bisherigen Aufgaben: Säuberung bes Bezirks Omaruru und Sperrung der Oftgrenze um Gobabis.

Daß für die einzelnen Rolonnen mabrend bes Bormariches bei ihrer weiten Trennung immerhin eine gewisse Gefahr bestand, verkannte das Oberkommando keineswegs. Allein die Rudficht auf Berpflegung und Gesundheitsverhältniffe sowie bie Unmöglichfeit genügender Baffer= und Beideverforgung für größere, auf engem Raume vereinigte Massen verboten ein geschlosseneres Vorgehen. Zudem konnte durch die Bereinigung aller Kräfte auf einer Front niemals ein Abzug der Hereros, mit bem bamals gerechnet werben mußte, verhindert werden.

Wenn aber mahrend ber Einleitung ber Waterbergoperation in ber Beimat bem Oberkommando vielfach die Absicht untergeschoben wurde, die Hereros einfreisen und gur Übergabe — einer Kapitulation à la Sedan — zwingen zu wollen, so beruhte dies auf einem Arrtum. In Bahrheit hat eine folde Absicht niemals bestanden; benn neben anderen Borbedingungen fehlte es hierzu vor allem a: ber notwendigen Überlegenheit ber Rahl, um ben Begner auch wirklich völlig einschließen und bewegungsunfähig machen ju können. Daß es unmöglich war, bie über einen Raum von 40 km ausgebehnte Stellung ber hereros mit faum 1500 Gewehren vollständig abzuschließen, leuchtet ohne weiteres ein. Es blieb ihnen immer die Möglichkeit, burch den Zwischenraum amifchen ben einzelnen Abteilungen burchzubrechen, zumal ber bichte Busch bies überall begünftigte.

Die Stappen: werben aus: gestaltet.

....

Bur ben Bormarich ber Abteilungen, die von Norden und Beften eingeset einrichtungen werden sollten, mußte zunächst eine gute Etappenverbindung geschaffen werden; baber wurde unverzüglich dem hauptmann v. Fiebler der Ausbau einer Ctappenftrage von Karibib über Outjo nach Otawi übertragen und ihm zu diesem Zwecke die 3. Komspagnie des Marine-Infanterie-Bataillons zur Berfügung gestellt.

Es war jedoch vorauszusehen, daß man bei einer längeren Dauer der Operationen im Norden nur dann der Verpflegungsschwierigkeiten Herr werden könne, wenn die Otawibahn so schnell als möglich ausgebaut würde. Deshalb wurde die Verstärkung der Eisenbahntruppen auf ein Bataillon zu zwei Baukompagnien beantragt und mit der Firma Koppel in Verhandlungen behufs unverzüglichen Ausbaus dieser Bahn einsgetreten.

Für die Sicherung und Einrichtung der Etappen wurden gleichzeitig sehr einsgehende Anordnungen getroffen. Gine Reihe von Etappenkommandanturen mit den nötigen Anstalten wurden errichtet und mit Mannschaften der Marineinfanterie und bes Beurlaubtenstandes besetzt.\*) Die Nachschubtransporte wurden in den Stand gesetzt, sich gegen die allenthalben noch umherstreisenden Banden selbst schwen zu können.

Die rechtzeitige Sicherstellung des Bedarfs der am Feinde befindlichen Truppen stieß auf um so größere Schwierigkeiten, als sich schon jetzt Mangel an Transportsmitteln fühlbar machte, zumal der Truppe alles, selbst oft das Wasser, nachgeführt werden mußte. Die spärlichen, weit auseinanderliegenden Wasserstellen zwangen zu wohldurchdachter Einteilung der Märsche der Nachschubkolonnen sowie häusig zu ihrer Zerlegung und Festsetzung verschiedener Ankunstszeiten an den Wasserstellen, da diese immer erst wieder vollausen mußten, um für die nachsolgenden Teile genügend Wasser zu bieten. Denn um den Bedarf dieser Menge von Ochsen zu decken, bedurfte es einer gewaltigen Wassermasse; säuft doch ein einziger ausgedursteter Ochse dies zu 70 Liter Wasser auf einmal. Auch die Weideverhältnisse mußten bei der Einteilung der Märsche genaue Berücksichtigung sinden, da die Kolonnen nur bei ausreichender Weide leistungsfähig erhalten werden konnten.\*\*\*)

Die zu erwartenden, bedeutenden Abgänge erforderten schon jetzt die Schaffung von Ersatformationen; deshalb wurde die Entsendung von vier Ersatsompagnien und zwei Ersatbatterien aus der Heimat beantragt, woselbst man dieses Bedürfnis vorausgesehen und bereits deren Aufstellung vorbereitet hatte. Gleichzeitig wurde noch das Material für eine Feldhaubithatterie\*\*\*) und eine Korpstelegraphens Abteilung abgesandt.

Bereits wenige Tage nach seiner Ankunft hatte General v. Trotha in Okashandja eine Zusammenkunft mit dem bisherigen Oberkommandierenden, Oberst Leutswein, wobei vereinbart wurde, daß dieser sich nach Windhuk zur Übernahme der Gouvernementsgeschäfte begeben solle, um von hier aus die Verhältnisse im Süden des Schutzgebietes, die besondere Ausmerksamkeit erforderten, zu überwachen.

<sup>\*)</sup> Stigge 8.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 2 zeigt einen Tredvlan für bie Strede Dtahandia-Dtiosonbu.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aufftellung ber Felbhaubigbatterie ift fpaterhin unterblieben.

Die Hereros werben burch Patrouillen. beobachtet.

Bei ben großen Landungeschwierigfeiten, die die neu ankommenden Berftarkungen zu überwinden hatten,\*) war bas Eintreffen ber letten Staffeln bes 2. Felbregiments nicht vor Anfang August zu erwarten. Bis babin mußte ber Reind aufs icharfte Juni-Juli. burch Patrouillen beobachtet werben, ba die Gefahr bestand, daß er versuchen wurde, fich der brobenden Umflammerung durch einen unbemertten Abzug zu entziehen. Der im afrikanischen Buid nicht leichten Aufgabe genauester Übermachung bes Reinbes bei Tage und bei Nacht entledigten sich die deutschen Batrouillenoffiziere mit anerkennens= werter Gewandtheit. In allen bienftlichen Berichten wird bie große Geschicklichfeit und die Schnelligkeit, mit der fich die Reiteroffiziere auf bem fremben Rriegeschauplat und unter ben schwierigen, ihnen fo ungewohnten Berhältniffen zurechtfanden, ruhmenb Dies verbient umsomehr betont zu werben, als andere Nationen bei ihren folonialen Unternehmungen gerade infolge ber Unfähigkeit ihrer Aufklärungs= organe, fich unter ben veränderten Berhaltniffen gurechtzufinden, fich meift binfichtlich aller Nachrichten auf bas mehr ober minber unzuverläffige Gingeborenenelement verlaffen mußten. General v. Trotha hingegen hebt in feinem Bericht über bie Baterbergoperationen ausbrudlich hervor: "Die mangelhaften Melbungen ber Witbois und Baftarbs wurden icon bamals burch meine vortrefflichen Offizierpatrouillen erganzt." Als Batrouillenführer taten fich sowohl in jener Zeit wie später bei ber Berfolgung ber Hereros besonders hervor die Oberleutnants Braff, Rirften, Böttlin, Graf Still= fried, Fromm, v. Rummer, Graf Schweinit, v. Lefow, v. Salzmann, die Leutnants v. Diezelsty, Frhr. v. Egloffftein, v. Bobenhaufen, Müller v. Berned, v. Breberlow, v. Affeburg, v. Massow, Graf Arnim und v. Höpfner.

Die Erfundungen ergaben bis Ende Juni, daß Samuel fämtliche Rrafte in ber Gegend von Ofahitua \*\*) und nördlich vereinigt hatte.

Ein von ben Bereros bis babin gefangen gehaltener englischer Bändler, ber entlaufen war, beftätigte bies; bie zwischen Baterberg und Omuramba-u-Omatato fibenben Hereros feien entschlossen, ben Entscheidungstampf bort anzunehmen, zumal ihnen in der letten Zeit gablreiche Munition aus bem Dwambolande zugeführt worden fei.

Die Berero: maffen am Dmuramba fommen in Bewegung.

Anfang Juli melbeten jedoch mehrere Patrouillen plötlich, daß Bewegung in bie Hereromassen am Omuramba-u-Omatato gekommen sei, sie hatten um den 5. Juli bie Gegend von Otosongoho-Ofahitua verlaffen; nur einzelne Späher seien an bem Flußbette zurudgeblieben. Rach Ausfage aufgegriffener Gefangener mar Samuel in Anfang Juli. Otjahewita eingetroffen. Mehrere Aufflärungsabteilungen hatten um biefe Beit fleinere Gefechte mit ben Hereros zu bestehen, fo ber Leutnant v. Massow am 5. Juli unweit Otjahewita und ber Oberleutnant v. Letow bei Orutjima, wo eine feindliche Werft überrafcht, 30 Stud Grofpieh erbeutet wurden und die Hereros nicht weniger als 60 Tote verloren.

<sup>\*)</sup> Bal. Seite 135.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 9.

Der Abzug ber Bereros ichien bevorzufteben und damit die hoffnung, ben ents Die beutschen scheibenden Schlag bis zum Eintreffen bes 2. Felbregiments hinausschieben zu können, Mbteilungen merben naber auschanden zu werben; es galt unverzüglich ben Ring enger zu ziehen und die an ben Keinb schlagfertigen beutschen Abteilungen zu bem anscheinend ichon jett notwendig werbenben Angriff in Bewegung zu feten. Die Abteilung Eftorff, Die gegen Ende Juni Karupuka erreicht hatte, ging in der Richtung auf Otjahewita vor, um fich einem feindlichen Abzug nach Nordoften vorzulegen, die bei Ofosondusu ftehende Abteilung Sende auf Ofaundia am Omuramba und die Haubtabteilung über Otiire-Orutiiwa auf Ofosongoho. Das bisher in Ofahandia verbliebene Sauptquartier brach von hier auf, um fich ber Hauptabteilung, beren Führung an Stelle bes Majors v. Glasenapp ber neueingetroffene Rommandeur bes 1. Feldregiments, Oberftleutnant Mueller, übernahm. anzuidlieken. Che jedoch ein Befehl zum Ungriff erlaffen wurde, glaubte bas Oberkommando, eine endgültige Bestätigung ber Nachrichten von bem Abzug ber hereros abwarten zu muffen, benn bie gemelbeten Bewegungen bes Feindes fonnten sehr wohl unbedeutende Verschiebungen sein, hervorgerufen durch das Bedürfnis nach frischer Beibe. Es wurde beshalb erneute Aufflärung angeordnet und — was vermutet wurde, bestätigte fich nach wenigen Tagen: die hereros bachten nicht an Abaug, sondern hatten fich lediglich etwas mehr nach dem Baterberg zusammengeschloffen: Baterberg, Hamakari, Omuwervumue wurden vom Feinde start besett gemelbet. Damit wich eine ernfte Befürchtung; bie Möglichkeit, die ursprünglich geplante Operation burchzuführen, gewann an Aussicht.

heran: gefcoben.

Die erste Melbung von dem Berbleib der Hereros am Waterberg erhielt General v. Trotha durch eine von bem Oberleutnant v. Salzmann und bem Leutnant Graf Arnim geführte Patrouille, die am 16. Juli den Auftrag erhalten hatte, westlich des Waterberges ausholend, auf Otjenga vorzustoßen und festzustellen, ob die Hereros in dieser Richtung Baterberges. Eine fehr anschauliche Schilderung des Berhaltens biefer Patrouille findet 17./18. Juli. sich in dem Kriegstagebuche des später am Waterberg gefallenen Leutnants Grafen Arnim, wo er ichreibt: "Lager bei Otjurutiondiou am Omuramba.\*)

Eine Batrouille. um bie Gub: meftede bes

ben 16. Juli 1904 (Sonnabend).

Oberleutnant v. Rriegsheim tommt zu mir und fragt mich, ob ich eine ben Reind weftlich umfassende Batrouille, Die fehr interessant werden foll, zusammen mit Salzmann reiten will. Selbstverständlich sage ich mit Freuden ja; weiß ich boch nicht, wann ich wieder solche Chancen haben werbe. Für alle Fälle sollen wir auf sechs Tage Broviant mitnehmen. Neben Salzmann (Oberleutnant bei ber Felb= artillerie-Abteilung) find Rhannach (Unteroffizier), neun Reiter, vier Witbois und ber Kriegsfreiwillige, Frachtfahrer Melchior, von der Bartie. Letterer kennt die Begend genau. Wir follen noch abends abreiten.

<sup>\*)</sup> Aus "Auf weiter Fahrt". Selbsterlebniffe gur See und zu Lande. IV. Band. Begrundet von Julius Lohmeyer.

Sonntag, ben 17. Juli.

Wir sind doch erst morgens, und zwar 6 Uhr 15 Minuten, abgeritten, 20 Pferde stark bei drei Reservepferden. Wären wir des Nachts geritten, so würden wir eine Wasserstelle, auf der bei der Wassersmut im Norden und Nordwesten die Möglichkeit, unsere Patrouille auszusühren, beruhte, wahrscheinlich nicht gefunden haben.

Gleich anfangs verloren wir vier von unseren Leuten; zu Salzmanns und meinem maßlosen Ärger vergingen 50 Minuten, bis wir sie wieder hatten. Es ist salsch, wenn einer Patrouille Leute aller möglichen Truppenteile, die man nicht kennt, zugeteilt werden.

Wir ritten nach Nordwesten; unglaublich dichter Busch, dann zwei große Savannenstächen mit einzelnen hohen Bäumen. An der einen Stelle stand ein Hartesbeeft auf 200 Schritt, wie gemalt, und sah uns erstaunt an. Der Nähe des Feindes wegen konnten wir natürlich nicht schießen. Das Tier nahm offenbar großes Interesse an unserer Karawane; trollend begleitete es uns eine ganze Strede Weges.

Wir biegen nach Westen um: die ersten Spuren vom Feind. Im dichten Busch hatte Vieh in Mengen gestanden; auch hatte das Bambusenvolk — Weiber, alte Leute, Kinder, Stlaven — überall nach Feldkost gegraben. Die Bambusen werden von den Orlogleuten in schmaler Kost gehalten und graben sich deshalb überall "Omtjes" und "Ontjes", zwiebelartige Knollen und Erdnüsse, die nicht übel schmeden, aus dem Boden. Auch das Wild sucht eifrig nach diesen Lederbissen; leider kann man infolges dessen des Wild sucht eifrig nach diesen Lederbissen; leider kann man infolges dessen des Wild siemlich stischen Wist; gleichfalls verlassene, ziemlich stüchtig ausgesührte "Pontots". In dem Flußbett, das sich um den Waterberg herumzieht, viele frisch gegrabene Wasserlöcher, die sauber in dem roten Tonboden ausgestochen sind. Sie sind das Wert von Klippkassern, gefangenen Namas und Bastards. Die Löcher enthalten gutes Wasser.

Nordwestlich der Wasserstellen, in leidlich gutem Gras, satteln wir auf der Hochstäche ab: ein Luxus, den man sich nur auf verhältnismäßig freiem Feld gestatten kann. Das "Spannen" der Pferde nach Burenart können wir uns schenken; sie bleiben auch ohnedies beieinander. Als Posten setzen wir einen Withoi auf einen Baum; auch Rhapnach erklettert einen solchen, fällt aber sofort wieder herunter, da ein Aft bricht. So ließen wir die Haupthitze des Mittags vorübergehen, tränkten dann nochmals und ritten los auf freier Fläche und die Seitenpatrouisse weit ab. Wir wußten, daß wir nunmehr 24 Stunden lang sein Wasser haben würden.

Unser Ziel waren die Osondjache-Berge, die links vom kleinen Waterberge blau und duftig sich vom Horizont abzeichneten. Die nach allen Seiten scharf abkallende Bergplatte des letzteren wuchs höher und höher, etwas rechts von unserer Marscherichtung. Im Osten verläuft das Plateau im Duft; dahinter aber reckt sich in derselben Art, nur noch gewaltiger in den Linien, der große Waterberg.

Um den kleinen Waterberg mußten wir herum, um Omuweroumue zu erreichen das Tal, durch das die Hereros ihren etwaigen Abzug bewerkstelligen mußten. Die Pad von Otjire nach Ombuatjipiro, die wir nach einem Ritt von anderthalb Stunden überschritten, läuft nicht, wie auf der Karte, in gerader Linie, sondern führt, in weitem Bogen westlich ausholend, dichter am kleinen Waterberg vorüber. Um 6 00 abends, gerade als der Tag zu schwinden begann, erreichten wir den Rand der freien Fläche. Den Berg, der unser Nachtziel war, sahen wir jett schon deutsicher vor uns liegen. Zu einer wichtigen Beobachtung bot sich Gelegenheit; am Fuße des Berges stiegen Staubwolken auf; ergo war Okambukauandja noch vom Feinde besett, und dieser nicht im Abmarsch.

Der Mond ging auf, und der nächtliche Teil unseres Trecks nahm seinen Ansang. Nach einstündigem Kitt plöglich "Halt!" Ein Feuer ist sichtbar geworden, scheinbar ganz nahe vor uns. Doch Melchior, Khaynach und zwei Witbois, die zu Fuß vorzehen, kommen mit der Meldung zurück, daß es sich zwar nicht nur um eins, sondern um zwei Feuer handle, daß diese aber noch sehr weit entsernt seien. Borsichtig ging es weiter. Wieder "Halt!" Diesmal riecht es nach Rauch, ohne daß das Feuer, von dem er ausgeht, zunächst sichtbar ist. Ein Mann steigt auf einen Baum und entdeckt es in unserer rechten Flanke. Am Fuße des Waterberg-Westabhangs sieht er noch weitere Brände. Wir sind also inmitten kampierender Herero-Wersten. Es gelang uns, unbemerkt hindurch zu kommen. Zenseits eines schmalen, ausgetrockneten Flußbetts erschien der dunkse Koloß des Berges wieder ein ganzes Stück näher. Links ein Grasbrand.

Gleich hinter dem Flußbett wurde der Busch unglaublich dicht, dazu sah man die Hand nicht mehr vor dem Auge, denn der Mond war untergegangen und die Pferde wollten im Dunkeln nicht mehr durch die Dornen. Wir ritten nur noch etwa eine Stunde vorwärts; dann blieb nichts übrig, als abermals zu stoppen; wir machten dicht unter einem Abhang Halt. Natürlich war von Ruhe nicht viel die Rede. Salzmann, Khaynach und ich lösten einander in der Aufsicht ab, und überdies untersuchten Khaynach und ich noch Pontoks, die sich in der Nähe befanden, und, wie sich herausstellte, von den Hereros verlassen waren.

Um 3<sup>30</sup> Uhr abermals Aufbruch. Es war noch immer völlig dunkel, dazu empfindlich kalt. Alles hing stumm und erfroren auf den müden Pferden und war nur immer besorgt, den Bordermann nicht im Dunkeln verschwinden zu lassen. Denn wer die anderen aus dem Auge verlor, war verloren; darüber war niemand im unklaren. Bir waren mitten im Feinde; rechts und links von uns, am Abhange der Berge, mußten die Wersten jetzt geradezu dicht gedrängt liegen. Rusen, um uns wieder zusammenzusinden, wenn die Reihe erst einmal abgerissen war, wäre unmöglich gewesen. Die tiefe Stille unterbrach nur das Schnauben und — leider! — das häusige Straucheln der Pferde, das Rauschen der Dornbüsche, ab und zu auch ein

unterbrudtes "himmelbonnerwetter!" ober "herrgottsaframent!", je nach Mundart und heimat bes von ben Dornen unsanft heimgesuchten.

530 Uhr: Links von uns weint ein kleines Kind, dazu Brüllen von Rindern. 600: Schritte rechts; ebendort zwei Feuer, das eine noch nicht 200 m entfernt. Die Aloebüsche rauschen, als wir uns hindurchdrücken; das uns unmittelbar benachbarte Feuer wird plöglich gelöscht. Natürlich glaubten wir uns entdeckt, was uns veranlaßte, uns so schnell wie möglich nach links zu drücken. Doch erfolgte nichts.

Es wurde nunmehr schnell heller, und wir konnten die während der Dunkelheit eingezogenen Seitenpatrouillen wieder nach rechts und links vorschieben.

Ein herrliches Landschaftsbild tat sich vor uns auf, je mehr der Tag vorschritt. Bor uns lag das Tal von Omuweroumue, rechts der Abhang des kleinen Watersberges mit 20 bis 30 m hohen Bastionen, die sich mit ihrem dunkelroten Fels wirksam von dem Grün und Braun des Abhangs abhoben; vor uns die schroffen Abhänge des großen Waterberges, dessen dichtbewaldete Höhen, halb von der aufzgehenden Sonne in wunderbare Tinten gefärbt, halb noch von den letzten Schleiern der Dämmerung bedeckt in violetten Schatten dalagen. Zu unserer Linken zog sich ein niedriger Hügel hin, zwischen dessen Steinblöden Kandelaber-Kakteen und rotzgelb oder grün belaubte Büsche abwechselten.

Blauer Duft über den Bäumen, die eine vor uns liegende Blöße abschlossen. Einstweilen die einzige Spur des Feindes, inmitten dieses Gottesfriedens der Natur! Denn der "Duft" war Rauch, und dieser Rauch stieg von den Feuern auf, die in den Wersten der Hereros dem kleinen Waterberg entlang und quer durch die Bergspforte von Omuweroumue brannten. Unsere Lage war nicht übermäßig erbaulich. Wenn wir entdeckt wurden und die Orlogleute unseres Gönners Samuel auf den klugen Gedanken kamen, uns den Rückweg zu verlegen, so sasen wir im Wurstkessel nach allen Regeln der Kunst. Dazu kamen wir allmählich dahinter, daß dort, wo wir vorwärts drangen, wir nach Lage der Feuer gewissermaßen auf dem Präsentiersteller saßen. Wir hielten es demgemäß doch für angezeigt, uns hinter den Hügel zu unserer Linken, den mit den Kandelaber=Kakteen, zurückzuziehen und uns dann von dessen Gipfel aus vorsichtig ein wenig des näheren zu orientieren.

Das wurde benn auch glücklich ausgeführt; wir kamen ungeftört über die für uns sehr gefährliche große Pad, die von Waterberg nach Karibib führt, hinweg und konnten uns in dem in Aussicht genommenen Bersteck verbergen. Salzmann, Melchior und ich krazelten vorsichtig über Steingeröll den Hügel hinan. Kaum oben angelangt, hörten wir vor uns Schritte, Lachen und in ungeniertester Weise gesührtes munteres Geschwäß. Daß wir uns mäuschenstill verhielten, bedarf keiner Bersicherung. Dicht unter der Kuppe, die wir erklommen hatten, zog, ohne jede Ahnung von der Nähe des Feindes, ein Trupp Hereros vorüber. Glücklicherweise war uns auch hier das Schicksal hold; wir blieben unbemerkt. Das Gegenteil wäre fatal gewesen, da die

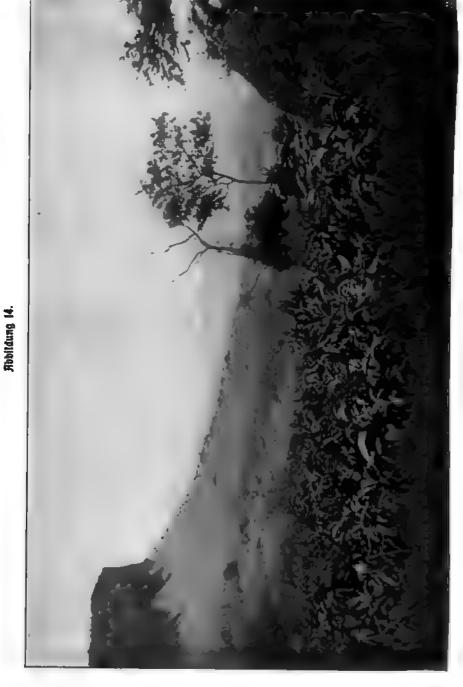

Candschaftsbild vom Baterberge.

Witbois, die unsere Pserde hielten, weit zurud waren. Die Schritte der Schwarzen verklangen im Busch, und wir konnten nunmehr rasch Umschau halten. Das Ergebnis war befriedigend. Wir sahen nicht nur die Wersten ringsum ein, sondern stellten an der Hand etlicher Staubwolken sest, daß Bieh zur Weide getrieben wurde; von einem Abziehen des Gegners war also nicht die Rede. Dann ging es unter vorsichtigstem Vermeiden jeden Geräusches zurud zu unsern Leuten, die gleichfalls in großer Nähe Stimmen gehört hatten.

Dichter Busch bot uns Gelegenheit, nach Norden vorzubringen. Unsere Seitenspatrouille links winkte mich zu sich heran und zeigte mir ein Weib, das, allerlei Kram auf dem Kopfe, über eine Lichtung arglos auf unseren Platz zukam. Sowie sie in den Busch eingetreten war, wurde sie von Melchior und Andries Witboi gepackt. Das arme Ding kreischte, als ob es am Spieße steckte, doch brachten wir es rasch zu manierlichem Benehmen. Die Gesangene begann nunmehr zu parlamentieren und machte den Versuch, uns auf den Leim zu locken, indem sie uns empfahl, sie selbst laufen zu lassen, und dafür lieber das Vieh des Kapitäns Zacharias zu übersfallen, das in unserer nächsten Nähe und nur schlecht bewacht sei. Diesen Gesallen konnten wir ihr nicht tun; der Sperling in der Hand war uns lieber als die Taube auf dem Dache. Wir setzen sie also auf eines unserer Handpserde, auf dem sie eine ganz tolle Figur machte; da sie überdies alle fünf Schritte wieder heruntersiel, blieb nichts übrig, als sie neben der Patrouille hertraben zu lassen. Denn zunächst mußte sie, sobald es irgend ging, einem eingehenden Inquisitorium unterzogen werden, und laufen lassen konnten wir sie überdies erst, nachdem wir selbst halbwegs in Sicherheit waren.

Bendrit und die Withois verständigten fich gang leidlich mit bem Beibe, und so ergab die Bernehmung recht annehmbare Ergebnisse. Wir erfuhren bie Lage ber feinblichen Werften an ber Nordwestfeite bes fleinen Waterberges: Tetjo, Affa-Riarua und Zacharias lagen bort; Michael bei Otosongo-Muingo\*) und Samuel bei Omuweroumue. In Otosongo-Muingo sind die Großleute selbst versammelt. Auch Salatiel ift babei. Orlogleute und Bambufenvolf werben getrennt gehalten; über bie Stimmung ber Krieger tonnte bie Frau also feine Ausfunft geben. Gewehre find reichlich beim Jeinde vorhanden, doch find die Batronen knapp. Die Hereros haben viel Kranke und massenhaft Berwundete von Onganjira ber. Nahrung ist fparlich, Beibe und Baffer hinreichend vorhanden. Wie bei den alten Deutschen geben bie Beiber mit ins Gefecht und feuern bie Manner burch ihre Reben an. Verwundete und Gefallene werden von ihnen zurückgeschleppt. Das Gros des Stammes fitt am fleinen Baterberge; außerbem fteht Saul mit viel Leuten und mit Bieh verschiedener Grofleute bei Otjenga; Biehposten Michaels, Samuels und Tetjos fichern Otateitei, die nächste Bafferstelle im Sudweften.

Damit wußten wir genug, und es fam nunmehr barauf an, was wir erkundet

<sup>\*)</sup> Dicht füblich Omuweroumuc.

hatten, unserem Kommando so schnell als möglich zu übermitteln. Vorsichtig zwar, doch, wenn irgend möglich, im Trabe ging es heimwärts. Ginen Herero-Joioten, ber von seinen Stammesgenossen ausgesetzt worden war und uns in den Weg lief, ließen wir ungeschoren. Ganz schnell wurde noch auf Grund unserer neuen Wissenschaft zwischen Salzmann und mir vereinbart, daß wir uns sofort nach unserer Rücksehr um eine Patrouille auf Okateitei bewerben wollten. Es mußte sich nämlich von dort aus brillant gegen die westlichen Rückzugslinien des Feindes hin aufklären lassen.

Eine etwa 2 km breite offene Rlache mit freiem Umblid nach allen Richtungen bin bot uns etwa 1000 morgens nach langem Ritt Gelegenheit zu furzer Raft. Die Leute konnten bier bie Mantel, Die fie Die Nacht über getragen batten, aufichnallen. Bir hatten Gelegenheit zu ber Wahrnehmung, daß die Bereros nunmehr endlich begannen, uns nachzustellen. Bu spät! Ein Glüd für uns, daß die Rerls fic bes Nachts por Gespenstern fürchten und bei falter Luft fruh morgens aus bem warmen Bontof nicht herauszubekommen find! Bei einer verlaffenen Werft, bicht am Rande der Blöße, tauchten etwa fünfzehn schwarze Gestalten, die gegen uns vorgingen, Wenn ihre braunen, frummen Ruden auf Augenblide zwischen ben Bufchen fichtbar wurden, fah es aus, als bewegten fich dort Tummler. Gin Rerl ftand aufrecht, beobachtete uns und birigierte bie anderen. Wir sahen uns ihr Manover eine Beile an und beschloffen bann, weiter zu reiten. Die Bersuchung war gwar groß, die fich Beranpurichenben naber tommen ju laffen, und ihnen bann eins auszuwischen, wir widerstanden ihr aber, weil uns mahrend eines Gesechtes ber Rudzug verlegt werben tonnte. Als wir durch den Buschgürtel, der die Blöße rings umgab, hindurch waren, sahen wir in unserer linken Flanke noch etliche andere. Offenbar waren biese Leute abgeschidt, uns auf fich zu ziehen und so festzuhalten. Wir taten ihnen ben Gefallen nicht, uns mit ihnen einzulaffen.

Während ich, wie schon während bes ganzen Rückmarsches, die Nachspitze führte, zogen wir weiter; Salzmann, als der Erfahrenere, blieb beim "Gros", da wir nicht wissen konnten, von welcher Seite ein etwaiger Überfall im Busch zu erwarten sei.

Um 600 abends waren wir wieder bei der Wasserstelle, an der unsere Pferde am Tage vorher zuletzt getränkt worden waren. Seit 24 Stunden hatten sie kein Wasser gehabt: es versteht sich, daß sie mit größter Gier sossen. Mein Brauner bekam denn auch gleich einen mächtigen Ansall von Schüttelfrost und erhielt einen Prießnitzumschlag. Um 630 ging es weiter; leider verwarsen unsere Withois die Richtung etwas, so daß wir erst um 1100 am Omuramba ankamen. Ob wir oberhalb oder unterhalb unseres Lagers waren, ließ sich ansangs nicht sesssssen, und so trasen wir Anstalten, an Ort und Stelle zu übernachten. Da wurde Viehzgebrüll vernehmbar. Eine Rekognoszierung ergab, daß wir nur 500 m vom Lager ab waren.

Bir kehrten gerade zur rechten Zeit zurud; morgen foll Aufbruch fein. Alles Die Rampfe ber benischen Truppen in Sabwestafrita.

begludwunfchte uns zum Ergebniffe unferer Batrouille; wir maren im Bergen ber feindlichen Stellung gemesen und miffen jest, daß die Bereros noch nicht im Abmaric sind. — — — — — — — — —

Sorgt Euch nicht um mich; mir geht es gang berrlich gut! Entbehrungen? Dein Gott, natürlich muß man vieles entbehren, natürlich beißt es oft : ach, batten wir bieses ober jenes! Aber bag mir und meinen Rameraben Entbehrungen bas Leben verbittern könnten, bavon kann natürlich nicht die Rebe fein! Strapagen? Sie werben überreichlich aufgewogen burch all bas Schöne, bas man erlebt, all bie unvergeflichen Augenblide, die g. B. ein Patrouillenritt, wie mein letter, bietet. Sobald man wieber ins Lager tommt und ein Wort ber Anerkennung bort, ift alles Unangenehme vergessen."

Die Batrouille wird von ben fallen.

6. August.

Mehrere Batrouillen hatten in jenen Tagen ber lebhafteften Aufflärungstätigkeit Bobenhausen mit ben Hereros kleinere Zusammenstöße gehabt, bie indes ohne ernste Verluste für die Bereros über. Deutschen geblieben waren. Gin verhängnisvolles Geschid ereilte nur die Patrouille bes Leutnants Arhrn. v. Bodenhausen, die von ber Abteilung Riedler jur Erfundung gegen ben Westrand bes Waterberges vorgesandt mar.

Als die 1 Offizier, 10 Mann ftarte Patrouille nach gludlich beendeter Erkundung am 6. August bereits auf bem Rüdmarich war, wurde fie plotlich halbweas Baterberg-Dsondjacheberg im bichten Dornbusch von etwa 300 Hereros, die die kleine beutsche Abteilung unbemerkt umzingelt hatten, überraschend angegriffen und nach heldenmutiger Gegenwehr niedergemacht bis auf zwei Mann, benen es, obwohl schwer verwundet, doch zu entfommen gelang. Die Hereros beraubten die Toten ber Rleiber

und Waffen und verftummelten bie entfleibeten Leichname in ber grauenhafteften Beise; als man die Leichen fand, waren einzelnen die Augen ausgestochen, der Schädel gertrümmert, ber Sals bis auf ben Birbel burchschnitten, bie Sande abgehact; ber Leib aufgeschlitzt, einem Mann war, nachdem er verwundet, wie nachträglich burch

einen Argt festgestellt wurde, von den roben Halunken bei lebendigem Leibe bas Genid

umgebreht worden.

Urteil bes Dberft= **leutnants** v. Beaulieu über bie beutichen Patrouillen. offigiere.

Die Frische und Freudigkeit, mit der die deutschen Reiteroffiziere ihren schweren Dienst versahen, fand warme Anerkennung in einem Bericht bes Chefs bes Stabes, Oberftleutnant v. Beaulieu, in bem es hieß: . . . . "Trot aller ber unsagbaren Schwierigkeiten, trot ber Wegelosigkeit und Unübersichtlichkeit bes Gelandes sind Leiftungen ber glänzende Taten ber Aufflärung geleistet worben. Gern erkennen wir an, bag une babei bie natürlichen Fähigkeiten ber Gingeborenen von Ruten gewesen find; ihre Übung im Sehen, im Spurenlesen, im Auffinden von Wasser, im Zurechtfinden ist von unseren Solbaten nicht erreicht; eigentliche Leiftungen in ber Auftlärung wurder aber mit Silfe ber Eingeborenen nur von beutschen Soldaten unter ber Führung von Offizieren erzielt, und namentlich auf biefem Gebiete zeigte fich die Tüchtigkei unserer beutschen Leutnants in glanzenbstem Lichte. Tagelang am Feinbe, gerabe mit ber allernotwendigften Roft verfeben, ohne Raft und Schlaf; immer in ber höchften Befahr, nur bas Riel im Muge, feine Ermubung fennend, fo erfundeten unfere portrefflicen Offizierpatrouillen, und bies mar ihnen nicht etwa ein beschwerlicher Dienst, nein, es war ein formliches Drangen banach, mit einem Erfundungsauftrage Wenn die Batrouissen dann ins Lager wieder einritten, betraut zu werden. abgemagert, mit entzündeten Augen, Sut und Rleiber zerfett, auf todmuben Pferben, bann erregten fie ben Reib ber Burudgelaffenen und ben Bunich, es ihnen gleich au tun. Aber mehe benen, die in Feindes Sand fielen; die Graufamkeit ber Bereros im Binichlachten wehrlos geworbener Berwundeter tennt feine Grenzen."

Angwischen war bas 2. Felbregiment eingetroffen, bas Mitte Juli mit ben zuerst Das 2. Felbmarschbereiten Teilen ben Vormarsch von Karibib auf Omaruru angetreten hatte. Sein regimenterhalt Bormarich war dadurch wesentlich beschleunigt worden, daß sich das Regiment entgegen Omaruru allen bisherigen Gepflogenheiten von ben ichwerfälligen Ochjenwagen unabhängig gemacht und lediglich einen achttägigen Lebensmittelvorrat und die erforderliche Munition auf Bachferben mitgenommen hatte. Anfänglich mar beabsichtigt, dieses Regiment und die 7. Batterie aus nordwestlicher Richtung aus ber Gegend von Dutjo-Dtawi\*) anzuseten; ba jedoch nach ben letten Nachrichten die Möglichfeit, daß ber Gegner in befeftigter Stellung am Waterberge ben Enticheidungstampf anzunehmen entichloffen fei, an Wahrscheinlichkeit gewann, so war ein engerer Ausammenschluß ber getrennten Rolonnen notwendig; es wurde beshalb befchloffen, bas 2. Keldregiment nebft ber 7. Batterie von Omaruru aus über Ojombutu-Omusema-Uarei vorgehen zu laffen, wodurch übereinstimmendes Handeln biefer Rolonne und der Abteilung Mueller erleichtert wurde.

bie Richtung Dmusema-Uarei.

Um aber ben Hereros auch die einzige noch mögliche Abzugsrichtung nach Nordweften zu versperren, wurde jest unter Auflösung ber Abteilung Franke\*\*) eine neue Abteilung unter Hauptmann v. Fiedler gebildet, bestehend aus ber im Omaruruer Bezirk bereits befindlichen 8. Kompagnie (früher 12.) 1. Feldregiments (Frhr. v. Weld), ber 1. Kompagnie 2. Feldregiments und ber Halbbatterie Winterfeld (1.). Während diese Kräfte von Okowakuatjiwi-Onjakawa auf Otjiwarongo vorgehen sollten, wurde die in Dutjo als Ctappenbefatung befindliche 3. Marine-Anfanterie-Rompagnie unter Oberleutnant Graf Brochveff auf Naidaus in Marich gesett, um auch diesen Weg zu sperren.

Auch die andern beutschen Abteilungen hatten ben Ring immer enger gezogen, DerBormaric ohne daß es zu größeren Rämpfen gekommen ware. Besondere Anstrengungen hatte ber Abteilung ber befohlene Bormarich für die Abteilung Eftorff gebracht, da diese bei der Ans Omuramba:us näherung an ben Omuramba-u-Omatato mehrere fehr ichwierige Durftstreden ju Dmatato. überwinden hatte. Bei ber Überwindung ber Durftstrede Ofosondusu-Omuramba 22./23. Juni. geriet die Abteilung in eine fehr gefahrvolle Lage.

<sup>\*)</sup> Seite 138.

<sup>\*\*)</sup> hauptmann Franke murbe bem Stabe bes 2. Felbregiments jugeteilt.

Am 22. Juni nachmittags war Major v. Eftorff von Ofosonbusu aufgebrochen in der bestimmten Erwartung, am 23. fruh ben Omuramba ju erreichen und bort Waffer zu finden. Der Weg führte geradewegs in nördlicher Richtung burch bichten Buid und über ichweren Sand. Seine Dede trug zwar die Bferde, lieft aber bie Geschütze und Kahrzeuge tief einfinten und erwies sich als ein großes Marichhindernis. Abends um 700 wurde an einer Lichtung Salt gemacht, bis wohin bie Ochsenwagen vorausgeschickt waren. Es war Wasser für bie Mannschaft und Pferbe auf einem Ochsenwagen mitgenommen in leeren Zwiebackisten, die inwendig mit Blech ausgeschlagen waren. Um 930 nachts ging es weiter, 21/2 Stunden burch schweren Sand und bichten Buich, ber Staub war fo bicht, bag man trot bes Monbicheins fast nichts seben konnte. Die Abteilung ritt wie in einer Nebelwolke. Staub hatte noch niemand erlebt, er war um fo unerträglicher, als fein Wind ging und ber Staub beshalb nicht aus ben Bufden entweichen fonnte. Durch bie langere Trodenbeit war ber Boben pulverförmig geworden. Endlich um 1200 mitternachts fam bie Abteilung an eine freiere Fläche, auf ber gelagert wurde. Feuer durften nicht mehr angemacht werben, benn Major v. Eftorff glaubte, nur noch zwei Stunden vom Omuramba entfernt zu sein, wo man ben Feind vermutete. Patrouillen hatten vier Feuer beobachtet und Biehgebrull gehört.

Die furze Nachtruhe wurde am 23. um  $4^{30}$  morgens abgebrochen, bei völliger Dunkelheit die Pferde eingefangen und gesattelt. Die Waschung bestand darin, "daß man sich mit Speichel den Schmutz von den Augen wusch, und das Frühstüd darin, daß man sich den Mund wischte". Die freie Fläche hörte bald auf, wieder war dichter Busch und tieser Sand. Es hatten sich hier Dünen gebildet in Form flacher Wellen, dicht mit Busch und spärlichem ganz vertrocknetem Gras bestanden. Es war das richtige, öde Sandseld. Bald nach Tagesandruch schlug wütend ein Hund an. Schon glaubte man, an der gemeldeten Herrowerst zu sein, aber es stellte sich heraus, daß ein Kompagniehund einen Leoparden gestellt hatte, der auf einen Baum gestüchtet war. Nach anderthalbstündigem Marsch kam die Abteilung an die Stelle, wo die Werst sein sollte und wo das Wasser vermutet wurde. Von Wasser war jedoch weit und breit nichts zu sinden und vom Omuramba nichts zu bemerken.

Die mitgeführten Wasservorräte gingen zu Ende. Die Sonne war höher gestiegen und brannte glühend auf den Sand hernieder, der Durst steigerte sich. Die durch den tiesen Sand überanstrengten Esel der Geschütze singen an, zu versagen. Major v. Estorss mußte Halt machen und den Mittag über liegen bleiben. Er schickte nun Patrouissen sort auf Suche nach dem so nahe vermuteten Omuramba und nach Wasser. Hatte sich die Abteilung verirrt? Das Feld war etwas übersichtlicher geworden, der Busch niedriger. Bon einem Termitenhausen sah Major v. Estorss in weiter, weiter Ferne den Gebirgszug zwischen Grootsontein und Otawi, die Strahlung hob seine blauen Umrisse über den Horizont; aber mit der dichter werdenden Luft, die in der Hitze

zu zittern anfing, verschwand er balb wieder. Nach vier Stunden kam die erste Patrouille zurück und melbete, daß sie nichts gefunden hatte. Höchste Sorge beschlich den Führer. Man hatte sich offenbar verirrt. Mit 500 Mann und 700 Pferden und Eseln mitten in dieser Wildnis dem Verdursten entgegenzugehen, dieser Gesdanke bereitete nicht geringe Beklemmungen. Wie sollte die Abteilung den etwa notwendig werdenden langen Rückmarsch ohne Wasser bestehen durch diese Wüsse und den tiesen Sand? Seit dem Vormittage des vorhergehenden Tages hatten die Ochsen nichts zu sausen gehabt, und da auch nur wenig, weil sie das kalte Wasser in der Frühe nicht trinken wollten. Zeht brüllten sie vor Durst. Auch die Mannschaften litten bei der unerträglichen Hitze schwer unter dem Durst. Aber die Hoffnung, daß die noch nicht zurückgekehrten auf die Wassersicht entsandten Patrouillen noch Wasser sinden würden, hielt die Zuversicht aufrecht. Allein es kehrte eine Patrouille nach der anderen zurück, ohne Wasser gefunden zu haben. Noch sehlte jedoch die Patrouille unter dem sonst so sindigen Leutnant v. Massen.

Den Wartenden schlichen die Viertelstunden wie Stunden hin . . . . Da endlich erblicke man am Horizonte in weiter, weiter Ferne in eiligem Trabe den Leutnant v. Massow herankommen. Aller Hosffnung war neu belebt — — — Doch auch er kam mit der Meldung zurück, trotz fünfstündigen Suchens kein Wasser haben finden zu können; er sei weit und breit nur auf ausgetrocknete Bleys und trockene Flußbette gestoßen.

Diefe Unglücksbotschaft vernichtete die lette Hoffnung - der fürchterliche Gebanke, in biefer afrikanischen Bufte mit Mann und Bieh elendiglich verdurften au muffen, trat immer brobender vor die Seele des Buhrers, das Gefühl der Berantwortung für bas Leben ber feiner Obhut anvertrauten Kolonne laftete gentnerschwer auf ihm. Es galt jest, einen Entschluß zu faffen; ein Burud gab es nicht mehr. Der Gebante, mit biesen halb verdurfteten Ochsen, mit ben ichweren Geschützen und den schwer beladenen Bagen den ganzen Weg ohne Baffer noch einmal zurudlegen zu muffen, war von vornherein ausgeschlossen. Also vorwärts, von neuem auf die Suche, der Ungewißheit entgegen. — — Da, in der schlimmften Not melbete ein einige Tage zuvor aufgegriffener Berero, er glaube, ben Beg zu ber Bafferftelle Karupuka am Omuramba finden zu können; man sei nicht weit von einem ausgetrochneten Nebenrivier bes Omuramba, bei schnellem Mariche könne man in ber nacht, noch ehe ber Mond untergegangen sei, die Bafferstelle erreichen. Durfte man den Bersprechungen des Feindes trauen? Gin landeskundiger Unteroffizier, ber im Jahre 1903 nach Karuputa gekommen war, gab an, die Wasserstelle ausgetrodnet gefunden zu haben.

Allein das Anerbieten des Herero war in dieser schlimmen Lage der lette Rettungsanker. Major v. Estorff ging auf das Wagnis ein und übertrug dem Herero die Führung. Um die mit Munition schwer beladenen Karren zu entlasten, wurde der größte Teil der Artilleriemunition vergraben. Dann wurde um 400 nach= mittaas von neuem aufgebrochen.

Die Geschütze gurudzulaffen, fonnte fich ber Buhrer bei ber Unficherheit ber Lage nicht entschließen, obwohl die armen, verdursteten Tiere fich entsetlich abqualten und burch ben tiefen Sand bie Geschütze taum noch von ber Stelle bringen tonnten. Allein schließlich ging es nicht mehr, und Major v. Eftorff trug fich bereits mit bem Bebanken, die Artillerie gurudgulaffen, ba murbe auf einmal ber Boben fester, ber bichte Buich hörte auf und ber Marich ging leichter vonstatten. Kurz nach 800 abends näherte man fich einem größeren Flugbett. War es etwa ber Omuramba? Dann nabte Rettung, denn in feinem Flugbett hoffte man Baffer zu finden. auch diese Hoffnung murbe zuichanben; bas Flufbett mar völlig ausgetrodnet. Längs besselben wurde nunmehr ber Bormarich fortgesett; die letten Arafte wurden eingesett. Da plötlich, es war icon balb Mitternacht, ichien fich die im hellen Mondschein liegende Landschaft völlig zu ändern; sie gewann ein frucht= bareres, parfartiges Aussehen, bas Rlugbett erweiterte fich und war mit großen Bäumen und Gruppen bichten Buschwerts beftanden, zwischen benen freie faftige Grasflächen fichtbar waren — im Monbicein ein Bilb von eigenartiger Schönheit. Mußte hier nicht Waffer zu finden fein?

Nur wenige hundert Meter wurden noch gurudgelegt, ba meldete bie Spite, auf eine kleine Blen mit Baffer geftoften zu fein. Allgemeiner Jubel berrichte! Bie Errettung aus ichlimmfter Not tam bie mit Blitesichnelle die Kolonne burcheilenbe Nachricht.

Bei näherem Zusehen erwies sich das Basser zwar als völlig schlammig und mildweiß — aber es war boch Fluffigfeit, und Menich und Tier konnte Erquidung finden. Wie mahnfinmig fturzten fich die sonst so schwerfälligen Ochsen in wilbem Galopp auf das trübe Baffer. Doch früher, als es möglich war, ben Durft ber Tiere völlig zu fiillen, war die kleine Blen auch schon geleert. Die Abteilung marichierte nun nicht weiter, Menich und Tier maren zu ermüdet.

Am nächften Morgen aber ging es frühzeitig weiter; nach anderthalbftundigem Marich murde ber große Omuramba und bie Bafferftelle Karuputa erreicht, mo icones und flares Waffer reichlich vorhanden war und alles fich zur Genüge erquiden konnte. Der Herero hatte die Abteilung richtig geführt und fich zuverlässiger erwiesen als fein Ruf. Bur Belohnung burfte er fo viel Reis effen und Raffee trinten, wie er wollte, und es wurde ihm eine Ruh versprochen, wenn der Feldzug beendet fei.

Die Aufregungen biefes Mariches werden wohl keinem Teilnehmer je aus ber Erinnerung ichwinden.

Das Gefecht 2. Auguft.

Bei den übrigen Abteilungen hatte fich der Bormarich ohne befondere Zwischenbei Dateitei. fälle vollzogen. Dur bei ber Abteilung Deimling fand am 2. Auguft ein fiegreiches Gefecht ftatt. Die bei Otateitei am weitesten vorne ftehende 2. Kompagnie unter Haupt= mann Manger wurde von etwa 150 Hereros überraschend angegriffen. Es gelang, ben Angriff nach heftigem Feuerkampf glänzend abzuschlagen und den Hereros schwere Berluste beizubringen. Sie stohen in völliger Auflösung und ließen 50 Tote auf dem Gesechtssselbe liegen, während von der kleinen deutschen Abteilung zwei Bitbois gefallen und fünf Mann verwundet waren. Dieses für die Hereros so verlustreich endende Gesecht trug nicht wenig dazu bei, die Kampseslust und Zuversicht bei allen Reitern neu zu beleben.

Anfang August standen die Abteilungen folgendermaßen:

Abteilung v. Eftorff, von Otjagingenge kommend, bei Otjahewita;

- v. der Heyde, von Okosondusu kommend, bei Omutjatjewa;
- Mueller im Vormarich von Otjire bei Erindi Ongoahere;
- Deimling, von Karibib über Omaruru kommend, bei Okateitei;
- v. Kiedler bei Orupemparora;
- Boltmann, von Otawi vorrudend, bei Otjenga.

Die bisher im Bezirk Gobabis stehende Abteilung Winkler war schon Ansang Juli, da im Often die ganze Gegend von Spata—Epukiro dis Okosondusu vom Feinde völlig frei gefunden war, der Abteilung Heyde angegliedert worden; sie gewann indes vor dem Entscheidungskampf am Waterberg nicht mehr den Anschluß an die Abteilung Heyde und übernahm später die Sicherung des Magazins Okosondusu; in Gobabis, Epukiro und Rietsonkein waren kleine Stationsbesatungen belassen worden.

Die Abteilungen waren mittels Funkentelegraph oder Lichtfernsprecher untereinsander verbunden, was nur durch die unermüdliche Tatkraft aller Organe, insbesondere des Führers der Funkentelegraphenabteilung, Oberleutnant Haering und des Führers der Lichtsignalabteilung, Leutnant Rückforth, hatte erreicht werden können. Für die einheitliche Leitung der weit getrennten Abteilungen war diese Berbindung von unschätzbarem Wert. Signals wie Funkenabteilung hatten bei ihrer Tätigkeit mit ganz außerordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. In einem Bericht heißt es darüber:

"Das Gelände nördlich und westlich ber Linie Otjosondu—Okongawa-Berg bis zum Waterberg-Plateau stellt eine völlig ebene Dornbuschsteppe dar und ist daher für Signalverbindungen wenig günstig.

An die wenigen Wasserstellen gebunden, mußte man versuchen, durch Turmbauten eine gerade Luftverbindung zu erreichen. Welche Erfindungsgabe dazu gehört, und welche Schwierigkeiten sich dabei oft unverhofft in den Weg stellen, kann nur der richtig ermessen, der einmal in die Lage gekommen ist, in einem unkultivierten Lande mit knorrigem, schwer zu bearbeitendem Dornbusch ohne jedes vorbereitete Material Türme aufzusühren. Ansangs benutzte man mit Sand gefüllte und übereinander geschichtete Mehle und Proviantsäce, auf denen oben eine Plattsorm aus den Brettern der Proviantsisten hergerichtet wurde. Als diese Hismittel ausgebraucht waren,

Die Lage Ansfang Auguft. Tätigkeit ber Funkens und Signals abteilung. schichtete man Strauchwerk mit Zwischenlagen aus Mift und Sand auf — eine langs bauernde und schwierige Arbeit.

Fand man in ber Rabe ber Bafferstelle einen größeren Baum, so murbe ein







Bauten der Feldsignalabteilung.

Auftritt in seinem oberften Teile gebaut. Oft mußte der Auftritt noch durch Baumsstämme erhöht werden, wozu man jedoch Nägel und Strice brauchte, beides Gegensstände, die nicht vorhanden waren, und so mußte man sich eben auf andere Weise helsen. Die Haut gefallener Ochsen, an benen tein Mangel war, wurde in Streisen gesschnitten und zum Binden benutzt. Die Eisen der toten Pferde wurden gerade und spitz geschmiedet und als Nägel und Tritte verwendet.

Auf solchen halsbrecherischen Bauten standen die Signalisten Tage und Nächte lang, so manches Mal vergeblich das Licht der Gegenstation suchend oder in brennendem Sonnenbrand und in bitter kalten Nächten bei fladerndem Lichte die Zeichen der Gegenstation aufnehmend und weitergebend."

Waren bie Funkentelegraphenstationen von ben Geländeschwierigkeiten unabhängig, so erschwerten ihnen bafür luftelektrische Störungen von ungewöhnlicher Stärke sowie

beftige Winde ben Betrieb und stellten bie Gebulb ber Bebienung immer wieber auf bie Probe. Auch ber Nachschub ber ichweren Gasflaschen und bes Bengins ftellte hobe Anforberungen an die Tatfraft und Umficht bes Berfonals.





Funkentelegraphenabteilung.

Bereits am 21. Juli mar ben einzelnen Abteilungen forgfamfte Erfunbung aller Die letten von ihrem Standort nach bem Waterberg führenden Bormarichwege aufgetragen worden. Das zu überwindende Gelande erwies fich als außerft ichwierig, namentlich für bie jum Angriff. von Guben und Guboften vorrudenden Abteilungen, Die bichten, faft undurchbringe Belande am lichen Dornbufch zu burchichreiten hatten. "Der ärgfte Feind bes beutichen Golbaten, Baterberge weit folimmer vielleicht als die hereros felbft," heißt es in einem Bericht, "ift aber beim Gegner. gerade bies mit Dornbufden bicht bebedte Belande, bas, ben hereros gewohnt, ja von ihnen bevorzugt, bem Bordringen ber weißen Solbaten tausend feinbselige hindernisse entgegenstellt und vor allem die wirksame Berwendung der die numerische Unterlegenheit der Deutschen ausgleichenden Artillerie so gut wie ausschließt."

Eine in ben ersten Tagen bes August von allen Abteilungen erneut unternommene Aufflärung fiellte bis jum 10. Auguft folgendes feft:\*) Die Bereros ftanden eng vereint in bem Gelande gwischen Omuweroumue, Baterberg und Samafari, mit

<sup>\*)</sup> Stige 10.

bem Rücken angelehnt an den Waterberg, dessen Südrand steil und unvermittelt wie eine unübersteigbare Sandsteinmauer abfällt. Außerhalb des bezeichneten Geländes breiecks hatten sie noch die Wasserstelle Otjosongombe besetzt, Biehposten bis in die Gegend von Otjiwarongo—Okakarara vorgeschoben und die Wersten von Hamakari noch etwa 4 km östlich und südöstlich der Wasserstelle ausgedehnt. Der Waterberg, das Sandsteinplateau und der Kleine Waterberg waren unbesetzt. Das ganze vom Feinde eingenommene Gelände war ebenfalls mit dichtem Dornbusch bewachsen, und nach den eingelausenen Nachrichten bereitete sich der Gegner vor, hier energischen Widerstand zum Schutze seiner großen Viehherben zu leisten.

Bereits am 30. Juli war das Oberkommando bei der Abteilung Mueller einsgetroffen: Die Zeit der Entscheidung nahte.

Ohne Rämpfe und ohne ben Feind aufzuscheuchen, mar es gelungen, ben Bereros alle für größere Maffen gangbaren Auswege zu versperren und fie mit einer Streitmacht zu umstellen, die die an ben Onjatibergen versammelte um mehr als bas Doppelte an Starte übertraf. Bei ben gang außerorbentlichen, fich immer noch steigernben Berpflegungsschwierigkeiten mar bies eine Leistung, die von der Umsicht und Tatfraft bes bem Oberkommanbierenden beigegebenen Generalftabes, bes Etappenkommandos und ber Berwaltungsorgane ein um so beredteres Zeugnis ablegt, als bies Ergebnis von allen erfahrenen Afrikanern in biefem mafferarmen Lande für unmöglich gehalten worben mar. Bas es hieß, in einem Lande, bas ftredenweise einer Bufte alich und außer spärlicher Beibe und wenig Baffer fo gut wie nichts bot, eine Maffe von rund 4000 Menichen und annähernd 10 000 Bierben und Augtieren ohne Eisenbahn lediglich burch Nachschub mittels an Rahl unzureichenber Ochsengespanne mit bem notwendigen Bedarf an Berpflegung, Munition, Sanitätsmaterial, Bekleidung und Ausruftung rechtzeitig und ausreichend zu verseben, bavon vermag fich nur ber eine richtige Borftellung zu machen, ber biefe ungeheuren Schwierigkeiten felbst miterlebt hat. Es galt, eine gang gewaltige Arbeitsleiftung zu bewältigen, und "es kann breift behauptet werben", schrieb bamals ein Offizier bes Hauptquartiers, "bag nicht ein Tag ohne die größten Mühfeligkeiten verstrichen ift - und babei schilt man auf uns in ber Beimat wegen bes langsamen Ganges ber Dinge in Afrika".

General
v. Trotha befiehlt ben
Angriff.
4. August.

General Bereits am 4. August wurden die Weisungen für den bevorstehenden Angriff an die v. Trotha be Abteilungen ausgegeben; sie hatten folgenden Wortlaut:

H. Qu. Erindi=Ongoahere, ben 4. 8. 04.

Direttiven für ben Angriff gegen bie Bereros.

1. Der Feind steht heute mit seinen vorgeschobenen Postierungen in der Linie Westrand des Sandsteinplateaus nordwestlich Omuweroumue — längs des Hama-tari-Riviers von Omuweroumue bis Hamakari—Okambukonde und bei Station

Waterberg; er hat sich im bichten Dornbusch verschanzt. Seine Hauptkräfte sollen bei Hamakari versammelt sein.

Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß der Feind jeden Augenblick seine Aufstellung ändert oder Durchbruchsversuche macht; ausmerksamste, dauernde Beobachstung des Feindes durch alle am Feind befindlichen Abteilungen, regste Verbindung der Abteilungen untereinander und sofortige Weldung an mich vorkommendenfalls ist daher geboten.

2. Ich werde ben Feind, sobald die Abteilung Deimling ohne 5. Kompagnie versammelt ift, gleichzeitig mit allen Abteilungen angreifen, um ihn zu vernichten.

Den Tag des Angriffs selbst werbe ich noch burch Funken oder Bligen be- ftimmen.

3. Am Nachmittag bes Tages vor bem Angriff haben alle Abteilungen bis auf einen turzen Marsch an die seinbliche Stellung heranzurücken, vorsichtig vorstaftend und ohne Beunruhigung des Feindes unter sorgsamster Sicherung gegen den Feind und unter fortgesetzter Erkundung seiner Stellung. Feuer anmachen ist untersagt.

Jede Abteilung sorgt für engste Berbindung mit der Nachbarabteilung und meldet ihre Aufstellung durch Blig- oder Funkentelegraph oder Nachrichtenosfizier sofort an das Hauptquartier. Bgl. Nr. 16.

- 4. Am Tage des Angriffs marschieren sämtliche Abteilungen nachstehenden Angriffszielen entsprechend so vor, daß um 600 morgens der Angriff beginnen kann, und zwar, wo angängig, zunächst mit der Artillerie.
  - 5. Es greifen an:

Abteilung v. Estorff: Station Waterberg unter starker Sicherung gegen Okambukonde. Sie hat danach zu streben, nach Inbesitznahme von Station Waterberg baldmöglichst in Richtung auf Okambukonde—Hamakari — je nach Umständen — gegen Flanke und Rücken des Feindes vorzugehen. Station Waterberg muß besetzt bleiben.

Abteilung v. der Hende: Hamafari, nördlich bes Streitwolfschen Beges bleibend.

Abteilung Mueller: Hamakari, mit dem rechten Flügel den Unschluß an Abteilung v. der Hende suchend.

Abteilung Deimling: Omuweroumue im Streben, in das dortige Talbefilee einzudringen und, wenn die Umstände dies irgend gestatten, den Angriff auf Hamaskari zu unterstützen.\*)

Oberft Deimling verwendet Abteilung v. Fiedler nach eigenem Ermeffen

<sup>\*)</sup> Das heranziehen bes 2. Feldregiments von Otateitei unmittelbar auf hamakari war wegen Fehlen von Bafferstellen und wegen des dichten Busches, durch den man einen Pfad nur in tage- langer Arbeit hatte durchlegen konnen, ausgeschlossen.

zum Angriff auf den Westrand des Sandsteinplateaus und zur Verhinderung eines Ausbrechens der Hereros nach Nordwesten in enger Verbindung mit Abteilung Bolksmann.

Abteilung Volkmann sperrt am Tage des Angriffs die Straßen von Waterberg und Omuweroumue auf Omaongombe und Otjenga und verhindert ein Ausweichen der Hereros nach Norden.

6. Alle Abteilungen haben die Wege ber ihnen aufgegebenen Vormarschrichtungen und das zu durchschreitende Gelände aufs sorgsamste auch sernerhin zu erkunden, die Wegelängen genau festzulegen, zur Verwendung der Artillerie geeignete Stellungen auszusuchen und durch Entsendung von Nachrichten-Offizieren für dauernde Versbindung mit den Nachbarabteilungen zu sorgen.

Ganz besondere Aufmerksamkeit ist der dauernden Sicherung der Flanken und des Rückens während des Gesechts zu widmen, hierbei werden die Withois und Bastards zweckmäßig Verwendung sinden, aber nur unter unbedingter Zugabe zusverlässiger Unterossiziere und Reiter der Schutzruppe; in vorderster Linie vor der Front sind dieselben nicht zu verwenden.

7. Enges Zusammenhalten aller Abteilungen in sich ift dauernd geboten, vor allem Wahrung bes zusammenhängenden, ununterbrochenen Borgehens, und Berhütung gegenseitigen Beschießens. An die Erbeutung von Vieh darf während bes Gesechts nicht gedacht werden; alle Kräfte sind zur Vernichtung des kämpfenden Keindes einzusetzen.

Als Erkennungszeichen und zur Vermeidung gegenseitigen Beschießens haben bie einzelnen Abteilungen auf ihren äußeren, an die Nachbarabteilungen angrenzenden Flügeln auf hohen, durch den Dornbusch hinausragenden Stangen Flaggen folgender Farben zu tragen:

Abteilung v. Eftorff: weiß.

Abteilung v. ber Bende: rot.

Abteilung Mueller: blau.

Abteilung Deimling: grün (eventl. aus den gelieferten Zeltbahnen für Offis ziere herzustellen).

8. Die einzelnen Abteilungen führen an Verpflegung am Tage bes Unsgriffs mit sich für jeden Mann für sechs Tage eine eiserne Mundportion, Fleisch eventl. in Strähnen geborrt, für jedes Pferd drei eiserne Rationen zu je 1 kg Hafer.

Sämtliche Wassersäde sind dauernd gefüllt mitzuführen.

Für weitere Mitführung von Hafer und Munition durch Packtiere ist Sorge zu tragen.

9. An Munition find beim Angriff mitzuführen:

bei jeder Abteilung mindestens ein Ochsenwagen mit Infanteriemunition bei jeder Batterie ein Ochsenwagen mit Artilleriemunition.

10. Jede Abteilung hat für die vollzählige Mitführung der den Truppensteilen überwiesenen Sanitätsausrüstung auf das Gesechtsseld zu sorgen. Auf den Sanitätskarren, Kapstädter Reisewagen und den zum Krankentransport sonst bestimmten Wagen sind sämtliche Krankentragen, Kavalleriepacktaschen, die zu den Sanitätskoffern gehörigen Reservekisten und reichlich abgekochtes und geklärtes Wasser, Laternen, Petroleum und Kerzen zu verladen. Auf ärztliches Ersordern sind Krankenträger sowie Pferde für die Kavalleriepacktaschen zur Verfügung zu stellen.

Nicht gesechtsfähige Leichtkrante und Leichtvermundete haben sich auf nächstem Wege zum letten Lagerplat ihrer Abteilung zu begeben.

Un Relblagaretten werden überwiefen:

Der Abteilung v. der Hende: Bom Feldlazarett Nr. 1 (in Otjosondu) eine Sektion unter Stabsarzt Franz (in Marsch auf Omutjatjewa gesetzt).

Der Abteilung Mueller: Felblazarett Nr. 2 unter Stabsarzt Dansauer (befindet sich über Otutundu im Marsch).

Der Abteilung Deimling: Feldlazarett Nr. 3. Die Feldlazarette sind soweit als möglich nachzuziehen und erst bei Bedarf zu etablieren.

Abteilungen v. Eftorff und Volkmann haben ihre Kranken und Ber- wundeten auf Grootsontein,

Abteilung v. Fiedler auf Outjo ober Omaruru gurudzusenben.

- 11. Sämtliche Berpflegungswagen der Abteilungen bleiben auf ben letten Lagerorten unter dem Kommando von Offizieren zurück. Un diesen Punkten sind Reduits für die Besatzung schon jetzt einzurichten, außerdem ist für die Unterstringung Verwundeter Borsorge zu treffen.
- 12. Alle Ctappenposten und Heliographenstationen werden auf besondere Sorgsamkeit beim Sicherheitsdienst in der nächsten Zeit hingewiesen, da ein Aus-weichen kleinerer feindlicher Abteilungen keineswegs ausgeschlossen ist.
- 13. Das Etappenkommando wolle für schleunige Borführung weiterer Feld= lagarette zu ben am Feinde befindlichen Abteilungen Sorge tragen.
- 14. Ich verbiete die Berwendung aller eingeborenen Soldaten mit Ausnahme der Withois und Baftards für den Tag des Angriffs in vorderster Front, dieselben sind bei der Il. Staffel der Verpflegungssahrzeuge unter strenger Beobachstung zu halten.
- 15. Jeber Mann der diesseitigen Abteilungen ist darauf hinzuweisen, daß er bei nicht sofortigem Zuerkennengeben des Losungswortes "Viktoria" rücksichtslos nieders geschossen wird.
- 16. Ich werbe meinen Standort durch den Ballon der Funkenabteilung mit der Kommandoslagge besonders kenntlich machen und begleite zunächst beim Borsmarsch die Abteilung Mueller.

Alle Abteilungen melbeten bemnächt bem Oberkommanbo ben richtigen Empfang bieses Befehls. Das Oberkommando suchte fich außerbem von der richtigen Auffassung feiner Beisungen burch bie Unterführer baburch ju überzeugen, bag es fich Stiggen ber einzuschlagenden Bormarichmege einreichen ließ. Nach ben eingehenden Zeichnungen ichien auch jedes Migverftandnis ausgeschlossen zu fein.

Die Gesamtmaffe ber am Waterberg sitenben Bereros murbe auf 50 000 bis 60 000 Röpfe einschließlich ber Weiber und Rinber geschätt; hierunter befanden fic mehreren Melbungen aufolge etwa 6000 mit modernen Gewehren bewaffnete Kämpfer. benen fich gablreiche mit anderen Baffen ausgerüftete Rrieger gugefellten, Die Die Bewehrträger begleiteten und fie im Berluftfalle ohne weiteres erfeten konnten. Diefer Rriegsmacht gegenüber verfügten bie Deutschen in porberfter Linie nur über 1488 Gewehre einschließlich ber Gingeborenen, 30 Geschütze und zwölf Maschinengewehre. \*)

Es mußte jest nur noch bas Aufschließen der im flotten Bormarich befindlichen letten Teile ber Abteilung Deimling abgewartet werben, bann fonnte zu bem von jebem sehnlichst erwarteten entscheibenben Ungriff geschritten werben. Nach so langer Zeit bes Ruwartens, mahrend welcher ber Tatenluft von Führer und Mannichaften Rugel angelegt werben mußten, brannte alles por Ungeduld, endlich an den Keind zu fommen.

#### 15. Der Entscheidungstampf am Waterberg.

Der Angriff 11. August festaefest.

Am 7. August war die Abteilung Deimling bei Ofateitei aufgeschlossen; noch am wird auf ben felben Tage ging allen Abteilungen ber mit fo großer Ungeduld erwartete Befehl jum Angriff zu:

> "Das Borruden aller Abteilungen an die feindliche Stellung erfolgt am 10. August nachmittags, ber allgemeine Angriff am 11. 600 morgens.

Unverzüglich meldeten die Abteilungen mittels des Lichtfernsprechers oder Kunkentelegraph ben richtigen Empfang bes Befehls gurud.

Am 10. August früh standen die beutschen Truppen folgendermaßen: \*\*)

Abteilung v. Eftorff bei Otomiparum, die 1. Feldtompagnie bis Otunjotona vorgeichoben;

Abteilung v. ber Hende bei einer Blen 15 km nordöstlich Hamakari;

Abteilung Mueller bei Ombugtiviro:

Abteilung Deimling bei Ofateitei:

Abteilung v. Fiedler an einer Wafferstelle bei bem Ofondjacheberge;

Abteilung Bolkmann bei Otjenga.

Das Hamptquartier war in Ombuatibiro.

<sup>\*)</sup> Rusammensetzung und Gefechtoftarte ber Abteilungen fiebe nebenftebend.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 10.

|                                                                                     |                                                    | Lendhe                               | neinteilna                      | g für die                                          | Gefechte                                          | Truppeneinteilung für die Gesechte am Baterberg, 11. August 1904.                                                                                                                                                                | rberg,                                                          | 11. Kn                       | <b>guf</b> 190                               | <b>∄</b>                                      |                                 |                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                     |                                                    | Romme<br>Chef de<br>Genera<br>Adjuta | andeur:<br>es Gene<br>lífiab: V | Generaller<br>ralstabes<br>kajor Dua<br>uptmann    | utnant v.<br>3: Oberfil<br>de, Haupi<br>v. Lettow | Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha.<br>Chef des Generasstades: Oderstlieutnant Chales de Beaulieu.<br>Generasstade: Major Duade, Hawyleute Saszer, Bayer.<br>Adjutantur: Hawptmann v. Lettow-Vorbecd, Obersteutnant v. Wosse. | ales de<br>rr, Bay<br>derleud                                   | : Beaul<br>et.<br>mant v.    | ieu.<br>Boffe.                               |                                               |                                 |                                                                           |                     |
| Abteil.                                                                             | Wheil.                                             |                                      | Abteil. Deimling                | imling                                             |                                                   | Abteil.                                                                                                                                                                                                                          | Abteil. Mueller                                                 |                              | Abteil                                       | Abteil. v. der Heyde                          | egbe                            | Abteil. v. Eftorff                                                        | ودال                |
| Zotrmann                                                                            | v. Fledier                                         | Maj. Reister                         | eister                          | Maj. v. Wahlen                                     | Bahlen                                            | Mal. v. Mühlenfels                                                                                                                                                                                                               | Mühle                                                           | nfelß                        |                                              |                                               |                                 |                                                                           |                     |
|                                                                                     | _                                                  | 11./2.                               | ai.                             | I./2.                                              |                                                   | п                                                                                                                                                                                                                                | ш./л.                                                           |                              |                                              | 11./1.                                        |                                 | 1/1                                                                       |                     |
| 3./1.                                                                               | 1./2. 8./1.                                        | 9                                    | 4                               | •<br>ന                                             | 63                                                | 11. 1                                                                                                                                                                                                                            | 10.                                                             | တ်                           | 7.                                           | 6.                                            | ıci                             | 4. 2.                                                                     | <del>-</del> i      |
| v. Zülow                                                                            |                                                    | Frhr. Frhr.<br>v. Weld v. Humbracht  | Richard                         | v. Horns<br>harbt                                  | Manget                                            | Manger Canffer Bilt v. Rliging Bren-                                                                                                                                                                                             | Wit; v.                                                         | Rliging                      |                                              | Frhr.<br>v.Wangen: Puber<br>heim              | Ruber                           | Epp Ritter Solms                                                          | Gr.<br>olms         |
| 4                                                                                   | 4                                                  | 4                                    | 4                               | 4                                                  | 4                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                | Л                                                               | 4                            | 4                                            | 4                                             | 4                               | 4]<br>4]                                                                  | 4                   |
| v. Madai<br>11·11·                                                                  | 1/21.<br>v. Winterfeld<br>1/1 1/1                  | 7.<br>Remmert<br>pp pp pp            | nt v<br>1-1 Wethanier           | 1/21.<br>v. Derhen<br>· · · ·                      | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #             | Mai.<br>Frhr. v. Rethenstein<br>6. 5.<br>Rembe Stahl<br>11-11-11-11-11-11-11-11                                                                                                                                                  | Maj.<br>. Reiher<br>. Est                                       | işenstein<br>5.<br>Stahl     | Maj. !<br>4.<br>v. Müller<br>ili ili ili ili |                                               | Ofterhaus<br>2.<br>v. Hirfaberg | 3.<br>Ծռուցիոց<br>                                                        |                     |
| ₩offwto                                                                             | ·· <u>·</u> ·                                      |                                      | 4                               | _                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | Dürr<br>                                                        | ÷                            | <sub>π</sub> ο                               | Funkenstation                                 | <br>#                           | Gr. Saurma<br>                                                            | <b>a</b> • •        |
|                                                                                     |                                                    |                                      |                                 |                                                    |                                                   | Willer v. Berned                                                                                                                                                                                                                 | Withois<br>er v. Ber                                            | ned.                         |                                              |                                               |                                 | Baftards<br>Böttlin                                                       |                     |
| Etwa<br>Dier Offigiere,<br>200 Genebre,<br>3wei Gefühle,<br>3wei Maldun.<br>Gewehre | Etwa viet Offfg.,<br>180 Genehre,<br>zwei Geschüße |                                      | Offiziere<br>sechs Ge           | Etwa 20 Offiziere, 478 Gewehre,<br>fechs Geschülze |                                                   | Ema 20 Dffiziere,<br>219 Gewehre,<br>act Geschübe,<br>schaube,<br>schaube,                                                                                                                                                       | ma 20 Offizier<br>219 Gewehre,<br>acht Gelpühe,<br>Waschinengen | iere,<br>e,<br>je,<br>ewehre | 22<br>164<br>adit                            | 22 Offiziere,<br>64 Gewehre,<br>icht Geschüße | ມ່ ຄຸ້                          | 26 Offgiere,<br>247 Semebre,<br>vier Gefüße,<br>vier Massimen<br>gewehre. | ie,<br>Ibe,<br>Iene |

Im Laufe bes 10. August unternahm ber General v. Trotha mit seinem Stabe noch eine Erfundung des Geländes um Samafari; hierbei geriet er perfonlich burch eine überraschend im Buich angreifenbe Bererobanbe in große Gefahr und ein Offigier feines Stabes, der Oberleutnant v. Salamann, wurde ichwer verwundet. Die Ertundung batte ergeben, daß ber Reind in der Nabe ber Bafferstelle Samafari besonders stark stand.

Leutnant eine Signal: ftation auf bem ein. 10. Auguft.

Etwa gegen 1000 abends leuchtete plötlich hoch vom Waterberg herab bas Licht v. Auer richtet einer Signallampe.

Am Nachmittage bes 9. August hatte ber Oberleutnant Bolfmann bereits ben Baterberge Leutnant v. Auer mit 30 Reitern nach dem Waterberg mit bem Auftrag entfandt, beffen Subrand zu gewinnen, um von hier aus die Bewegungen des Reindes zu beobachten und diese mit Licht und Lampe ben vorgehenden Abteilungen zu melben. In ber Racht vom 9. jum 10. folgte Leutnant Frhr. v. Reibnit mit gehn Reitern und ber Lampenausruftung. Die Patrouille bestand aus ausgesuchten Schützen ber ber Grootsonteiner Besatung, ber 3. Kelb-Rompagnie, ber Halbbatterie v. Mabai, ber Majdinengewehr-Abteilung und ber Signal-Abteilung. Am 9. Auguft 1000 abenbs begann Leutnant v. Auer mit acht Leuten ben febr beschwerlichen Aufftieg jum Bater= berge. Der Rest ber Abteilung folgte langsam, ba die Reiter, außer ihrem Mantel eiserne Portionen für drei Tage, Baffersade, 150 Batronen, die ganze Lampenausruftung, Sauerftoffflaschen und die Reservemunition tragen mußten. Bur Bferbe und Efel waren die Klippen unersteigbar, und sie wurden beshalb nach Otjenga gurudgefandt. Am 10. Auguft 600 fruh erreichte bie Spite ben Subrand bes Plateaus, besette ben dort vorhandenen Jugpfad und stellte Boften in den Flanten aus. Gegen 400 nachmittags trafen die letten Leute bes Trupps unter Leutnant Frhr. v. Reibnit ein. Um 800 abends war die Lampe aufgestellt und gegen 1000 die Berbindung mit bem Hauptquartier und ben übrigen Stationen hergestellt.

> Bon ihrer hochgelegenen Aufstellung aus bot fich ben beiben Offizieren ein weiter Blid über bas Land und mit einbrechender Dunkelheit faben fie am Bufe bes Berges zahlreiche Lagerfeuer ber Hereros auflobern. Obwohl bie kleine Schar von ben hereros bemerkt sein mußte, blieb fie in ber Nacht vom 10./11. Auguft unbehelligt; am 11. Auguft bei Tagesanbruch wurde fie aber von fehr überlegenen feindlichen Rraften angegriffen, Die ben beutichen Boften aufheben wollten. Es entspann fich ein lebhaftes Keuergefecht, bas bis zum fraten Nachmittage bes 11. bauerte. Trot biefes Gefechts, in bem Leutnant Arbr. v. Reibnit verwundet wurde, blieb bie Signalftation bauernd in regfter Tätigkeit und fette nur einmal ihre Melbungen auf eine halbe Stunde aus, als das feindliche Fener zu heftig wurde.

> Das tapfere und unerschrockene Berhalten ber Signalpatrouille Auer auf ihrem gefahrvollen vorgeschobenen Posten hat reiche Früchte getragen, ba sie im Laufe

bes 11. sowohl zahlreiche wichtige Melbungen übermittelte als auch bie Leitung ber getrennten Abteilungen wesentlich erleichterte.

Roch am Abend des 10. August meldete fie an bas Hauptquartier, baß am späten Rachmittage bei Station Baterberg eine Bersammlung zahlreicher Herrofapitane





Klippen am grofsen Waterberge.

ftattgefunden habe. Der Feind hatte offenbar Wind von ben Absichten ber Deutschen bekommen, und, wie es schien, einen Kriegsrat abgehalten.

Endlich nahte sich ber 11. August, — ber Tag, an bem die Würfel über bas fernere Schicksal bes Hererovolkes fallen sollten! In gehobener Stimmung, ersüllt von dem brennenden Bunsch, das Blut ihrer qualvoll gemordeten Kameraden zu sühnen, marschierten die deutschen Truppen gegen den Feind.

Die Abteilung iciert auf Hamafari. 11. August 280 morgens.

Die Abteilung Mueller, ber fich bas Sauptquartier angeschlossen batte, mar Mueller mar bereits um 230 morgens von Ombuatjipiro aufgebrochen. Die 11. Feldiompagnie mit einigen Mafchinengewehren unter Sauptmann Ganffer bilbete bie Avantgarbe. im Gros folgten die 10. Felbfompagnie, Die II. Felbartillerie Mbteilung obne 7. Batteric, die Daschinengewehr : Abteilung ohne die bei ber Avantgarbe marschierenden Maschinengewehre, die 9. Keldtompagnie, dann der Kunkenwagen und ichlieflich die erste Gefechtsftaffel: etwa 1000 m finter bem Gros rudte die zweite Gefechtsftaffel unter bem Schutze je eines Ruges ber 9. und 10. Rompagnie nach. Die Withois unter Leutnant Müller v. Berned flarten in Front und Flanken auf, während eine Nachspite nach rudwärts sicherte. Das Hauptquartier ritt am Anfang bes Gros, mahrend ber Juhrer ber Abteilung, Oberftleutnant Mueller, fich bei ber Avantgarbe befand. Trot tieffter Finfternis — ber Mond war bereits untergegangen wurde die Marichordnung lautlos hergestellt, und ernft und ichweigend, in der Rühle bes Morgens vor Ralte gitternb, bewegten fich bie Truppen gegen ben Reinb. Gegen 50 morgens ging die Sonne blutrot am wolkenlosen Himmel fern im Often auf. fein Luftchen reate fic. Die Mittagesonne mußte aller Babrideinlichfeit nach fengenbe Dite bringen.

> Rurg por 600 morgens näherte sich die Avantgarbe bem Hamafari-Rivier: bier war gestern noch starker Feind gewesen. Der dichte Busch verhinderte jeden Überblid: in ber Ungewißheit über ben Berbleib bes Keinbes, ber jeben Augenblid überrafchend aus bem Buich vorbrechen konnte, ließ Oberftleutnant Mueller bie Abteilung jum Gefecht aufmarschieren: Die 10. Kompagnie rechts neben ber Avantgarbe, rechts rudwärts von diefer gestaffelt die 9. Kompagnie, alle Jahrzeuge auf dem Bfad hinter ber Apantgarde. Go in Gefechtsbereitschaft wurde burch ben bichten Busch weiter gegen ben Rivier vorgerückt.

> Beniae Minuten nachdem wieber angetreten war, fturzte ber Führer, Oberftleutnant Mueller, infolge eines Fehltritts feines Bferbes und gog fich eine fcwere Berletung au: an feiner Stelle übernahm Major v. Müblenfels bas Rommando.

> Um diese Zeit, - es war 630 morgens - hörte man in weiter Kerne die ersten Ranonenschuffe; nach ber Richtung zu urteilen, aus ber ber Schall tam, mußten fie von ber Abteilung Bende herrühren; fie war anscheinend öftlich Samafari bereits auf ben Reind gestoßen; auf ihr balbiges Gingreifen glaubte man baber bestimmt rechnen zu können. Bur Aufnahme der Berbindung mit ihr war bereits um 300 morgens eine Patrouille von gehn Reitern unter Leutnant Graf Arnim entsendet worben.

> Inzwischen mar die erfte Melbung über ben Feind eingetroffen. Leutnant Müller v. Berned melbete, baf ber Rivier in ber Gegend von Ombujomatemba vom Keinbe geräumt sei; auch die hier befindlichen, noch rauchenben Werften seien anscheinend eiliaft verlaffen, alle Menichen= und Biebipuren führten in öftlicher und füboftlicher Richtung nach ber Bafferftelle Samatari zu. Die Abteilung ging nun zunächft bis

an ben Samafari-Rivier por und wandte fich bann im Rivierbett uach rechts in oftlicher Richtung auf bie Wafferstelle gu.

Die porne befindlichen Withois, die ben feindlichen Spuren langs bes Miviers Die Avantgefolgt waren, erhielten gegen 846 morgens, als fie eine Lichtung unweit ber Baffer- garbe fiogt bei ftelle erreichten, plöglich heftiges Feuer aus mehreren auf etwa 300 m gegenüber- hamatari auf liegenden Kraalen und Wasserlöchern. Die Withois nahmen sofort den Keuerkampf ben Keinb. auf, in bem fie balb barauf burch bie 11. Rompagnie, bie rechts von ihnen in Stellung ging, unterstütt murben. Auf beren rechtem und linkem Flügel trat je ein Majchinengewehr in Tätigkeit. Kurze Zeit barauf griff die 10. Kompagnie rechts ber 11. in bas Gefecht ein.

ber Wafferftelle 845 por: mittags.

Die Artillerie hielt unter bem Schuts ber 9. Kompagnie zunächst weiter rudwärts am Rivier in Bereitstellung, ba fich ihr im bichten Buid fein Riel bot. Das Saupt= auartier mit ber fofort in Tätigfeit tretenben Signalabteilung und ber guntenftation, beren Ballon ben Standort bes Hauptquartiers weithin fenntlich machte, nahm binter ber Artillerie Aufftellung. Es gelang trot bes unüberfichtlichen Geländes von bem Berbed eines Gfelmagens aus heliographische Berbindung mit ber Signalftation auf bem Baterberg zu gewinnen. Nachrichten von Belang waren bier jeboch bisher noch nicht eingetroffen.

Angwijchen mar die 10. Kompagnie vorne in ein fehr heftiges Feuergefecht Die 11. Komverwickelt worben, mährend bas geuer ber 11. Kompagnie nur schwach erwidert wurde. Ihr Führer, Sauptmann Ganffer, befchloß deshalb gegen 900 morgens die vor auf Die Waffer, feiner Front, gelegenen anscheinend nur ichwach besetzten Wasserlöcher mit fturmender löcher por. Sand zu nehmen. Doch faum hatten die Maschinengewehre ihr Feuer eingeftellt und Sauptmann bie Rompagnie fich zum Anlauf erhoben, ba ichlug ihr ichon ein vernichtenbes Reuer von allen Seiten entgegen, ohne baß es im dichten Buich möglich gewesen wäre, auch nur eines Schwarzen ansichtig zu werben.

pagnie geht zum Sturm Ganffer fällt. 900 por= mittags.

hauptmann Ganffer fiel burch den Ropf geschoffen vor ber Front ber fturmenden Rompagnie; wenige Augenblide fpater wurde ber Oberleutnant Streccius ichwer verwundet, allein die Rompagnie ließ sich hierdurch in ihrem tapferen Borfturmen nicht aufhalten. Dicht por ber feinblichen Stellung brach auch ber Leutnant Leplow. von mehreren Augeln töblich getroffen, jufammen, allein wenn auch ohne Offiziere, brangen bie tapferen Reiter trot bes morberischen Reuers, bas ihnen entgegenschlug, mit aufgepflanztem Seitengewehr in die feindliche Stellung und nahmen die vorderften Bafferlöcher in Befit.

Der Feind verschwand blitsichnell in bem bichten Buich, erschien jedoch nach furger Zeit mit überlegenen Kräften wieder, um die Wafferlöcher ber Kompagnie wieber au entreißen. Ihre Guhrung hatte inzwischen Unteroffizier Bogel übernommen, da alle älteren Unteroffiziere teils tot, teils verwundet waren. Die Lage auf bem linten Klügel ber Rompagnie wurde gefahrvoll, weil ber Gegner hier mit ftarten Kräften umfassend vorging. Schon wich der führerlose Flügel zurück, da eilte der Unteroffizier Bögel vom rechten Flügel herbei und riß die weichende Linie in die alte Stellung vor.

Gerade in diesem fritischen Augenblick versagte durch eine Quellung des Lauses das hier besonders gut wirkende Maschinengewehr, doch mit der größten Unerschrockenheit und Ruhe ließ Unterossizier Janoczewsky trot des heftigsten, aus nächster Nähe kommenden Feuers in 30 Sekunden einen neuen Lauf einsetzen und konnte so noch im letzten Augenblick die drohende Gesahr, daß das Maschinengewehr in die Hand des immer kühner vordringenden Feindes geriet, abwenden. Unter erheblichen Berlusten

Skizze des Gefechts der Abteilung Mühlenfels bei hamakari am 11. 8. 04. (Lage amischen 200 und 400 nachmittags.)



wich ber Feind wieder in den bichten Busch zurud. Um dem schwer bedrängten linken Flügel mehr Halt zu geben, sandte Major v. Mühlenfels noch zwei Waschinengewehre unter Leutnant Degenkolb borthin, so daß nunmehr auf diesem Flügel drei, auf dem rechten ein Maschinengewehr in Tätigkeit waren.

Die Artillerie greift in bas Gefecht ein.

Gleichzeitig erhielt Hauptmann Stahl den Befehl, mit ber 5. Batterie auf einer kleinen hinter dem linken Flügel der 11. Kompagnie liegenden Anhöhe in Stellung zu gehen, um das Feuer auf zahlreiche, hinter der feindlichen Front liegende Werften zu eröffnen. Wenn auch das Eingreifen der Batterie anfänglich vor allem in der Absicht geschah, den gegen den linken deutschen Flügel immer heftiger vordringenden Hereros Halt zu gebieten, so stellte sich doch am nächsten Tage heraus, daß die Batterie zu-

gleich eine große materielle Wirfung gehabt hatte, ba bie feindlichen Berften volltommen gerftort wurden und zum Teil in Brand gerieten.

Auf dem rechten Flügel konnte die 10. Kompagnie mährend dieser Reit keinerlei Fortidritte maden gegen ben gut gebedten Gegner, beffen Keuer fich als fehr überlegen erwies. Es murbe baber ein Rug ber 6. Batterie unter Leutnant v. Sopfner vorgezogen und ging rechts neben ber Rompagnie in Stellung. Dank bem febr wirffamen Keuer ber Geschütze gelang es ber 10. Rompagnie bereits nach furzer Zeit, ben Feind aus der por ihrer Front gelegenen Werft zu verjagen und biefe zu besetzen.

Ingwischen war es bereits 1030 geworden; von ber Abteilung Beyde fehlte noch jede Nachricht, auch war es nicht möglich, mit ihr Funkenverbindung zu erhalten. bindung mit Deshalb wurden nunmehr Hauptmann Salzer vom Generalstab und Leutnant v. Stülpnagel mit gehn Reitern zur Aufnahme ber Verbindung mit ber Bendeschen Abteilung aufgesucht. entfandt, bie auf bem Streitwolfichen Wege im Borruden nach Beften vermutet In weitem Bogen ausholend, suchte Hauptmann Salzer ben werben mußte. Streitwolficen Beg ju gewinnen. Bereits nach furger Reit jedoch fehrte Leutnant v. Stülpnagel mit einigen Reitern zur Abteilung gurud mit ber Melbung, die Batrouille fei von überlegenen hererobanden im bichten Buich überrafchend angegriffen worden; was aus hauptmann Salzer und ben übrigen Reitern geworben war, mußte er nicht.

Die Rer der Abteilung Benbe mirb

Ru biefer Reit traf endlich ein Funkentelegramm von der Abteilung Bepde ein, der Feind por ihrer Front sei zurudgewichen, und man habe große, nach bem Waterberg zurudgehende Bererohaufen mit Artillerie beschoffen.

Da der Gegner vor der Front der Abteilung Mühlenfels sich überlegen gezeigt batte, so erging an biese jett bie Beisung, bis zum Gintreffen ber Abteilung Bepbe, bie jeden Augenblick erwartet wurde, bas Gefecht hinhaltend zu führen.

Bom Baterberge tam unterdeffen von der Signalpatrouille Auer die helio-Die Lage um graphische Melbung, daß die Abteilung Eftorff in der Gegend von Otjosongombe in Mittag. Rach: heftigem Rampfe mit dem Gegner stehe, der jedoch anfange, sein Bieh unter ftarter richten von ben Abteilungen Bebedung in ber Richtung auf ben Waterberg gurudgutreiben. Auch feien große Gftorff und Staubwolfen von Omuweroumue ber in ber Richtung auf die Station Baterberg zu beobachten.

Hende.

Es war inzwischen Mittag geworden. Um festzustellen, ob die Abteilung Deimling ben Omuweroumuepaß erzwungen habe, wurde um 1230 nachmittags ber Leutnant Frb. v. Watter mit mehreren Reitern borthin entsandt. Auch biefer fehrte indes nach furger Beit gurud, ba er heftiges Reuer erhalten hatte und schwer verwundet worden war. Kurg barauf traf vom Major v. ber Bende folgende Funkenmelbung ein: "Marschierte 9<sup>co</sup> vormittags nach Hamakari ab. Durch sehr starken Kanonenbonner wurde ich nach Norben abgelenkt, habe jest alte Marichrichtung. Ift mein Eingreifen bort erforderlich ober gewünscht?" Darauf wurde Major v. ber Bende ungefäumtes Borgeben auf Samgfari jum Anschluß an die Abteilung Mühlenfels nochmals energisch anbesohlen. Gleich barauf melbete Major v. der Heyde zurück, daß er mit seiner Abteilung an einer Bley 15 km nördlich Hamakari stehe und gezwungen sei, die Funkenstation und die Verpstegungswagen dort zurück zu lassen, da die Ochsen völlig erschöpft seien.

Bom Waterberg waren um biese Zeit — es war inzwischen 100 geworben — feine weiteren Nachrichten zu bekommen, ba die bort befindliche Heliographenstation Auer vom Feinde angegriffen worden war, der anscheinend diesen wichtigen Posten ausbeben wollte.

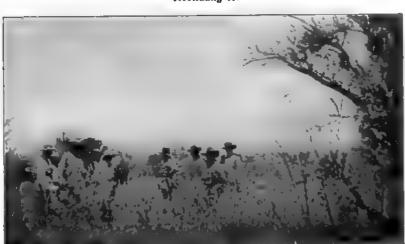

Abbildung 18.

General v. Crotha und sein Stab bei Bamakari.

Die Hereros gehen zum Angriff über. Rach 100 mittags. Kurze Zeit barauf ging der Feind gegenüber der Abteilung Mühlenfels zu einem überraschenden Angriff von allen Seiten aus dem dichten Busche vor. Selbst der Standort des Hauptquartiers wurde von rechts und von rüdwärts her von zahlreichen, unter wilden Rusen vorstürmenden Hereros angegriffen. Die Lage war äußerst kritisch. Es galt unverzüglich, alle noch verfügbaren Kräfte in das Gesecht zu wersen. Zum Schutze der vor allem bedrohten rechten Flanke wurden die 9. Feldsompagnie und die noch verfügbaren Maschinengewehre eingesetzt.\*) Der Gegner trat hier jedoch mit so überlegenen Massen aus, daß auch die Ofstiere des Hauptquartiers und der übrigen Städe, die Stadswache, die Schreiber, Ordonnanzen und Burschen des Hauptquartiers sowie die Fahrer der Artillerie und der Maschinengewehr-Abteilung und die Bebedung der beiden Stasseln schleunigst mit Gewehren in die Schützensinie voreilen mußten, um die mit verzweiselter Energie vorstürmenden Hereros, die es offendar auf das Hauptquartier abgesehen hatten, zurückzuweisen; die Artillerie machte im

<sup>\*)</sup> Stigge Seite 166.

Keuer Rehrt und bem vereinten Feuer von Geschütz und Gewehr gelang es endlich, die hier brobende Gefahr abzuwenden.

Anzwischen war es bem Leutnant v. Auer oben auf bem Waterberg gleichfalls gelungen, ben angreifenden Jeind zu verjagen; er konnte bie heliographische Ber- bie anderen binbung wieber aufnehmen. Rurg hintereinander trafen jett eine Angabl bedeutsamer Melbungen ein, welche über ben Stanb bes Gefechts bei ben anderen Abteilungen einige Rlarbeit brachten:

Leutnant p. Auer blitt meitere Rel: bungen über Abteilungen.

Die Abteilung Eftorff batte Otiofongombe genommen und melbete bie Abficht, nunmehr jum Angriff gegen bie Station Waterberg ju ichreiten.

Die Abteilung Deimling hatte ben Baf von Omuweroumue erzwungen; ber Reind ihr gegenüber trieb fein Bieh in der Richtung auf Ofambukonde ab.

Major v. ber Sende melbete, gegen 230 nachmittags an ber Bley 15 km nördlich Samafari feinen Biberftand gefunden ju haben, die Gegend fei anicheinend ringsum vom Keinde frei, um 130 nachmittags sei die Abteilung auf Hamakari vorgerückt.

General v. Trotha gewann auf Grund biefer Melbungen ben Gindruck, bag ber Keind auf allen Fronten außer vor ber Front ber Abteilung Mühlenfels, wo er nach wie vor äußerft heftigen Widerstand leistete, zurudweiche und zwar nach bem Baterberg zu. Das für bie Deutschen Gunftigfte, mas man am weniaften erwartet hatte, ichien eintreten zu wollen: Der Zeind war anscheinend entschlossen, fich am Baterberg mit vereinter Rraft zu dem großen Entscheidungstampf zu ftellen.

Tatfächlich hat auch, wie burch Gefangenenaussagen später festgestellt wurde, bei einem großen Teil der Hereros diese Absicht bestanden. Es galt mithin am heutigen Tage, junächst ben Wiberstand bei Samafari ju brechen und bann ben Ring enger au gieben und die Kräfte für den erft morgen auszuführenden Sauptichlag ju vereinigen.

Die Abteilung Eftorff hatte hierbei im Berein mit ber Abteilung Bolkmann ein Ausweichen des Feindes nach Westen und Norden zu verhindern, mahrend ben übrigen v. Trotha ver-Abteilungen, beren Vorgeben am heutigen Tage in Befolgung ber ihnen angewiesenen enticheibenben Marichaiele ohnehin zur Bereinigung in ber Begend von Samafari führen mußte, ber Angriff auf die Hauptangriff zufiel. Um ben am Waterberg sich sammelnden Feind nicht vorzeitig Station Waterberg auf aufzustöbern, wurde dem Major v. Eftorff burch einen um 2 30 nachmittags abgehenden ben 12. August. Funkenspruch ber beabsichtigte Angriff auf Station Baterberg für ben heutigen Tag unterfagt. "Abteilung Dlühlenfels", lautete der Befehl, "verbleibt heute an der Waffer= stelle Samafari, wohin Abteilung Bende gleichfalls herangezogen werden wirb. Dortfeits beabsichtigter Ungriff auf Baterberg beute nicht mehr vorzunehmen. Rur morgen gemeinsames Borgeben aller Abteilungen auf Waterberg beabsichtigt. Befehl bierüber folgt. Hauptquartier verbleibt heute Samafari."

Gleichzeitig wurde an Oberft Deimling, ber im Bormarich von Omuweroumue nach Hamakari vermutet wurde, geblitt, daß der allgemeine Angriff auf Waterberg erft

General ichiebt ben am 12. Auguft beabsichtigt fei.\*) Dem Major v. ber Benbe wurde nochmals ungefäumtes Borgeben auf Hamakari zum Anschluk an die Abteilung Mühlenfels bringend anbefohlen.

Major fest fich in ben Befit ber Wafferftelle. mittaas.

Anzwischen war es 400 nachmittags geworden, ohne daß irgend eine Nachricht v. Muhlenfels über bas Schicksal oder ben Berbleib ber bereits um 130 auf Hamakari angetretenen Abteilung Bende eingetroffen mare, und es erichien fraglich, ob die Abteilung Mühlenfels für ben 11. Auguft noch auf eine mirkfame Unterstützung durch die Ab-Rach400 nach: teilung Sende rechnen könne. Da fich aber großer Waffermangel einstellte und es por allem notwendig war, noch por Dunfelbeit - fie trat um 600 abende ein in ben uneingeschränkten Befit ber Bafferftelle hamakari zu gelangen, beren Wegnahme gubem ben Wiberstand bes bier befindlichen Keindes brechen mufte, fo genehmigte General v. Trotha jest ben Entichlug bes Majors v. Müblenfels jum Angriff. Unverzüglich murben bie 5. und halbe 6. Batterie unter Major Freiherrn v. Reitenstein vorgezogen und rechts neben bem Zuge bes Leutnants v. Höpfner in ber Schütenlinie in Stellung gebracht. Es entwidelte fich ein gewaltiges Schnellfeuer von Bewehr, Geschütz und Maschinengewehr, unter beffen Kraft bas feindliche Feuer zn erlahmen begann. Diesen Augenblid benutten die 10. und 11. Kompagnie, um in energischem Anlauf bie Wafferlöcher vollends zu nehmen. Der Keind wich vor ihrer Front gurud, und die Bafferlocher maren im Befit ber Deutschen.

> Die beiben Kompagnien brangen noch einige 100 m im bichten Busch bem Keinde nach, doch biefer hatte sich schnell gesammelt und ging nun seinerseits zum Gegenftoft gegen bie linke Manke ber vorgehenden Schütten und gegen bas ben Angriff begleitenbe Sauptquartier vor, so bag wieber Offiziere und Mannicaften ber Stäbe jur Abwehr eingreifen mußten. Als bie Bereros hier ben gewünschten Erfolg nicht erringen fonnten, wandten fie fich gegen bie weiter rudwärts befindlichen Gefechtsftaffeln und bas Kelblagarett, beren Sicherung ber 9. Kelbkompagnie, ben Witbois und zwei Maschinengewehren übertragen mar. Auch biefer Borftog ber Bereros murbe indeffen zurückgewiesen, so baß der Keind nunmehr allenthalben zurückwich. auch die Wagenkolonne berangefommen war, wurde die gange Abteilung rings um die eroberte Wasserstelle versammelt. Die Truppen blieben gesechtsbereit. mals unternommener Berfuch, burch ben Juntentelegraphen über bas Schidfal ber Abteilung Bende näheres zn erfahren, hatte keinen Erfolg.

Die Gegen: ftoge ber Hereros werben abgemiefen.

Anzwischen war es 600 geworben, die Dunkelheit brach berein. Um diese Beit machten bie Hereros nochmals einen verzweifelten Bersuch, ben Deutschen bie Wasserstelle wieder zu entreißen. Bon allen Seiten brangen sie auf die bie Wagenkolonne rings im Rreise umgebenbe beutsche Abteilung, mit wildem Beschrei aus bem 600 abends, bichten Busche hervorbrechend, ein. Noch einmal lebte ber Feuerkampf mit großer

<sup>\*)</sup> Diefer Befehl gelangte erft 500 nachmittags in die Sande bes Oberften Deintling.

Beftigfeit auf, aber trot ber rudfichtslosesten Ruhnheit gelang es ben Bereros nicht, die Wasserlöcher wiederzugewinnen. Erft bei völligem Dunkelwerben begann bas Reuer allmählich zu verstummen. Die deutsche Abteilung jog fich jetzt enger um bie eroberten Wasserlöcher ausammen und verschanzte fich, alles blieb gefechtsbereit. Weber von ber Abteilung Deimling noch von ber Abteilung Sende mar bisher irgend eine nähere Nadricht eingegangen. Ihr Gintreffen wurde sehnlichst erwartet, ba nur fie Die Abteilung Mühlenfels aus ihrer ichwer bedrangten Lage befreien konnten. Die Berlufte mabrend bes faft elfftundigen Kampfes betrugen zwei Offiziere, gehn Mann tot und brei Offiziere, 30 Mann verwundet. Die größten Berlufte hatte bie 11. Kompagnie, die alle Offiziere und 18 v. H. der Mannschaften verloren hatte.\*)

Wegen 600 abende war von ber Abteilung Eftorff eine ausführlichere Melbung Die Ereigniffe über ihre Tätigfeit am heutigen Tage eingelaufen.

bei ber Ab: teilung Eftorff.

Die Abteilung mar noch am 10. August nach Ginbruch ber Dunkelheit bis Dunjoka mariciert, woselbst fie die Rachricht erhielt, daß Otjosongombe inzwischen start befest worden fei. Um nächsten Morgen wurde um 500 ber Bormarich fortgefest. Als man fich gegen 630 morgens Otjosongombe näherte, kundete Biehgebrull bie Nähe bes Reindes an. Die in der Avantgarbe befindliche 1. Kelbfompagnie unter hauptmann Graf Solms faß zum Gefecht ab und ging ausgeschwärmt längs bes Weges por; gleich barauf erhielt fie aus bem ringsum befindlichen Buich Jeuer, ohne bag es junächft möglich gewesen ware, ben Begner zu erfennen. Rach ber Seftigfeit bes Reuers ju urteilen, ichien ber Feind beftrebt ju fein, die linke Flanke ber Rompagnie ju Major v. Eftorff befahl beshalb ber an ber Spite bes Gros marichie= renden 4. Feldkompagnie unter Hauptmann Epp, fich unverzüglich links der 1. qu entmideln. Noch weiter lints wurde die Mafchinengewehr-Abteilung unter Oberleutnant Graf Saurma eingesett. Raum hatte biese ihre Stellung inne, ba brach auch ber Keind mit ftarten Maffen aus bem Buiche gegen ben linten Flügel vor. Sein Borftog zerschellte jedoch an dem überlegenen Zeuer ber von Major v. Eftorff bier rechtzeitig bereitgestellten Rräfte. Die 1. und 4. Feldkompagnie ftießen unmittelbar hinter bem zurudweichenden Gegner nach, der erft am Otjosongombe-Bache wieder Salt machte. Hierbei fiel Leutnant Seebed von der 4. Kompagnie gegen 730 morgens, mitten burch ben Ropf getroffen.

Der Wegner hatte langs des Otjofongombe-Baches, deffen tief eingeschnittenes Die Bereros Bett eine vorzügliche, einem Schützengraben für stehende Schützen vergleichbare verteibigenben Dedung bot, von neuem Stellung genommen, und es entwidelte fich ein lebhaftes Feuergefecht. Da ber Buich lichter geworben war, konnte man jest westlich bes Baches eine langs besselben weit vorspringende Anhöhe bemerten, die von Bereros ftart befett war. Sofort wurde bie Batterie, Die bisher weiter rudwärts in Dedung

Rand bes Otio: fongombe: Baches. Gegen 800 pormittags.

<sup>\*)</sup> Namentliche Berluftlifte fiebe Anlage 3.

gehalten hatte, ba fie in bem bichten Buich fein Biel gefunden hatte, vorgezogen und eröffnete furz nach 900 auf etwa 1200 m bas Feuer gegen bie vom Feinde befette Bobe. Ingwischen war die 2. Rompagnie rechts ber ju beiben Seiten bes Weges liegenden 1. Kompagnie ins Gefecht getreten. Das Feuergefecht nahm an Lebhaftigfeit zu und mogte unenticbieden bin und ber. Bieberholt unternahm ber Beinb energische Borftoße gegen die Front, die aber, obwohl die Hereros bis auf 100 m berantamen, jedesmal von der Infanterie burch ruhiges, wohlgezieltes Feuer gurudgewiesen wurben. Man fonnte bierbei beutlich vernehmen, wie bie Rampfer von ihren Suhrern

## Skizze des Gefechts der Abteilung Estorff am 11. 8. 04. Water Berg M.G.A. Sastards M. Maierberg

und Weibern andauernd zu erneutem Borgeben angeseuert wurden. Befchrei hallte ftandig vom Jeinde herüber. Bei einem ber Borftoge wurde Leutnant Runtel von der 1. Feldfompagnie fcwer verwundet.

Die 2. Rom: einen Bergporsprung in Meinbes.

Das Reuer ber Batterie gegen ben Reind auf ber Anhöhe westlich bes Baches pagnie nimmt erwies fich als fo wirkfam, bag die Hereros nach einiger Zeit von biefer Stellung vertrieben murben. Da bas Feuer vor ber Front ber 2. Felbiompagnie gleichfalls ber Flante bes mohl infolge bes Artilleriefeuers fo gut wie erlofch, erteilte Major v. Eftorff biefer Rompagnie, ber zwei Mafchinengewehre zugeteilt murben, den Befehl, fich in den Befit ber porfpringenden bobe ju fegen. Die Rompagnie überfdritt, ohne Biberftand gu finden, ben Bach und die ihn umgebenden Rlippen. Unter großen Anftrengungen gelang es auch, die beiden Maschinengewehre auf die steile Anhöhe zu schaffen. Bon diefer aus wurden Ruden und Flante bes Beindes am Otjosongombe-Bache lebhaft und mit großem

Erfolge beschoffen, so baf bie Widerstandstraft ber Bereros gusammenbrach. In topf= lofer Bermirrung, laut schreiend, liefen fie in beller Rlucht in der Richtung auf die Station Baterberg bavon. Die Mehrzahl ihrer Toten und Verwundeten mitzu= nehmen, hatten sie aber, wie die 2. Feldfompagnie von ihrer Anhöhe genau beobachten konnte, auch biesmal, trot ber Gile, mit ber fie floben, nicht unterlaffen. Rur 20 Tote wurden noch in ber verlaffenen Stellung gefunden. In bem bichten Bufd entschwanden die Hereros ichnell dem Keuer ber Deutschen.

Die 1. und 4. Feldfompagnie mit der 2. Seftion ber Maschinengewehr-Abteilung Die 1. und 4. und ben inzwijchen auf ben linken Flügel vorgezogenen Baftarbs folgten unverzüglich und konnten gegen 1200 ben Otjosongombe-Bach überschreiten. Auch die Batterie ging ben Otjosonpor. Doch taum maren bie Kompagnien in bem bichten Buich einige 100 m weiter gombe-Bach. in sudwestlicher Richtung vorgedrungen, als ploplich bichte Massen von Bereros, die Gegenangriff anideinend gur Berftarfung berbeigeeilt maren, aus füboftlicher Richtung langs bes Otiosongombe-Baches gegen linte Rlante und Ruden ber beutschen Abteilung einen traftvollen Borftoft unternahmen. Die Lage war nicht unbedenklich. Schon hatte ber Keind sich bis auf taum 100 m ben Handpferben ber 4. Kompagnie genabert, ihre Wegnahme ichien unvermeiblich. Doch fo leichten Raufes lieften fich bie Reiter biesen wertvollen Besit nicht entreißen. Sauptmann Epp, ber furz guvor bie Rompagnie gesammelt und die Berbande geordnet hatte, entwickelte alle Buge unverzüglich, und die tapfer porffürmenden Reiter brachten ben feindlichen Ungriff balb jum Stehen. Aufs neue begann auf ber gangen Front ein heftiger Feuerkampf, ber indes burd bas Gingreifen ber Batterie und bie ausgezeichnete Birtung ber Maichinengewehre gegen 130 nachmittags wiederum zugunften ber Deutschen entschieden murbe.

Rompagnie überidreiten ber hereros.

Der Gegner zog nunmehr endgültig ab und wurde durch die 1. und 4. Kompagnie Die Hereros noch mehrere Kilometer weit verfolgt, ohne daß es gelungen ware, ihn erneut zu flieben in ber stellen. Die dem Feinde an den Fersen bleibenden Baftards unter Oberleutnant Böttlin ftellten fest, bag biefer unter Burudlaffung von Bagen und felbst eines Teiles feiner Toten in ber Richtung auf Station Baterberg gewichen war. Es gelang, eine Angahl Gefangener zu machen, welche übereinstimmend aussagten, bag Salatiel und Timotheus mit ihren Leuten, verftärtt burch bie Krieger Samuels, ber Abteilung Eftorff gegenüber gefochten hatten. Der Erfolg war hier vollständig, die Biderftands= fraft bes Wegners gebrochen.

Richtung auf Station Waterberg. 180 nach: mittags.

Die Truppen hatten mit außerorbentlicher Singabe gefochten; fast alle Leicht= verwundeten hatten fich, der Berletungen und Schmergen nicht achtend, noch ftundenlang an bem Rampfe beteiligt und erschienen erft nach Beendigung bes Gefechts auf bem Berbandplat. Der Berluft ber Abteilung betrug: ein Offigier tot, ein Offigier vier Reiter schwer, sieben Reiter leicht verwundet.\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 3.

Im Begriff, die Berfolgung bes Keindes in der Richtung auf Station Waterberg aufzunehmen, erhielt Major v. Eftorff gegen 300 nachmittags burch Funtenspruch ben Befehl bes Sauptquartiers, am heutigen Tage ben Angriff nicht weiter fortzuseten. Er blieb infolgedeffen auf bem Gefechtsfelde fteben.

Das Haupt-Ungewißheit über ben Rer:

Die gunftigen Nachrichten von der Abteilung Eftorff bestärften ben General quartier in v. Trotha in seiner seit Mittag gehegten Hoffnung, ben entscheibenden Angriff gegen die um den Waterberg sich sammelnden Hereros am morgigen Tage mit vereinten bleib ber Ab. Rraften ausführen zu tonnen.

teilungen Benbe und Deimling.

Wenn erft die Abteilungen Bepbe und Deimling bei Hamakari eingetroffen waren, bann mußte ber bier fo gaben Biderftand leistenbe Reind gleichfalls nach bem Baterberg zurudweichen, wo man ibn bann erbruden konnte. Das unbegreifliche Ausbleiben biefer beiben Abteilungen begann indes ben Fuhrer mit Sorge ju erfüllen. Bon Omuweroumue bis hamafari waren es fünf Reitstunden; banach hätte die Abteilung Deimling schon in den ersten Nachmittagftunden bei Hamakari eintreffen muffen. Dem beftimmt erwarteten Gingreifen ber Abteilung Bende murbe gleichfalls schon seit mehreren Stunden vergeblich entgegengesehen. Bas hatte fich Die Ungewißbeit war um fo veinvoller, als die Abteilung Müblenfels ereianet? immer noch gefährbet erichien.

Major v. ber ungünftigem gegangen.

Enblich, nach 700 abends, schien sich bie Lage ein wenig klären zu wollen. Heyde ist nach Hauptmann Salzer war es trot andauernder Angriffe von Hererobanden gelungen, Befecht gurud, fich mit mehreren Reitern gu ber Abteilung Benbe burchauschlagen. gegen 700 abends mittels Funten folgendes: "Traf Abteilung Bende in ungunftiger Befechtslage in Begend nordöftlich Hamafari. Artillerie ift mangels Munition aus bem Buschgelände auf die Rläche zurudgegangen. Gbenda Funkenftation. will versuchen, mit verfügbarer Infanterie noch heute Abend gur Abteilung Mueller burchaustogen." Somit konnte man von neuem hoffnung ichopfen, noch heute burch bie Abteilung Bende Unterftützung zu erhalten. Allein es verging Stunde auf Stunde vergeblichen Wartens, ohne daß die Abteilungen Bende und Deimling eintrafen ober Nachrichten von ihnen einliefen. Erft gegen 1130 traf eine erneute Funkenmelbung bes Majors v. ber Beybe ein: "Auf Marich nach Hamakari in bichtem Buiche angegriffen, bin ich bei Einbruch ber Dunkelheit gurudgegangen." inhaltsschweren Worte ließen erkennen, daß der Abteilung Bende ein ernstes Mißgeschid zugestoßen mar.

> Bange Sorgen stiegen in ber Seele bes oberften Führers auf, ob ber immer noch vergeblich erwarteten Abteilung Deimling vielleicht ein ahnliches Beschick zugestoßen sei? Die Lage murbe wieder völlig ungewiß. Auf ein an Major v. ber Benbe gerichtetes Ersuchen, am nächsten Tage bis 700 morgens bei Samafari einzutreffen, melbete diefer, daß bies für ben nächsten Tag ausgeschloffen sei. Hiernach schien bie Abteilung

bewegungsunfähig, und es war fraglich, ob ber für morgen begbsichtigte Angriff ausführbar fei. Satte die Abteilung Septe am beutigen Tage eine Nieberlage erlitten. io ftand bem Geaner ber Beg nach Often und Suboften frei. Ghe nicht Rlarbeit barüber geschaffen mar, ob bie Bereros hier burchgebrochen seien, ober mit ihren Sauptfräften fich bei Station Baterberg gesammelt hatten, und ehe nicht Gewifibeit über das Schickfal der Abteilung Deimling erlangt war, konnten keine neuen Entschlüsse gefaßt und feine Befehle an die Truppen ausgegeben werben.

In guälender Ungewißheit verftrichen langfam die Nachtftunden. Frage, mas ber morgige Tag bringen mochte, ließ niemanben im hauptquartier jur Rube tommen, an Schlaf mar nicht zu benten. Konnte ber überlegene Begner morgen nicht auch in Maffe über bie geschwächte, hart bedrängte Abteilung Mühlen-Die Lage war fehr ernft.

Endlich, um 200 nachts, löste fich bie Spannung. Leutnant v. Auer meldete von ber Bohe bes Waterberges, die Abteilung Deimling ftehe nach fiegreichem Gefechte bei Station v. Auer melbet bas Gintreffen Waterberg und beabsichtige, am 12. in der Frühe nach Hamakari abzumarschieren. Alles ber Abteilung atmete erleichtert auf. Gine Wefahr für bie Abteilung Mühlenfels bestand jett nicht Deimling bei mehr. Bon neuem murbe ber Entichluß zum Angriff am morgigen Tage erwogen, Es handelte sich jett nur darum, festzustellen, wo die Masse ber Hereros sich 12.August 200 befand, ob fie noch am Waterberge ftand, ober ob fie bereits in fudoftlicher Richtung im Abauge begriffen fei. In diesem Sinne wurde dem Major v. Eftorff mittels Funten anbefohlen, Otjojongombe besett zu halten und bas Sauptquartier möglichft über Lage und Bewegungen bes Reindes zu unterrichten, insbesonbere, ob ber Gegner etwa nach Often entwichen sei. "Da geftern Nachmittag", heißt es in bem Befehl, "Abteilung Mühlenfels erft nach erneutem, ichwerem Gefecht Samafari behaupten tonnte, auch Bende ernften Rampf zu beftehen hatte, foll erft nach Bereinigung mit Deimling, ber beute glücklich auf Omuweroumue-Baterberg vorstieft, weiterer Angriff auf die Hereros bei Waterberg ober je nach Umständen befohlen werben."

Baterberg. morgens.

Mit Tagesanbruch begann bei der Abteilung Mühlenfels das Gefecht von neuem. Das Gefecht Die hereros hielten immer noch bie Stellungen, Die fie am Abend gupor innegehabt hatten, wenn auch ihr Teuer an Heftigkeit mehr und mehr nachließ. Mächtige, vom Muhlenfels Baterberge her in suboftlicher und sublicher Richtung fich bewegende Staubwolten beginnt von fündeten an, daß der Zeind in Bewegung war. Sollte er etwa an der Abteilung Bende vorbei nach Sudosten abziehen wollen? Bald barauf melbete Major v. Estorff baß ftarte Staubwolfen, die bis vor furgem noch in Richtung Waterberg gezogen feien, fich brehten und fich nunmehr nach Gudoften vorbewegten.

bei ber Ab: teilung neuem. 600 morgens.

Damit war endlich Rlarheit über den Zeind geschaffen: er war im Abzug nach Es galt nunmehr, unverzüglich feine Berfolgung aufzunehmen. follte nur noch das Gintreffen der Abteilung Deimling abgewartet werben; an Major v. ber Benbe mar bereits in ber Nacht erneut ber Befehl gerichtet worben, wenn irgend möglich am frühen Morgen boch nach Samafari zu rücken.

Die Wirfung bes Bormariches ber Abteilung Deimling auf ben ber Abteilung Mühlenfels gegenüberstehenden Reind machte fich bereits fühlbar. Er begann, feine Stellung bei Samafari ju räumen und in suboftlicher Richtung abzuzieben. Es mar inamischen 1000 geworden, ba traf die Spite ber Abteilung Deimling ein.

Die Borgange bei ber Abteilung Deimling. Das Befecht bei Dmu meroumue 11. August

Sie mar am 10. August 700 abends von Ofateitei auf Omumeroumue pormariciert. ihre Artillerie hatte am 11. August 600 pormittags aus einer gunftigen Stellung etwa 2 km westlich bes bortigen Basses bas Feuer auf die hier liegenden feinblichen Werften eröffnet. Bereits nach einer halben Stunde zeigte fich bie Wirtung. Starte Staubwolken wurden öftlich Omuweroumue sichtbar und ließen die Absicht bes Feindes erkennen, ben Bag zu räumen. Unverzüglich wurde bie Infanterie zum Angriff angesett und nach furgem Veuergefecht Die Bafferftelle Omuweroumue in Besit 60wormittags genommen. Nach ben Staubwolten zu urteilen, die fich in der Kerne zeigten, waren bie Bereros jum Teil in nordöftlicher Richtung langs bes großen, jum Teil in füboftlicher Richtung langs bes fleinen Waterberges zurudgegangen. Um 800 pormittags ftand bie ganze Abteilung an ber Bafferstelle Omuweroumue versammelt. Gine Stunde später traf die Abteilung Fiedler mit der 1. Feldkompagnie und einer halben Batterie ein, entsprechend dem ihr tags zuvor vom Obersten Deimling zugegangenen Befehl. Sie hatte die 8. Feldtompagnie unter Hauptmann Freiherrn v. Weld nach bem Weftrande bes Waterberges geschoben mit bem Auftrage, bier ein Ausbrechen ber hereros nach Nordwesten im Berein mit ber Abteilung Boltmann au verbindern.

Die Abteilung Boltmann fperrt bie Bege nach Weften.

Diefe hatte am 11. August 600 morgens nach einem Nachtmarich den Suß des Waterberges erreicht und den Oberleutnant v. Bulow mit 46 Reitern vorgesandt, um ben Durchgang amischen bem großen Waterberge und bem Sandsteinplateau ju besetzen. Dies gelang auch vom Zeinde unbehelligt. Der Rest ber Abteilung unter Oberleutnant Boltmann besetzte eine Ruppe, die bas gange Gelande zwischen bem Sandsteinplateau und dem Rleinen Baterberge beherrschte. hier traf um 90 vormittags auch die Rompagnie Beld ein. Gine Berührung mit bem Gegner fant an biefer Stelle mährend bes ganzen Tages nicht statt.

Dberft Deimling biegt gegen Station Nac 1200 mittags.

Die Abteilung Deimling hatte nach dem Gintreffen der Abteilung Riedler mit biefer gemeinsam gegen 100 vormittags von Omuweroumue ben Bormarich auf Samafari Baterberg ab. angetreten. Um Mittag zeigten fich in ber linken Flanke in ber Gegend von Station Baterberg große Staubwolfen, und es hatte ben Anschein, als stehe bort ein ftarfer Gegner mit viel Bieh. Oberft Deimling entschloß fich, mit ber Abteilung links in nordöstlicher Richtung abzuschwenken, um diesen Reind unverzüglich anzugreifen. Bereros wichen allenthalben vor ber jum Angriff entwidelten Abteilung Deimling tämpfend nach ber Station Waterberg jurud. Sie waren anscheinend entschlossen,

bort nachbaltigen Biberstand zu leiften. Babrend bes Borgebens hatten fleinere Hererobanben bauernb rechts und links aus bem bichten Buide bie Rlanken ber Abteilung angegriffen, waren aber ftets mit Leichtigkeit zurudgewiesen worden. 4. Kompganie unter Hauptmann Richard war mit ben bestberittenen Leuten vorgeeilt, um den fliehenden Gegner jum Stehen zu bringen. An der Bafferftelle Baterberg ftieß man auf Wiberstand. Sie schien ftark besetzt. Es entspann sich ein heftiges Teuergefecht, in bas auch ber inzwischen nachgerudte Rest ber 4. Kompagnie und die 6. Kompagnie eingriffen. Gegen 30 nachmittags trafen bie übrigen Teile ber Abteilung Deimling auf bem Gefechtsfelbe ein. Die Artillerie eröffnete bas Feuer gegen die in den Beraklippen eingenifteten Bereros, mahrend bie 1. Kompagnie fich links von ber 4. jum Reuergefecht entwidelte. Diesem überlegenen Reuer bielten die Bereros nicht ftand: erft einzeln, bann immer gablreicher verliegen fie ihre Stellungen. Dies war für bie Deutschen ber Anlag, jum Sturme ju schreiten. Doch ebe bie Truppen bie Stellung bes Reinbes erreicht hatten, war biefer nach allen Richtungen im Bufde verschwunden.

Wie nunmehr festgestellt wurde, war die Sauptmaffe ber Bereros in öftlicher Die Bereros und südöftlicher Richtung zu beiben Seiten ber Bad geflohen. In ben Bufchen lagen Trinkgefäße und allerlei Hausgerät, in den Bontoks glimmten noch die Feuer. felbft gablreiches gurudaelaffenes Bieb trieb fich in ben Bufchen berum, turg alles nach 400 nach. beutete auf eine eilige Rlucht bes Gegners, ber fein Bieb ja nur in ber größten Not im Stiche ließ. Rach und nach murbe von ben beutichen Reitern an ber genommenen Bafferstelle eine große Biebherde zusammengetrieben. Anzwischen war es 500 nach= mittags geworben. Mit Rudficht auf die großen Anftrengungen bes heutigen Tages beschloß Oberst Deimling, von einer Fortsetzung des Marsches auf Hamakari für heute Abstand zu nehmen, zumal er von ber Signalftation auf ber Bohe bes Baterberges die zu biefer Zeit allerdings noch nicht zutreffende Melbung erhalten hatte, bag es ber Abteilung Daublenfels gelungen sei, hamatari zu nehmen und ben ihr gegenüberstehenden Reind zu schlagen. Die Abteilung verblieb baber für die Nacht vom 11./12. August bei Waterberg. Erft am frühen Morgen bes 12. wurde, unter Belassung einer Besatzung in der Station Waterberg, der Maric auf Samafari Hauptmann v. Fiedler erhielt ben Befehl, mit seiner Abteilung nach Omuweroumue gurudgumarschieren, um ben bortigen Bag gu befeten.

Die Abteilung Deimling hatte zwar bei Baterberg einen vollen Erfolg davon= getragen; aber biefer follte in seiner Wirtung nicht ohne Ginfluß auf bas Gefecht der Bormarich ber Abteilung Beude bleiben. Satte General v. Trotha um die Mittagsftunde des 11. die fiegreich auf Baterberg vorbringende Abteilung Eftorff bei Otiosongombe angehalten. so war bies in ber Absicht geschehen, die um ben Waterberg sich sammelnden Bereros nicht porzeitig aufzuscheuchen. Denn nichts tonnte ber beutschen gubrung ermunschter fein, als daß die in Bewegung geratenen Daffen ber Bereros fich fo bald wie möglich

fliehen nach Diten und Süboften. mittags.

Durch ben Abteilung Deimling werben bie hereros am Waterberge. aufgescheucht.

am Baterberge wieber setten. Der Borftoft ber Abteilung Deimling auf Baterberg tam nun aber in seinem Erfolge einem Stich in ein Bespennest gleich. Waren bie Hereros schon vorher unter sich uneinig über ihre Absichten gewesen und hatte es energischer Anstrengungen ber Rapitane bedurft, sie am Waterberge zu sammeln, so mar jest, als Oberft Deimling in die noch in Bewegung begriffenen Maffen hineinftieß, fein Salten mehr.

But unterrichtet, wie die Bereros ftets über die Bewegungen und Stärken ber beutschen Abteilungen waren, wuften fie auch bieses Mal gang genau, baf Oberft Deimling die stärtste Truppenmacht unter feinem Befehl vereinigte. Auf die bloke Runbe von seinem Bormarich auf Baterberg maren icon in ber Mittagsftunde große Maffen, bem brobenben Stofe ausweichend, in suboftlicher und öftlicher Richtung gurudgeflutet - ber Abteilung Bende entgegen!

Nur die Michaelleute und ein Teil ber Omaruruleute batten in den Klippen bei ber Bafferstelle Baterberg noch ftandgehalten, um das Abtreiben des gabl= reichen, bort angesammelten Biebes ju sichern. Doch lange hatte ihr Biberftand nicht gewährt. Der Banit, bie in ben Reihen ber Bereros ausgebrochen mar, erlagen auch fie, und in eiliger Flucht ergoffen fich bie feinblichen Maffen in ber Richtung bes Streitwolfichen Beges auf die Abteilungen Mühlenfels und Bepbe, um zwijchen diesen hindurch abziehen und ihr gahlreiches Bieh nach Sudoften abtreiben zu können. Der Hauptschwarm fturzte sich hierbei auf die schwache Abteilung Benbe. Rampf mußte bier entbrennen.

Die Abteilung Heybe. Anmarich am 9.

Die Abteilung Sepbe mar am 9. August 600 abends von Omutigtiema aufgebrochen. Sie sollte in ber allgemeinen Richtung bes Streitwolfschen Beges poru. 10. Auguft. ruden, beim Bormarich sich jedoch nörblich desselben halten. Die Führung hatte auf Befehl bes Majors v. ber Hende Oberleutnant v. Lekow übernommen, ber als besonders gewandter und zuverläffiger Batrouillenführer galt und burch seine in den Tagen zuvor unternommenen Erfundungsritte bas Bormarschgelände genau kennen gelernt hatte. Ihm war es auch am 3. August gelungen, die östlichste Werst des Feindes etwa 4 km öftlich ber Wafferstelle Hamakari festzustellen und zugleich eine lichtere Stelle im Buich ausfindig zu machen, von ber aus ber Artillerie eine flankierende Wirtung gegen ben linten feinblichen Rlügel möglich war. Auf biefe linte Flügelwerft wollte Major v. ber Benbe seinen Angriff richten.

Der Marich im bichten Buich bei völliger Dunkelheit mar fehr beichwerlich: wiederholt mußte die Abteilung halten und aufschließen. Infolge biefer Bergögerungen erreichte fie erft am Abend bes 10. eine Blen, bei ber bereits am Bormittage batte getränkt werben sollen. Nach einigen Stunden Raft mußte um 1000 abends von Oberleutnant v. Letow, ber wieber die Spite führte, neuem angetreten werben. hatte ben Auftrag, die Abteilung bis auf eine Marschstunde an die erwähnte Berft heranzuführen.

Begen 100 nachts melbete er, er muffe bie Maridrichtung verfehlt haben und fei Die Abteilung ideinbar nach Norboften abgewichen, nach feiner Unficht mare bie Abteilung jest noch brei Marschstunden von dem Angriffspunkt entfernt. Da um 600 morgens der ihrer Marsch-Angriff beginnen follte, fo konnte nur eine kurze Raft gemacht werben; um 300 frub richtung ab. mußte wieder aufgebrochen werben. Rurg por 600 erhielt die Spige von einem ichmaden Bereropoften Reuer und bemertte größere feindliche Saufen im Marich auf hamafari sowie große Staubwolfen, bie fich in ber Richtung auf Baterberg bewegten. Die Artillerie eröffnete gegen beibe Riele, fo lange fie fichtbar maren, ein etwa balbftundiges Teuer. Daraufbin wurde ber Maric auf hamakari fortgesett. Bald bangd traf bie um 300 nachts von der Abteilung Mueller entsandte Verbindungspatrouille unter Leutnant Graf Arnim ein und icolok fich ber Avantgarbe an.

weicht nach Norben pon 11. August 100 morgens.

Nach einstündigem Mariche hatte man immer noch nicht die gesuchte Werft erreicht: es wurde Umschau gehalten, und es stellte sich nunmehr heraus, baf bie Abteilung sich in bem überaus schwierigen Gelande wiederum verirrt hatte. Man war an einem erheblich weiter nordöftlich gelegenen Bunkte angelangt, als beabsichtigt war, und befand fich jest etwa bei Ofafarara. Die Funkenstation suchte Berbindung mit ber Abteilung Mueller zu gewinnen, um biese hierüber zu verftändigen. Allein trot aller Bemühungen gelang bies nicht. Gefechtslärm mar aus ber Richtung von Hamafari, bas bie Abteilung Mueller um 600 früh hatte angreifen sollen, nicht vernehmbar.

Sollte etwa der dort stehende Feind, ebenso wie der der Abteilung Bende gegenüber Major v. ber befindliche, ohne Widerstand zu leiften, auf Waterberg gurudgegangen sein? vlöklich — es war turg nach 900 — ertonte lebhaftes Geschützfeuer in ber rechten Rorbweften. Alante von Otiosongombe ber. hier mußte Major v. Eftorff auf ben Feind ge- nach 900 por: ftogen sein. Die oft bewährte Regel, auf ben Kanonendonner loszumarschieren, verführte jett ben Major v. ber Benbe, von bem ihm bestimmt erteilten Befehl abzuweichen und in nordweftlicher Richtung abzubiegen. Rurge Reit barguf ließ ber Wefechtslärm aus ber Richtung Otjosongombe nach. Gleichzeitig aber murbe ftartes Geschütz und Gewehrfeuer von hamatari her vernehmbar. Danach mußte die Abteilung Mueller nun boch auf ben Reind gestoften sein, mahrend bas Gefecht bei ber Abteilung Eftorff nur unbebeutenb ichien. In bem Guhrer ftiegen Bedenfen auf, ob ber von ihm gefaßte Entschluß, nach Nordweften abzumarschieren, gerechtfertigt fei. Er ließ halten, und als bas Geschützfeuer von Samafari an Lebhaftigfeit zunahm, mahrend aus ber Richtung pon Otjosongombe nichts mehr zu hören war, beschloft er, bie alte Marschrichtung auf Samafari wieber aufzunehmen.

Da. Bepbe wendet mittaas.

Rnawischen war es 1100 geworben. Die Truppe war seit über 40 Stunden raftet subwestunterwegs und überaus ermubet. Gin Salt ichien unbedingt notwendig ju fein. wenn fie gefechtsfähig bleiben sollte. Man raftete baher gegen 1130 vormittags an einer Wasserstelle etwa 5 km sudwestlich Otziwarongo, um abzukochen und die Pferde Während ber Raft ging turg vor 100 nachmittags burch Funkenspruch

Die Abteilung lich Otjiwarongo. 11 80 por: mittags. Befehl jum Marich auf Samafari.

ber Befehl bes Hauptquartiers ein, ungefäumt auf hamatari jum Anschluß an bie Abteilung Mueller vorzugehen. Rurz nach 130 nachmittags wurde baher wieder auf-Die 5. Kompagnie unter Hauptmann Buber hatte bie Avantgarbe: es folgten im Gros bie 7. und 6. Kompagnie, amischen beiben die Artillerie.

An ber Wafferstelle mußten bie Wagenstaffel, die Junkenstation sowie bie halbe 4. Batterie, die bewegungsunfähig war, unter Bebedung von 21 Reitern aller brei Rompagnien, beren Pferbe ichlapp geworben waren, zurudgelaffen werben. Befechtsstärken sanken badurch bei ber 5. Rompagnie auf 57, bei ber 6. auf 39 und bei ber 7. Kompagnie auf 40 Gewehre. Die geringe Stärke mar für die Abteilung Bende um so nachteiliger, als bei ihr nicht wie bei ben beiben anderen die Maschinengewehre einen Ersat für die im Buschfampf nur geringe Feuerfraft der Artillerie boten.

Die Spipe erhält über: rafdenb Feuer. pagnie ent: Befecht. 280 nach: mittags.

Das Keuer aus ber Richtung Hamakari nahm an Lebhaftigkeit zu: bas Gefecht ichien bier äußerst beftig. Major v, ber Beube befahl beshalb ber 5, und 7. Rom-Die 5. Rom pagnie, anzutraben. Die Spige unter Oberleutnant v. Lekow ritt einige 100 m Der Weg führte an Kraglen vorüber, die der Keind eben verlassen batte voraus. widelt fich jum und in benen noch bie Reuer glimmten. Der Busch war so bicht geworben, baf bie Spite, die bisher weit ausgeschwärmt zu beiden Seiten der Bad vorgegangen war. fich auf biefer sammeln mußte. Blötlich bemertte Oberleutnant v. Letow auf einem hohen Baume seitwärts ber Bad einen Hererospäher. Das Gewehr anschlagen unb ben ichwarzen Kerl herunterschiefen, mar bas Werk eines Augenblicks. 100 m ritt die Spite vor, da brach plotlich - es mochte gegen 200 fein - wie auf ein Reichen von allen Seiten überraschenbes Schnellfeuer auf die etwa 20 Bewehre ftarte Spite ein. Diese mar offenbar in einen hinterhalt geraten. Bom Gegner mar nirgends etwas zu entbeden. Um die Bferbe aus bem Feuerbereich zu bringen, murbe sofort Rehrt gemacht und etwa 50 Schritte im Galopp zurückgeritten. abgesessen und zu beiben Seiten ber Bab ausgeschwärmt. Inzwischen mar auch ber Rompagniechef, Sauptmann Buber, berangefommen. Beim Borreiten hatte er fic mit feinem ichmer verwundeten Bferbe überichlagen und eine Berletung am Schenfel Der Schmerzen nicht achtend, übernahm er sofort bas Kommando. Bevor er nach vorne geritten war, hatte er seiner Kompagnie befohlen, ebenfalls ausauschwärmen und bis in Bobe ber Spige vorzubringen. Allein bies erwies sich als unmöglich. Bereits hatten bie Bereros die Spite von allen Seiten umzingelt und gegen bie zur Unterftützung heraneilende Rompagnie eine neue Front gebilbet, so baß biese etwa 200 m rudwärts ber Spite ben Zeuerkampf aufnehmen mußte.

Die Spige Rompagnie burd.

Der vorn befindliche Hauptmann Buder erfannte, daß beren Lage unhaltbar fei: ichlagt fich gur ber immer gablreicher vordringende Gegner brohte fie abzuschneiben; ein schneller Entschluß mußte gefaßt werben. Er befahl ben Leuten, die Seitengewehre aufzupflanzen und sich einzeln, toste es, was es wolle, zum Gros ber Rompagnie burchzuschlagen.

Gleich zu Anfang war ber Wachtmeister ber Kompagnie, Jendis, hurch einen auf einem Baume sitzenden Herero schwer verwundet worden. Das Geschoß war schräg durch den ganzen Körper gedrungen. "Er war wohl von vornherein", heißt es in einem Briese\*) eines Mitkämpsers, "unrettbar verloren und litt große Schmerzen.

Helft mir«, bat er; aber in dem Höllenfeuer konnte ihm ja niemand Linderung schaffen. Einen Arzt hatten wir nicht zur Stelle. Soweit es ging, sprang der Gestreite Belde ihm bei. Der Hauptmann, gleich dem Wachtmeister ein alter Afrikaner, rief ihm zu: »Ich passe auf Sie auf und lasse keinen Herero an Sie heran«, auch ließ er in der Schützenlinie weiter sagen: »Auf den verwundeten Wachtmeister achthaben und ihm die schwarzen Kerle vom Leibe halten.« Solange wir sestlagen, ging das ja; den schwer Verwundeten jedoch jetzt beim Zurückgehen mitzunehmen, wäre kaum möglich gewesen. Da hatte ihn kurz zuvor noch ein zweites Hererogeschoß mitten in die Brust getrossen und von seinen Leiden erlöst. So erzählte später der Pauptmann, der als einer der letzten zurückgegangen war. Wenige Minuten früher war der Gefreite Belde, der seinen Wachtmeister trotz alsem mitzuschleppen versucht hatte, quer durch die Backen geschossen. Doch erst, als ihm ein Herero noch mit dem Kirri das Nasenbein einschlug, dachte er an sich selbest und sprang zurück. Es half eben nichts, in dem tolsen Kreuzseuer von drei Seiten mußten wir unsere Toten liegen lassen."

Als letzter verließ der Hauptmann die Stellung. Jetzt drangen mehrere Hereros auf ihn ein, um ihn mit den Kirris zu erschlagen. Allein der Hauptmann kam ihnen zuvor, durch mehrere wohlgezielte Schüsse strecke er die Schwarzen nieder, ehe sie ihn erreichen konnten.

Im Kampse Mann gegen Mann, auf brei bis vier Schritt auf die Hereros schießend und mit dem Kolben dreinschlagend, suchten die tapferen Reiter, deren Schickal bereits entschieden schien und die sest entschlossen schien und die sest entschlossen wenigstens so teuer wie möglich zu verkausen, sich durch den überlegenen Gegner Bahn zu schaffen. Das todesmutige rücksiche Drausgehen dieser Handvoll Leute machte den Hereros Eindruck; verdutzt wichen sie in der Mitte zurück, die verzweiselte Tat der Kleinen, tapferen Schar gelang; unter Berlust mehrerer Reiter vermochte sie sich dis zu ihren zur Unterstützung herbeigeeilten Kameraden durchzuschlagen. Oberleutnant v. Letow gehörte zu den Gefallenen; als er von einem Busch zum anderen sprang, hatte ihn eine Kugel in den Kopf getroffen, er siel der Länge nach vornüber auss Gesicht und war sofort tot.

Die nunmehr wieder vereinigte 5. Kompagnie war inzwischen durch die links

<sup>\*)</sup> Bereits veröffentlicht burch hauptmann Dannhauer im Tag vom 11./12. 8. 05, Rr. 391/392.

eingreifenbe 7. verstärkt worben; beibe Rompagnien nahmen rechts und links ber Bab eine halbtreisformige Stellung ein. Auch bie Leute ber Batrouille bes Grafen Arnim schoben fich links von ber Bab in die Schützenlinie ein.

Den Befehl in ber Schützenlinie übernahm Sauptmann Buber; er hatte, als er bie auf ihn einbringenden Bereros niebergestredt hatte und bann gurudeilen wollte, einen schmerzhaften Schuft am Ruden erhalten, ber fich jedoch gludlicherweise als ein Brellichuß erwies und ben Sauptmann nicht hinderte, weiter am Rampfe teilzunebmen.

Die Bereros fuchen bie beutiden Shuken zu

Das Keuer ber Hereros erwies fich von Anfang an als febr überlegen und icon begannen fie von neuem bie Alugel ber Deutschen zu umtlammern. mußte ja die Artillerie, die auf ber fandigen Bab nur im Schritt hatte folgen umtlammern, konnen, eintreffen. Ihre Bebedung batte bie 6. Kompganie übernommen, die mit je einer Balfte por und hinter ben Batterien ritt. Als bei ben porberen Rompagnien bas Gefecht begann, trabte ber an ber Spige befindliche Teil ber 6. Rompagnie unter Leutnant v. Frankenberg vor und griff neben ber 5. Rompagnie in bas Gefecht ein, um beren bebrobte rechte Rlanke zu fichern.

> Den Reitern ber 6. Kompagnie hatte fich Major v. ber Bende angeschloffen, nachdem er zuvor bem Abteilungstommanbeur, Major Ofterhaus, befohlen hatte, mit ben Batterien zu folgen und bie Geschüte vorne bei ber Infanterie in Stellung ju bringen.

> hier war ber Feuerkampf auf bas heftigste entbrannt, und es zeigte sich, baß bie fleine beutsche Schar einen vielfach überlegenen Zeind gegenüber hatte. waren umflammert, und icon tauchten im Buiche gahlreiche ichwarze Geftalten im Ruden ber Deutschen auf. Schnell wurde hier eine neue Front gebilbet, fo bag bie beutide Abteilung nunmehr zwei burd einen fleinen Zwischenraum voneinander getrennte Salbfreise bilbete.

> Immer fühner brängten bie Hereros vor, laut "Rajata" und "Affa" brullenb. Die Deutschen erkannten bieraus, daß Affa und Rajata, die anerkannt tuchtigften ber Bererofapitane, bie gubem über bie gablreichften und beften Orlogleute verfügten, gegen sie fochten.

Die Berlufte Tob des Leutnants

Die Berlufte bei ber beutschen Abteilung nahmen au. Aratliche Silfe konnte ben nehmen gu. Bermundeten nicht zuteil werben, ba bie Berbindung nach rudwärts burch bie Bereros abgeschnitten war. Auf bem rechten Rlügel lag ber Gefreite Gertel von ber Ber-Grafen Arnim, bindungspatrouille Graf Arnim mit einem Schuß in bas Juggelent. Er forie vor Schmerzen und bat die neben ihm liegenden Kameraden, ihm zu helfen. Doch biefe wußten auch teinen Rat; ba erhob fich mitten im heftigften Rugelregen fein in ber Nahe liegender Offizier, ber Leutnant Graf Arnim, in feiner gangen Garbes du Corps-Größe mit den Worten: "Ach du armer Kerl, dir hilft ja niemand,

ich will bir helfen." hauptmann Buber, ber ben Grafen Arnim fich erheben und fein Gewehr umhängen jah, rief ihm eiligst zu: "hinlegen, herr Graf!" bemfelben Augenblid fturzte Graf Arnim auch icon, von einem Schuf burch beibe Oberichentel getroffen, lautlos jufammen; allein trot ber fürchterlichften Schmerzen nahm er an bem Gefechte weiter teil, und als er por Schwäche fein Gewehr nicht mehr bandhaben konnte, nahm er feine Browningvistole und feuerte mit biefer weiter.

Die Hereros bedrängten bie tapfere beutsche Schar immer arger. wilber und schneller ihr Feuer wurde, um so rubiger und sicherer wurde bas ber Deutschen. "Ruhig zielen — jeder Schuß muß ein Treffer fein", hatte Hauptmann Buder noch fura auvor befohlen.

Wegen 400 nachmittags unternahmen bie Bereros plöglich aus nächfter Rabe Die Bereros wie auf ein verabrebetes Zeichen von allen Seiten gleichzeitig einen Sturmanlauf; fo geben jum energisch er auch ausgeführt wurde, bicht vor ber beutschen Front brach sich seine Kraft an dem wohlgezielten Feuer der Deutschen. Allein übermütig geworben burch ibre aroke Überlegenheit, unternahmen sie balb barauf einen erneuten Borstoß, der an Seftigkeit ben ersten noch übertraf, zumal ihnen bas gefürchtete Maschinengewehrfeuer nicht entgegenraffelte. Der bereits schwer verwundete Leutnant Graf Arnim erhielt jest mitten burche Berg einen gweiten Schuf, ber ihn fofort totete; fast gleichzeitig mit ihm war auch ber Gefreite Sertel, dem Graf Arnim hatte helfen wollen, burch einen zweiten Schuß von seinen Leiden erlöft worden.

Sturm por. 400 nach: mittags.

Den porfturmenden Hereros gelang es biesmal, bis auf 10-20 m heranzukommen. Die Lage wurde äußerst bedrohlich. Die Bahl ber Toten und Berwundeten Man nahm ihnen die Batronen ab und entfernte bie Schlöffer aus ben muchs. Gewehren, bamit ber Reind bie Abteilung wenigstens nicht mit ihren eigenen Waffen bekämpfen konnte, wenn er fich ihrer bemächtigen follte. Belang es ben Bereros, in bie deutsche Linie einzudringen, so maren die wenigen Reiter sämtlich rettungslos verloren; ein qualvoller Tod wartete bann ihrer, bessen war sich jeder bewußt. Wo blieb nur die Artillerie? Sollte auch fie vom Feinde angegriffen sein? Sonst hatte fie ja längst zur Stelle sein muffen.

Das brobenbe sichere Berberben brachte Rube in die beutschen Schuten, und je größer die Gefahr murbe, befto ruhiger und mirtungsvoller murbe ihr Feuer. Bett war wirklich jeber Schuft ein Treffer. An bem faltblütigen Feuer ber tobesmutigen beutschen Reiter gerschellte auch biefer Angriff bes Feinbes. Nach heißen, gefahrvollen Augenbliden höchfter Spannung trat auf beiben Seiten eine gewiffe Erichlaffung ein, auf allen Fronten wurde nur noch ein mattes Feuer unterhalten. Bon ber Artillerie war immer noch nichts zu sehen.

Bereits zu Beginn bes Gefechts war ber Leutnant Wagner nach rudwärts Es gelingt gefandt worben, um die Artillerie zu holen. Als aber länger als eine Stunde ver- tillerie heranstricen und von ber Artillerie immer noch nichts zu boren war, erbot sich ber

Gefreite Schröter von der 7. Kompagnie freiwillig, nach rückwärts zu gehen, um die Artillerie vorzuholen. Er war noch nicht 50 Schritt gelaufen, als er von zahlreichen Hereros angegriffen wurde. Er schoß zwei von ihnen nieder, erhielt dann aber selbst einen Streisschuß an der Brust, der ihn zu Boden warf. Die Hereros stürzten sich auf ihn, um ihn totzuschlagen; er hatte aber die Geistesgegenwart, sich totzustellen, so daß die schwarzen Kerle ihn nicht mit den Kirris schlugen, sondern ihn nur dis aufs Hemd ausplünderten und dann die scheinbare Leiche in den Busch warfen. Er konnte sich später wieder seiner Kompagnie anschließen.

Kurz darauf erschien atemlos der Hauptmann Freiherr v. Wangenheim, der Führer der bei der Artillerie zurückgebliebenen 6. Kompagnie, dem es gelungen war, sich von hinten durch die Hereros durchzuschlagen, um sich den Besehl zu erbitten, die Artillerie, die auf Anordnung des Majors Osterhaus etwa 1½ km zurückgegangen war, wieder vorsühren zu dürsen.

## Skizze des Gefechts der Abteilung heyde am 11. 8. 04.



Die Borgänge bei ber Artillerie.

Die Artillerie war auf ben ersten Besehl bes Majors v. der Heyde vorgegangen; als dann die durch das lebhaste Schießen wild gewordenen Handpserde der 5. und 7. Kompagnie in großer Unordnung den Batterien entgegengelausen kamen, besahl Major Osterhaus zu halten, und gleich darauf, Kehrt zu machen und zurückzugehen; dieser verhängnisvolle Besehl ist vom Major Osterhaus anscheinend unter dem Einsdruck der Unordnung bei den Handpserden in der irrigen Ansicht erteilt worden, das Gescht vorne stehe schlecht und ein weiteres Borsahren der Artillerie in dem dichten, jede Umsicht verwehrenden Busche sei nicht mehr möglich; er wollte nun mit seinen Batterien eine weiter rückwärts gelegene Stellung aussuchen, von der aus er erfolzereich in das Gesecht eingreisen zu können hoffte. Die ausgeschlossene Kolonne zog

fich burch bas Rehrtmachen und Burudgeben auseinander. Die Sandpferbe gingen por ben Geschüten gurud, so bag amijden ber Artillerie und ben Sandpferben ein Awischenraum von 1 bis 2 km entstand. Durch bas schwierige Kehrtmachen auf ber schmalen Bad und die ichen gewordenen handpferde mar ein allgemeines Durchein= ander entstanden. Diesen Augenblick benutten bie allenthalben im Busche herumftreifenden Bererobanden, die die Unordnung bei ber beutschen Kolonne sofort bemerkt batten, zu einem Angriff, und ebe man fich's verfab, batten fie fich in ben Zwischenraum amischen ber Artillerie und ben Handpferben eingeschoben und beibe Gruppen von allen Seiten umzingelt. Die Batterien propten, wo fie gerade ftanden, nach rechts und links ab und bilbeten ein Biered; bes feindlichen Angriffs erwehrten fie fich burch Rartätichfeuer, und alle irgend entbehrlichen Bedienungsmannichaften sowie bie Reiter ber 6. Kompagnie wurden längs ber Bab vorgeschoben, um bie immer kuhner gegen bie Beiduge pordringenden Bereros ju vertreiben. Die Deutschen fampften jest in brei getrennten Gruppen, deren jede von überlegenen Hereros umzingelt war.

Eine gefahrvollere Lage war taum bentbar.

Angwischen mar ber Sauptmann v. Bangenheim mit bem Befehl gurudgefommen, Sauptmann unter allen Umftanden nach vorne die Bereinigung mit der Infanterie zu suchen. Frbr. v. Ban-Bon zahlreichen Hereros verfolgt, die ihn mit ben Kirris totschlagen wollten, war er ben Befehl, zur unter Berluft seines Pferdes jum zweiten Male durch die feindliche Linie hindurch= Anfanterie gekommen. Die Batterien progten wieber auf und gingen im Schritt unter bem Schut vorzugeben. ber nach allen Richtungen in ben Busch vorgeschobenen Mannschaften, von vorne, von links und rechts beschoffen, gur Infanterie vor. Bierbei murbe ber Abteilungstommanbeur Major Ofterhaus ichwer verwundet, Sauptmann v. Bangenheim übernahm bas Kommando über die Artillerie. Als sie etwa 600 m vorgegangen war, unter= nahmen die hereros von ben Seiten einen erneuten Angriff gegen die vorrudende Rolonne: bas beftige Nahfeuer zwang zum Salten, zumal bei ben Gefpannen zahlreiche Berlufte eingetreten maren und einzelne Beidute faum noch von ber Stelle gebracht werben fonnten. Die Batterien progten furz nach 500 nachmittags von neuem ab und sandten einige Schrapnells aufs Geratewohl in ber Richtung ber vorne fampfenben Infanterie.

hier wurde bas aus unmittelbarer Näbe icallende Artilleriefeuer mit Jubel begrüßt. So nabte boch noch bie febnlichft erwartete Artillerieunterstützung. hoffnung auf ihr Eingreifen mar bereits aufgegeben. Noch breimal hatten bie Bereros verzweifelte Anläufe unternommen; wiederholt war es ihnen an einzelnen Stellen gelungen, bis auf wenige Schritte berangutommen, allein immer war bas ruhige Feuer ber Deutschen fraftig genug gewesen, die feindlichen Angriffe abzuweisen.

Um bie Deutschen zu täuschen und gum Ginftellen ihres Feuers zu veranlaffen, Schrapnells hatten die geriffenen Kerle, um die Reiter glauben zu machen, es nahe ihnen Unters bas Karree ber ftutung, auf ber Seite, von ber bie Artillerie erwartet wurde, alle Orlogmanner, Anfanterie.

ichlagen in

bie geftohlene Schuttruppenuniformen trugen, vereinigt; furz por ben Anläufen riefen fie noch weiter rudwarts im Buiche laut: "Artillerie tommt! Berr Major! Buber!" Allein ihre ungeschidte Aussprache verriet fie, und bie Deutschen taten ihnen nicht ben Gefallen, auf diese Lift hereinzufallen. Rest fab man die ersten Schrapnells taum hundert Meter por ber Abteilung in ber Luft frevieren, ihre Rugeln fauften, Furcht und Schreden verbreitend, in bie feindlichen Reihen; wie befessen ftoben bie Bereros auseinander. Doch plötlich ichlugen zwei Schrapschnellschuffe mitten in die deutsche Abteilung ein, gludlicherweise ohne ernsten Schaben zu tun. Die Schützen murben nur mit Sand und Steinen beworfen. Aber die Lage wurde außerft ungemutlich; nun auch noch von ber eigenen Artillerie beschoffen zu werben, bas ging boch über ben Spaß!

Sauptmann die Artillerie surüd.

Die ersten in ben Reihen ber Bereros sigenben Artillerieschüffe brachten ben Buber geht auf Deutschen im Ruden etwas Luft, ba ber Feind für eine Weile hier verschwand. Diesen Augenblid benutte Hauptmann Buber, um bie Abteilung aus bem eigenen Artilleriefeuer zu bringen; er befahl, unter Mitnahme aller Berwundeten, etwa 100 m jurudjugeben. Dann murbe von neuem nach allen Seiten Front gemacht, ohne bag bie Berbindung mit ber Artillerie hergestellt gewesen ware. Die Bereros waren sofort gefolgt; anscheinend in dem Glauben, die Deutschen wollten abziehen, unternahmen fie einen neuen Angriff, ber indes weit weniger fraftig mar, als die vorhergehenden. Schon porber konnte man beutlich beftiges Rluchen ber Berero-Rapitane vernehmen. bie mit ihren Schambods auf ihre Leute einschlugen. Man gewann ben Einbruck. baß biese nicht mehr folgen wollten. Sollte etwa bas Teuer bieser kleinen, tapferen Schar bie Angriffsluft bes Beaners gebrochen haben? Diefer Bebante belebte von neuem bie Widerstandsfraft ber beutschen Schüten und erhöhte ihre Rube und Ruversicht. Es gelang, auch diesen Angriff blutig abzuweisen.

Rett ichienen die Hereros genug zu haben. Das Feuer erlahmte auf allen Seiten, bis es ichlieflich mit hereinbrechender Dunkelheit gang verstummte. 3m Busche herrichte Um festzustellen, ob die Hereros etwa abgezogen feien, ließ Sauptmann Buder auf einer Front das Feuer aufs Geratewohl wieder eröffnen. felben Augenblid lebte es auf ber gangen feinblichen Linie von neuem auf. Hauptmann Buder ließ mit Rudficht auf die knapp werbenbe Munition fofort bas Keuer einstellen, da in ber Dunkelheit gezielte Schuffe boch nicht mehr abgegeben werben konnten. Wie mit einem Schlage war bas Reuer auf beuticher Seite abgeftoppt, ein Beweis, wie feft die Truppe trot ber gefährlichen Lage noch in ber hand ihrer Führer war. Gewehr im Anschlag harrten bie beutschen Schützen in ber hoffnung aus, bag ihnen eine ber Nachbarabteilungen boch noch hilfe bringen würde. Go mochte etwa eine qute halbe Stunde vergangen sein, ba regte es sich plöglich wieber im Busche, mehrere Leute in Corbanzugen wurden im Halbbunkel sichtbar, welche von fern riefen:

"Nicht schießen, nicht schießen! Wir sind es!" Sollte sich etwa die Spize der Abeteilung Mühlenfels nähern? Hauptmann Buder ließ das Losungswort "Biktoria" rusen, und jetzt wurde aus zahlreichen Kehlen von drüben her mit lautem "Biktoria" geantwortet. Schon wollte man den Rusenden entgegengehen, da erkannte man im letzten Augenblick, daß es doch der Feind war, und daß ihm seine Kriegslist sast gelungen wäre. Hauptmann Puder kommandierte unverzüglich "Feuern!", und ein gewaltiges Schnellseuer schlug den vorkommenden Schwarzen entgegen, die nunmehr mit lautem Geschrei in der Dunkelheit auseinanderstoben. Wieder trat Totenstille ein. Die deutschen Schützen lagen nochmals eine volle Stunde gesechtsebereit, aber nichts regte sich mehr im Busche. Der Feind schien jetzt tatsächlich abs gezogen zu sein.

Nunmehr ließ Hauptmann Buder die Seitengewehre aufpflanzen und trat gegen 800 abends unter Mitnahme sämtlicher Berwundeter den Kückmarsch nach dem Lager an. Lautlos zog die Kolonne in der stocksinsteren Nacht durch den Busch, ohne jedoch vom Feinde noch irgendwie belästigt zu werden. Bon der Artillerie war nirgends mehr etwas zu sehen. Sie hatte bereits früher den Kückmarsch zum Lager angetreten. Major v. der Heyde, der sich im Lause des Gesechts von der Insanterie wieder zurück zur Artillerie des geben hatte, hatte die Batterien etwa 600 m hinter den Schützen gefunden. Da es bereits ansing zu dunkeln und die 2. Batterie sich verschossen hatte, erteilte er der Artillerie den Besehl, zum Lager zurückzumarschieren. Der Kückmarsch vollzog sich in der Dunkelheit unbelästigt vom Gegner. Die weiter rückwärts stehenden Handpserde schlossen sich den Batterien an. Alle Versuche der Hereros, sich in Besitz der Handpserde zu setzen, waren dank des umsichtigen und energischen Verhaltens des Feldwebels Glembowicky, der bei den Handpserden den Besehl sührte, vereitelt worden. Als die Hereros die Ersolglosigseit ihres Beginnens sahen, ließen sie davon ab, um sich mit vereinten Kräften auf die Insanterie zu stürzen.

Major v. der Hende hatte sich, nachdem er der Artillerie besohlen hatte, zurucksugehen, mit Hauptmann v. Wangenheim und zehn Reitern der 6. Kompagnie nach vorne zur Infanterie begeben wollen. Sie versehlten jedoch in der Dunkelheit die Richtung, und nachdem sie etwa eine Stunde vergeblich im Busch herumgeirrt waren, schlugen sie gleichfalls den Weg zum Lager ein. Eine halbe Stunde später gegen  $10^{00}$  abends traf auch die Infanterie unter Hauptmann Puder dort ein, von allen auf das freudigste begrüßt, denn man hatte bereits geglaubt, die Abteilung sei von den Hereros aufgerieben.

Damit hatte ein Kampf fein Ende gefunden, wie er schwerer und gefahrvoller bisher in diesem Kriege noch nicht zu bestehen gewesen war. Daß es dem übersmächtigen Feinde trot der Ungunst der Berhältnisse, unter denen die deutschen Reiter kämpfen mußten, nicht gelungen war, das kleine Häuflein zu überwältigen, war einzig

Hauptmann Puber marschiert nach bem Lager zurück. und allein der Hingabe und dem Helbenmut der Truppen zu danken, und nicht mit Unrecht sagte Hauptmann Puder: "Jeder Reiter, der in diesem Kampse mitgesochten, ist ein Held gewesen." "Noch heute", heißt es in dem Briese\*) eines Teilnehmers, "tönen mir immersort die Worte eines Offiziers in die Ohren, die er sprach, als wir nach Beendigung des Gesechtes in der Nacht mit unseren Berwundeten in der Mitte durch dichtesten Dornbusch zurückgingen. »Wer«, sagte er, »noch nicht beten konnte, der wird's heut wohl gesernt haben.« Und er hatte damit nur recht." "Das Berhalten der Mannschaften im Gesecht", schrieb Hauptmann Brentano in seinem Gesechtsbericht, "ist über jedes Lob erhaben. Besehle brauchten nicht erteilt zu werden, jedermann handelte selbständig und entschlossen. Ich hatte am nächsten Tage den Eindruck, daß jeder Reiter stolz darauf war, bei diesem Gesecht dabei gewesen zu sein und das Bewußtsein in sich zu tragen, in heißer Stunde seinen Mann gestanden zu haben."

Die Abteilung hatte einschließlich der Patrouille Graf Arnim an Toten und Berswundeten drei Offiziere und 22 Mann verloren, wovon auf die nur rund 150 Geswehre starke Infanterie zwei Offiziere und 21 Mann entfielen.

Die Gesamtverluste der deutschen Truppen in den Kämpfen des 11. August betrugen an Toten fünf Offiziere, 21 Mann, an Verwundeten sieben Offiziere und 53 Mann.\*\*) Aber diese Opfer waren nicht umsonst gebracht. Die siegreichen Gessechte der Abteilungen Deimling, Cstorff und Mühlensels sowie das mutige Ausharren der Reiter der Abteilung Heyde in ihrer gefahrvollen Lage hatten zur Folge, daß die Widerstandskraft der Hereros völlig zusammenbrach und in ihren Reihen eine Panik einriß, wie sie vorher kaum für möglich gehalten worden war.

Die Hereros ergreifen die Flucht. 12. August morgens. Nach dem Kampse mit der Abteilung Heyde waren die an dem Gesecht beteiligt gewesenen Hereros so erschöpft, daß sie für die Nacht den weiteren Kückzug einstellten und unweit des Gesechtsseldes lagerten. In der Frühe des 12. zogen diese seindlichen Kräfte, wie von der Höche des Waterberges beobachtet wurde, wiederum nach dem Waterberg zu, sei es, daß sie des Glaubens waren, eine Fortsetzung des Kückzuges in südöstlicher Richtung sei nun nicht mehr möglich, sei es, daß sie in völliger Katlosigsteit handelten. Auf ihrem Zuge stießen sie jedoch auf die im Bormarsch vom Waterberg auf Hamakari besindliche Kolonne Deimling. Das gab ihnen den Rest. Ohne auch nur an Widerstand zu benken, sluteten alse planlos in derselben Richtung, aus der sie gekommen waren, zurück, indem sie ihr Bieh, ihre Weiber, Kinder und alse ihre Habe den Deutschen überließen. Mächtige Staubwolken ließen das Hauptquartier erkennen, daß der Feind an der Abteilung Mühlenfels vorüber den Kückzug nach Often sortsetze.

<sup>\*)</sup> Dannhauer A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 8.

Inzwischen waren beim Hauptquartier in Hamakari im Laufe bes Vormittags bes 12. August nähere Nachrichten auch über ben Berlauf bes Gefechts ber Abteilung Bende v. Trotha sieht eingetroffen. Danach erschien es boch zweifelhaft, ob ber Entschluß, die Berfolgung ber Hereros noch am heutigen Tage aufzunehmen, ausführbar sei. Die Abteilung am 12. August Bepbe bedurfte nach bem gestrigen schweren Gefecht bringend eines Rubetages, um wieder kampffähig zu werden. Da es inzwischen fast Mittag geworden war, und auch die Abteilungen Deimling und Mühlenfels von ben großen Unftrengungen bes geftrigen Tages äußerft erschöpft waren, fo bag große Marschleiftungen heute nicht mehr zu erwarten waren, beschloß General v. Trotha, seinen Truppen ben Rest bes Tages Rube zu laffen, um mit frifden Kräften in ber Frühe bes 13. August bie Berfolgung aufzunehmen. Auch ftand zu hoffen, daß ber Feind, wenn er nicht allzu icarf gebrangt murbe, fich vielleicht am Omurambasus Omatako wieder feten und es bann möglich sein wurde, ihn bald von neuem zu fassen.

(Seneral pon einer Berfolgung

Major v. Eftorff murbe nunmehr angewiesen, von Otjosongombe in süböstlicher Richtung porzumarschieren und fich mit ber Abteilung Sepbe zu vereinigen, womit einer von Major v. ber Benbe ausgegangenen Unregung entsprochen murbe. Um 530 nachmittags ftanden beibe Abteilungen vereint und gefechtsbereit 15 km nordöstlich Hamakari bei Otjiwarongo.

Am Nachmittage murben die neuen Befehle gur Berfolgung bes in füböftlicher Anordnungen für ben Richtung abgezogenen Zeindes ausgegeben. Sie enthielten im wesentlichen folgendes: 13. August.

Die Abteilung Deimling sollte mit ber ihr unterftellten Abteilung Mühlenfels von Hamakari in ber Richtung auf Omutiatiema vorgeben:

die Abteilung Eftorff batte mit ber ihr unterftellten Abteilung Bepbe bem Reinb in öftlicher Richtung gegen ben Omuramba zu folgen und möglichst seine nörbliche Flanke zu gewinnen:

bie Abteilung Boltmann follte ebenfalls an ben Omuramba beranruden, um ein Ausweichen ber Hereros nach Nordosten zu verhindern;

die Abteilung Fiedler hatte bei Omuweroumue zu verbleiben.

Die vereinigte Abteilung Deimling-Mühlenfels marichierte am 13. Auguft um Die Abteilung 600 morgens auf dem Streitwolfschen Wege auf Omutjatjewa vor. Die 9. Kompagnie bes 1. Regiments war nach Station Baterberg entsandt, um die Bermundeten ber trittben Marich Abteilung Mühlenfels borthin zu bringen.

Der Anblid, ber fich ber verfolgenden Truppe auf ihrem Wege bot, zeigte erft ben ganzen Erfolg des Kampfes vom 11. August. "Die Szenen, die fich bei ber Berfolgung unferen Augen barftellten," heißt es in einem Briefe bes Oberftleutnants v. Beaulieu, "werden mir ewig unvergeflich fein. Mehrere Kilometer weit langs bes hamakari-Riviers befindet sich Berft an Berft, die vielen Tausenden von Menschen und zahllosem Bieh als Bohnstätte gedient hatten. Soweit unsere Geschosse gereicht hatten, waren fie in eine Trümmerftätte verwandelt und überall anscheinend in wilber, topfloser

Deimling: Mühlenfels auf Dmutjats jewa an. 13. August

600 por mittags.

Flucht verlassen worden. In den Pontocks hocken alte Weiber, Männer und kleine Kinder, die man nicht hatte mitnehmen können. Berwundete, Kranke und Sterbende erwarteten irgendwo in einer Ece eines Kraales ihr Schickal, überall stand zahlereiches in der Eile zurückgelassenes Bieh, das Heiligtum der Hereros, als Wahrseichen dafür, mit welch wahnsinniger, kopfloser Eile der Feind gestohen war. Ganze Ochsenwagen, gefüllt mit Stossen, Pelzen und Hausrat, zur Flucht anscheinend schon vorbereitet, waren in der Not stehen gelassen, zahlreiche Felle, Decken, Weiberschmuck, ganze Kisten voll Straußensedern sah ich herumliegen. Einen eigenen Anblick in dieser Wüstenei gewährte ein umher gestreuter Vorrat von Schreibhesten, Schiesertaseln und Griffeln, wohl das Eigentum eines schulmeisters.

Das ganze Nationalvermögen des Hererovolkes lag da an der Landstraße, uns bedingungslos preisgegeben. Ein schon seit langen Jahren in Afrika lebender, in vielen Kämpfen bewährter Offizier sagte mir später, daß der Eindruck des Gesehenen überwältigend auf ihn gewirkt, daß er ein derartig kopfloses Fliehen bei den sonst soch hochmütigen und stolzen Hereros nicht für möglich gehalten habe, und daß sie nach seiner Ansicht für weitere Kämpse unsähig seien.

Der General hatte verboten, Frauen und Kinder zu töten, allen Männern jedoch, die bewaffnet der Truppe in die Hände fielen, hatte ihre lette Stunde geschlagen. — Ein gewaltiges Strafgericht ist über die Hereros hereingebrochen, sie werden es nie überwinden."

Begen Mittag murbe ein turger Salt gemacht. Baffer mar jedoch nirgends au finden und alle Beibe langs bes gaugen Bormarichweges im weiten Umtreis vollftanbig abgegraft ober verbrannt. Die wenigen Bafferlocher ergaben, wenn bas in ihnen liegende verendende Bieh, mit dem fie bis jum Rande gefüllt waren, burch bie Gespanne ber Gefchuse herausgezogen war, nur wenige Liter blutigen, übelriechenben Baffers. Gin Bersuch, die Löcher weiter aufzugraben, führte ju feinem Ergebnis. Nach einer furgen Raft wurde weitermarschiert in ber hoffnung, mit ber Annäherung an ben Omuramba beffere Weibe und reichlicheres Baffer zu finden. Die weit voraus reitenden Bitbois unter Leutnant Muller v. Berned hatten gemelbet, man fei bem Feinde auf ber Spur, bie Sauptmaffen gingen anscheinend auf Erindi Endefa, einer Blev nordlich Ofosongoho, jurud. Bei Ombujo Batune maren bie Withois auf eine versprengte Bererobande gestoften, Die sie unverzüglich angriffen. Der Reind floh nach turger Reit unter Aurudlassung mehrerer Toter. Gegen 500 nachmittags erreichte die Abteilung Ombujo Batune. Menich und Tier waren burch ben Marich in glübenber Dite aufs äuferfte ericopft und alles lechte nach einem Trunt erfrischenden Baffers. Allein die Wafferstelle erwies fich als ganz unergiebig, trot eifrigsten Grabens konnte taum ein Rochgeschirr für jede Korporalicaft ausgegeben werben. Für bas halbver= burftenbe Bieh gab es nichts mehr, und die Ochsen brullten vor Durft; auch Beibe war nirgends zu finden, so daß die Pferde vor Hunger die Dornbufche anfragen.

Die Pferbe ber Abteilung Deimling hatten feit bem Abrücken von Okateitei am 10. August fast nichts zu fressen bekommen, ba sowohl am Waterberge wie bei Hamakari die Beibe vom Hererovieh völlig abgegrast war. Die armen Tiere waren jest völlig erschöpft und konnten kaum noch im Schritt von der Stelle gebracht werden. Ein



Abbildung 19.

Eine Wasserstelle in der Waterberggegend.

Teil von ihnen war schon zusammengebrochen und lag verendend längs der Bormarschesstraße. Die Witbois wurden vorgesandt, nach Wasser und Weide zu suchen; allein trot aller Bemühungen sanden sie nirgends Wasser; die Weide war allenthalben abgesgrast und abgebrannt. Landeskundige behaupteten, bei einer Fortsetzung des Marschessei weder am Omuramba noch weiter südöstlich Wasser zu erwarten.

General die Berfolgung αb.

Nach ben über ben Keind einlaufenden Melbungen ichien fich die Hoffnung, er v. Trotha bricht werbe fich am Omuramba-u-Omatato von neuem setzen, nicht zu bestätigen, und ernfte Ameifel ftiegen auf, ob es überhaupt gelingen murbe, mit ben aufs äußerste erschöpften Bferben in biefer Gegend ohne Baffer und Beibe ben in raftlofer Gile fliehenben 14. August 200 morgens. Geaner noch einzuholen. Was stand aber bevor, wenn die Abteilung bei einer Fort= setzung bes Mariches am morgigen Tage ebenfalls fein Waffer finden wurde? Der mit Sicherheit brobenbe Berluft an Mannichaften und Bieh ftanb bann in feinem Berhältnis zu bem an fich wenig wahrscheinlichen, völlig ungewiffen Erfolg. Durfte ber Führer die Berantwortung hierfür auf sich nehmen?

> Rechtzeitige Nachfuhr von Proviant und Hafer waren bei einer so weitausbolenden Berfolgung, wie fie nach bem Ergebnis bes heutigen Tages notwendig murbe, mit ben jur Berfügung stebenben übergngeftrengten Ochsengesbannen judem völlig ausgeschlossen.

> Alle diese Umftande, die menschlichem Bollen eine Grenze fetten, zwangen, die weitere Berfolgung vorläufig im hinblid auf die Rotwendigkeit ber Erhaltung ber Truppe abzubrechen und mit ber Abteilung nach Samafari gurudgumarichieren, wo Baffer und reichlicher Broviant bie Truppe zu neuen Anftrengungen fähig machen wurden. Am 14. Auguft wurde baber ber Rudmarich auf Samafari angetreten. Um die Nachtfühle auszunuten, wo ber Durft weniger fich fühlbar macht, wurde icon um 200 morgens aufgebrochen und um 100 mittags nach weiteren ichweren Anftrengungen Samafari wieder erreicht. Während es bei ber Berfolgung ftreng unterfagt gewesen mar, sich mit ber Erbeutung von Bieh gbaugeben, wurde auf bem Rudmariche bas zurudgelaffene Hererovieh zusammengetrieben. Dabei murben benn auch von ben längs ber Bab ftebenden Berben etwa 2000 Stud Grofvieh und eine Menge Rleinvieh mubelog zusammengebracht, ein Beweis bafür, welch große Mengen Bieh die Bereros hatten im Stiche laffen muffen.

Die Bemegungen ber Abteilung Eftorff vom Gefecht bei Dmatupa. 15. August.

Die Abteilung Eftorff-Heyde war am 13. August von Otjiwarongo auf Otjatjingenge mariciert und batte von bier aus am 14. mit ber porberften 1. Rompagnie Omatupa erreicht: lettere batte in 24 Stunden 80 km gurudaelegt. Am 15. ichloß 18. August ab. die ganze Abteilung bei Omatupa auf, um am Nachmittage ben weiteren Bormarich auf Otuwingo fortzuseben. Im Begriff anzutreten, wurde bie Abteilung plötzlich von brei Seiten von ftarken Hereromaffen angegriffen, die in bem außerorbentlich bichten Busch unbemerkt an die Sicherungsposten herangekommen waren. Es entspann sich ein heftiges Feuergefecht, bei dem die Hereros schwere Berlufte erlitten. Nach zweis ftundigem Kampfe flohen fie in suböftlicher Richtung unter Zurudlassung ihres gefamten fehr gablreichen Biebes. Das Gefecht batte ben Deutschen funf Tote und fieben Bermundete gekoftet, barunter zwei Offiziere;\*) von diesen tamen zwei Tote und sechs Berwundete auf die nur noch 26 Reiter gablende 5. Kompagnie.

<sup>\*)</sup> Anlage 8.

tampfe.

Am 16. marschierte Major v. Eftorff auf die Melbung, daß zahlreiche Hererobanben in sublider Richtung ben Weg nach Otuwingo freugten, mit ber gangen 26teilung borthin, um biefen Jeind anzugreifen. Nach furzem Kampfe floh ber Gegner in völliger Auflösung unter Burudlassung von 300 Stud Rinbern und 600 Stud Rleinvieh. An ben Bafferstellen lag zahlreiches verenbetes Bieh und, wie Gefangene aussagten, hatten bie Bereros trot eifrigften Grabens baselbft tein Baffer finden können. Auch bie beutsche Abteilung fand keines und mußte baber noch am selben Tage nach Omatuva zurudmarschieren. Bon hier aus rudte fie am 18. nach Ombujo-Ratanga. Die 5. und 7. Kompagnie wurden bis Omutjatjewa vorgeschoben. Das gahlreiche Beutevieh, weit über 1200 Stud. wurde über Cobleng nach Grootfontein abgetrieben. Die weitere Aufflärung stellte fest, baf bie Sauptmasse bes Feinbes in füblicher und füboftlicher Richtung gurudftrome, wo fich bie großen, bem beutichen Oberkommando nicht bekannten Bleus von Otiomaso, Otiimbinde und Oparakane befanden.

Die großen Anstrengungen des Verfolgungsmarsches am 13. waren der Truppe teineswegs umfonst auferlegt worben. Gin Teil ber Hereros hatte nämlich anfänglich versucht, nach Nordoften zu entfommen. Durch ben Drud ber Berfolgungsabteilungen murben jeboch auch biefe nach Suboften gurudaeftoften - ber öben mafferlofen Omahete entgegen!

So endeten die bedeutsamen Rampfe am Baterberge. Ihr Berlauf mar ein gang Die Ergebniffe anderer, als er von ber oberften Subrung beablichtigt worben war. Der Borftof ber Baterbergber Abteilung Deimling gegen bie Station Waterberg verhinderte den für den 12. August erhofften großen Entscheidungstampf, ber bem Bererofelbauge vielleicht ein ichnelleres, aber weniger gründliches Ende gebracht haben wurde. Daß ber Abzug der Hereros gelang, lag an bem Berlaufe, ben bie Dinge bei ber Abteilung Benbe nahmen. Gine Reihe ungludlicher Umftande hatte biese Abteilung bereits fruhzeitig von ber porgeschriebenen Marichrichtung abweichen laffen. Die irrige Auffassung bes Subrers über ben Gang bes Gefechts bei Samafari und über bie Bebeutung bes von Nordweften berübericallenden Ranonendonners führte fie bann fo weit von ihrem Riele ab. bak ber Maffe ber Hereros ber Abzug in süböftlicher Richtung möglich wurde, indem ber Streitwolfice Weg und bas untere Hamakari-Rlugbett, Die einzigen Stellen, wo bie Bereros in bem bichten Buschgelande ihre gahlreichen Berben abtreiben konnten und auf beren frühzeitige Sperrung durch die Abteilung Heyde ber General v. Trotha mit Recht so großen Wert gelegt hatte, ihnen offen blieben. Wie bie kommenben Ereignisse inbessen lehren follten, wurde gerabe bieser fluchtartige Abzug ber Bereros nach Suboften in die zu biefer Beit mafferlofe Omabete ihr Berbananis, und bie Ratur ibres Lanbes follte ihnen ein vernichtenberes Schidfal bereiten, als es je bie beutiden Waffen felbst burch eine noch so blutige und verluftreiche Schlacht hatten tun konnen.

Den hingebenden Leistungen der Truppen in jenen Tagen harter Kämpse und Anstrengungen zollt der General v. Trotha in seinem Bericht warme Anerkennung. "Der unseren Truppen ungewohnte Kamps im dichten Dornbusch", so schreibt er, "einem Gegner gegenüber, der mit dem Gelände genau vertraut ist und sich vorzüglich zu decken weiß, und der durch seine Überlegenheit an Zahl und durch seine Unabhängigkeit von der Sorge um Staffeln und Berwundete fast stets in der Lage ist, unsere Schützenlinien zu umfassen und unter Kreuzseuer zu nehmen — der Kamps mit einem solchen Gegner stellt an die physischen und moralischen Gigenschaften unserer Offiziere und Mannschaften ganz bedeutende Ansorderungen. Aus eigener Anschauung



Abbildung 20.

Feldlazareit in Catigkeit auf dem Befechtsteid von Bamakari.

umb aus den mir gemachten Melbungen ber Truppenführer kann ich bas Urteil ableiten, baß das Berhalten unserer braven Truppen ein selten ausgezeichnetes war. Sie zeigten eine Festigkeit der Disziplin, die auch in den allerschwierigsten Lagen nie versagte.

Daß die Berluste an Offizieren, trothem sie die gleiche Belleibung und Aussrüftung wie die Mannschaften trugen, verhältnismäßig groß waren, erklärt sich aus ihrem braven Berhalten im Gesecht, das sie, wenn auch auf Kosten der eigenen Deckung, verleitete, sich stellenweise zur besseren Drientierung über die Lage beim Feinde oder bet den eigenen Truppen in ganzer Figur auszurichten."

In gleich anerkennender Weise äußert sich General v. Trotha auch über die große hingabe und Selbstverleugnung, mit der die Sanitätsoffiziere sowie das gesamte Sanitätspersonal seinen schweren Pflichten sowohl in der Pflege der Typhus-

franten wie im Gefechte nachgekommen ift. "Dem Sanitätspersonal", so beifit es in bem Gefechtsbericht über ben Rampf am Baterberg, ,tann ich nur unbebingte Anerkennung gollen. Es griff überall tätig ein, wo es bie Pflege von Berwundeten ober Die Beraung von Toten erheischte. Die Cigenart bes Buschkampfes nötigte häufig bazu, die Berbandpläte mit bem Gewehr in ber hand zu ichüten, ober im heftiaften Gewehrfeuer ben Berwundeten Berbande angulegen. Das geichah benn alles mit berselben Rube und Sorafalt, wie man es bei den Friedensübungen zu feben gewohnt ift."

Die Gefechtsverluste an Mannschaften erreichen zwar nicht die Bobe, die im Kampfe europäischer Truppen gegeneinander von der Truppe ertragen worden sind und auch in Butunft von ihr geforbert werben muffen. Der Kampf im afrikanischen Buschgelände, wo jeder Mann dauernd sich selbst überlassen ist, stellt jedoch an die seelische Wiberstandstraft des einzelnen aanz ungewöhnlich hohe Anforderungen: auch rufen die Berlufte bei ben burch Krankheit und sonstige Abgange bedingten geringen Gefechtsftarten ber ohnehin ichwachen Truppen einen größeren moralischen Ginbrud hervor als auf einem europäischen Schlachtfelbe, wo jede Lücke verhältnismäßig ichnell und leicht wieder ausgefüllt wird und wo der Ginfluß der Führer sich mehr jur Geltung bringen tann. Dies darf nicht außer acht gelaffen werben, will man die Gefechtsleistungen der deutschen Truppen und den von ihnen bewährten Opfermut gebührend würdigen.

Den iconften Lohn für alle Anftrengungen und Entbehrungen ber vergangenen Gludwunfc Bochen sowie für die schweren Kämpfe der letten Tage sah die Truppe in der warmen, rudhaltlofen Anerkennung ihres oberften Kriegsherrn, wie fie in bem brahtlichen Gludwunsch Seiner Majestät bes Raifers an ben General v. Trotha jum Ausbrud tam: jum Siege.

Seiner Da= jestät bes Raisers

"Wilhelmshöhe, 16. Auguft 1904. — Mit Dant gegen Gott und hoher Freude habe Ich Ihre Melbung aus Hamakari über ben erfolgreichen Angriff bes 11. August auf die Hauptmacht ber Hereros empfangen. Wenn bei bem zähen Widerstand des Zeindes auch schmerzliche Berlufte zu beklagen find, so hat bie höchste Bravour, welche bie Truppen unter größten Anstrengungen und Entbehrungen nach Ihrem Zeugnis bewiesen, Dich mit Stolz erfüllt und spreche Ich Ihnen, ben Offizieren und Mannichaften Meinen Raiferlichen Dant und Meine vollfte Anerkennung aus. Wilhelm."

hier im Felbe, fern von ber Beimat und abgeschlossen von ihren Ginbruden, wo alles zurudtrat vor ber einzigen hohen Aufgabe, bem Raifer und bem Baterlande in treuer hingabe und entbehrungsvoller Pflichterfüllung zu bienen, empfand ein jeber bis zum letten Reiter mit freudigem Stolz, wie ftarke und nie lösbare Banbe ben beutschen Soldaten mit seinem oberften Rriegsberrn verfnüpfen!

## 16. Auf den Spuren der Bereros.\*)

Dic Lage Mitte leitung einer neuen Ber: folgungs: bewegung.

Es war von hoher Bedeutung, ben zum Teil in süblicher Richtung bem be-August. Gin: siedelten Schutgebiete guftrebenben hereros ben Weg borthin zu verlegen und fie gegen bie Omahete zu bruden. Deshalb mußte bei ber neu einzuleitenden Berfolgung weit nach Suben ausgeholt werben. Dementsprechend erhielt, als am 16. August bie Bewegung wieber angetreten wurde, die Abteilung Deimling \*\*) bie Richtung über Otifre und Otiftururume auf Owitoforero und von bort auf Otahandia (Nord)\*\*\*): eine in Binbhut neugebilbete Abteilung unter hauptmann v. bepdebred, bestebend aus ber 5. Kompagnie 2. Felbregiments und zwei Majchinenkanonen, murbe von ber Gifenbahn ber in die Bezirfe Epukiro-Gobabis vorgeschoben, mabrend die Abteilung Mühlenfels zunächst an ben Omuramba-u-Omatato und bemnächst auf Otjosondu (etwa 50 km norböftlich Owitoforero) vorgeschoben, die Abteilung Eftorff in der nördlichen Flanke bes Feindes belaffen wurde, um ihm ben Abzug nach Norboften Die Abteilung Volkmann hatte ben Omuramba-u-Omatato unmöglich zu machen. weiter unterhalb im Anschluß an die Abteilung Eftorff zu sperren und die Bezirte Grootfontein und Otami gegen die zahlreichen einzeln herumschweifenben Schwarzen au sichern. In ben Bezirten Baterberg, Omaruru, Outjo fiel biese Aufgabe ber Abteilung Biebler zu. Bon besonderem Werte mar, baf bas Detachement Binkler+)

Abteilung Mühlenfels: 1. Felbregt. Stab 9. 10. 11., eine Rompagnie 2. Felbregts.

II. Artillerie:Abteilung Stab 5. 6. Mafchinengewehr-Abteilung Durr.

Bitboi-Abteilung, Funtenftation horn, Signaltrupp v. Plebme.

Abteilung Deimling: 2. Felbregt. Stab I. (ohne eine Rompagnic) II. (ohne 5.).

7. Batt., Salbbatt. v. Dergen (1.).

Bethanier:Abteilung, Funtenftation v. Rluber, Signaltrupp. v. Auer.

Abteilung Eftorff:

1. Felbregt. I. Stab 1. 2. 4. II. Stab 5. 7.

I. Felbart. Abteilung Stab 3. 4.

Majdinengewehr-Abteilung Graf Saurma.

Baftarb-Abteilung, Funtenftation v. Rleift, Signaltrupp v. Affeburg.

Abteilung Bolfmann: 1. Felbregt. 3.

Halbbatterie v. Mabai.

Mafdinengewehr:Settion Boffiblo.

Besatungen von Grootfontein und Dtami.

Abteilung Fiedler:

1. Felbregt. 6. 8.

Bufammengefette Dar. Inf. Komp. Graf Brodborff.

2. Relbbatt.

Halbbatterie v. Winterfeld (1.).

Abteilung Bepbebred: 2. Felbregt. 5.

Detachement v. Winkler.

3mei Befdute C. 73.

Befatungen von Gobabis, Rietfontein und Epufiro.

<sup>\*)</sup> Stigge 9.

<sup>\*\*)</sup> Die Truppeneinteilung murbe folgenbermaßen geregelt:

<sup>\*\*\*)</sup> Am Gifeb, nicht zu verwechfeln mit bem an ber Bahn gelegenen Dfahanbja.

<sup>†)</sup> Seite 153.

fich noch in ber Wegend von Otjosonbu befand und so nicht nur bas bortige Magazin bedte, sondern auch einen ber hauptwege nach Suben vorläufig sperrte,

Bis jum 20. Auguft flarte fich nun bie Lage einigermaßen. Gefangenenausfagen und die Beobachtungen der beutschen Erfundungsabteilungen ftimmten nämlich dahin überein, daß der Zeind fich bei Otjekongo und Otjomaso am Bestrande bes Sandfelbes ju fammeln ichien. Es war alfo bant ber weitschauenb angelegten Berfolgung gelungen, ben Beind, ber bei feinem Beitermarich nach Guben leicht feine alten Schlupfwintel in ben Erongo- und Onjati-Bergen und im Romashochlanbe hatte

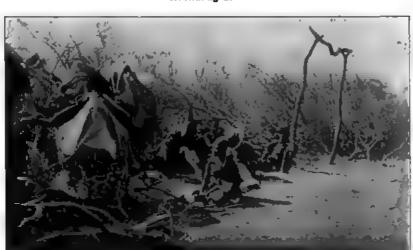

Abbildung 21.

Leben der Bereros im Busch.

gewinnen fonnen, gegen bas Sanbfeld zu bruden. Ralls bie Bereros noch eine Spur von Biberftandefraft befagen, mußten fie fich nun noch einmal jum Rampf auf Leben und Tod ftellen, ebe fie biefes Berberben bringende Bebiet betraten,

Gine Fortsetung ber Klucht in bas Sanbfelb mußte ben schlieklichen Untergang bes gefamten hererovoltes jur Folge haben. Es galt beshalb, unverzüglich bie Berfolgung bes Feindes, der bereits mit ftarteren Rraften im weiteren Abzug nach Often und Gudoften gemelbet war, wieber aufzunehmen, um ihn fobalb wie möglich bon neuem jum Rampfe ju zwingen.

Durch ein weit ausholenbes Borführen der Flügel, bie ftets bereit waren, gegen ben fich etwa setzenden Feind einzuschwenken, konnte bies am wirksamsten erreicht erhalten neue werben und zugleich jeder neue Bersuch bes Gegners, nach Gubweften ober Norboften auszuweichen, am eheften verhindert werben.

Die Biele. 26. Auguft. Demaufolge murben am 26. August angesett:

- 1. Die Abteilung Eftorff, ber die Abteilung Bolkmann unterstellt wurde, über Okosondusu-Okomaso-Okamea-Behi in der allgemeinen Richtung auf Okowindombo in dem Bestreben, den Feind östlich zu umfassen, und unter Entsendung einer starken Aufklärungsabteilung über Okiomboja-Autuse-Okiosondjou auf Epata (am Eiseb).
- 2. Die Abteilung Mühlensels, über die an Stelle des erfrankten Führers vorübergehend Major Frhr. v. Reigenstein den Besehl übernahm, über Okosongoho (am Omuramba-u-Omatako)—Orutjiwa—Okatjise auf Okahandja (Nord).
- 3. Die Abteilung Deimling aus der Gegend von Owifotorero mit der Kolonne Meister (4. und 6. Kompagnie Regiments 2), der die bisher bei der Abteilung Mühlensels besindliche 5. Batterie und das seitherige Detachement Winkler zugeteilt wurde, über Otjosondu in der allgemeinen Richtung auf Okatjekonde, (etwa 25 km östlich Okahandja-Nord) mit der Kolonne Wahlen (1. und 3. Kompagnie Regiments 2, Halbatterie Stuhlmann), die durch die 7. Batterie verstärkt wurde, über Otjikuara—Okajainja—Karidona auf Oparakane unter starker Aufklärung auf Eware und Sperrung aller Wasserstellen am Eiseb sowie mit dem besonderen Austrag, ein Ausweichen des Feindes in der Richtung auf Epukiro zu verhindern.
- 4. Die Abteilung Sepbebred, in der Richtung auf Spukiro mit dem Auftrag, ein etwaiges Ausweichen des Feindes über Spukiro zu verhindern.
- 5. Die Abteilung Fiedler verblieb am Waterberge. Die ihr zugeteilte 8. Kompagnie 1. Regiments unter Hauptmann Frhr. v. Welck, überraschte am 28. August bei Okamaru eine Hererobande, die 16 Tote und 400 Stück Vieh in den Händen der Deutschen ließ.

Nach den über den Feind einlausenden Nachrichten hatte sich die Hauptmasse der Hereros in der Gegend von Okowindombo – Otzimbinde wieder gesetzt. Bei dem von neuem zu erwartenden Kampse sollten die Kolonnen Mühlenfels und Meister das Herumgreisen der Abteilungen Estorff und Wahlen abwarten. Das Hauptsquartier begab sich von Owisosorero nach Otzosondu.

Anfang September hatten erreicht:

- 1. die Abteilung Deimling mit der Kolonne Wahlen, bei der sich Oberst Deimling befand, die Gegend öftlich Karidona, mit der Kolonne Meister Otahandja (Nord);
  - 2. die Abteilung Mühlenfels die Gegend öftlich Otjetongo;
- 3. die Abteilung Eftorff Otosondusu, mit der unterstellten Abteilung Bolkmann Okamatangara. Bei ersterem Orte hatten am 31. August und 1. September die 2. Kompagnie 1. Feldregiments und die Bastard-Abteilung eine Anzahl Hererosgefangen genommen und 100 Stud Vieh erbeutet.

Als fich jedoch bie beutschen Abteilungen bei ihrem weiteren Bormarich bem Die hereros Reinbe näherten, fiob biefer aus feinen Stellungen bei Otowindombo und Otiimbinde. ohne an Widerstand zu benten, in öftlicher und füboftlicher Richtung. Der Abteilung Deimling gelang es, mit ber Rolonne Bahlen einen Teil des flüchtigen Gegners am 5. September noch bei Otowindombo zu ftellen; aber nach schwachem und furzem Widerstand wich ber Gegner nach Sudosten gurud. Die Abteilung Eftorff, bie am 5. September von Otjimbinde aus unverzüglich ben nach Often entweichenden Hereros gefolgt mar, holte fie am 9. September bei Owingua-Naug ein und ftellte fie jum Rampfe: auch bier floh ber Geaner nach turzem Widerstande teils dem Gifebfluß entlang, teils in süboftlicher Richtung.

räumen bie Gegend von Diomin: bombo-Offimbinbe. Anfang Sep: tember.

Der Bersuch, ben Keind erneut zum Rampf zu stellen, hatte feinen Erfolg gehabt; die topflose Flucht, mit der er allenthalben davoneilte, sobald sich auch nur in der Rabe eine beutsche Abteilung zeigte, bewies, daß seine Wiberstandstraft durch bie Rämpfe am Waterberge vollkommen gebrochen mar.

Die Aufklärung ber nächsten Zeit ergab, daß die Hereros ihre Flucht teils bem Gifeb, teils dem Sputiro entlang fortsetten. Runmehr murden die Abteilungen bes 1. Felbregiments am Gifeb in ber Begend von Ofatambata-Otjinene gusammengezogen zur Berfolgung ber im Eisebrivier zurudweichenben Bereros, mabrend bas 2. Felbregiment unter Oberft Deimling fich in ber Gegend von Spufiro-Ralffontein-Sturmfeld vereinigen und ben im Epituroflugbett befindlichen Teilen bes Reindes folgen follte.

Um die Truppe ihren neuen Zielen zuzuführen, galt es, stellenweise große Marschleiftungen zu überwinden, und es folgte nunmehr eine Zeit anftrengender Märiche und ununterbrochenen Lagerlebens. Sehr anschaulich schilbert Oberft Deimling bieses Marich= und Lagerleben der Truppen in einem Bortrage, in dem es heißt:\*)

"Die Truppe kennt braußen nur bas Biwak. Nur in größeren Stationen wie Das Leben Bindhut, Otahandia, Reetmanshoop liegt fie in Rafernen ober unter Zelten.

unferer Trup:

Im Biwat zieht der Mann seinen Mantel an, hüllt sich in die Bferdedede und pen im Felde. in die Zeltbahn ein; sein Ropftissen bilbet ber Sattel. So ichläft man, ben ftrablenben Sternenhimmel über sich, prachtvoll! In ber falten Zeit wird im Lager bei Nacht, sofern es bie Rahe bes Feindes geftattet, Feuer angezündet; in der heißen Zeit liegt fein Bedürfnis bagu vor.

Bährend sich die Truppe im Biwaf der wohlverdienten Rube hingibt, weiden in der Rabe die Pferde, Ochsen und Efel unter bem Schute von Biehposten, welche, bas Gewehr im Arm, forgfältig Wache halten und nicht nur bafür zu forgen haben, baß die Tiere nicht weglaufen, sondern auch scharf gegen den Feind aufpaffen muffen.

Sobald die Sonne aufgeht, etwa 600 - was nebenbei bemerkt ein großartiges

<sup>\*) &</sup>quot;Gudweftafrita", Bortrag, gehalten in einer Angahl beutscher Stabte, von Dberft v. Deimling. Berlin 1906, R. Gifenichmibt.

Schauspiel ist und immer von neuem das Auge entzückt — werden die Tiere einsgefangen; es wird gesattelt und abmarschiert. Zum Kaffeekochen ist keine Zeit, denn die Morgenkühle muß zum Marschieren ausgenut werden. Sind die Pferde und Esel nicht schlapp, d. h. haben sie in der letzten Zeit ordentlich Hafer bekommen, so kann abwechselnd Schritt und Trab geritten werden. Leider sind die Tiere aber infolge unzureichender Ernährung häusig schlapp.

Dann muß zu Fuß marschiert werden, und der Reiter, ein betrübendes Bild, zieht sein Rößlein hinter sich her. Manchmal sind mir bei solchem Anblick die Uhlandschen Berse eingefallen:

"Da mußt er mit dem frommen Heer Durch ein Gebirge, wüst und leer, Daselbst erhob sich große Rot, Viel Steine gab's und wenig Brot. Und mancher deutsche Reitersmann Hat dort den Trunk sich abgetan. Den Pserden wurde schwach im Magen, Fast mußte der Reiter die Mähre tragen."

In der kalten Zeit gegen 1100, in der heißen schon gegen 900 morgens, muß der Hitze wegen zur Auhe übergegangen werben. Der Platz dazu muß an einer Wasserstelle liegen, während man die Nachtruhe nicht ans Wasser, sondern an mögslichst gute Weide verlegt, denn in der kühlen Nacht fressen die Tiere am besten. Nun an der Wasserstelle angelangt, laben sich Menschen und Tiere; die Leute fangen an zu kochen; Strauchwerk zum Feuermachen sindet sich überall.

Was die Leute kochen? Entweder frisches Fleisch von Tags zuvor geschlachteten Ochsen oder Hammeln, dazu Reis, oder Erbswurst mit Cornedbeef; auch Speck, gestrocknetes Gemüse, Kohl usw. wird geliesert. Falls Mehl da ist, backen sich die Leute ein schmackhaftes Brot, sonst muß der vorzügliche Konservenzwiedack als Brot dienen. Unsere Reiter haben es schnell gelernt, Abwechslung in das Einerlei ihrer Kost zu bringen. So z. B. gibt es Cornedbeef, das man in der Heimat nur als kalten Ausschnitt kennt, dort gekocht, gebraten und als Salat zurechtgemacht.

Immer wird so üppig, wie ich es eben beschrieben, nicht gelebt. Mitunter, namentlich wenn man längere Zeit dem Feinde scharf auf den Fersen gefolgt ist, tritt Mangel ein, weil die Ochsenwagen mit dem Proviant der Truppe nicht so schnell folgen können und weil der Nachschub von hinten stockt. Aber der Mangel ist doch immer nur ein zeitweiser; verhungern kann in Afrika niemand, schon weil immer Schlachtvieh da ist.

Unseren Leuten macht das ungebundene Lagerleben entschieden Freude. Drei oder vier tun sich zum Kochen zusammen; nach dem Essen lagern sie sich im Schatten; ist kein Baum oder Strauch da, der Schatten spendet, so wird eine Zeltbahn aussegespannt, dann rauchen sie ihre Pfeise mit Plattentabak, der entsetzlich beißt, aber

wegen seines geringen Umsanges praktisch ift - und erzählen sich etwas - meist von ber Beimat, ober fie fingen mohl auch Lieber.

Nachmittags, etwa 500, sobald bie ärgste Hipe vorüber, wird gefattelt und weitermarfchiert. Bor biefem Beitermarich muffen bie Tiere noch einmal tuchtig getrantt, Bafferfade und Feldflaschen noch einmal gefüllt werben, benn erft am anbern Mittag fommt man wieder ans Waffer. Meist wird bis gegen 1000 abends marschiert, alsbann Biwat auf einem guten, vorher erfundeten Beibeplat bezogen.





Cagerleben der deutschen Cruppen.

Ift aber die Wasserstelle, die man am andern Tag erreichen will, noch weit entfernt, bann muß nach einer Rube von einigen Stunden noch in ber Racht aufgebrochen und weitermarichiert werben. Der flare Sternenhimmel und ber viel beller als bei uns icheinende Mond erleichtern ben Nachtmarich."

Ende September umspannten die deutschen Truppen die Omahete von Eputiro Aufftellungber über Owinaua-Rana bis zum Omuramba-u-Omatato. Beit vorgeschoben hielten Eruppen Ende Offizierpatrouillen die Fühlung am Feinde. Im einzelnen ftanden:

September.

bie Abteilung Deimling bei Epufiro, Ralffontein und Sturmfelb,

bie Abteilung Bepbebred bei Rlein-Dtahandja und Ombataba,

bie Abteilung Eftorff-Boltmann bei Ofatambata,

bie Abteilung Mühlenfels bei Otfinene etwa 10 km fubweftlich Epata.

Die Abteilung Fiebler mar unter Belaffung einer Befatzung in Baterberg auf bem Mariche nach bem Omuramba-u-Omatato, um biefen gegen etwa nach Norben ausbrechende hereros zu sperren. Sie hatte in ber Racht vom 18. zum 19. September am fleinen Waterberg mehrere Bererowerften überfallen, Die fich in biesem fcwer zugänglichen Gelände wieber zusammengefunden hatten, ihnen einen Berluft von 20 Toten beigebracht und mehrere hundert Stud Bieh erbeutet.

In Gobabis befand fich die 7. Kompagnie 2. Feldregiments und in Rietfontein ber Leutnant Eymaël mit einem Auge. Rleinere Boftierungen hielten bie Bafferstellen in ber Linie Randume-Oparafane sowie in ber Linie Ofowindombo-Ofosondusu besetzt. General v. Trotha mit feinem Stabe, an bessen Spige an Stelle des erfrankten Oberftleutnants Chales be Beaulieu Major Quade getreten mar, batte Dtatambata erreicht und ftand mit allen Abteilungen in heliographischer Berbindung.

Die Nachrichten über ben Zeind ergaben, daß ftarte Bereroabteilungen mit viel Bieh sich am Sputiro bei Otjimanangombe-Banas sowie am Giseb in ber Gegend von Epata und nordöstlich davon angesammelt hatten. Der Gegner hatte sich also, ehe er fich entschließen fonnte, bas Durftgebiet ber Omabete ju betreten, an beren Ranbe noch einmal gefest. Satte er noch einen fleinen Reft von Widerstandstraft in sich, so stand zu hoffen, daß es nun endlich gelingen wurde, ihn zum Rampfe zu ftellen. General v. Trotha beschloft, mit den Abteilungen Eftorff= Bolfmann und Mühlenfels ben am Gifeb stebenben Jeind unverzüglich anzugreifen und ihn, falls er nicht ftanbhielt, in bas Sanbfelb zu werfen, wo Durft und Entbehrung seine Bernichtung vollenden mußten. Gin Borftof bes Oberften Deimling in bas Sanbfeld öftlich Epufiro erschien nach bem Urteil aller Renner biefer Gegend faum burchführbar, da er burch die 85 km lange, mit ftarkeren Abteilungen fast unüberwindbare Durststrede Kalkfontein-Otjimanangombe vom Jeinde getrennt war.

General über Epata.

Nachdem die Abteilungen Eftorff-Volkmann und Mühlenfels am Abend des 27. Sepv. Trotha ftößt tember bei Otjinene vereinigt worden waren, traten alle drei Abteilungen unter Kührung bes Generals v. Trotha in der Frühe des 28. den Vormarsch auf Epata an. Dieses 28. September, wurde frei vom Feinde gefunden und durch eine Kompagnie der Abteilung Mühlenfels sowie zwei Maschinengewehre besetzt. Bei bem weiteren Bormarich Gifeb abwarts marichierte die Abteilung Eftorff=Boltmann auf ben Boben des rechten Ufers, bie Abteilung Mühlenfels auf bem westlichen Ufer. Das ganze umliegende Belande ließ sich von hier aus in weitem Umfreise völlig überseben. Um 815 morgens traf bei ber Abteilung Eftorff bie Melbung ein, daß weiter norböftlich im Rivier die Wafferftelle Ofombo-Bindimbe von hereros befett fei. Gine gur Auftlärung vorgeschickte Batrouille erhielt baselbst Keuer. Nunmehr entwidelte fich die ganze Abteilung Eftorff jum Angriff auf die Bafferstelle, eine biese beherrichende Bohe murbe von der Artillerie besetht. Bereits nach turgem Gesecht floh indessen ber Gegner, ohne nennenswerten Wiberftand geleiftet zu haben. "Es macht ben Eindrud," ichreibt General v. Trotha in feinem Bericht, "daß die Kraft bes Feinbes völlig zusammengebrochen ift." Die Bereros verloren in bem furgen Gefecht 50 Mann an Toten und Gefangenen und buften etwa 1000 Stud Bieh ein, bas ftart abgetrieben war und einen völlig ver-

durfteten Eindrud machte. Wie febr bie Bereros icon bamals unter Baffermangel litten, bewies ber Anblid ber Bafferstellen. Sier fanben fich oft mehrere hundert Bafferlöcher nebeneinander, an benen sie stellenweise bis zu 40 m Tiefe gegraben hatten, ohne Wasser zu finden. "Un diesen lagen," schreibt Major v. Eftorff, "Sunderte verendeter Rinder und Schafe umber. Der Anblid mar ichauderhaft, aber ber Geftank noch viel mehr."

Die Gefangenen fagten aus, daß bie Mehrzahl ber Bererofapitane und bas gesamte Bolt bes Rrieges mube feien. Sie wußten jest nicht mehr, wohin fie geben und was sie machen sollten, jede Leitung habe aufgehört, ba bie meiften Kapitane, barunter auch Samuel, bereits weiter öftlich in bas Sanbfelb geflüchtet seien. Menichen und Bieh litten fürchterlich unter bem Durft.

Auch der Anblick der feindlichen Rückzugsstraße zeigte die völlige innere Auflöfung ber Bereros und ben Beginn bes über fie bereinbrechenben Berhanqniffes. Rrante und hilflose Männer, Weiber und Rinder, die vor Erschöpfung jusammengebrochen waren, lagen, vor Durft ichmachtend, in Maffen bingekauert feitwarts im Buich, willenlos und halb blobe ihr Schicksal erwartend. Es waren erschütternbe Ginbrude, bie fich bem Verfolger auf seinem Mariche boten!

Auf die am Nachmittage bes 28. September eintreffende Melbung, bag etwa 20 km weiter nordöftlich Gifeb abwärts noch ftartere feindliche Rrafte ftunben, entschloß fich General v. Trotha, um auch biefen Reind weiter in bas Sanbfeld zu werfen, sofort am nächsten Tage borthin vorzustoßen. Um 100 nachts wurde angetreten und um 700 früh eine das gange umliegende Gelände weit beherrschende Anhöhe erreicht, von ber aus man in weiter Ferne am Horizont gewaltige Staubwolken bes haftig nach Norden und Nordosten flüchtenden Feindes bemertte. Gine gut berittene Abteilung unter Sauptmann v. Dergen eilte, fo ichnell fie fonnte, hinter ihm ber, boch gelang es ihr nicht, ihn einzuholen. Es war klar: ber Feind stellte sich nicht mehr, er war tief in bas wasserlose Sanbfeld geworfen und ging einem fürchterlichen Schicksal entgegen. Gine weitere Berfolgung ber Hereros in bas Sanbfelb war unmöglich, wollte man nicht bie beutichen Truppen ber Wefahr ausseten, einem ahnlichen Schickfal zu verfallen, wie es jett ben Bereros brobte. Da bie Abteilungen feit bent frühen Morgen ohne jedes Wasser waren, und feindwärts weit und breit feines mehr zu finden war, befahl General v. Trotha am Nachmittage ben Rüdmarich nach Ofombo-Bindimbe. Noch einmal, und biesmal bei glübenber Site, mußte bie Truppe ben vom Geftant unzähliger Rabaver verpefteten Weg zurücklegen.

Inzwischen war die Abteilung Deimling nicht untätig geblieben. Das leiden- Die Rolonne schaftliche Streben ihres Ruhrers, trot ber unüberwindbar erscheinenden hindernisse boch an ben Zeind zu kommen, ruhte nicht eher, bis er bas "Unmögliche möglich" gemacht hatte.

Deimling er: reicht Dtjimanan: gombe.

Durch einen von den Hereros entlaufenen Buschmann hatte Oberft Deimling 30. September/

erfahren, daß in der Gegend von Ganas und Otjimanangombe zahlreiche, gut bewaffnete Hereros säßen, die die Absicht hätten, zunächst dort zu verbleiben, zumal die Wasserstellen sehr ergiedig seien. Zur Feststellung, ob diese Angaben auf Wahrheit beruhten, ließ Oberst Deimling am 23. September eine sechs Mann starte Patrouille unter Oberseutnant v. Diezelsty und Lentnant v. Marees von Kaltsontein über die 85 km lange Durststrede auf Otjimanangombe vorgehen. Diese Abteilung mußte jedoch nach Überwindung von 60 km umkehren, da die halbverdursteten Pserde zussammenzubrechen drohten. Wenige Tage darauf wurde eine zweite Abteilung unter benselben Offizieren unter Mitgabe von Wasserwagen entsandt. Diesmal glückte es, das Marschziel zu erreichen. Bei Otsimanangombe wurde in der Tat die Anwesensheit starker seindlicher Kräfte sestgestellt.



Abbiidung 23.

Wassertransport im Sandfeld.

Nunmehr beschloß Oberst Deimling, trot ber gefahrvollen Durststrecke, mit ber 1., 3. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments und ber 7. Batterie auf Otjimanangombe vorzugehen, um den Feind hier anzugreisen. Eputiro und Sturmselb sowie die Wassersstellen Kaltsontein, Kanduwe, Otowarumende, Otatjeturi und Eware blieben beseht.

Die bei Ombataha stehende Abteilung Hendebered erhielt Besehl, den Borstoß der Abteilung Deimling durch Borgehen am Ganas-Omuramba abwärts zu unterstützen. Dies kam indessen nicht zur Aussührung, da die Patrouillen der Abteilung Hendebreck östlich Ombakaha kein Wasser sanden und die Wasserstelle Klein-Okahandja ausgetrocknet war.

Am 30. September trat Oberst Deimling von Kaltsontein ben Bormarsch über bie 85 km lange Durststrede an. Das Unternehmen war um so schwieriger, als

bie Kompagnien infolge ber gewaltigen Anftrengungen ber letten Bochen fast alle Bferde eingebüßt batten und bie meisten Mannichaften zu Guß muften. Aus allen brei Rompaanien batte nur eine 50 Bferbe ftarte berittene Abteilung aufgestellt werben fonnen. Auch ber Bferbebeftand ber Artillerie war geschwächt, fo bag bie Befdute burch Ochsengespanne fortgebracht werben mußten. Besondere Maknahmen waren erforderlich, um ben unberittenen Mannichaften die Überwindung ber im tiefen Sande des Flugbettes zurudzulegenden Durftstrecke zu ermöglichen. Bu diesem Amede murben zwei Bafferstationen auf 45 und 70 km östlich Kaltfontein eingerichtet, wohin bas Baffer auf Ochsenwagen, die mit improvisierten Baffergefäßen, wie Blechtiften, Offiziertoffern usw. beladen waren, vorausgefahren wurde. Die mitgenommene Bervflegung hatte aufs äußerfte beidräntt werben muffen, ba bei bem Mangel an Baffer ber Troß mit bem gahlreichen Zugvieh ein hemmnis war.

Die Unberittenen legten in ber Racht vom 30. September gum 1. Oftober 45 km, in ber barauffolgenden Racht 25 km, in ber Nacht jum 3. Oftober die letten 15 km gurud. Die berittene Abteilung unter Oberleutnant v. Diegelety war erst am 1. Ottober von Kalksontein abgeruckt und legte die ganze Streck ohne Waffer in etwas über 30 Stunden gurud. Bon ber Batterie wurden gwei mit Maultieren bespannte Munitionswagen ber Abteilung Diezelsty angeschloffen, die mit Ochfen bespannten Geschütze und Sahrzeuge brachen am 1. Ottober 20 morgens auf und brauchten unter Führung ber Leutnants Krbr. v. Galoffftein und Krbr. v. Blotho nur 50 Stunden gur Überwindung ber Durftftrede. Diese Marichleiftungen find um jo bemerkenswerter, als die Berpflegung in ben letten Bochen febr burftig gewesen und die Juftbefleidung der unberittenen Mannschaften sehr heruntergefommen war.

Der Jeind hatte jedoch turz vor dem Gintreffen der Abteilung Otjimanangombe Borftoge ber und Ganas geräumt und war in großer Saft nach Often abgezogen. Gin Teil Beimling von feines Biehs ftand noch an den verlaffenen Wafferstellen. Es war dies ein neuer Offimanan-Beweis dafür, in wie hohem Mage feine Widerstandstraft gebrochen war.

gombe aus. Oftober.

Die weitere Auftlärung ergab, daß sowohl den Banas-Omuramba aufwärts als auch Epufiro abwärts noch ftarkere hererobanden sagen. Die Omuramba aufwärts entsandte 40 Mann ftarte Batrouille Diezelsty hatte am 5. Ottober abends bei Ombu-Namorombora Lagerfeuer festgestellt, Die Bereros bort überfallen, eine große Anzahl mit aufgepflanztem Seitengewehr erstochen und ben fliebenden Keind mit Schnellfeuer verfolgt. Die Batrouille hatte keine Berlufte, die des Keindes kounten in ber Nacht nicht festgestellt werben. Die Beute betrug 500 Stud Grofwieh und 50 Stud Rleinvieh.

Die Epufiro abwärts vorgegangene Batrouille unter Oberleutnant Kirften und Leutnant v. Brederlow war etwa 45 km öftlich Ganas auf große Bererowerften gestoßen und, nachdem sie ftartes Feuer erhalten hatte, wieder umgekehrt. Feind wurde auf mehrere hundert Bewaffnete geschätt. Ghe Oberft Deimling aber

mit dem Detachement die Verfolgung dorthin fortsetzte, wollte er eine aussührlichere Meldung über den Feind haben, um danach seine Mahnahmen zu treffen. Mit den wenigen Pserden, die noch im Besitz von Offizieren und Ürzten waren, wurde daher eine Patrouille unter Oberleutnant v. Kummer mit den Unteroffizieren Rieß und Opitz vorgesandt, um die Fühlung mit den Feinde wieder auszunehmen. Unter Verlust von drei Pserden gelang dies auch mit Morgengrauen des 8. Oktober. Es wurden eine große Jahl von Feuerstellen und verschiedene Viehtraale sestgestellt, die sich mehrere Kilometer lang im Eputiro-Tale hinzogen. Unteroffizier Opitz erbot sich freiwillig, die Meldung an Oberst Deimling nach dem über 50 km entsernten Otzimanangombe zurückzubringen. Um ihm den Kückweg zur Patrouille zu ermöglichen, wollte Obersleutnant v. Kummer unter den Kadaver des letztgefallenen Pserdes einen Zettel legen mit der Angabe des Ortes, wo sich die Patrouille befände. Es gelang dem Unteroffizier auch, seinen Austrag auszusühren, und begleitet von dem Bethanier Gottsried, mit Wasser und Broviant in der Nacht wieder zur Batrouille zu stoßen.

Oberst Deimling beschloß nun, unverzüglich die Verfolgung der am Omuramba und im Epukiroslußbette gemeldeten seindlichen Kräfte auszunehmen, und zwar sollte Major Meister mit der 3. und 6. Kompagnie und zwei Geschützen Spukiro abwärts, Hauptmann v. Humbracht mit der 1. Kompagnie und den beiden anderen Geschützen Omuramba auswärts vorstoßen. Die Abteilung Heydebreck wurde durch eine Versbindungspatrouille hiervon in Kenntnis gesetzt und angewiesen, Omuramba abwärts der Abteilung Humbracht entgegenzumarschieren und dem hier gemeldeten Feinde den Rückzug abzuschneiden. Die Wasserstellen Otsimanangombe und Ganas blieben besetzt.

Die Abteilung Meister, die am 8. Oftober, begleitet von Oberst Deimling, von Otjimanangombe aufbrach, traf am 9. Ottober 530 morgens in ber Nabe ber gemelbeten feindlichen hererowerften ein und entwidelte fich, als ber am Reinde gebliebene Oberleutnant v. Rummer melbete, daß der Reind die Bafferstelle noch befett halte, zum Angriff gegen biefe. Es gelang, ben Feind zum Kampfe zu Rahlreiche mit Gewehren bewaffnete Hereros besetzten eine weiter öftlich gelegene Bobe und nahmen bas Feuergefecht auf. Allein taum hatten bie beiden Geichute bas Reuer eröffnet und einige aut fitenbe Schrapnells in die feindlichen Reiben gefandt, ba räumte ber Keind auch ichon seine Stellung und wich nach Often aus. Er hatte beim Rudguge noch erhebliche Berlufte, ba er biefe Bewegung im wirkfamen Schrapnell- und Infanteriefeuer, bas bis auf weite Entfernungen unterhalten wurde, ausführen mußte. Der Mangel an Berittenen machte eine weitere Berfolgung bes Gegners unmöglich. Nur die Batrouille v. Rummer folgte noch bis in die finkende Racht und ftellte burch ben Bethanier aus ben Spuren fest, bag bie zu Tetjos Stamm gehörigen hereros nichts wie brei Bjerbe gerettet hatten.

Man konnte indes mit dem Erfolge zufrieden sein. Es war gelungen, den Feind wieder zum Kampfe zu stellen und ihn auch hier tief in das Sandfeld hineinzu-

werfen. Man hatte Gebiete betreten, die noch nie ber Jug eines Weißen berührt hatte, bie völlig unerforicht waren und wo die Namen auf den Karten fehlten. Aber die beutschen Reiter zeigten fich erfinderisch in treffender Namengebung. Die letten Bafferftellen nannten fie in launischem Frohfinn, ben fie trot ber unfagbaren Anftrengungen nie verloren, je nachdem wenig ober fein Baffer vorgefunden ober lange Grabarbeit erforberlich gewesen war, in Nachahmung ber Bererofbrache: Owiwenig, Owivergeblich, Dwispärlich, Dwifleißig. Das Gefechtsfeld, auf dem die Hereros den letten geichlossenen Wiberftand geleiftet hatten, erhielt ben Namen: "Orlogsende".\*)

Oberft Deimling trat mit ber Abteilung am 10. Oktober unter Mitnahme von zahlreichem erbeuteten Bieh ben Rudmarich nach Otjimanangombe an, wo Tags barauf auch bie Omuramba aufwärts gegangene Abteilung Humbracht eintraf. Sie war auf teinerlei Wiberftand gestoßen; überall, wo fie fich gezeigt hatte, war ber Keind haftig auseinandergestoben. Die Fortsetzung des Marsches war unmöglich gewefen, weil die wenigen Bafferlöcher ftatt mit Baffer mit halbverweftem Bieh angefüllt waren.

Die Abteilung Bepbebred hatte ben Leutnant Stecher mit einer Batrouille zur Sauptmann Auftlärung in die Gegend nordöftlich Ombataha vorgeschoben und burch fie feftgestellt. v. Bepbebred daß sich in einer Entfernung von etwa 50 km noch einige größere Hererowersten wersten nordbefänden. hauptmann v. hendebredt griff biefe am 13. Oftober mit zwei Bugen öftlich Ombaber 5. Rompagnie und zwei Dafchinenkanonen an. Der Zeind ließ einen Teil seines Biehs im Stich und bewies auch hier durch eilige Flucht, daß er jede Widerstandsfraft verloren hatte. Oberft Deimling trat nach Bereinigung seiner Abteilung noch am 11. Oftober ben Rudmarich von Otjimanangombe nach Epufiro an. Es gelang, auch dieses Mal die gefahrvolle Durststrede zu überwinden.

taha an. 13. Oftober.

In Otjimanangombe wurde als Befatung die 1. Kompagnie und 7. Batterie zu- Hauptmann rudgelaffen. Der Führer biefer Abteilung, Sauptmann Rlein, erhielt am 20. Oftober Rlein unterdurch eine von Leutnant Frhr. v. Egloffstein geführte Patrouille, \*\*) die in der großen Streif-Richtung auf Rietfontein vorgegangen war, die Melbung, daß fich bei Orlogsende, jug von Otije ber Stätte des letzten Geschts der Abteilung Deimling, etwa 45 km Epukiro abs manangombe warts, wieder mehrere Hererobanden gesammelt hatten. Er beschloß, ben Feind un- in ber Richtung aufRietsontein. verzüglich von neuem anzugreifen, und brach mit einer Abteilung von 30 berittenen 27./81. Ottob. und 25 unberittenen Mannschaften sowie brei Geschützen am 26. Oktober, 430 morgens, von Otjimanangombe nach Orlogsende auf.

Am 27. Oftober gegen 330 morgens erreichte bie Abteilung ihr Maricaiel und fand daselbst die Wasserstelle noch vom Feinde besetzt. Hauptmann Klein schritt unverzüglich mit ben berittenen Mannschaften zum Angriff, und die Artillerie eröffnete bas

<sup>\*)</sup> Orlog: Rrieg.

<sup>\*\*)</sup> Bei biefer Patrouille mar jum erften Rale ein Teil ber Mannschaften auf erbeuteten Reit: ochfen beritten gemacht worben.

Feuer. Doch schon nach kurzer Zeit ergriff ber Feind die Flucht und stob nach allen Seiten auseinander. Hauptmann Klein nahm sofort die Berfolgung des Epukiro abwärts entstohenen Feindes auf dis zu einer etwa 7 km ostwärts gelegenen Wasserstelle, die von den Eingeborenen Oz-Ombu genannt wurde. Hier wurden einige Weiber aufgegriffen, die dem Tetjostamm angehörten und aussagten, Tetjo selbst und der größte Teil seines Stammes seien bereits verdurstet. An und bei den Wasserlöchern lagen viele Hunderte Stück toten Biehes, und es war nicht möglich, den Pferden und Eseln der Abteilung genügend Wasser zu geben. Hauptmann Klein beschloß daher, die Bersfolgung des in der Richtung auf Rietsontein ausgewichenen Gegners nur mit 25 besrittenen Mannschaften unter Leutnant Wagner, den Geschützen und einem Munitionswagen unter Oberleutnant Nadrowski sortzusezen und die Berbindung mit der Besatzung von Rietsontein auszunehmen, während er den Rest der Abteilung nach Orlogssende und Otsimanangombe zurücksandte.

Die von Hauptmann Klein selbst geführte Bersolgungsabteilung trat am 27. Oktober 4°0 nachmittags den Weitermarsch in östlicher Richtung an. Längs des Weges wurden noch viele verdurstete Hereros und überall viel verendetes, in Berswesung übergegangenes Bieh vorgesunden, wodurch die Lust ringsum auf das entsetzlichste verpestet war. Am 28. Oktober, gegen 8°0 morgens, hatte die Abteilung eine weitere Strede von 50 km zurückgelegt. Wasser war nirgends zu sinden gewesen, die nächste Wasserstelle Rieksontein war immer noch in weiter Ferne und der von den Mannschaften mitgesührte Borrat war aufgebraucht. Ein weiterer Bormarsch schien unmöglich, doch die rastlose Energie des Führers ließ ihn die Versolgung nicht eher aufgeben, dis nicht das Äußerste versucht war. Er beschloß, mit den vier frischesien Reitern, die sich freiwillig meldeten und auf den besten Pferden beritten gemacht wurden, allein weiter zu reiten. Der Rest der Abteilung unter Oberleutnant Nadrowski sollte nach Maßgabe der Kräfte von Mann und Pferd solgen.

Auf seinem Beiterritt konnte Hauptmann Klein nirgends Wasser sinden, die Hite war unerträglich. Nach weiteren 15 km brachen zwei Pferde zusammen, und die beiden Reiter mußten wieder zur Abteilung Nadrowski zurückgeschickt werden. Nunmehr setzte Hauptmann Klein allein, nur von zwei Reitern begleitet, die Verfolgung ins Sandseld hinein sort. Der Abteilung Nadrowski hatte er durch die beiden Reiter den Besehl überbringen lassen, falls er bis 400 nachmittags nicht zurückgesehrt sei, den Rückmarsch nach Orlogsende anzutreten.

Die den Epukiro abwärts führenden Spuren verringerten sich, schließlich zeigten sich nur noch wenige Fußspuren, gefallenes Vieh wurde überhaupt nicht mehr aufgefunden. Nach weiteren 30 km erreichte Hauptmann Klein eine Stelle, an der der Epukiro eine scharfe Viegung nach Süden macht. Unweit dieser befand sich auf der linken Flußseite eine Anhöhe, die nach Osten und Süden weithin einen unbeschränkten Fernblick bot. Hauptmann Klein erstieg die Anhöhe und suchte mit dem Glase die

gange Gegend ringsum ab, ohne auch nur noch bie Spur eines lebenben Wefens ju entbeden. Tot und öbe breitete fich bas Sanbfelb vor feinen Augen aus und rebete in feiner gewaltigen Unendlichfeit, feiner erhabenen Stille und ftarren Ginformigfeit eine ergreifende Sprache zu ben Bergen ber fpahenden Reiter:

Das Strafgericht hatte feinen Lauf genommen.

Eine weitere Berfolgung war jest zwecklos, ber Feind war teils tot, teils völlig gersprengt und aufgelöft. "Der Buftand ber Pferbe und meiner Begleiter", ichreibt Sauptmann Rlein turz und sachlich in feinem Bericht über die für alle Zeiten bentwürdige Leiftung, "machte ein Beiterreiten unmöglich."

Gegen 100 nachmittags traten bie brei einsamen Reiter ben Rudweg an und erreichten noch vor dem Abend die Abteilung unter Oberleutnant Nadrowski. Buftand, in dem biefe fich befand, gab ju ernfter Beforgnis Anlag. Sie mar noch 10 km vorgerudt, hatte bann aber, volltommen erschöpft, an den hoben felfigen Rändern bes Blugbetts Schut vor ber Gluthite gesucht, Die Tiere weibeten auf einem fleinen, nicht abgebrannten Grasftude. Die Mannichaften bedten fich mit ben Woylachs zu, um fich beffer gegen bie Sonnenftraflen zu ichuten. Die Bferbe flanden fraftlos mit gefentten Röpfen ba, die Maultiere brullten por Durft, bas Baffer mar längft zu Enbe.

Gegen Abend, als es fühler geworden war, wurde der Rückmarsch fortgesett, Hauptmann boch die Geschütze waren nicht mehr von der Stelle zu bringen. Hauptmann Klein Klein keintehrtum.
28. Oktober mußte sich daher entschließen, den Munitionswagen zurückzulassen und dessen Bespannung 100 mittags. ben Geschützen vorzulegen. Der fteben gelaffene Munitionsmagen murbe im Frühjahr 1905, als das Sanbfelb zur Regenzeit wieder betretbar mar, von einer Streifpatrouille nahe ber Ginmundung bes Groote Laagbe in bemfelben Buftand, in bem er verlaffen worben war, wieber vorgefunden, ein Beweis, bag biese Begend von Bereros nicht mehr betreten worden war.

Trot bes Borspannes tam die Artillerie in bem tiefen Sande nur mühsam von ter Stelle, und nach einiger Zeit verweigerten bie bem Berdurften naben Tiere ben Dienst ganglich. Die Geschütze mußten stehen bleiben, mahrend die Proten gum Transport maricunfähiger Mannicaften verwendet murben. Sobalb ber Boben fefter wurde, ging es flotter pormarts und mit zunehmender Abfühlung hob fich auch die Stimmung der Leute. Der unvergleichlich gute Beift ließ fie allen hunger und Durst und alle Mübigkeit vergessen, mehr als ein fröhliches Solbatenlied schallte burch die mondhelle Nacht in die menschenleere Bufte hinaus. Aber am Morgen bes 29. nahm die hitze wieder schnell zu, so daß um 630 vormittags auch zwei Proten fteben gelaffen werben mußten, ba die vorgespannten Tiere ausammenbrachen. Die lette Brote blieb 10 km vor Da-Ombu gurud. Hauptmann Rlein war für feine Berson nach Da-Ombu vorausgeeilt, um Silfe für feine völlig erschöpften, in gefahrvoller Lage befindlichen Leute zu holen. Er traf baselbst am 29. Ottober gegen 900 morgens

ein, und es wurden unverzüglich Borkehrungen getroffen, um den marschunfähigen und kranken Leuten Hilfe zu bringen und die Geschütze und Proten einzuholen. Im Lause des 29. und 30. Oktober wurde die Berfolgungsabteilung in Oz-Ombu gessammelt und am 30. von einem Teil der Leute, am 31. der Weitermarsch nach Otzimanangombe angetreten, woselbst die Abteilung am 31. Oktober und 1. November eintraf.

Dem eblen Wetteifer der am 29. Oktober selbst eben von dem fürchterlichen Zuge zurückgekommenen Mannschaften ist es zu danken, daß alle zurückgebliebenen Leute gerettet wurden. Mehr als einer ging am Tage seiner Ankunft an der Wasserstelle noch 10 bis 20 km mit Wassergefäßen zurück, um den Kameraden Hilse zu bringen.

Leutnant Frhr. v. Egloffstein mit zwei Unteroffizieren und els Mann hielt noch bis zum 9. November die durch Tierleichen verseuchten Wasserlöcher von Oz-Ombu und Orlogsende besetzt. Sergeant Hirschmann, Gefreiter Krug und zwei Mann der 7. Batterie legten in den Nächten zum 2. und 3. November nochmals 80 km zu Fuß zuruck, um die beiden stehengebliebenen Geschütze zu holen, was auch gelang.

Hauptmann Klein hatte mit den beiden Reitern, die bis zuletzt treu bei ihm ausgeharrt hatten, bei sengender Hitze und kärglichster Berpflegung in 40 Stunden 160 km zurückgelegt und sich nach der seinem Bericht beiliegenden Skizze Rietsontein auf etwa 15 km genähert. Mehrere Leute waren unterwegs schwer erkrankt, andere holten sich den Keim zu schweren Typhusanfällen bei dem Ausharren an den verpesteten Basserstellen. 25 Pferde und 21 Esel waren verendet. Hauptmann Klein selber erlag den übermäßigen Anstrengungen dieses Versolgungszuges; er starb wenige Bochen darauf in Epukiro am Typhus. Ein gleich trauriges Schicksal tras eine ganze Anzahl seiner Reiter.

Der tühne Berfolgungszug des Hauptmanns Klein dis zur äußersten Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit setzte allem, was deutsche Soldaten bisher im Kampse gegen die Hereros gelitten und geleistet hatten, die Krone auf; wohl niemals ist im Kriege unter gleich schwierigen Berhältnissen ein Feind mit solch rücksichtsloser Zähigsteit bis zum letzten Hauch von Roß und Reiter, im buchstäblichsten Sinne dieses Wortes, verfolgt worden, und wohl selten hat eine Truppe eine größere Hingabe an den Tag gelegt. Die Treue, mit der diese wenigen deutschen Reiter in jener verlassenen afrikanischen Wüsse ungesehen und unbeachtet ihre Pflicht dis zum äußersten, ja dis zum Tode taten, hat in ihrer schlichten Art etwas ties Ergreisendes an sich. Die schweren Opfer und die surchtbaren Anstrengungen und Entbehrungen waren aber nicht umsonst gewesen, das Ziel war erreicht worden.

"... Alle Zusammenstöße mit dem Feinde seit dem Gesecht am Waterberg," so konnte General v. Trotha nach der Heimat melden, "haben gezeigt, daß den Hereros jede Willensfraft, jede Einheit der Führung und der letzte Rest von Widerstandssähigkeit abhanden gekommen ist. Diese halb verhungerten und verdursteten Banden, die ich noch bei Osombo-Bindimbe im Sandfelde traf und mit benen Oberst Deimling östlich Gangs zu tun hatte, find die letzten Trummer einer Nation, die aufgebort bat, auf eine Rettung und Bieberherstellung zu hoffen."

Die Berfolgung ber hereros, inebejonbere ber Borftog ber Abteilungen Deimling Burbigung und Rlein in das Sandfeld, mar ein Wagnis gewesen, bas von der Kuhnheit ber beutschen beutschen Suhrung, ihrer Tatfraft und verantwortungsfreubigen Gelbfttatigfeit ein berebtes Zeugnis ablegte und beffen Gelingen nur burch gründlichfte, bis ins kleinfte vorher durchdachte Borbereitung und eine ebenso traftvolle Durchführung ermögs licht wurde. Diefe fühne Unternehmung zeigt bie rudfichtslofe Energie ber beutichen

Berfolgung.





Cyphuslazarett.

Rührung bei ber Berfolgung bes geschlagenen Beinbes in glangenbem Lichte. Reine Duben, feine Entbehrungen murben gescheut, um bem Beinde ben letten Reft feiner Biberstandstraft zu rauben; wie ein halb zu Tobe gehehtes Wild war er von Bafferftelle ju Bafferftelle gefcheucht, bis er ichlieflich willenlos, ein Opfer ber Ratur feines eigenen Landes murbe. Die mafferlofe Omabele follte vollenden, mas bie beutiden Baffen begonnen hatten; die Bernichtung des Bererovoltes.

Raft übermenschlich maren die Anftrengungen und Entbehrungen gewefen, die Diefe raftlofe Berfolgung, bei ber bie Truppen ihr Lettes hatte hergeben muffen, auferlegt hatte, jumal bie Mannichaften jum größten Teil nicht mehr beritten maren, groß waren auch die Opfer, die nicht die Baffen bes Reindes, wohl aber ber mit erneuter heftigleit ausbrechende Tophus forberte. Der Bewunderung und Anerkennung für die große Tattraft ber Bubrung sowie die unvergleichliche Singabe, Ausbauer

und Opferwilligfeit ber Truppen gab ber Chef bes Generalftabs ber Armee, Generals oberst Graf v. Schlieffen, Ausbruck, indem er dem General v. Trotha telegraphierte: "Hier ift alles voll Bewunderung für die außerordentlich energische und erfolgreiche Berfolgung unter fo ichwierigen Berhältniffen."

An ber Spige einer solchen Truppe vermochte die beutsche Führung selbst ber schwierigsten Aufgaben und aller fast unüberwindlich icheinenden hindernisse Berr ju merben!

Wo Kührer und Truppe durch ein so startes wechselseitiges Vertrauen verbunden waren, da konnte freilich Außergewöhnliches geleistet werden!

# 17. Die Absperrung der Omahete und das Ende der Bereros.

An das Oberkommando trat nunmehr die Frage beran, wie mit den doch noch etwa im Sanbfelb figenben, ben über bie englische Grenze entkommenen ober im Lande gerftreuten Bereros verfahren werden follte. Diese Frage mar burch ben inamischen ausgebrochenen Hottentottenaufstand brennend geworden. Bon mehr als einer Seite wurde der Gedanke angeregt, die Reste des Bolkes durch Berhandlungen zur Unterwerfung zu veranlaffen.

General v. Trotha glaubte indessen ben Zeitpunkt hierzu noch nicht gekommen. Er wies in einem Bericht an ben Chef bes Generalftabes ber Armee barauf bin, baft Berhandlungen mit ben Bereros icon beswegen unmöglich feien, weil bie Rapitane sämtlich entweder tot oder landflüchtig oder burch ihre Untaten während des Aufftandes zu ichmer blofigestellt feien, als bag bie beutsche Regierung fich mit ihnen einlaffen könnte. Außerdem bielt er die Annahme einer mehr oder minder freiwilligen Unterwerfung, die die Möglichkeit eines Wiederaufbaus der alten Stammesorganisation gehoten hatte, für ben größten politischen Rehler, ber fich über furz ober lang wieber blutig rächen würde. Er sah in der ganzen Aufstandsbewegung im deutschen Schutzaebiet bas erfte Anzeichen eines Raffentampfes, mit bem alle am afritanischen Kolonial= befit beteiligten europäischen Mächte zu rechnen hätten. Bei bieser Sachlage mußte jebe nachgiebigfeit auf beuticher Seite bem Gebanken, bag Afrika feinen ichmarzen Bewohnern allein gehöre. - ber fogenannten äthiopischen Bewegung - neue Unhänger zuführen.

Der Rampf mußte also weitergeführt werden, so lange überhaupt die Möglich= feit eines Wiederauflebens ber Widerstandsfraft ber Hereros vorhanden war.

Die Dmahcke wird gegen gefperrt.

Da indes größere Unternehmungen beutscher Truppen im Sanbselbe zu dieser trodenen Jahreszeit völlig ausgeschloffen waren, beschloß General v. Trotha, das Zweiten und gange Gebiet der Omahete im Westen und Südwesten abzusperren; schon Anfang Oftober hatte er die Anordnungen ju ihrer Abschließung vom Epufirofluß bis jum Omuramba-u-Omatato getroffen.

Der etwa 250 km lange Absperrungsgürtel reichte von Otjimanangombe am Eputiro über Spata—Otjosondjou—Osondema bis Otjituo am Omuramba=u=Omatako; in diesem Gürtel waren fast alle Wasserstellen besetzt.

## Im einzelnen fperrten:

- 1. die Abteilung Humbracht I. Bataillon 2. Feldregiments, 7. Batterie, zwei Maschinenkanonen und ein Maschinengewehr alle Wasserstellen am Epukirosluß von Otjimanangombe bis Kanduwe unter Besetzung von Sturmsfeld und Ombakaha und mit Postierungen bei Okowarumende, Okatjekuri und Eware;
- 2. die Abteilung Eftorff 1. Feldregiment I. Stab 1. und 4., II. Stab 5. und 7., vier Maschinengewehre, 3. und 4. Batterie alle Wasserstellen in der Gegend Ombu-Atogo—Owinaua-Naua—Otzinene—Spata;
- 3. die Abteilung Mühlenfels 1. Felbregiment Stab, III., Maschinens gewehrsAbteilung Dürr, 6. Batterie die Basserstellen von Okowindombo bis Okosondusu und Otjosondjou;
- 4. die Abteilung Fiedler besetzte mit der 8. Kompagnie 1. Feldregiments und der Halbbatterie Winterseld die Gegend von Otaundja (am Omuramba-u-Omatoko), mit der 6. Kompagnie und 2. Batterie Waterberg und Otjosons gombe und mit der Marine-Infanteriekompagnie Graf Brockdorff Otawi und Naidaus unter Säuberung des ganzen Bezirks von versprengten Hererobanden;
- 5. die Abteilung Volfmann, bestehend aus der 3. Kompagnie 1. Feldregiments zwei Maschinengewehren, der Halbbatterie Madai und der Besatzung von Grootsontein, besetzte Osondema, Otjituo, Grootsontein (Nord) und Namutoni.

Der Oberbesehl über sämtliche Absperrungstruppen wurde dem Major v. Mühlenssels übertragen. General v. Trotha selbst begab sich mit seinem Stabe nach Windhuk, um demnächst den Oberbesehl im Süden zu übernehmen, wo den deutschen Truppen durch den überraschenden Ausbruch des Hottentottenaufstandes eine neue, schwere Aufsabe erwachsen war. Ebendorthin wurden alle im Norden entbehrlichen Truppen unter Oberst Deimling in Marsch gesetzt.

Die das Sandselb absperrenden Abteilungen unternahmen mit Patrouillen unausgesetzt kleinere Streifzüge in die Omaheke und stöberten hierbei vereinzelte, sich der Absperrungslinie nähernde Banden auf; sie stellten immer von neuem sest, daß sich größere Massen Hereros in erreichbarer Entsernung von den deutschen Truppen nicht mehr befanden. She ein einheitliches Borgehen größerer Abteilungen in das Sandseld möglich wurde, mußte die Regenzeit abgewartet werden, da erst nach beren Eintritt Wasser und Beide daselbst zu sinden waren. Hierdurch wurde ein mehrmonatlicher Stillstand in den Operationen notwendig.

Erst Anfang Jehruar 1905, nachdem die Regenzeit beendet mar, konnten neue Major v. Müh: lenfels ftößt Unternehmungen eingeleitet werben. Auf die Rachricht, daß die Säuptlinge Wilhelm in bie Gegenb Suboftlich Epu- Maharero und Traugott mit einigen hundert Gewehren in die Gegend sudöftlich Epufiro gezogen seien, brach Major v. Mühlenfels unverzüglich zu beren Berfolgung fire por. Februar/Marz mit der Abteilung Eftorff dabin auf. Er erreichte am 2. Februar 1905 nachmittags 1905. bie Bafferstelle 40 km füboftlich Ralkfontein, wo ber Gegner gemeldet mar.

> Wilhelm und Traugott mit bem größten Teil ihrer Leute vermochten fich noch rechtzeitig burch bie Rlucht ber Entwaffnung zu entziehen, und nur Racharias Reraug von Otiofasu mit seinen Stammesangehörigen ergab fich bem Major v. Müblenfels. Doch gelang es einer Berfolgungsabteilung unter Mitwirfung bes in Das ftebenben Bostens den abziehenden Feind am 4. Februar noch einmal zu stellen und ihm einen Berluft von 62 Mann beizubringen.

> Die Abteilung des Majors v. Eftorff blieb zunächst bei der Wafferstelle, wo Wilhelm und Traugott am 2. Februar angetroffen worden waren, während Major v. ber Beube mit bem II. Bataillon nach Otatjeru marichierte. In ben erften Märztagen nahm Major v. Mühlenfels die Berfolgung ber beiden Hererohäuptlinge wieber auf. Er verwandte hierzu außer ben Abteilungen ber Majore v. Eftorff und v. ber Beybe auch noch eine in Gobabis stehende Abteilung unter Hauptmann v. Hornhardt (zwei Kompagnien und zwei Dafchinengewehre). Die Abteilungen ftiegen bis zur englischen Grenze bei Dabis, Koritas und nörblich vor: hererobanden murben aber nirgende mehr angetroffen, nur verlaffene Berften zeugten von der eiligen Rlucht bes Gegners. Auch eine bis Rictfontein ausgedehnte Erfundung bes hauptmanns v. hornhardt verlief ergebnislos.

Dberleutnant bas Sanbfelb pon Dtiim: nörblicher Richtung. 1905.

Bon Otiimbinde aus waren gleichzeitig Oberleutnant Graf v. Schweinit und Grafv. Schwei Leutnant Meinardus mit sechs Reitern in das Sandfeld vorgedrungen. Die Batrouille nit burchquert hatte den Auftrag, den Otjosondjou-Omuramba abwärts zu erfunden und eine Berbindung von diesem Rivier nach dem Omuramba-u-Omatato aufzusuchen. 70 km binbe aus in norboftlich Otjosondjou wurde ein Bererolager überfallen, wobei 17 Bereros gefangen und zahlreiche Gewehre erbeutet wurden. Nach Rüdsendung ber Gefangenen setzte Ober-Ende Februar leutnant Graf Schweinit den Marich ben Otjosondjou-Omuramba abwärts fort. gablreichen längs der Vormarichstraße liegenden Gerippe von Menschen und Tieren zeigten ben Beg, ben im August bes Jahres vorher bie vom Baterberg fliehenden Bereros genommen hatten. Nachdem bie Batrouille über 170 km gurudgelegt hatte, ohne Spuren von lebenden Hercros ju finden, bog fie am 24. Februar in der Richtung zum Omuramba-u-Omatato ab; auf diesem Marich fehlte es fast vollftändig an Waffer, und es mußte eine Durstftrede von 116 km übermunden werben, ohne daß es möglich war, auf Wagen Waffer mitzuführen. Die Rücksicht auf den Buftand der Pferde gebot, nachts und fast nur Schritt zu reiten. Die Batrouille gebrauchte baber fast brei Tage zur Überwindung bieser Durftstrecke, wobei bie Pferbe fein Baffer erhalten fonnten und nur von frischbetautem Gras lebten.

Um zweiten Tage ging auch bas in Trinkgefäßen mitgeführte Waffer für bie Mannichaften aus, und am britten suchten bie halb verdurfteten Leute fich ebenso wie bie Pferbe an dem an den Grashalmen befindlichen Tau etwas zu erquiden. Erft am britten Tage, ben 26. abends, fließt man auf eine verlaffene Berft, in beren Rabe fich etwas schlammiges "Blemwaffer" befand.

Die Überwindung biefer Durftstrecke gehört zu ben glanzendsten Leiftungen ber beutschen Erfundungsabteilungen, die wiederum bewies, daß die deutschen Reiteroffiziere vor feinem Wagnis zurudichreckten und daß es für fie fein unüberwindliches Ein Bordringen vom Otjosondjou-Omuramba zum Omuramba-u-Hindernis gab. Omatato war bisher noch niemals weder von Beigen noch von Eingeborenen versucht und ftets für menichenunmöglich gehalten worben. Die Leiftung ber Batrouille Graf Schweinit ift beshalb eine Tat, auf die die beutschen Reiter ftolz fein konnen.

40 km öftlich Otjituo wurde noch eine ftarfere Gererobande von 100 bis 150 Röpfen aufgespurt, Die aber eiligft nach Often flüchtete und nicht mehr eingeholt werben fonnte.

Späterhin im Mai und Juni gelang es bem Hauptmann Rembe, ebenfalls von hauptmann Otjimbinde aus mit einer Abteilung von fünf Offizieren, einem Sanitatsoffizier, Rembe bringt 106 Unteroffizieren und Dannichaften und einem Geschütz unter großen Anftrengungen Gifeb abwärts bis zur Mündung bes Otjosondjou-Omuramba und am Ganas-Omuramba bis Ganas vorzudringen. Am Gifeb und in ber Gegend nordöstlich Ombataba wurden Hereros nur in gang geringer Angahl aufgefunden und unter Berluften zerftreut. Bon Ganas aus nochmals bis zur englischen Grenze vorstreifende Batrouillen trafen bier nirgends mehr hereros an.

pon Dtiim: binde nach Ganas vor. Mai/Zuni 1905.

Alle diese Streifzüge und Erfundungen, die jum Teil mit übermenschlichen Anftrengungen verbunden waren und von der Truppe weit größere Opfer forberten als felbft ber Rampf, ftellten feft, daß in ber Omahete und fublich bes Cputiro bis gur englischen Grenze keine ober nur gang schwache Hererobanden sich befanden.

Unter biesen Umständen war es angezeigt, die Absperrung der Omaheke aufzu- Die Abspergeben und zu Stationsbesatungen überzugehen. Es hielten besett:

Dutjo die 6. Kompagnie unter Hauptmann Frhrn. v. Wangenheim, Waterberg bie 8. Kompagnie unter Hauptmann Frhrn. v. Weld, ben Begirt Grootfontein die 3. und 10. Rompagnie nebst ber 5. Batterie und zwei Maschinengewehren unter Hauptmann v. Derten,

Otjimbinde die 11. Kompagnie und 6. Batterie unter Sauptmann Wilhelmi, Epufiro die 9. Rompagnie und 1/2 4. Batterie unter Hauptmann v. Rliging, Bobabis die 1. und 4. Rompagnie, 1/2 4. Batterie und zwei Daschinen= fanonen unter Major v. ber Heyde,

rung wird auf: gegeben. Über: aana sur Stations: besagung.

bes Berfolgers entzog, fich burch bie beutiche Absperrungelinie hindurchauschleichen. Sie hatten fich ihren alten Wohnsigen wieder zugewandt und lebten von Biehdiebftählen und Überfällen auf einzelne Transporte, Biehpoften und Heliographenstationen, wodurch im gangen Lande eine große Unficherheit hervorgerufen wurde. Trot fortgesetter Streif= züge ber Stationsbesatungen und Etappentruppen bauerten biese Biehbiebftähle und Überfälle fort.

Im September 1905 wurden baber fämtliche Befatungstruppen bes Hererolandes Der Norben unter Leitung bes Oberftleutnants v. Müblenfels zu einer aufammenbangenben Unternehmung aufgeboten. Bei dieser planmäßigen Streife fielen etwa 260 Herros, 40 Berften nochmals abmurben aufgehoben, 810 Gefangene gemacht, bavon zwei Drittel Frauen und Kinder. 86 Bewehre und einige hundert Stud Aleinvieh murben erbeutet. Diese Unternehmung nahm ben noch im Lande befindlichen Räuberbanden bie Luft zu weiterem Widerstande. Sie waren friegsmübe und ein Aufruf zur Übergabe feitens bes an Stelle bes abberufenen Oberften Leutwein jum Gouverneur ernannten bisberigen Generaltonfuls in Rapftabt, v. Lindequift, fand jest bei ihnen williges Bebor. Er ficerte ihnen gu. bak innerhalb ber nächften brei Wochen nirgends auf fie geschoffen werben follte. wofern fie bereit maren, fich freiwillig um die ihnen bekannten Miffionare in Omburo und Otjihaenena zu fammeln. Zahlreiche Hereros leifteten diefem Rufe Folge, fo baß fich am 1. Mai 1906 einschließlich ber Kriegsgefangenen 14 769 Hereros, bavon 4137 Männer, unter ber Aufficht ber beutschen Behörden befanden. friegerische Tätigkeit der deutschen Truppen im Bererolande hatte damit ihr Ende Tropbem waren ftartere Stationsbesabungen noch langere Zeit hindurch gefunden. erforberlich, um in ftets wieberholten Streifzügen kleine Bererobanden aufzuheben, bie Bilbung größerer im Reime zu erstiden und allmählich völlige Rube und Sicherheit im Lande herzustellen.

bes Schuk: gebiets wird gefucht. September 1905.

Wie groß die Berlufte ber Hereros durch Gefecht und Krankheit waren, und Die Berlufte wie viele in der Omahefe umgefommen sind, läßt sich nicht annähernd genau angeben, ber hereros. Das Ende bes jumal bei ihrer Gewohnheit, ihre Toten, wenn irgend möglich, mitzunehmen ober noch hererovoltes. mahrend bes Gefechts zu vergraben, nur immer eine fehr geringe Ungahl Gefallener von ben Deutschen nach ben Rämpfen auf bem Gefechtsfelbe aufgefunden murben. Tatfächlich find bie Wefechtsverlufte ber Bereros fehr viel hoher gewesen, als man angenommen hatte. Wie mehrere auf britisches Gebiet entkommene Hereros hier verficherten, hatten fie in den meiften Gefechten "unendlich" viele Berlufte an Toten und vor allem an Bermunbeten gehabt; beispielsweise sei sogar bas Wefecht von Owitotorero, wo man beutscherseits zweiselte, ob ben Hereros überhaupt ernstere Berlufte beigebracht worden feien, außerorbentlich verluftreich für fie gewesen; hier seien fehr viele Großleute gefallen. Sehr große Berlufte an Menschen und Bieh habe ihnen am Baterberg eine verheerende Krantheit beigebracht. Bei weitem Die gahlreichsten Opfer an Menichen und Bieh habe aber ber Durchmarich durch bas Sanbfeld geforbert; gange Reihen

von toten Menschen müßten im Innern bes Sanbselbes längs ber gewählten Pab liegen. Das wenige Bieh, bas sie noch besaßen, war hierbei völlig zugrunde gegangen. Samuel selbst verfügte nur noch über einen Reitochsen.

Daß ben Hereros ihr Müdzug durch die Omaheke in der Tat zum Verhängnis geworden war, hatten die Erkundungen der deutschen Aufklärungsabteilungen inzwischen bereits festgestellt. Über das erschütternde Schickfal, das die Masse des Bolkes hier gesunden hatte, enthalten die Berichte der deutschen Patrouillenoffiziere geradezu schaurige Einzelheiten.

So berichtete ber Oberleutnant Graf Schweinit:

"Bon Ondown ab bezeichnete eine im Omuramba ausgetretene Fußpad, neben welcher Menschenschädel und Gerippe und Tausende gefallenen Viehes, besonders Große vieh, lagen, den Weg, den anscheinend die nach Nordosten entwichenen Hereros gesnommen haben.

"Die mit eiserner Strenge monatelang burchgeführte Absperrung des Sandseldes", heißt es in dem Berichte eines anderen Mitkämpsers,\*) "vollendete das Werk der Bernichtung. Die Kriegsberichte des Generals v. Trotha aus jener Zeit enthielten keine Aufsehen erregenden Meldungen. Das Drama spielte sich auf der dunklen Bühne des Sandseldes ab. Aber als die Regenzeit kam, als sich die Bühne allmählich erhellte und unsere Patrouillen dis zur Grenze des Betschuanalandes vorstießen, da enthüllte sich ihrem Auge das grauenhafte Bild verdursteter Heereszüge.

Das Röcheln ber Sterbenden und das Wutgeschrei des Wahnsinnes . . . . sie verhallten in der erhabenen Stille der Unendlickeit!" — — — — — —

Das Strafgericht hatte sein Ende gefunden.

Die Hereros hatten aufgehört, ein felbftändiger Bolfsftamm zu fein.

<sup>\*)</sup> Bereits veröffentlicht im "Tag" Nr. 569 vom 15. November 1905.



# Rriegsglieberung der Eruppen in Südwefinftika mahrend der Operationen gegen den Materberg und muhrend der Berfolgung der Hereros.

Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha.

Anlage 1. Solms-Bilben-Bataillonsarzt: Stabsarzt Dr. Dempwolff. Oblt. v. Barfe-2t. Grimewald. Sptm. Graf zu 1. Romp. Lt. Seebed. 2t. Runtel. Kommandant des Hauptquartiers: Dberfeutnant v. Trotha. I. Bataillon. 2. Komp. St. b. Maffow. Dberärzte: Dr. Berner, Lt. Hermann. Oblt. Ritter. Dr.. Maaß. Abjutant: Et. Muther. Funkentelegraphenabteilung: Oberseutnant Haering. Mff. Argie: Barthels, Röppen. Rajor v. Eftorff. Oberfriegsgerichtsrat: Rriegsgerichistat Bolley. Relbnig. Cblt. b. Züloro Drdonnangoffizier: 2t. v. Salzmann bis 10. 8., vom 11. 8. ab 2t. v. Weech. 3. Romp. et. Zchonert. Relbfignalabteilung: Leutnant Rückforth. Lt. Frbr. D. Feldintendant: Intendanturrat Nachtigall. Korpsargt: Dberftabsargt Dr. Schian. Bugeteilt: Oberargt Dr. Rifcher. et d.R. v. Mofch. 4. Romp. Chef bes Generalftabs: Dberfileutnant Chales be Beaulieu. Sptm. Cpb. Siabsveterinar: Doll. Batataillonsaryt: 3. B. Oberarzt Dr. Binge, Oblt. v. Letow. 5. Romp. Spim. Brentano. Spim. D.R. Frfir. Spin. Buber. Et. b. Mogner. Lt. v. Meien. Abteilung v. Bintler (im Often), Kommandeur: Oberftseutnant Mueller. II. Bataillon. A. Berittene Infanterie. Miutant: Oblt. v. Kriegsheim. Dberarst: Dr. v. Bajelberg. 1. Belbregiment. Mitant: Oblt. Bijcoff. ÷ Dbit. v. Binfler, Oblt. Manefeld. v. Mangenheim. Dblt. Streitwolf, bergu Brofchlig. nometh Major v. der Heybe. 6. Romp. Oblt. v. Ricift. Lindenfels. Lt. v. Frantenbaufen. Et. b. Boja: Lt. Eyntaël, Mif. Arzt: Dener. St. Stubel. Lt. v. Bethade. 7. Romp. Cblt. Stehr Lt. Frhr. d. Abjutantur: Hauptmann v. Lettom-Borbed, Oberleutnant v. Boffe. Sauptmann Galger, Baner. Echluctverber 21. ber Ref. b. ber 2t. Raufmann. Sm Beften. Spin. Wilhelmi. Spim. v.Rliging. Spin: Bripr. v, 8. Romp. Beneralftab: Major Duabe, Bataillonsaryt: Stabsaryt Dr. Eggel. fried (Belty) 2t. v. Stülpnagel 2t. Erhardt. (Wichard.) 2t. Blengte. Et. D. Ref. Lippe. 2t. Lind. 9. Romp. Abjutant: Lt. Mojchner. Oblt. Graf Still. Dbit. Raufc. Major v. Rühlenfels. III. Bataillon. 10. Romp. Et. v. Mecch. 2t. Strbbel. Lt. Graf Arnim. 21. Leplow. Spim. Ganffer. Oblt. Strecclus. 11. Romb. Oblt. Fromm

| ij  |
|-----|
| =   |
| ب   |
| Ħ   |
|     |
| G   |
| re  |
| Ξ   |
| ~   |
| 0   |
| ද්ර |
| જાં |

Wyutant: Oblt. horn. Ordonnangoffizier: Oblt. v. Kummer. Zugereilt: hauptmann v. Fiedler. Kommandeur: Oberst Deimling.

| r. Brodelmann.                                                                                                                             | 1. Komp. Hein. Dblt. Weihen. Dblt. Weihen. berg. Lt. Frhr. v. Vd. Frhr. v. Lt. Weihenstein. Lt. Bagner. Lt. v. Gohler.                                                                                                      | 4]                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I. Bataillon.<br>Wajor v. Wahlen:Jürgaß.<br>Abjutanı: ½t. v. Breberlow.<br>Bataillonsarzt: Stabsarzt Dr. Brodelmann.<br>Aff. Arzt: Schaaf. | 2. Komp. 1. Kom. Hein Optin. Mein Dblt. Frhr. v. Dblt. Weiperg. Lt. von Ameln. 24. Frhr. v. Lt. Frhr. v. Lt. Frhr. v. Lt. Frhr. v. Kinger. 24. Klinger. 24. Klinger. 24. Frhr. v. Hogner. merftein-Ges. 24. v. Gobier mold. | 4]                       |
| I. Bata<br>Wajor v. Wahlen:<br>Abjutanı: Vt. v. B<br>Bataillonsarzt: Ste<br>Aff. Arzt: Schaef.                                             | 3. Komp.<br>horn. v. horn:<br>harbt.<br>Lt. Walther.<br>Et. v. Marees.<br>Et. v. Marees.                                                                                                                                    | 4]                       |
| . Σtio.                                                                                                                                    | 4. Komp. Highard. Deltt. Cramer. Ebit. Affrens. Lt. v. Aleift. Lt. Donner. Lt. Ger. v. Harden.                                                                                                                              | 4                        |
| Major Meifter.<br>Wojuant: L. Riegid.<br>Bataillonsaryt: Stabsaryt Dr. Otto.<br>Aff. Ktyt: Vluncts                                         | 5. Komp. Aptını. Edler v. Arempelhuber. Eblt. v. Beeften. Li. Edjimmer. Li. Frijr. Seviter v. Frijr. Seviter v. Frijr. Seviter v. Frijr. Seviter v. Schwandner. et. Ochwandner.                                             | 4]                       |
| II. B<br>Wajor Weifter.<br>Odjutant: 21. F<br>Bataillonsaryt:<br>Aff. Ftyt: Blum                                                           | 6. Komp.<br>Hoptm. Frhr. v.<br>Humbracht.<br>Obli. Kirften.<br>Li. Jelich.<br>Li. Geisler.<br>Li. Geisler.<br>Li. Gyller.                                                                                                   | 4                        |
| r. Sillebrecht.                                                                                                                            | 7. Komp. Heusfer. Hell. Erüner. L. Effrert. L. Gieffelmann. L. Deybebred. Et. v. Heyelsty.                                                                                                                                  | Vorläufig in Swafopmund. |
| M. Bataillon.<br>Majot v. Lengerfe.<br>Khjutant: Lt. Clausniger.<br>Bataillonsatzt: J. B. Eberarzt Dr. Hillebrecht.<br>Aff. Arzt: Herzer   | 8. Komp.<br>Hoptm. Wehle.<br>Obli. Gr. Schold.<br>L. Schmidt.<br>L. L. Kit Kit Kit Kit<br>L. Art.                                                                                                                           | ilben.                   |
| III. Batai<br>Major v. Lengerfe.<br>Kojutant: Lt. Clausniger.<br>Bataillonsaryt: J. B. Obs<br>Aff. Aryt: Herzer                            | 9. Komp. Hoptm. v. Koppy. Dblt. Gr. v. Ragened Lt Ragened Lt Eblt. Fitter u. Vi Ebler v. Wofen- Vit thal (f. & Batter) Lt. Batton Etempel. Lt. d. Br. Re- rensky C/73 u. Geb. Gefch il 11                                   | 3m Suben                 |

Bufammengefeste Marine: Infanterie: Rompagnie. Oblt. Eraf v. Brochorff, Lt. Eräff.

# B. Belbartillerie.

|                |                                                                                                                                                      | 1. Batteric.               | hptin. v. Derhen.<br>Oblt. v. Mabai.<br>Oblt. Stuhlmann.   | (f. Funkentelegr.<br>Abteil.)<br>Ot. v. Winterfeld.    | Et. Lehmann.<br>11-11-11-11-11               |                                               | ifung 1.<br>itfø.                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I. Abteilung.  | Major Cfterhaus.<br>Adjutant: Lt. v. Brünned.<br>Orbonnanzosffzier: Lt. Wagner.<br>Abteilungsarzt: Stabsarzt Dr. Polef.<br>Aff. Arzt: Dr. von Gosen. | 2. (Gebirg&:)<br>Batterie. | Kptnt. v. Heyde:<br>bred.<br>Et. Frhr. v. Hrifd:           | dt. Trainer.<br>Lt. v. Billerbed.                      | Et. 3. S. Rümann.<br>11 11 11 11             |                                               | Majchinengewehr:Abbeilung 1.<br>Lt. Gr. v. Saurma:Zelfch.<br>Lt. 3. S. Schmidt.             | .        . 3m Norben.                 |
| I. Abt         | Major Cfterhaus.<br>Adjutant: Lt. v. Brünned.<br>Erbonnanzoffizier: Lt. Wagner.<br>Abteilungsarzt: Stabsarzt Dr.<br>Aff. Arzt: Dr. von Gofen.        | 3. Batteric.               | Oblt. Bauszus.<br>Et. v. Dobfcüß.<br>Et. v. Tünpling.      | er Fürnrohr.<br>Et. d. R. Bieber.                      | ÷<br>÷<br>÷                                  |                                               | हैं।<br>अ<br>अ                                                                              |                                       |
|                |                                                                                                                                                      | 4. Batterie.               | Sbit. v. Müller.<br>Et. Böhmer.<br>Et. Külchel.            | ot. Sunas                                              | ÷<br>÷<br>÷                                  | Notden.<br>C. Maschinengewehr-Abteilungen.    | Majchinengewehrjettion des Marine:<br>Expeditionsforps.<br>Sblt. 3. S. Wospido.             | · ·<br>orden                          |
|                | e <del>i</del> :                                                                                                                                     | 5. Batterie.               | Hoptm. Stahl.<br>Eblt. v. Salz:<br>mann.                   | j. Stab 1. Jeld:<br>Regt.)<br>Lt. Frhr. v. Watter.     | Et. Zwide.<br>14-14-14-14<br>Zwei Gelhüße im | Norden.<br>C. Majchinenger                    | Majchinengewehrj<br>Expeditii<br>Eblt. 3. S                                                 | ·  · ·  · 3m Norben                   |
| II. Abteilung. | Major Frhr. v. Reihenstein.<br>Adjutant: Oblt. Lauteschläger.<br>Abteilungsarzt: Etabsarzt Dr. Liesegang.<br>Oberarzt Zimmer.                        | 6. Batterie.               | Henne. Rembe.<br>21. v. Bötticher<br>21. v. Köpfner.       |                                                        | ÷<br>÷<br>÷                                  | r 9. 8. 3. 2.                                 | ng 2.                                                                                       | ٠                                     |
| II. Abt        | Major Frhr. v. Reihenstein.<br>Abjutant: Obst. Lauteschläger.<br>Abseisungsarzt: Etabsarzt Dr.<br>Cberarzt Jim                                       | 7. Batterie.               | ýptm. Remmert.<br>Oblt. v. Preffentin.<br>Oblt. Radrowski. | L. Frhr. v. u. zu<br>Egloffftein.<br>Et. Edler Herr u. | Frh. v. Plotho.<br>11-11-11-11               | *, Wurde im Juli 1904 versest zur 9./F. R. 2. | Maschinengewehr: Abkeilung<br>Hauptmann Dürr.<br>21. Lorf.<br>21. Müller.<br>21. Begenfold. | ÷ ÷ ÷ ÷ ÷                             |
|                |                                                                                                                                                      | 8. Batterie.               | Kptm. Kirchner.<br>Oblt. Schönberg.<br>Oblt. Barack.       | Eblt. Ritter u.<br>Eder v. Rofen:<br>thal. *)          | Obit. Coulge.<br>11-11-11-11<br>In Güben.    | *, Wurde im                                   | Mafchine<br>S                                                                               | ÷                                     |

# D. Radridtenvertehretruppen.

Buntentelegraphen:Abteilung. Oblt. Stuhlmann (f. 1. Batt.) Rührer: Obli. garing. Obit. v. Rleift. et. Horn.

Belbfignal: Abteilung. 2t. Nuer v. Herrenfirchen. 2t. v. Mffeburg Reinborf Führer: Lt. Rüdforth. et. v. voffmann. Lt. v. Plehwe. Lt. Fürbringer.

Cbit. Böttlin. Baftarbs.

St. Müller v. Berned.

Witbois.

F. Traine.

Felblazarettdireftor: Oberftabsarzt Plagge.

Felblazarett 1-9.

G. 3m Gtappengebiet.

Etappentommanbenr: Rajor v. Redern. Beneralftab: Major Lequis.

Adjutant: Oblt. Stard.

Felbintenbantur: Intenbanturaffeffor v. Lagiemsti Leiter bes Gifenbahnmofens: hptm. Mitt.

Stabsveterinar: 3merfen.

# E. Gingeborenen-Abteilungen.

Lt. der Rej. v. Trotha. Bethanier

Belbbaderei-Rolonne.

|                     | Marine: Expeditions forps.  | it nicht in Quarantane, | vgl. II. Beiheft gur | "Marine.Rundigau" 1905). |                        | -0 |                    |                 |                    |               |            |            |                 |            |          |                           |               |          |                 |            |                    | Rerbebepot.                        | Shir Gr n Ohingent           |                         | MI                         | Befleidungs: und Ausrustungs:                          | bepot                       | Optin. Meydam.<br>Obli. Friedrichs. |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|---------------------------|---------------|----------|-----------------|------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Bugeteilte Truppen. | Eifenbahndetachement. Marin |                         |                      |                          | 2t. b. Ref. Schneider. | -0 | Kolonnenabteilung. | Major Nordsiek. | tinc. v. Fritsche. | Ritim. Sagele | ttm. Helm. | ttm. Bech. | Oblit. Wrzobek. | 2t. 500fg. | . Seife. | Lt. v. Bollard-Botelberg. | Lt. Fuhrmann. | Safchte. | Lt. Brüggemann. | Lt. Rolte. | Etappen anftalten. | anturen. Artilleriebepot.          | anturen. Renalt. Bindt       | Renermer                |                            | Proviantame                                            | Proviantmeister Rarft.      |                                     |
|                     | ed Beurlaubten:             | tandes.                 |                      |                          |                        | -0 | S.                 | 36              | 35.                | i <b>x</b>    | <b>3</b>   | <b>E</b>   | ជ               | 13<br>13   | ਲ<br>ਹ   | 18                        | ***           | <b>3</b> | St.             | <b>ਲੋ</b>  |                    | ngen. Geche Ctappentommandanturen. | Bier Bahnhofstommandanturen. |                         | llen.                      | ehe oben).                                             | ită.                        | ·                                   |
|                     | 98 anı                      |                         |                      |                          |                        |    |                    |                 |                    |               |            |            |                 |            |          |                           |               |          |                 |            |                    | Sanitatseinrichtungen.             | Amei Krieaslagarette.        | Sechs Ctappenlagarette. | 3wei Krantensammelftellen. | Steven Feldlazarette (ziehe oben).<br>Fin Genefungkeim | Drei Lagarettreservedenots. |                                     |

# H. Erfattruppen.

1. Erfagtompagnie. In der Formierung bzw. im Antransport befindlich.)

2. Erfagtompagnie. 3. Erjagtompagnie. Obst. v. Livonius.

Hoptm. v. Krüger.

Obst. Wild.

Lt. Hobs.

2t. Rogbach.

Lt. v. Riplaff.

Lt. v. Betersborff.Campen.

Lt. Raabe.

Lt. v. Ujebom.

Lt. Krahmer:Möllenberg. Oblt. v. Baebr.

Sptnt. Grube.

Lt. Frhr. v. Malhahn.

Lt. Chales de Beaulieu.

4[]

Lt. v. ber Marwig.

Lt. Trent.

Oblt. Erdmann. Lt. v. Alten

1. Erfagbatterie.

Sptm. v. Rleift. 2t. Beinberger. Dbit. Baad.

Lt. Oberbed. Lt. Weinberger. of of of of Lt. v. Gilfa.

# J. Belbtelegraphenabteilung.

(Auf ber Ausreife.) Sptm. Bothte.

Oblt. Gundel. Oblt. Malbrandt.

Lt. Guje.

2t. Lutter.

Lt. Rath. Lt. Reuftab.

Eilauterung: 1. I Rugerhalb bes Berbanbes vermenbete Eruppenteife.

## Anlage 2.

# Creckplan von Okahandja nach Otjolondu.

| 1. Tag. { | 1. Tred.<br>2. : | Bormittags bis über Swakop. (Über Mittag Ochsen tränken in Okahandja.)<br>3 St. weiter. (Kein Wasser.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,         |                  | 3 St. weiter. (Kein Wasser.) 3 St. weiter. (Kein Wasser.) 3 St. weiter bis Otjosasu. 1/4 St. nordöstlich gute Weide. Wasser für Ochsen bei Kirche im Swakop. (Bei Rückmarsch Weide und Halleplaß 1/2 St. westlich Otjosasu.)                                                                                                                                                                               |
| 3 700     | 5. =             | Bon Otjosasu bis Okatumba 21/3 St. Wasser für Ochsen im Swakop. Okatumba einzelnes Haus (Missionshaus). Bon Okatumba 3 St. weiter über Owiumbo hinaus. (In Owiumbo wenig Wasser und gar keine Weide.)                                                                                                                                                                                                      |
| o. zug.   | 6. :             | Basser und gar keine Beibe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Tag.   | 7. :             | 31/2 St. weiter bis Otjikuoko. Wasser für Ochsen im Swakop. Bester Weide: und Halteplat für Transporte nach Otjosondu auf östlichem User, für Transporte nach Omisotorero auf westlichem User des Swakop. Bon Otjikuoko 3 St. dis über Okaharui.  31/2 St. weiter dis Otjikuara. (Kein Wasser.) Bon Otjikuara dis Onjatu 3 St. (Wasser für Ochsen 3/4 St. südlich, für                                     |
| ,         | 0. ,             | 21/2 St maiter hid Otificana (Gain Massan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Tag. { | 10. =            | Bon Otjikuoto 3 St. bis über Okaharui.<br>3½ St. weiter bis Otjikuara. (Kein Wasser.)<br>Bon Otjikuara bis Onjatu 3 St. (Wasser für Ochsen 3/4 St. süblich, für<br>Pserde direkt im Rivier).                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Tag. { | 11. :            | Bon Onjatu 31/2 St. bis zu einzelnem Baum an Ausweichestelle ber Pab. (Wasser für Pserbe 3 Min. nördlich.)<br>Bom Baum bis Okajainja 3 St. (Wasser für Ochsen birekt im Kalkloch.)                                                                                                                                                                                                                         |
| ι         | 12. =            | Bom Baum bis Ofajainja 3 St. (Baffer für Ochsen bireft im Ralfloch.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 13. :            | Bon Ofajainja 31/2 St. bis über Engarawau hinaus. (In Engarawau Pferbe tränken, 2 Min. fübl. ber Pad, kurz vor Engarawau.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Tag. { | 14. =            | Bom Baum bis Ofajainja 3 St. (Wasser für Ochsen birekt im Kalkloch.)<br>Bon Osajainja 3½ St. bis über Engarawau hinaus. (In Engarawau Pserbe<br>tränken, 2 Min. sübl. der Pad, kurz vor Engarawau.)<br>3½ St. weiter bis Otjosondu. (½ St. diesseits, südwestlich, gute Wasserstelle,<br>für Ochsen 15 Min. südlich der Pad. Nach Ent-<br>laden in Otjosondu sosort an diesen Plat zurück.<br>Sute Weide.) |

Ruhetage am besten in Dfatumba, Dtjifuoto, Onjatu ober Dtajainja.

Borbedingung: Ununterbrochenes, gleichmäßiges Treden bes vorberften Wagens die vorgeschriebene Zeit. Bon Wagen zu Wagen bei Anfahren 20 bis 50 m Abstand. Bei Unfällen Borbeifahren der hinteren Wagen.

Befte Tredzeit für Wintermonate: Bormittags von 800 ober 830 ab. Rachmittags von 280 ober 300 ab.

3/4 St. bis 1 St.

Staffelweise auffahren | | | | vorher Anspannen befehlen. Ochsen stets gespannweise weiden laffen.



<u>Moofstab:</u>
0 1 9 3 4 5 Frechstunden à 4 km.

# Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hereros gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutztruppe.\*)

| Lfd.<br>Nr.                    | Datum                 | Ort, Gelegenheit                             | Dienstgrad                                                               | Name                                                       | Früherer Truppenteil                                                                                       | Bemerfungen                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                | A. Gefallen:          |                                              |                                                                          |                                                            |                                                                                                            |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1<br>2<br>3                    | 11. ober<br>12. 1. 04 | Auf Patrouille bei<br>Otahandja              | Feldwebel<br>Refervift                                                   | Kühnel<br>Grundmann<br>Hellige                             | 2. Garde-Drag. Regt.                                                                                       | Eifenbahn:<br>angestellter |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                              | 12. 1. 04             | Bei Ausbruch des                             | Gefreiter                                                                | Bergmann                                                   | 5. Bayr. Inf. Regt.                                                                                        | <b>g</b> -                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                              |                       | Aufstandes in<br>der Gegend von<br>Okahandja | •                                                                        | Stähle                                                     | Drag. Regt. Nr. 25                                                                                         | Polizifi                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                              | 12. 1. 04             | Überfall der Stas<br>tion Otjifeva           | Gefreiter                                                                | Trōltfch                                                   |                                                                                                            | ·                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                              | 12. 1. 04             | llberfall der Stas<br>tion Witvley           | Unteroffizier                                                            | Gağ                                                        | Jäg. Bat. Nr. 9                                                                                            |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | 12. und<br>13. 1. 04  | Entfahverfuch von<br>Otahandja               | Leutnant d. N.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter<br>Lolomotivführ. | Boyfen<br>Paech<br>Rubolph<br>Zülot<br>Gerwinsky<br>Kađert | lllan. Regt. Nr. 1                                                                                         | Gouvernements.             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                             | 13. 1. 04             | Bei Onjati                                   | Sergeant .                                                               | Blaczeł                                                    | Suf. Regt. Nr. 6                                                                                           | beamter                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                |                       |                                              | Reiter                                                                   | . •                                                        | wal. negr. ner o                                                                                           |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                             | 13. 1. 04             | ,                                            |                                                                          | Weiß                                                       |                                                                                                            | Ø 2001 2000 2000 200       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                             | ş                     | Auf Patrouille bei<br>Karibib                | Tierarzt                                                                 | Kämpny                                                     |                                                                                                            | Goubernementds<br>beamier  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17<br>18<br>19<br>20<br>21     | 14. 1. 04             | llberfall der Sta-<br>tion Waterberg         | Sergeant<br>Unteroffizier<br>Reiter                                      | Rabemacher<br>Rottler<br>Domfchte<br>Hifcher<br>Rafete     | Drag. Regt. Nr. 4<br>Gren. Rcgt. Nr. 110<br>Huf. Regt. Nr. 18<br>Sifenb. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 155 |                            |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Einschlich freiwilliger Ariegsteilnehmer. — hinsichtlich ber Angehörigen bes Marine-Expeditionstorps wird auf das II. Beiheft zur Marine-Rundschau 1905 verwiesen.

Das Berzeichnis der an Rrantheiten geftorbenen ift bis Ende Juni 1905 weitergeführt.

Die Rampfe ber beutschen Truppen in Gubweftafrita.

| ===                                    |                       |                                                                        |                                                                              |                                                |                                                                                                                                           | <del></del>                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                            | Datum                 | Ort, Gelegenheit                                                       | Dienstgrad                                                                   | Name                                           | Früherer Truppenteil                                                                                                                      | Bemertungen                                                 |
| 22                                     | 17. 1. 0 <del>1</del> | Bei Omaruru                                                            | Unteroffizier                                                                | Schneidewindt                                  |                                                                                                                                           |                                                             |
| 23<br>24<br>25                         | 18. 1. 04             | Überfall der Stas<br>tion Otjituo                                      | Gefreiter<br>Neiter<br>Uriegöfreiw.                                          | Kolberg<br>Biepho<br>Wittmer                   | Gren. Regt. Rr. 2<br>Jäg. Bat. Nr. 10                                                                                                     | Anfiedler                                                   |
| 26                                     | 18. 1. 04             | Gefecht bei Uit:<br>komst                                              | lluteroffizier                                                               | Stadler                                        | Inf. Regt. Nr. 80                                                                                                                         |                                                             |
| 27<br>28<br>29<br>30                   | 20. 1. 04             | Gefecht bei Kawa=<br>tuerassane(Eisen=<br>bahn Otahand=<br>ja—Karibib) | Unteroff. d. R.<br>Landwehrm.<br>Kriegsfreiw.                                | Rođ<br>Shliepen<br>Fojjati<br>Gillio           |                                                                                                                                           | Eisenbahn•<br>sekretär<br>} Italienische<br>f Bahnarbeitee  |
| 31                                     | 27. 1. 04             | Auf Patrouille bei<br>Omaruru                                          | Refervift                                                                    | Obermayer                                      | Banr. 17. Inf. Regt.                                                                                                                      |                                                             |
| 32                                     | 30. 1. 0 <del>1</del> | Überfall ber Sta∙<br>tion Daš                                          | Reiter                                                                       | Nordbru <b>c</b>                               | Drag. Regt. Nr. 19                                                                                                                        |                                                             |
| 33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 | 4. 2. 04              | Gefed)t bei Oma:<br>ruru                                               | Heldwebel<br>Unteroffizier<br>Gefr. (Landw.)<br>Gefreiter<br>Reiter (Landw.) | Linte                                          | Man. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 67<br>Man. Regt. Nr. 6<br>Eijenb. Regt. Nr. 2                                                          | Eifenbahn-<br>angeftellter                                  |
| 40                                     | 19. 2. 04             | Gefecht bei Groß:<br>Barmen                                            | Reiter                                                                       | Müller                                         | Gijenb. Regt. Nr. 2                                                                                                                       |                                                             |
| 41                                     | 25. 2. 04             | Gefecht bei Stji:<br>hinamaparero                                      | Oberlt. a. D.                                                                | <b>∂</b> ரிய[ <b>த</b> ச                       | Inf. Regt. Nr. 74                                                                                                                         |                                                             |
| 42                                     | 28. 2. 04             | Erfundung bei Cts<br>jihinamaparero                                    | Gefreiter                                                                    | Fehr .                                         | Suf. Regt. Rr. 5                                                                                                                          |                                                             |
| 48<br>44<br>45<br>46<br>47             | 4. 3. 04              | Gefecht bei Rlein:<br>Barmen                                           | Unteroffizier<br>Unteroff. d. L.<br>Reiter<br>Landwehrm.                     | Saar<br>Waleciaf<br>Zöllner<br>Amft<br>Mygitta | Bion. Bat. Nr. 15<br>Feldart. Negt. Nr. 5<br>Leibhus. Regt. Nr. 2                                                                         |                                                             |
| 48<br>49<br>50<br>51                   | 13. 3. 04             | Gefecht bei Owis<br>kokorero                                           | Hauptm. a. D. Dberleutnant Leutnant d. R. Leutnant d. R. Feldwebel           | Eggers<br>Bendir                               | Gren. Regt. Rr. 4.<br>Feldart. Regt. Rr. 46<br>Res. Bayr. 3. Pion.<br>Bats.<br>Res. Bayr. 20. Inf.<br>Regts.<br>Leibs Gardes Hust. Regts. | Ingenieur ber<br>Otawi.Bahn<br>Convernements-<br>Landmeffer |
| 52                                     | i ·                   | l'                                                                     | I Actomener                                                                  | · Juuj                                         | I vero. Ouroc. Sul. megt.                                                                                                                 | 1                                                           |

| Lfd.<br>Mr.                                  | Datum     | Ort, Gelegenheit               | Dienstgrad                                                   | Name                                                                                  | Früherer Truppenteil                                                                                                                                     | Bemerfungen                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53<br>54<br>55                               | 13. 8. 04 | Gefecht bei Owis<br>toforero   | Feldwebel<br>Vizefeldw. d. A.<br>Sergeant                    | Micl                                                                                  | Gardes du Corps<br>lllan. Regt. Nr. 6                                                                                                                    | Farmbesiţer                                                                                               |
| 56<br>57<br>58<br>59                         |           |                                | Unteroffizier<br>Unteroff. d. L.<br>Unteroffizier            | Badimann<br>Otten<br>Sepp<br>Wolf                                                     | Feldart. Regt. Nr. 23<br>Bayr. 2. Feldart. Regt.                                                                                                         | Gouvernement <b>s</b> -<br>tierarzt                                                                       |
| 60<br>61<br>62<br>63                         |           |                                | Gefreiter<br>Gefreiter d. L.<br>Gefreiter<br>Gefreiter d. L. | Albrecht<br>Ahlenberg<br>Förfter<br>Stegmann                                          | Huf. Regt. Nr. 15<br>Huf. Regt. Nr. 12                                                                                                                   |                                                                                                           |
| 64<br>65<br>66                               |           |                                | Reiter                                                       | Grasschopp<br>Schanz<br>Woderich                                                      | Orag. Regt. Nr. 25<br>1. Bayr. Chev. Regt.                                                                                                               |                                                                                                           |
| <b>67</b><br><b>6</b> 8                      | 16. 3. 04 | Gefecht bei Omus<br>fema       | Gefreiter<br>*                                               | Raifer<br>Schultfa                                                                    | Jäg. Bat. Nr. 15<br>Inf. Regt. Nr. 42                                                                                                                    |                                                                                                           |
| <b>69</b><br><b>7</b> 0                      | 3. 4. 04  | Gefecht bei Ofas<br>harui      | Leutnant d. A.<br>Gefreiter                                  | Nörr<br>Weşcl                                                                         | Ref. Inf. Regts. Nr. 83<br>Pion. Bat. Nr. 18                                                                                                             | Zollamtsvor-<br>fteher                                                                                    |
| 71<br>72<br>73                               | 9. 4. 04  | Gefecht bei Ons<br>ganjira     | Leutnant d. R.<br>Gefreiter                                  | Frhr. v. Erffas<br>Wernburg<br>Krol<br>Scholl                                         | Ref. Ulan. Regts. Rr. 3<br>Romb. Jäg. Regt. 3. Pf.<br>Drag. Regt. Rr. 14                                                                                 | Außerdem:<br>Der vom Mar.<br>Erped. Rorps<br>zur Schutzruppe<br>tommanderte<br>Oberleutnant<br>v. Estorff |
| 74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81 | 13. 4. 04 | Gefecht bei Owium=<br>bo       | Hauptmann<br>Sergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter          | v. Bagensti<br>Heinrich<br>Reschte<br>Hamer<br>Krause<br>Ricolai<br>Schwarz<br>Bönsch | Inf. Regt. Nr. 16<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2<br>G. Gren. Regt. Nr. 3<br>Inf. Regt. Nr. 138<br>Drag. Regt. Nr. 4<br>Inf. Regt. Nr. 136<br>Drag. Regt. Nr. 10 | Außerdem:<br>Der vom Mar.<br>Erped. Korps<br>gurschustrubpe<br>tomnandierte<br>Obericumant<br>Reiß        |
| 82<br>83                                     | 24. 5. 04 | Gefecht bei Otjos<br>maso      | Reiter<br>Rrieg3freiw.                                       | Spindler<br>Huet                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 84                                           | 24. 7. 04 | Rei Otjurutjon:<br>djou        | Gefreiter                                                    | Marquardt                                                                             | Feldart. Regt. Nr. 17                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| 85                                           | 6. 8. 04  | Auf Patrouille am<br>Waterberg | Leutnant                                                     | Frhr. v. Bodens<br>haufen                                                             | Garbes du Corps                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 86<br>87<br>88                               |           |                                | Unteroffizier<br>Gefreiter                                   | Kayserling<br>Liborius<br>Zein                                                        | Jäg. Bat. Nr. 1<br>,<br>Drag. Regt. Nr. 4                                                                                                                |                                                                                                           |
| 89                                           |           |                                | Einjähr.Freiw.                                               |                                                                                       | Garde:Schüßen:Bat.                                                                                                                                       |                                                                                                           |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                  | Ort, Gelegenheit             | Dienstgrad                 | Name             | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen |
|-------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 90          | 6. 8. 04               | Auf Patrouille am            | Reiter                     | Fiste            | Bion. Bat. Nr. 6                          |             |
| 91          | 0. 0. 01               | Baterberg                    |                            | Aruppa           | Jäg. Bat. Nr. 6                           |             |
| 92          |                        | cemicion                     |                            | Laaser           | Jäg. Bat. Nr. 1                           |             |
| 93          |                        |                              |                            | Wollenberg       | Leibhuf. Regt. Nr. 1                      |             |
|             |                        | are e                        |                            | ,                |                                           | 1           |
| 94          | 11. 8. 04              |                              | -                          | Ganffer          | Gren. Regt. Nr. 119                       |             |
| 95          |                        | berg                         | Oberleutnant               | v. Letow         | 3. Garde-Ulan. Regt.                      | ,           |
| 96          |                        | '                            | Leutnant                   | Seebed           | Inf. Regt. Nr. 138                        |             |
| 97          |                        |                              | •                          | Gr. v. Arnim     | Garde du Corps                            |             |
| 88          |                        |                              | ************               | Seplon Carre     | Inf. Regt. Nr. 133                        |             |
| 99          |                        |                              | Feldwebel                  | Jendis           | Şuj. Regt. Nr. 6                          |             |
| 100         |                        |                              | Bizefeldwebel              | 3ander           | Pion. Bat. Nr. 21                         |             |
| 101         |                        |                              | Sergeant                   | Leopold          | Feldart. Regt. Nr. 30                     |             |
| 102         |                        |                              | 11-1-1-16-1-1              | Lingf<br>Matt    | Gren. Regt. Rr. 4                         |             |
| 103         |                        |                              | Unteroffizier<br>Gefreiter | Hunnel<br>Hummel | Inf. Regt. Nr. 113<br>Gren. Regt. Nr. 100 |             |
| 104         |                        |                              | Gefrener                   | Rriftl           | Bayr. 1. Inf. Regt.                       |             |
| 105         |                        |                              |                            | Rudolph          | Bayr. 6. Feldart. Regt.                   |             |
| 106         |                        |                              | ·                          | Seifert          | Feldart. Regt. Nr. 5                      |             |
| 107<br>108  |                        |                              |                            | Sertl            | Bayr. 1. Jäg. Bat.                        |             |
| 109         |                        |                              |                            | Vizenty          | Drag. Regt. Nr. 10                        |             |
| 110         |                        |                              | •                          | Wolf             | Inf. Regt. Rr. 155                        |             |
| 111         |                        |                              | Gefreiter d. L.            | Siegmaner        | ζιι · ειτη 200                            |             |
| 112         | :                      |                              | Reiter                     | Bentele          | 3nf. Regt. Rr. 124                        |             |
| 113         |                        |                              | ,                          | <b>Säußler</b>   | Gren. Regt. Rr. 1                         |             |
| 114         |                        |                              |                            | Köhler           | Inf. Regt. Nr. 114                        |             |
| 115         |                        |                              |                            | Latufed          | Gren. Regt. Rr. 4                         |             |
| 116         |                        |                              |                            | Merbis           | Ulan. Regt. Rr. 17                        |             |
| 117         |                        |                              |                            | Rohrbach         | Leibdrag. Regt. Nr. 20                    |             |
| 118         |                        |                              |                            | Schlegel         | Suf. Regt. Nr. 6                          |             |
| 119         |                        |                              |                            | Waclawzył        | Inf. Regt. Rr. 13                         |             |
| 400         |                        | autiki kil Dili              | gn                         | G                |                                           |             |
| 120         | 13. 8. 04              | Gefecht bei Ctjo-            | netter                     | <b>Pertlein</b>  | Bayr. 2. Jäg. Bat.                        |             |
|             |                        | fondu                        |                            |                  |                                           |             |
| 121         | 15. 8. 04              | Gefecht bei Oma-             | Unteroffizier              | Schoder          | 2. Garde-Drag. Regt.                      |             |
| 122         |                        | tupa                         | Gefreiter                  | Anforge          | 3nf. Regt. Nr. 47                         |             |
| 123         |                        | ·                            |                            | Mager            | Gren. Regt. Rr. 12                        |             |
| 124         |                        |                              | Reiter                     | Handrod .        | 3nf. Regt. Nr. 71                         |             |
| 125         |                        |                              |                            | Rämmler          | Drag. Regt. Nr. 4                         |             |
| 126         | 15. 10. 0 <del>1</del> | Gefecht bei Cjo-<br>wandimee | Reiter                     | Wurg             | huf. Regt. Nr. 10                         |             |
| 127         | 10. 11. 0 <del>1</del> | Gefecht bei Ofo-<br>winditbe | Gefreiter                  | Şelm             | 2. Garde-Drag. Regt.                      |             |
| Į.          | ١                      | l l                          | ı .                        |                  | ļ                                         |             |

| Lfd.<br>Nr.   | Datum                  | Ort, Gelegenheit                              | Dienstgrad                   | Name                  | Früherer Truppenteil                       | Bemerfungen |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|
|               |                        |                                               | В. 1                         | Dermißt:              |                                            |             |
| 1             | 9. 5. 04               | Patrouillengefecht  <br>bei Outjo             |                              | Stolle                | Pion. Bat. Nr. 1                           |             |
| 2             | 17. <b>7</b> . 04      | Bei Otjihavara                                | •                            | Freitag               | Drag. Regt. Nr. 18                         |             |
| 8             | 24. 7. 04              | Auf Patrouille<br>verirrt                     | •                            | Borfájte              | Pion. Bat. Nr. 17                          |             |
| <b>4</b><br>5 | 6. 8. 04               | Patronillengefecht<br>am Waterberg            | Gefreiter<br>Reit <b>e</b> r | Wipper<br>Rierobitsch | Inf. Regt. Nr. 128<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2 |             |
| 6             | 10. 8. 04              | Otateitei                                     | ø                            | Sedello               | Inf. Regt. Nr. 87                          |             |
| 7             | 14. 8. 04              | Ofahandja—Otus<br>tutundu                     | •                            | Sollandt .            | G. Gren. Regt. Nr. 1                       |             |
| 8             | 3. 9. 04               |                                               |                              | Steigenberger         | Gifenb. Regt. Nr. 1                        |             |
| 9             | 21. 9. 04              | Otjekongo                                     | Gefreiter                    | Mallact               | Inf. Regt. Nr. 22                          |             |
| 10            | 9. 10. 04              | Zwischen Dwikoko-<br>rero und Otjim-<br>binde | Reiter                       | 308fe                 | Inf. Regt. Nr. 112                         |             |
| 11            | 19. 10. 0 <del>1</del> | Zwischen Epukiro<br>und Okahandja             | •                            | Christian             | Feldart. Regt. Nr. 39                      |             |
| 12            | 15. 11. 0 <del>1</del> | Weg Otjirero—<br>Seeis                        | Unteroffizier                | Bodenstein            | Inf. Regt. Nr. 67                          |             |
| 13            | 17. 12. 04             | Okosondusu                                    | Reiter                       | Leitner               | Bayr. 6. Feldart. Regt.                    |             |
| 14            | 22. 12. 04             | Otjimbinde                                    | •                            | Schorn                | Feldart. Regt. Nr. 56                      |             |
| 15            | 23. 12. 04             | Dtjuebinde                                    | Gefreiter                    | Barkowsky             | Jāg. Bat. Nr. 1                            |             |
| 16            | 8. 1. 05               | Zwischen Owifo:<br>forero und On:<br>jatu     | Reiter                       | Walter                | Inf. Regt. Nr. 118                         |             |
| 17<br>18      | 13. 1. 05              | Cnjatu                                        | :                            | Siebert<br>Małofch    | Feldart. Regt. Nr. 59<br>Inf. Regt. Nr. 51 |             |
|               |                        |                                               |                              |                       |                                            |             |

|                      |                       | <del></del>                        |                                               |                                                   |                                                                                            | <del> </del>                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lfd.<br>Nr.          | Datum                 | Ort, Gelegenheit                   | Dienstgrad                                    | Name                                              | Früherer Truppenteil                                                                       | Bemerfungen                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | C. Verwundet:         |                                    |                                               |                                                   |                                                                                            |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | ş                     | Bei Ckahandja                      | Unteroffizier                                 | Wiederhold                                        | Suf. Regt. Rr. 17                                                                          |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | 16. 1. 0 <del>1</del> | Gefecht bei Ofan-<br>jande         | Feldwebel                                     | Glațel                                            | Drag. Regt. Nr. 8                                                                          |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 8<br>4<br>5<br>6     | 18. 1. 04             | Nitfomīt                           | Gefreiter d. R.<br>Landwehrm.<br>Kriegsfreiw. | Schmiedel<br>Halberitadt<br>Ripide<br>du Pleisis  |                                                                                            | Bur                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 7<br>8<br>9<br>10    | 20. 1. 04             | Gefecht bei Kawa:<br>turaffane     | Aricgšfreiw.                                  | Dürel<br>Ferner<br>Geldenhuis<br>Ricwe            |                                                                                            | Eifenbahns<br>arbeiter<br>Bur<br>Eifenbahns<br>arbeiter |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                   | 21. 1. 04             | Rubas                              | San. Unteroff.                                | Patriof.                                          | Suf. Regt. Nr. 6                                                                           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 12<br>13             | 3                     | Bei Gobabis                        | Unteroffizier<br>Reiter                       | Riel<br>Pielarczył                                | Ulan. Regt. Nr. 6<br>Füf. Regt. Nr. 38                                                     |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                   | 3                     | Gefecht bei Das                    | Reiter                                        | Ranzau                                            | Gren. Regt. Nr. 89                                                                         |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 15<br>16<br>17       | 28. 1. 04             | Gefecht am Kaiser<br>Wilhelmsberge | Feldwebel<br>Reiter<br>Refervift              | Hendenreich<br>Lorenz<br>Arufewig                 | Hus. Regt. Rr. 17<br>Gren. Regt. Rr. 101                                                   |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                   | 29. 1. 04             | Gefecht bei Etaneno                | .Şauptmann                                    | Rliefoth                                          | Inf. Regt. Nr. 64                                                                          |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                   | 4. 2. 04              | Entjaţ von Oma:<br>ruru            | Oberleutnant                                  | Gricšbad)                                         | Inf. Regt. Nr. 185                                                                         | Am 24. 5. 04 feiner<br>Berwundung<br>erlegen            |  |  |  |  |  |  |  |
| 20<br>21<br>22<br>28 |                       |                                    | Leutnant<br>Sergeant<br>Unteroffizier         | Frhr.v.Qoalwarth:<br>Lauterburg<br>Taute<br>Heder | Illan. Regt. Nr. 20<br>Inf. Regt. Nr. 03<br>Inf. Regt. Nr. 105                             | Am 12. 2. feinen<br>Wunden erlegen                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 24<br>25<br>26       |                       |                                    | Gefreiter                                     | Ulbrich .<br>Hoffmann<br>Kaul<br>Miel <b>te</b>   | Felbart. Regt. Nr. 5<br>Trag. Regt. Nr. 5<br>Felbart. Regt. Nr. 42<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2 |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 27<br>28             | 11. 2. 04             | Überfall von Aufis                 | Unteroffizier<br>Reiter                       | Bredow<br>Liebe                                   | Inf. Regt. Nr. 85<br>Drag. Regt. Nr. 22                                                    |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                   | 11. 2. 04             | Seeiß                              | Gefreiter                                     | Linke                                             | Huj. Regt. Nr. 18                                                                          | Am 3.11.04 feiner<br>Berwundung<br>erlegen              |  |  |  |  |  |  |  |
| 80                   | 16. 2. 04             | Gefecht am Liewens<br>berge        | Reiter                                        | फ़् <b>लाट</b>                                    | Ciscnb. Regt. Ar. 3                                                                        |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |

| rjd.<br>Nr.                                              | Datum     | Ort, Gelegenheit                  | Dienstgrad                                     | Name                                                                                  | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                         | Bemerfungen                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 31<br>32                                                 | 19. 2. 04 | Gefecht bei Groß:<br>Barmen       | Gefreiter<br>Reiter                            | Rathjen<br>Soban                                                                      | Huf. Regt. Nr. 16<br>Gisenb. Regt. Nr. 1                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 33                                                       | 25. 2. 04 | Gefecht bei Otji:<br>hinamaparero | Oberleutnant                                   | Frhr. v. Schönau:<br>Wehr                                                             | Inf. Regt. Nr. 113                                                                                                                                                                                                                                           | Außerdem ber<br>bon der Marine-<br>infanterie gur       |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39                         |           | <b>,</b>                          | Leutnant<br>San. Sergt.<br>Gefreiter           | v. Stülpnagel<br>Beder<br>Binder<br>Friedrich<br>Meusel<br>Sputh                      | Garde:Schüß, Batl.<br>Inf. Regt. Nr. 144<br>Füf. Regt. Nr. 86<br>1. Garde:Drag. Regt.<br>Sächf.GardeReit.Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 184                                                                                                                         | Schustruppe<br>fommandictie<br>Oberleumani<br>Sannemann |
| 40                                                       | 4. 3. 04  | Gefecht bei Klein:<br>Barmen      | Reiter                                         | Wegner                                                                                | Eifenb. Regt. Rr. 2                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 41<br>42                                                 | 13. 3. 04 | Gefecht bei Dwis<br>kokorero      | Unteroff. d. L.<br>Gefreiter d. L.             | Schnidt<br>Senne                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b>4</b> 3                                               | 16. 3. 04 | Gefecht bei Omus<br>fema          | Reiter                                         | Weidner                                                                               | Bayr. 1. Ulan. Regt.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 44<br>45                                                 | 3. 4. 04  | Gefecht bei Ofas<br>harui         | Unteroffizier<br>Neiter                        | Bogel<br>Kahlert                                                                      | Garde-Gren.Regt.Nr.2<br>Pion. Batl. Nr. 22                                                                                                                                                                                                                   | Am 4. 4. feinen<br>Wunden erlegen                       |
| 46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55 | 9. 4. 04  | Gefecht bei Ongan-<br>jira        | Leutnant<br>Feldwebel<br>Sergeant<br>Gefreiter | v. Rosenberg Schlabig Liedtse Wieland Essurert Krüger Lucas Schmit Warnte Rube Müller | Garbe-Gren.Regt.Ar.2  Prag. Regt. Ar. 15  Prag. Regt. Ar. 10  Leib-Prag. Regt.Ar.20  Pion. Batl. Ar. 1  Inf. Regt. Ar. 76  1. Garbe-Man. Regt.  Prag. Regt. Ar. 17  Huf. Regt. Ar. 18  Gren. Regt. Ar. 8  In die Schuttruppe  als Freiwilliger ein- getreten | erlegen erlegen Am 17. 4. seinen Wunden erlegen         |
| 57                                                       | 40 4 04   | dirir ri mui                      | Krieg&freiw.                                   | v. Blanc                                                                              | C. T                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64                   | 18. 4. 04 | Gefecht bei Owi-<br>umbo          | Leutnant<br>Unteroffizier                      | Findeis<br>Bartels<br>Boct<br>Bunge<br>Kaifer<br>Röjch<br>Schoder                     | Felbart. Regt. Nr. 57<br>Inf. Regt. Nr. 111<br>Felbart. Regt. Nr. 39<br>Inf. Regt. Nr. 167<br>8. Garbe-Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 124<br>2. Garbe-Drag. Regt.                                                                                             |                                                         |

| Lfd.<br>Nr.                                                                      | Datum     | Ori, Gelegenheit                                       | Dienstgrad                                                                      | Rame                                                                                                                                    | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemertungen                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 65<br>66<br>67<br>69                                                             | 13, 4, 04 | Gefecht bei Owis<br>umbo                               | Gefreiter<br>Reiter                                                             | Stahlberg<br>Fritfdfa<br>Rütters<br>Steffen<br>Thierfelder                                                                              | Feldart. Regt. Rr. 53<br>1. Garde-Ulan. Regt.<br>Bion. Batl. Rr. 19<br>Inf. Regt. Rr. 29<br>Inf. Regt. Rr. 107.                                                                                                                                                                                       |                                              |
| 70                                                                               | 3         | Otahandja                                              | Reiter                                                                          | Bader                                                                                                                                   | Feldart. Regt Rr. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Am 15. 4. feinen<br>Bunben erlegen           |
| 71                                                                               | 7         | Patrouillengefecht<br>bei Otjahewita                   | Reiter                                                                          | Frey                                                                                                                                    | Bayr. 1. Ulan. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Am 5. 7. feiner<br>Bertwundung<br>erlegen    |
| 72<br>78<br>74<br>75<br>76                                                       | 2. 8. 04  | Gefecht bei Ctas<br>teitei                             | San. Unteroff.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter                          | Leicht<br>Streichhardt<br>Bergau<br>Sworski<br>Wirt                                                                                     | Feldart. Regt. Nr. 54<br>5. Garde-Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 54<br>Inf. Regt. Nr. 42<br>Fuhart. Regt. Nr. 8                                                                                                                                                                                        |                                              |
| 77<br>78                                                                         | 4. 8. 04  | Patrouillengefecht<br>in der Gegend von<br>Otjiwarongo | Unteroffizier<br>Gefreiter                                                      | Laçı)<br>Şofmann                                                                                                                        | Pion. Btl. Nr. 6<br>Hus. Regt. Nr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| 79                                                                               | 6. 8. 04  | Sefecht am Nords<br>weftrand des Was<br>terberges      |                                                                                 | Balz                                                                                                                                    | Gren. Regt. Nr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| 80                                                                               | 6. 8. 04  | Gefecht bei Omu.<br>weroumue                           | Reiter                                                                          | Kremmer                                                                                                                                 | Inf. Regt. Nr. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| 81                                                                               | 10. 8. 04 | Hamatari                                               | Dberleutnant                                                                    | v. Salzmann                                                                                                                             | Feldart. Regt. Nr. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| 82                                                                               | 10. 8. 04 | Omuweroumue                                            | Reiter                                                                          | Battige .                                                                                                                               | Inf. Regt. Nr. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| 93<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>96<br>97 | 11. 8. 04 | Gefecht am Water-<br>berg                              | Major  Dberleutnant  Leutnant  Ob. Beter.  San. Feldw.  Sergeant  Unteroffizier | v. Mühlenfels Ofterhaus Streccius Frhr. v. Watter Frhr. v. Neibniş Runkel Borowski Doftert Kröcher Hoppe Kunzig Reefe Rofenzweig Scholz | Gren. Regt. Rr. 11 Feldart. Regt. Rr. 4 Inf. Regt. Rr. 84 Feldart. Regt. Rr. 29 Jäg. Batl. Rr. 6 Inf. Regt. Rr. 152 Feldart. Regt. Rr. 15 Bion. Batl. Rr. 15 Bion. Batl. Rr. 15 Trag. Regt. Rr. 17 Illan. Regt. Rr. 17 Illan. Regt. Rr. 18 Inf. Regt. Rr. 18 Majch. Gew. Abt. Rr. 3 Inf. Regt. Rr. 98 | Am 2. 10. 04 feiner<br>Verwunbung<br>erlegen |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort, Gelegenheit   | Dienstgrad    | Name                        | Früherer Truppenteil     | Bemerkungen                             |
|-------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 98          | 11. 8. 04 | Gefechte am Water: |               | Sönninghaus                 |                          |                                         |
|             |           | berg               | b. Ref.       |                             |                          |                                         |
| 99          |           |                    | Unteroffizier | Sturm                       | Masch. Gew. Abt. Nr. 3   |                                         |
| 100         |           |                    | Gefreiter     | Belbe                       | Pion. Batl. Nr. 5        |                                         |
| 101         |           |                    | •             | Busch                       | 3nf. Regt. Nr. 97        |                                         |
| 102         |           |                    | ,             | Curt                        | Pion. Batl. Nr. 22       |                                         |
| 103         |           |                    | •             | Fehlings                    | Inf. Regt. Rr. 67        |                                         |
| 104         |           |                    | •             | Grzegorz                    | Drag. Regt. Nr. 8        |                                         |
| 105         |           |                    | •             | Goulnif gen. Wits<br>fowsfi | Inf. Regt. Nr. 59        |                                         |
| 106         |           |                    | •             | Heinrich                    | Drag. Regt. Nr. 10       |                                         |
| 107         |           |                    |               | Rlett                       | Feldart. Regt. Nr. 17    |                                         |
| 108         |           |                    | •             | Roniger                     | Inf. Regt. Nr. 146       |                                         |
| 109         |           |                    |               | Kurpjuhn                    | Inf. Regt. Nr. 45        |                                         |
| 110         |           |                    |               | Lange                       | Ulan. Regt. Nr. 15       |                                         |
| 111         |           |                    |               | Messerichmidt               | Sächs. Gardereit. Regt.  |                                         |
| 112         |           |                    | •             | Schröter                    | Huf. Regt. Nr. 12        |                                         |
| 113         |           |                    | •             | Stadthaus                   | Feldart. Regt. Nr. 73    |                                         |
| 114         |           |                    | •             | Striebel,                   | Inf. Regt. Nr. 124       |                                         |
| 115         |           |                    | ,             | Thimm                       | Feldart. Regt. Nr. 73    |                                         |
| 116         |           |                    | ,             | Württemberger               | Inf. Regt. Nr. 31        |                                         |
| 117         |           |                    | Reiter        | Ahrendt                     | Feldart. Hegt. Nr. 10    | Am 23. 8. feinen<br>Wunden erlegen      |
| 118         |           |                    |               | Babila3                     | Inf. Regt. Nr. 51        | 200000000000000000000000000000000000000 |
| 119         |           |                    | ,             | Buchner                     | Bayr. 3. Pion. Batl.     |                                         |
| 120         |           |                    | ,             | Dreßler                     | Inf. Regt. Nr. 129       |                                         |
| 121         |           |                    | •             | Diteweg                     | 1.Garde=Feldart.Regt.    |                                         |
| 122         |           |                    | •             | Grube                       | Drag. Regt. Nr. 5        |                                         |
| 123         |           |                    |               | Hashagen .                  | Garde-Gren.Regt.Nr.4     |                                         |
| 124         |           | '                  | •             | Jädel                       | 1. Garde-Ulan. Regt.     |                                         |
| 125         |           |                    | •             | Remper                      | Feldart. Regt. Nr. 5     |                                         |
| 126         |           |                    | •             | Koschorrek                  | Ulan. Regt. Nr. 12       |                                         |
| 127         |           |                    | •             | Ruhlins                     | Pion. Batl. Nr. 18       |                                         |
| 128         |           |                    |               | Neubeder                    | 2. Garde Drag. Regt.     |                                         |
| 129         |           |                    | •             | Nowat                       | Gren. Regt. Nr. 6        |                                         |
| 130         |           |                    | ,             | Bilf                        | Ulan. Regt. Nr. 10       |                                         |
| 131         |           |                    | •             | Ponelis                     | Gren. Regt. Nr. 1        |                                         |
| 132         |           |                    | ,             | Radtfe                      | Gren. Regt. z. Pf. Nr. 3 |                                         |
| 133         |           |                    | •             | Reddig                      | Suf. Regt. Nr. 17        |                                         |
| 134         |           |                    | ,             | Reste                       | Feldart. Regt. Nr. 51    |                                         |
| .135        |           |                    | •             | Schulz<br>~                 | 1.Garde-Feldart.Regt.    |                                         |
| 136         |           |                    | •             | Thamm                       | Feldart. Regt. Nr. 5     |                                         |
| 187         |           |                    | s             | Tuchmann .                  | Hus. Regt. Nr. 7         |                                         |
| 138         |           |                    | •             | Wilte                       | Drag. Nr. 18             |                                         |
| 139         | ,         |                    | •             | Wingel                      | Leibgren. Regt. Nr. 100  |                                         |

| Ljd.                                          |                        |                                                |                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                           | Datum                  | Ort, Gelegenheit                               | Dienstgrad                                          | Rame                                                             | Früherer Truppenteil                                                                                                                             | Bemertungen                                                            |
| 140<br>141<br>142                             | 11. 8. 04              | Gefechte am Water:<br>berg                     | Reiter<br>Rriegofreiw.                              | Würfer<br>Zöllmer<br>v. Reichel                                  | Inf. Regt. Nr. 153<br>Gren. Regt. Nr. 2                                                                                                          | Am 23. 8. feinen<br>Wunden erlegen                                     |
| 143<br>144                                    | 11. 8. 04              | Auf Lagerposten<br>bei Karibib                 | Gefreiter<br>Reiter                                 | Pohlus<br>Pawo                                                   | Bayr. 7. Inf. Regt.<br>Bayr. 22. Inf. Regt.                                                                                                      |                                                                        |
| 145<br>146<br>147<br>148                      | 13. 8. 04              | Gefecht bei Omus<br>tjatjewa                   | Gefreiter<br>Reiter                                 | Willers<br>Cristoph<br>Scheunemann<br>Steindorf                  | Inf. Regt. Nr. 75<br>Gren. Regt. Nr. 1<br>Inf. Regt. Nr. 148<br>Inf. Regt. Nr. 26                                                                |                                                                        |
| 149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155 | 15. 8. 0 <del>1</del>  | Gefecht bei Omas<br>tupa                       | Oberleutnant<br>Leutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter | Bischoss v. Meien<br>Kanih<br>Etandow<br>Rompf<br>Weber<br>Words | Inf. Regt. Nr. 132<br>Inf. Regt. Nr. 15<br>Trag. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 96<br>Trag. Regt. Nr. 16<br>Ouf. Regt. Nr. 3<br>Bion. Batl. Nr. 5 | Am 1. 2. 06 im<br>Garnifonlazaren<br>1 Berlin feinen<br>Kunden erlegen |
| 156                                           | 9. 9. 04               | Gefecht bei Owi:<br>naua-Naua                  | Reiter                                              | QBende                                                           | Gren. Regt. Nr. 101                                                                                                                              |                                                                        |
| 157                                           | 19. 9. 04              | Gefecht bei Ctam:<br>bułuandja                 | Gefreiter                                           | Şartmann .                                                       | Est. Jäger 3. Pf. Nr. 12                                                                                                                         |                                                                        |
| 158                                           | 29. 9. 04              | Zwischen Otjos<br>sondu und Otjis<br>nene      | Neiter                                              | Rochenburge <b>r</b>                                             | Luftschifferbatl.                                                                                                                                |                                                                        |
| 159<br>160<br>161                             | 15. 10. 0 <del>1</del> | Gefecht bei Ofo:<br>wandimee                   | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter                | Schmarfo <b>w</b><br>Peter<br>Haußer                             | Ulan. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 59<br>Feldart. Regt. Nr. 65                                                                                 |                                                                        |
| 162                                           | 3. 11. 0 <del>4</del>  | Gefecht bei Cfun-<br>jahi                      | Reiter                                              | Urjaleater                                                       | Banr. 2. Man. Regt.                                                                                                                              |                                                                        |
| 168                                           | 6. 11. 04              | Gefecht bei Ofa-<br>mungongo                   | Unteroffizier<br>(Trompeter)                        | Neubert                                                          | Drag. Regt. Ar. 13.                                                                                                                              |                                                                        |
| 164                                           | 13. 11. 04             | Pferdewache bei<br>Ofahandja                   | Gefreiter                                           | Tõlle                                                            | Pion. Batl. Nr. 10                                                                                                                               |                                                                        |
| 165                                           | 5. 2. 05               | Gefecht zwischen<br>Owikokorero und<br>Epukiro | Gefreiter                                           | Haufer                                                           | Feldart. Regt. Ar. 65                                                                                                                            |                                                                        |
| 166                                           | 14. 3. 05              | Gefecht 10km füd:<br>lich Okahandja            | Unteroffizier                                       | Friedrich                                                        | Feldart. Regt. Nr. 22                                                                                                                            |                                                                        |
| 167                                           | 11. 5. 05              | Gefecht am Eiseb<br>östlich Spata              | Oberleutnant                                        | Graf v. Schweinit<br>und Krain Frhr.<br>v. Rauder                | 2.Garde-Feldart.Regt.                                                                                                                            |                                                                        |

| Ljd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad          | Name                           | Früherer<br>Truppenteil           | Todesurfache            | Lazarett ufw.      | Be=<br>merfungen |
|-------------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|             |            |                     | D. An I                        | Krankheiten g                     | eftorben.               | •                  |                  |
| 1           | 25. 9.04   | Major               | Ofterhaus                      | Feldart. Regt. Nr.4               | Herzschwäche            | Waterberg          | I                |
| 2           | 29, 11, 04 | Hauptni.            | Rlein                          | Inf. Regt. Nr. 171                | Typhus                  | Epufiro .          |                  |
| 3           | 18. 6.04   | Leutnant            | Lut                            | Bayr. 16.Inf.Regt.                |                         | Dtjosondu          |                  |
| 4           | 7. 7.04    | :                   | v. Wurmb                       | 1. Garde=Regt. 3.F.               |                         | Ofahandja          |                  |
| 5           | 21. 7.04   | ≠ <b>d.</b> H.      | Dauben                         | Feldart. Regt. Nr.1               |                         | Grootfontein       |                  |
| 6           | 24. 8.04   | 3                   | v. Bötficher                   | : : 10                            | •                       | Dłahandja          |                  |
| 7           | 7. 10. 04  | 1                   | Fürnrohr                       | Train=Bat. Nr. 14                 |                         | Dtjimbinde         |                  |
| 8           | 7. 12. 04  |                     | Erhardt                        | Gren. Regt. Nr.123                |                         | Waterberg          |                  |
| 9           | 18. 12. 04 | •                   | Schenk Frhr.<br>v.Staussenberg | Bayr. 1. Schweres<br>Reiter:Regt. |                         | Owinaua=Naua       |                  |
| 10          | 9. 1.05    | s                   | Frhr. v.Linden=                | Bayr. 6. Chev. Regt.              | •                       | Eputiro .          |                  |
| 11          | 12. 7.04   | Affift. Arzt        | Böhme                          | Schüțen= (Füf.)<br>Regt. Nr. 108  |                         | Ofahandja          |                  |
| 12          | 17. 11. 04 |                     | Meyer                          | Gren. Regt. Nr. 12                |                         | Dfawitumbifan      | i                |
| 13          | 6, 11, 04  |                     | Mon                            | Ulan. Regt. Nr. 15                | •                       | Lindhuf            |                  |
| 14          | 13. 11. 04 | Db. Beter.          | Rechel                         | Feldart. Regt.<br>Nr. 15          | •                       | Owifoforero        |                  |
| 1           | 11. 8.04   | Feldwebel           | Wanjet                         | Drag. Regt. Nr. 9                 |                         | Windhut            |                  |
| 2           | 22. 10. 04 | Wachtmitr.          | Weigelt                        | Feldart. Regt.<br>Nr. 41          | •                       | Waterberg          |                  |
| 3           | 21. 11. 04 | Zahlmstr.<br>Aspir. | ©d)ade                         | Bez. Ado. Cassel                  | Herzschlag              | Windhut            |                  |
| 4           | 4. 2.05    |                     | Rolodziej                      | Inf. Regt. Nr. 63                 | Typhus                  | · g                |                  |
| 5           | 11. 1.05   | Vizefeldw.          | Bienefeld                      | Eifenb. Regt. Nr. 2               | Herzschwäche            | Swakopmund         |                  |
| 6           | 12. 4.05   | Bizewacht=<br>mftr. | Ruenz                          | Feldart. Regt.<br>Nr. 30          | Typhus                  | Karibib            |                  |
| 7           | 5. 8.05    | s                   | Ragaller                       | Bayr. 10. Feldart.<br>Regt.       | Lungen:<br>schwindsucht | Ofahandja          |                  |
| 8           | 21. 7.04   | Sergeant            | Schuboth                       | Inf. Regt. Nr. 93                 | Typhus                  | Otjojondu          |                  |
| 9           | 14. 8.04   | g                   | Feldmann                       | 1. Garde=Feldart.<br>Regt.        | s                       | Omujatjew <b>a</b> |                  |
| 10          | 8. 9.04    |                     | Raplic                         | Garde du Corp3                    |                         | Otahandja          |                  |
| 11          | 30. 10. 04 |                     | Riefel                         | Feldart. Regt. Nr.3               |                         | Grootfontein       |                  |
|             |            |                     |                                |                                   |                         |                    | I                |

1. Torpedoabteil.

Leibhuf. Regt. Nr. 1

Ofahandia

5. 12. 04

d. Scewehr 21. 12. 04 Sergeant Rügler

Schlegmann

| Lfd.<br>Nr.    | Datum                     | Dienstgrad        | Name                                  | Früherer<br>Truppenteil     | <u>Todesurfache</u>                                   | Lazarett usw.    | Be:<br>mertungen      |
|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 14             | 1. 1.05                   | Sergeant          | Schröter                              | Feldart. Regt.<br>Nr. 15    | Typhus und<br>Ruhr                                    | Waterberg        |                       |
| 15             | 29. 5.04                  | Unteroffig.       | Beier                                 | Gren. Regt. Nr. 2           | Typhus                                                | Otjosondu        |                       |
| 16             | 19. 7.04                  | •                 | Hermann                               | Dus. Regt. Nr. 11           | Septische In-<br>fektion des<br>linken Unter-<br>arms | Raribib          |                       |
| 17             | <b>30. 7. 04</b>          |                   | Riece                                 | Gifenb. Regt. Nr. 2         | Typhus                                                | Otjosondu        | ł                     |
| 18             | 26. 8.04                  | •                 | Şelmrich                              | Leibgarde-Quf.<br>Regt.     | •                                                     | ş                |                       |
| 19             | 12. 9.04                  |                   | Martini                               | Inf. Regt. Nr. 122          |                                                       | Ofahandja        | 1                     |
| 20             | 14. 9.04                  |                   | Müller                                | Jäg. Bat. Nr. 9             | •                                                     | Waterberg        |                       |
| 21             | 24. 9.04                  | •                 | Scholz                                | Majch. Gew. Abt.<br>Nr. 3   | Herzschwäche                                          | ş                |                       |
| 22             | 8, 10, <del>04</del>      | •                 | Ulfers                                | Mil. Båck. Abt.<br>X. A. K. | Typhus                                                | Otjimbinde       |                       |
| 23             | 21. 10. 04                |                   | Raddaş                                | Drag. Regt. Nr. 12          |                                                       | <b>Cłahandja</b> |                       |
| 24             | 26. 10. 04                | •                 | Pantrat                               | lllan. Regt. Nr. 4          | •                                                     | Waterberg        |                       |
| 25             | <b>28</b> . 10. 04        | •                 | Langguth                              | Bayr. 1.Ulan.Regt.          | •                                                     | Otjimbinde       | 1                     |
| 26             | 11. 11. 04                | •                 | <b>R</b> rause                        | Feldart. Regt.<br>Nr. 57    | •                                                     | <b>Epufiro</b>   |                       |
| 27             | 15. 11. 04                | •                 | Hermann                               | Huf. Regt. Nr. 12           | •                                                     |                  | Auf dem               |
| <b>2</b> 8     | 22. 11. 04                | • d.A.            | 4                                     | Inf. Regt. Nr. 167          | •                                                     | Dłahandja        | Transport<br>von Oto- |
| 29             | 28. 11. 04                | •                 | Dhligfchläger                         | Telegr. Bat. Nr. 3          | •                                                     | Otjosondu        | fongoho               |
| 80             | 30. 11. 04                | •                 | Böhel                                 | Inf. Regt. Nr. 121          |                                                       | Otjimbinde       | nach Otjo-            |
| 81             | 2. 12. 04                 |                   | Hoffmann                              | Feldart. Regt. Nr.5         | •                                                     | <b>Epufiro</b>   | fondu                 |
|                |                           | (Trom=            |                                       |                             |                                                       |                  | ļ                     |
| 32             | 9. 12. 04                 | peter)            | 61                                    | O                           |                                                       | Œ                |                       |
| <b>5</b> 2     | 9. 12. 04                 | Unteroffiz. d. R. | Şinz                                  | Drag. Regt. Nr. 24          | •                                                     | Epufiro .        |                       |
| <del>3</del> 3 | 29. 12. 04                |                   | Gerber                                | Feldart. Regt.<br>Nr. 63    | Typhus und<br>Walaria                                 | Waterberg        |                       |
| <b>34</b>      | 29. 12. 04                |                   | Wilbert                               | Drag. Regt. Nr. 24          |                                                       | Windhut          |                       |
| 35             | 4. 1.05                   |                   | Bergander                             | Leibfür. Regt. Nr. 1        | ,, ,<br>,                                             | Auf dem Trans-   |                       |
|                |                           |                   | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |                             |                                                       | port nach Orum=  |                       |
| 36             | 18. 2.05                  |                   | Schipper                              | Inf. Regt. Rr. 45           |                                                       | <b>Epufiro</b>   |                       |
| 87             | 20. 2.05                  |                   | Strummel                              | • • 176                     | 1                                                     | Gobabis          | Į                     |
| 38             | 27. 2.05                  |                   | Seiler                                | Bez. Kdo. Regense<br>burg   | *                                                     | Windhut          |                       |
| 89             | <b>26</b> . <b>3</b> . 05 |                   | Jungnidel                             | Feldart. Regt.<br>Nr. 41    | •                                                     | Gobabis          |                       |

| Ljd.<br>Nr. | Datum             | Dienstgrad          | Name        | Früherer<br>Eruppenteil    | Todesurfache | Lazarett ufw.                                      | Be-<br>merfungen  |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 40          | 16. 4.05          | Unteroffiz.         | Bernschein  | Inf. Regt. Nr. 170         | Typhus       | Windhut                                            |                   |
| 41          | 21. 9.04          | San.<br>Unteroffiz. | Thieme      | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 19 | •            | Otjosondu                                          |                   |
| 42          | 1. 11. 04         |                     | Thiel       | Gren. Regt. Nr.110         |              | <b>Eputiro</b>                                     |                   |
| 43          | 8. 12. 04         | 3                   | Geßmann     | Feldart. Regt.<br>Nr. 65   |              | Owifoforero                                        |                   |
| 44          | 8. 12. 04         |                     | Müller      | Feldart. Regt. Nr.2        |              | <b>Eputiro</b>                                     |                   |
| 45          | 9. 2.05           |                     | Arhausen    | Gren. Regt. Nr. 4          | •            | Karibib                                            |                   |
| <b>4</b> 6  | 6. 1.05           |                     | Pleuger     | Inf. Regt. Nr. 113         | •            | Otjimbinde                                         |                   |
| 47          | 15. <b>4</b> . 04 | Gefreiter           | Wolff       | Inf. Regt. Nr. 23          | Herzschwäche | Onjatu                                             | 3wifchen          |
| 48          | 19. 4.04          |                     | Wamsler     | III. See-Bat.              | Typhus       |                                                    | Dtjihaë.          |
| 49          | 12. 5.04          |                     | Lührs       | Inf. Regt. Nr. 58          | =            | <b>Otahandja</b>                                   | nena und<br>Secis |
| 50          | 18. 5.04          | *                   | Hohmann     | Feldart. Regt.<br>Nr. 77   | •            | Swafopmund                                         | 0000              |
| 51          | 22. 5.04          | •                   | Heufchkel   | Feldart. Regt.<br>Nr. 77   | •            | <u>Raribib</u>                                     |                   |
| 52          | 26. 5.04          |                     | Rūd)        | Feldart. Regt. Nr.1        | •            | <b>Otahandja</b>                                   |                   |
| 53          | 3. 6.04           |                     | Wilte       | Pion. Bat. Nr. 2           |              | Otjosondu .                                        |                   |
| <b>54</b>   | 24. 6.04          | •                   | Pricke      | Kür. Regt. Nr. 5           | =            | Ofahandja                                          |                   |
| 55          | 4. 7.04           | ,                   | Bars        | 2. Garde-Drag.<br>Regt.    | \$           | Ctjosondu .                                        |                   |
| 56          | 8. 7.04           |                     | Hoffmann    | 1. Garde-Ulan.<br>Regt.    | •            | Ofahandja                                          |                   |
| ъ7          | 18. 7.04          | •                   | Piechnict   | 2. Garde-Drag.<br>Regt.    | •            | Otjosondu                                          |                   |
| 58          | 13. 7.04          |                     | Stille      | Drag. Regt. Nr. 16         |              |                                                    |                   |
| 59          | 19. 7.04          | ,                   | Schubert    | Schüten- (Füs.)            |              |                                                    |                   |
|             |                   |                     |             | Regt. Nr. 108              |              |                                                    |                   |
| 60          | 20. 7.04          | •                   | Bergmeier   | Bayr. 2. Inf. Regt.        |              |                                                    |                   |
| 61          | 26. 7.04          | •                   | Wilmes      | Inf. Regt. Nr. 167         |              | Grootfontein                                       |                   |
| 62          | 22. 8.04          | •                   | Deid)mann   | Feldart. Regt.<br>Nr. 11   | •            | Ofahandja                                          |                   |
| 63          | 29. 8.04          | -                   | Rabitschite | Füs. Regt. Nr. 38          | 3            | Auf dem Marsch<br>von Omutjatjes<br>wa nach Waters |                   |
|             | [                 |                     |             |                            |              | berg                                               |                   |
| 64          | 24. 9.04          |                     | Mumm        | Feldart. Regt.<br>Nr. 45   | Typhus       | Epufiro                                            |                   |
| 65          | 29. 9.04          |                     | Schmidt     | Garde-Gren. Regt.<br>Rr. 5 |              | Otjimbinde                                         |                   |
| 66          | 6. 10. 04         | •                   | Grabanşki   | Feldart. Regt. Nr.1        | •            | •                                                  |                   |

| Lid.<br>Nr. | Datum                  | Dienstgrad             | Name        | Früherer<br>Truppenteil     | <u> Todesurjache</u> | Lazarett usw.            | Be=<br>merfungen               |
|-------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 67          | 15. 10. 04             | Gefreiter              | Matthes     | Feldart. Regt.<br>Nr. 29    | Typhus               | Ctjosondu                |                                |
| 68          | 16. 10. 04             |                        | Runze       | Banr. 10. Feldart.<br>Regt. | •                    | <b>Epufiro</b>           |                                |
| 69          | 17. 10. 04             |                        | Franke      | Inf. Regt. Nr. 53           |                      | Otjimbinde               |                                |
| 70          | 24. 10. 04             |                        | Bruns       | Füs. Regt. Nr. 37           |                      | <b>Eputiro</b>           | İ                              |
| 71          | 3. 11. 04              |                        | Rug         | 3nf. Regt. Nr. 51           | 3                    | Cfahandja                |                                |
| 72          | 4. 11. 04              | •                      | Schulz      | Jäg. Bat. Nr. 5             | Typhus               |                          | Auf dem<br>Transport           |
| 73          | 12. 11. 0 <del>4</del> |                        | Şoffmann    | Kür. Regt. Nr. 5            | :                    | Stjosondu                | von Oto-                       |
| 74          | 14. 11. 04             | *                      | Schultheiß  | Feldart. Regt.<br>Nr. 51    | •                    | Otjimbinde               | fongoho<br>nach Otjo-<br>fondu |
| <b>7</b> 5  | 16. 11. 04             |                        | Goller      | Banr. 7. Juf. Regt.         | •                    | Windhuk                  |                                |
| 76          | 18. 11. 04             | •                      | Specht .    | hus. Regt. Nr. 7            | •                    | Dijimbinde               | Į.                             |
| 77          | <b>2</b> 5. 11. 04     | •                      | Ralweit     | Pion. Batl. Nr. 18          |                      | Eputiro .                | 1                              |
| 78          | 25. 11. 04             | •                      | Neufel      | Gren.Regt. Nr. 101          | •                    | Otjosondu                |                                |
| <b>7</b> 9  | 29. 11. 04             | •                      | Schmidmeier | Banr. 6. Feldart.<br>Regt.  | •                    | Dtjimbinde               |                                |
| 80          | 28. 11. 04             |                        | Rohler      | Bayr. 9. Inf. Regt.         |                      | Ctjosasu -               |                                |
| 81          | 2. 12. 04              | •                      | Ulrich)     | Feldart. Regt.<br>Nr. 18    | •                    | Dtjosondu                |                                |
| 82          | 4. 12. 04              | •                      | Bungenftod  | Ouf. Regt. Nr. 17           |                      | Diahandja                |                                |
| 83          | 7. 12. 04              |                        | .Sanser     | Inf. Regt. Nr. 112          | •                    | Dtjimbinde               |                                |
| 84          | 10. 12. 04             | •                      | Züttner     | Feldart. Regt.<br>Nr. 41    | •                    | Windhut                  |                                |
| 85          | 15. 12. 04             | z                      | Helmes      | Rönig&:Ulan=Regt.<br>Nr. 13 | Schwindfucht         | Dampfer Brof.<br>Wörmann |                                |
| 86          | 21. 12. 04             | ,                      | Bauer       | Inf. Regt. Nr. 85           | Herzichwäche         | Dtjimbinde               |                                |
| 87          | 21. 12. 04             | •                      | Köplin      | Gren. Regt. Nr. 5           | Typhus               | Windhut                  |                                |
| 88          | 29. 12. 04             | •                      | Würfel      | hus. Regt. Nr. 12           | 3                    | Otjosondu                | 3                              |
| 89          | 23. 1. 05              |                        | Sentichel . | Leibhuf.Regt. Nr.2          | \$                   | Windhut                  | 1                              |
| 90          | 30. 1. 05              |                        | Czibulla    | Drag. Regt. Nr. 8           | Inphus u.Ruhr        | Epufiro .                | <b>1</b>                       |
| 91          | 22. 2. 05              |                        | Krimm       | Ulan-Regt. Nr. 15           | Typhus               | Ofahandja .              | 1                              |
| 92          | 20. 3, 05              | s                      | Raifer      | Suf. Regt. Nr. 6            | ,                    | Eputiro .                | 1                              |
| 93          | 17. 4. 05              |                        | Bicert      | Leibhuf.Regt.Nr.1           |                      | Windhuk                  |                                |
| 94          | 20. 5. 05              |                        | Heiland     | Gren. Regt. Nr. 89          | ,                    | •                        |                                |
| 95          | 9. 4. 04               | Sanitäts:<br>gefreiter | Wert        | Inf. Regt. Nr. 15           | ş                    | Maribib                  |                                |
| 96          | 26. 4. 04              | Reiter                 | Bigott      | Inf. Regt. Nr. 138          | Typhus               | Omaruru                  |                                |
| 97          | 3. 5. 04               | s                      | Rrien       | Suf. Regt. Nr. 13           | 5                    | <u> Stahandja</u>        |                                |
|             |                        |                        |             |                             |                      |                          |                                |

| Lfd.<br>Nr. | Datum.                | Dienstgrad | Name                   | Früherer<br>Eruppenteil  | Todesurfache   | Lazarett usw.       | Be=<br>merkungen        |
|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 98          | 9. 5. 04              | Reiter     | Raue                   | Eifenbahn=Regt.<br>Nr. 3 | Herzsch wäche  | <b>Ctjihaënena</b>  |                         |
| 99          | 14. 5. 04             |            | Rrüger                 | Kür. Regt. Nr. 5         | :              | £                   |                         |
| 100         | 16. 5. 0 <del>4</del> |            | Jobst                  | Inf. Regt. Nr. 49        | :              | s                   |                         |
| 101         | 19. 5. 04             | •          | Reinink                | : : : 78                 | Typhus         | Windhut             | 1                       |
| 102         | 25. 5. 04             | •          | Elsner                 | Leibgarde-Hus.<br>Regt.  | ,              | Stjiha8nen <b>a</b> |                         |
| 103         | 26. 5. 04             |            | Meyer                  | Feldart. Regt.<br>Nr. 26 | 3              | e e                 |                         |
| 104         | 29. 5. 04             |            | Aigner                 | Bayr. 2. Inf. Regt.      | .Ģer3fchlag    | Epufiro .           |                         |
| 105         | 31. 5. 04             | •          | Thamm                  | Feldart.Regt.Nr.5        | Blutvergiftung | Swafopmund          |                         |
| 106         | 1. 6. 04              |            | Brick                  | Eifenbahn-Regt.<br>Nr. 1 | Inphus         | s                   |                         |
| 107         | 4. 6. 04              |            | Thiemann               | Inf. Regt. Nr. 173       |                | Cfahandja           |                         |
| 108         | 5. 6. 04              | ,          | <u> Teichert</u>       | Leibhuj.Regt. Nr.1       |                | Ś                   |                         |
| 109         | 16. 6. 04             |            | Schmidt                | Füj. Regt. Rr. 38        |                | Stjosondu .         | ]                       |
| 110         | 17. 6. 04             | •          | Barufte                | Inf. Regt. Nr. 27        |                | *                   | ł                       |
| 111         | 17. 6. 04             | •          | Langhammer             | : : : 133                | Herzschwäche   | Stjihaënena         | Ì                       |
| 112         | 23. 6. 04             | •          | Zahn                   | Telbart. Regt.<br>Nr. 15 | Inphus         | Dfahandja -         |                         |
| 113         | 24. 6. 04             |            | Becker                 | Man. Regt. Nr. 9         |                | Stjosondu           | ļ                       |
| 114         | 25. 6. 04             | •          | Wunderlich             | Suf. Regt. Nr. 19        |                | C fahandja          |                         |
| 115         | 1. 7. 04              | •          | Lindner                | Gren. Regt. Nr. 5        |                | Otjosondu           |                         |
| 116         | 6. 7. 04              |            | Tick                   | Trag. Regt. Nr. 2        |                | Stahandja -         | 1                       |
| 117         | 13. 7. 0 <del>4</del> | •          | Lübke                  | 16                       | 3              | Otjosondu           |                         |
| 118         | 26. 7. 04             | •          | Linze, gen.<br>Strumpf | Pion. Batl. Nr. 3        | 3              | 3                   | l e                     |
| 119         | 2. 8. 0 <del>4</del>  | \$         | Werfich                | Leibfür. Regt. Nr. 1     | •              |                     | ţ                       |
| 120         | 3. 8. 04              | s.         | Dorau                  | Feldart. Regt.<br>Nr. 53 | •              | ,                   |                         |
| 121         | 3. 8. 04              | ,          | Sardtfe.               | Jäg. Batl. Nr. 5         |                |                     |                         |
| 122         | 3. 8. 04              | s          | Landsmann              | Feldart. Regt.<br>Nr. 33 | •              |                     |                         |
| 123         | 9, 8, 04              | s          | Schumann               | Drag. Regt. Nr. 26       |                | £                   | 1                       |
| 124         | 10. 8. 04             | s          | Lichtnäcker            | Inf. Regt. Nr. 117       |                | Ombuatjipiro        | <b>§</b>                |
| 125         | 15. 8. 04             |            | <b>Bandtle</b>         | Eijenbahn-Regt.<br>Nr. 3 | s              | Swafopniund         |                         |
| 126         | 16. 8. 04             |            | Soleczeł.              | Gren. Regt. Nr. 10       |                | Stjenga             | I                       |
| 127         | 18. 8. 04             |            | Bierwirth              | Inf. Regt. Nr. 71        | •              |                     | Auf dem                 |
| 128         | 19. 8. 04             |            | Buchheim               | Jäg. Batl. Nr. 12        | •              | Otjosondu           | Transport<br>nach Otawi |
| 129         | <b>2</b> 5. 8. 04     |            | Zalfau                 | Inf. Regt. Nr. 158       | •              | Grootfontein '      |                         |
| 130         | 26, 8, 04             | .          | Hellitern              | Bayr.4.Chev.Regt.        | •              | ,                   | 1                       |
| 131         | 30. 8. 04             | ,          | Pahl                   | Feldart.Regt. Nr.2       | •              |                     |                         |
| i           | İ                     |            |                        | l                        | 1              | I                   | l                       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                | Dienstgrad | Name            | Früherer<br>Truppenteil           | <u> Todesurjache</u> | Lazarett usw.       | Be=<br>merfungen |
|-------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 132         | 4. 9. 04             | Reiter     | Neumann         | Inf. Regt. Nr. 19                 | Ipphus               | Dtjosondu           |                  |
| 133         | 5. 9. 0 <del>4</del> |            | Cheray          | Garde-Gren.Regt.                  |                      | Las Palmas          |                  |
|             |                      |            |                 | Nr. 3                             | entzündung           | ·                   |                  |
| 134         | 6. 9. 0 <del>4</del> |            | Bietlow         | Feldart.Regt.Nr.2                 | Typhus               | Otofongoho          |                  |
| 135         | 8. 9. <b>04</b>      | •          | Mößner          | Bayr.10.Inf.Regt.                 |                      | Otjosondu           |                  |
| 136         | 9. 9. 04             | •          | Ponelis         | Gren. Regt. Nr. 1                 | •                    | Waterberg           |                  |
| 137         | 9. 9. 04             | •          | Rinkleib        | Train:Batl. Nr. 4                 |                      | <b>C</b> tahandja   |                  |
| 138         | 3                    | •          | Maier           | Ulan=Regt. Nr. 2                  | •                    | Waterberg           | 1                |
| 139         | 12. 9. 04            | s          | Hanuffet        | Feldart. Regt.<br>Nr. 42          | •                    | £                   |                  |
| 140         | 12. 9. 04            |            | Löwe            | Man-Regt. Nr. 17                  | s                    | Ctosongoho          |                  |
| 141         | 12. 9. 04            |            | Neubauer        | Inf. Regt. Nr. 128                | =                    | ;                   |                  |
| 142         | 15. 9. 04            |            | Blum            | Gren. Regt. Nr. 9                 | ,                    | :                   |                  |
| 148         | 18. 9. 04            |            | Czaya           | 9                                 |                      | Otjosondu           |                  |
| 144         | 18. 9. 04            | *          | Förster         | Gardes du Corps                   | ·                    | Dłahandja           |                  |
| 145         | 20. 9. 04            | s          | Hinz            | Feldart. Regt.<br>Rr. 46          | ٠                    | <b>Ctowarumende</b> |                  |
| 146         | 21. 9. 04            |            | Wittig          | Inf. Regt. Nr. 26                 | \$                   | Diahandja           |                  |
| 147         | 22. 9. 04            | •          | Wenzel          | Pion. Batl. Nr. 3                 | , ,                  | Grootfontein        |                  |
| 148         | 23. 9. 04            |            | Booit           | Telegr. Batl. Nr. 1               | ٠                    | Otosongoho          |                  |
| 149         | 23. 9. 04            |            | Doherr          | Pion. Batl. Nr. 3                 |                      | Otowarumende        |                  |
| 150         | 23. 9. 04            |            | Frant           | Feldart. Regt.                    |                      | Dtjuebule           |                  |
|             |                      |            |                 | Nr. 65                            |                      |                     |                  |
| 151         | 24. 9. 04            | •          | Pape            | Feldart. Regt.<br>Nr. 24          | *                    | s                   |                  |
| 152         | 25. 9. 04            |            | Hilgers         | Masch. Gew. Abt.                  |                      | Waterberg           |                  |
|             |                      |            |                 | Nr. 3.                            |                      |                     |                  |
| 153         | 25. 9. 04            |            | Reuter          | Garde-Füs. Regt.                  |                      | <b>Eputiro</b>      |                  |
| 154         | 26. 9. 04            | e          | Geißlinger .    | Feldart. Regt.                    |                      | Otjuebule           |                  |
|             |                      |            |                 | Nr. 27                            |                      |                     |                  |
| 155         | 27. 9. 04            | •          | Rlippel         | Schützen: (Füs.)<br>Regt. Nr. 108 |                      | Waterberg           |                  |
| 156         | 28. 9. 04            | •          | Hoppe           | Masch. Gew. Abt.<br>Rr. 4         | •                    | Otjimbinde          |                  |
| 157         | 28. 9. 04            |            | Rose            | Ulan-Regt. Nr. 9                  |                      |                     |                  |
| 158         | 29. 9. 04            | £          | Hahn            | 3nf. Regt. Nr. 122                | ,                    | :                   |                  |
| 159         | 29. 9. 04            |            | Zint            | Feldart.Regt.Nr.2                 |                      | Otjosondu           |                  |
| 160         | 29. 9. 04            | 5          | 3minicher       | Jag. Batl. Nr. 12                 |                      | <b>Eputiro</b>      |                  |
| 161         | 1. 10. 04            |            | Gropp           | Suf. Regt. Nr. 19                 |                      | Otjimbinde          |                  |
| 162         | 1. 10. 04            | e          | Breer           | Drag. Regt. Nr. 16                |                      | Otjosondu           |                  |
| 163         | 2. 10. 04            |            | Lange           | Inf. Regt. Rr. 55                 |                      | Waterberg           |                  |
| 164         | 4. 10. 04            |            | Rompf           | Drag. Regt. Nr. 16                |                      |                     |                  |
| 165         | 6. 10. 04            |            | <b>Tomaszia</b> | Inf. Regt. Rr. 60                 |                      | Otjimbinde          |                  |
|             |                      |            |                 |                                   |                      |                     |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                  | Dienstgrad | Name         | Früherer<br>Truppenteil    | <u> Todesurjadje</u> | Lazarett usw.       | Be=<br>merfungen |
|-------------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 166         | 6. 10. 04              | Heiter     | Winfler      | Inf. Regt. Nr. 49          | Typhus               | Epata               |                  |
| 167         | 7. 10. 0 <del>4</del>  | ,          | Beerbohm     | Gui. Regt. Nr. 87          | ,,,,                 | Dtjimbinde          |                  |
| 168         | 7. 10. 04              | ,          | Rohlitedt    | Luftidiffer-Batt.          | =                    |                     |                  |
| 169         | 7. 10. 04              |            | Lauchert     | Inf. Regt. Nr. 46          | =                    | Epu <b>č</b> iro    | ł                |
| 170         | 7. 10. 04              | r.         | Wendt        | Man=Regt. Nr. 9            | #                    | Otjimbinde          | į                |
| 171         | 10. 10. 04             |            | Edirbewann   | Pion. Batl. Nr. 6          |                      | Epufiro             | i                |
| 172         | 12. 10. 04             | ,          | Rohn         | Feldart. Regt.<br>Nr. 73   | :                    | Otjimbinde          |                  |
| 173         | 13. 10. 04             | , ,        | Arüger       | Feldart.Regt.Nr.3          | :                    | Dijosondu           |                  |
| 174         | 13. 10. 04             |            | Willems      | Man:Regt. Nr. 11           | =                    | Ctjimbinde          |                  |
| 175         | 14. 10. 04             | ,          | Mögging      | Drag. Regt. Nr. 22         | :                    | ,                   |                  |
| 176         | 19. 10. 04             |            | Kauit        | Garde-Fuf. Regt.           | =                    | Diahandja           | }                |
| 177         | 19. 10. 0 <del>1</del> | #          | Arujchinsti  | lllan=Regt. Nr. 11         | ٠. إ                 | Otjimbinde          |                  |
| 178         | 20. 10. 04             | =          | Garzelit     | = = 4                      |                      | Epuliro             |                  |
| 179         | 21. 10. 04             | ,          | Gifer        | Inf. Regt. Rr. 117         | :                    | Dijosondu           |                  |
| 180         | 22. 10. 04             | *          | Hoyer        | Felbart. Regt.<br>Nr. 46   | s                    | <b>Stjimbinde</b>   |                  |
| 181         | 22. 10. 04             | =          | Maslowsfi    | Feldart. Regt.<br>Nr. 17   | •                    | •                   |                  |
| 182         | 25. 10. 04             | =          | Henipel      | 3nf. Regt. Nr. 105         | £                    | Waterberg           | ļ                |
| 153         | 25. 10. 0 <del>1</del> | =          | Lehmann      | Feldart. Regt.<br>Nr. 76   | •                    | Clahandja           |                  |
| 184         | 25. 10. 04             |            | Schreiber    | Inf. Regt. Nr. 104         | 2                    | Waterberg           |                  |
| 185         | 25, 10, 04             |            | llngerer     | Drag. Regt. Nr. 25         | £                    | Diosongoho          |                  |
| 186         | 29. 10. 04             | 3          | Arujat       | Majdy. Gew. Abt.<br>Nr. 5  | s                    | Otjosondu           |                  |
| 187         | 30. 10. 04             | =          | Przyborowsti | Leibhuf.Regt.Nr.1          | £                    | Owinana Naua        |                  |
| 188         | 31. 10. 04             | :          | Rivergall    | Feldart. Regt.             | Darm=                | Dtjosondu           |                  |
|             | İ                      |            |              | Nr. 56                     | zerreißung           |                     |                  |
| 189         | 1.11.04                | =          | Winterfrein  | Feldart. Regt.<br>Nr. 65   | Typhu3               | <u> Cłahandja</u>   |                  |
| 190         | 2.11.04                | ,          | Gunfer       | Drag. Regt. Nr. 26         | 1                    | Otjimbinde          |                  |
| 191         | 2.11.04                | ,          | Anoblich     | Inf. Regt. Nr. 154         | 1                    | Waterberg           |                  |
| 192         | 2.11.04                | 4          | Leoma        | Majch. Gew. Abt.<br>Nr. 7  | s                    | Otjosondu           |                  |
| 193         | 2.11.04                | ,          | Reichel      | Leibgren. Regt.<br>Nr. 100 | ,                    | •                   |                  |
| 194         | 3. 11. 04              |            | Wolf         | Suf. Regt. Rr. 13          |                      | Waterberg           |                  |
| 195         | 4. 11. 0 <del>1</del>  |            | Ehmfe        | Rür. Regt. Nr. 5           | Herzschwäche         | Otjimanan:<br>gombe |                  |
| 196         | 4. 11. 04              |            | Woithe       | Inf. Regt. Nr. 155         | <u> Parmblutung</u>  | •                   |                  |
| 197         | 4. 11. 04              | ,          | Wohlawef     | Füf. Regt. Nr. 38          | Typhus               | Ctjosondu           |                  |

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubweftafrita.

| Lfd.<br>Nr. | Datum                  | Dienstgrad | Name         | Früherer<br>Truppenteil          | Tobesurfache             | Lazarett usw. | Be=<br>merfungen |
|-------------|------------------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 198         | 6. 11. 04              | Reiter     | Busemann     | Majch. Gew. Abt.<br>Nr. 3        | Inphus                   | Otjimbinde    |                  |
| 199         | 6. 11. 04              | ,          | Jordans      | Duj. Regt. Nr. 7                 | Blutvergiftung           | Ckahandja     |                  |
| 200         | 3                      |            | Winterle     | Inf. Regt. Rr. 112               | Typhus                   |               |                  |
| 201         | ş                      |            | Weichelt     | Jäg. Batl. Nr. 12                | s                        | Epufiro       |                  |
| 202         | 9. 11. 04              |            | Schröder     | Inf. Regt. Nr. 55                | •                        | Dtjimbinde    |                  |
| 203         | 10.11.04               | s          | Rörđ         | Ulan. Regt. Nr. 9                |                          | Grootfontein  |                  |
| 204         | 10. 11. 04             | ,          | Schlag       | Inf. Regt. Nr. 56                |                          | Stjojondu .   |                  |
| 205         | 11.11.04               |            | Hallmann .   | 3nf. Regt. Nr. 14                |                          | Owinaua-Naua  |                  |
| 206         | 11. 11. 04             | s          | Lutasziewicz | 3. Garde-Feldart.<br>Regt.       | •                        | Windhut       |                  |
| 207         | 11. 11. 04             | s .        | Nonnenmacher | Feldart. <b>Re</b> gt.<br>Nr. 12 | •                        | Otjimbinde    |                  |
| 208         | 11. 11. 04             |            | Seipel       | Inf. Regt. Nr. 166               |                          | Epufiro       | ļ                |
| 209         | 11.11.04               | ,          | Weschte      | 3nf. Regt. Dr. 27                | s                        | <b>s</b>      | i                |
| 210         | 13. 11. 04             | :          | Brogmer      | Drag. Regt. Nr. 22               | s                        | :             | ļ.               |
| 211         | 13. 11. 0 <b>4</b>     |            | Ehrhardt     | Inf. Regt. Nr. 105               | s                        | Raribib       | 1                |
| 212         | 13. 11. 0 <del>4</del> | s          | Manste       | Feldart. Regt.<br>Nr. 71         | s                        | Waterberg     | <br>             |
| 218         | 14. 11. 04             | •          | Bihler       | Bayr. 2. Schwer.<br>Reit. Regt.  | •                        | Stjimbinde    |                  |
| 214         | 14. 11. 04             | s          | Rulje        | Feldart. Regt.<br>Nr. 57         | ,                        | Eputiro       |                  |
| 215         | 14. 11. 04             |            | Reiner8      | 3nf. Regt. Nr.171                |                          | Otahandja     |                  |
| 216         | 16. 11. 0 <del>4</del> | z z        | Babilas      | Feldart. Regt.<br>Nr. 51         |                          | Waterberg     |                  |
| 217         | 16. 11. 04             | s          | Vogt         | Feldart. Regt.<br>Nr. 42         |                          | Otjimbinde    |                  |
| 218         | 17. 11. 04             | *          | Beder        | Feldart. Regt.<br>Nr. 53         | •                        | Cfahandja     |                  |
| <b>2</b> 19 | 17. 11. 04             | ,          | Drabandt     | Rür. Regt. Nr. 5                 | Blinddarm-<br>entzündung | Dutfo.        |                  |
| 220         | 18. 11. 04             | -          | Refet        | Luftschifferbatl.                | Typhus                   | Raribib       | ]                |
| 221         | 19. 11. 04             |            | Natus        | Banr. 22.3nf. Regt.              | ×1 1                     | Windhuf       |                  |
| 222         | 20, 11, 04             | 1          | Romonath     | 3nf. Regt. Nr. 41                |                          | Eputiro .     |                  |
| 223         | 21. 11. 04             |            | .Sagen       | Banr. 1. Chev. Regt.             |                          | Windhut       |                  |
| 224         | 21. 11. 04             |            | Schaaf       | Bion. Batl. Nr. 17               |                          | Epufiro       |                  |
| 225         | 22. 11. 04             | £          | Schalfowsti  | Teldart. Regt.<br>Nr. 71         | ,                        | Ctjosondu     |                  |
| 226         | 22. 11. 04             | =          | Thoma        | Drag. Regt. Nr. 26               | 5                        | Otahandja     |                  |
| 227         | 24. 11. 04             |            | Kaifer       | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 3        |                          | Otjimbinde    |                  |
| 228         | 25. 11. 04             | =          | Büttner      | Pion. Batl. Nr. 10               | •                        | Ofahandja     |                  |
|             | I                      | I          | l            | l                                | i                        | İ             | 1                |

| Ljd.<br>Nr. | Latum      | Dienstgrad | Name               | Früherer<br>Truppenteil      | <u> Todesurjadje</u>                   | Lazarett usw.     | Be=<br>merfungen |
|-------------|------------|------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| 229         | 25. 11. 04 | Reiter     | Wingef             | Leib. Gren. Regt.<br>Rr. 100 | Typhus                                 | Waterberg         |                  |
| <b>23</b> 0 | 27. 11. 04 | *          | Maner              | Feldart. Regt.<br>Nr. 30     | s.                                     | Otjimbinde        |                  |
| 231         | 28. 11. 04 |            | Jujius             | Pion. Batl. Nr. 17           | ;                                      | Otahandja         |                  |
| 232         | 30. 11. 04 |            | Treuter            | Feldart. Regt.<br>Nr. 65     | \$                                     | Waterberg         |                  |
| 233         | 30. 11. 04 | <b>.</b>   | Vorfauf            | Garde=Gren. Regt.<br>Nr. 1   | •                                      | Epufiro           |                  |
| 234         | 2. 12. 04  | #          | Engelhardt         | Inf. Regt. Nr. 78            | Ŧ                                      |                   |                  |
| 235         | 2. 12. 04  | ę.         | Martini            | Inf. Negt. Nr. 87            | <del>,</del>                           | Dłahandja         |                  |
| 236         | 3, 12, 04  | :          | <b>ĕd</b> jütt     | Inf. Regt. Nr. 14            | Gelenfrheu-                            | Dampfer Eduard    |                  |
|             |            |            |                    | 0.1.2.2                      | matismus                               | Wörmann           |                  |
| 237         | 4, 12, 04  |            | Guhite             | Feldart. Regt.<br>Nr. 2      | Ipphus                                 | Eputiro .         |                  |
| 238         | 4. 12. 04  | *          | ស្ថិតិvel          | Garde:Gren.Regt.<br>Nr. 2    | ŧ                                      | Windhuf           |                  |
| 239         | 4. 12. 04  | s          | Lehner             | Bayr. Inf. Leib.<br>Regt.    | •                                      | •                 |                  |
| 240         | 4. 12. 04  | ,          | Röder              | Leibhuf.Regt. Nr.2           | 5                                      | Dijosondu         |                  |
| 241         | 4. 12. 04  | r          | Zjdjen             | 1. Garde-Regt. 3. 7.         | ,                                      | Eputiro           | ]                |
| 242         | 4. 12. 04  | *          | Trommer            | Rur. Regt. Rr. 6             | :                                      | Dtjojondu         | l                |
| 243         | 7. 12. 04  | .5         | Gollert            | 3nf. Regt. Nr. 128           | ,                                      | Eputiro           |                  |
| 244         | 7. 12. 04  | :          | Herendorf          | Gardes du Corps              | ę                                      | Stjimbinde        | ł                |
| 245         | 7. 12. 04  | =          | Aropp              | Drag. Regt. Nr. 23           | :                                      | s                 |                  |
| 246         | 8. 12. 04  | #          | Regnath            | Banr. 15.3nf. Regt.          | Lungen=<br>entzündung                  | Owinaua-Naua      |                  |
| 247         | 8. 12. 04  | *          | Zangtuhl           | Teldart. Regt.<br>Nr. 21     | Typhus                                 | Epufiro           |                  |
| 248         | 9. 12. 04  | ,          | Chlers             | 3nf. Regt. Nr. 162           | =                                      | Dwifoforero       | 1                |
| 249         | 11. 12. 04 | :          | Klanze             | Luftid)ifferbatl.            | =                                      | Dtjosondu         |                  |
| 250         | 11. 12. 04 | :          | Wenzel             | Drag. Regt. Nr.11            | =                                      | <b>Otjimbinde</b> |                  |
| 251         | 12, 12, 04 | :          | Runde              | Feldart. Regt.<br>Nr. 33     | £                                      | Dłahandj <b>a</b> |                  |
| <b>2</b> 52 | 13. 12. 04 | •          | Zchul <sub>k</sub> | Eisenbahn. Regt.<br>Rr. 3    |                                        | Swafopmund        |                  |
| <b>2</b> 53 | 14. 12. 04 | *          | Friedmann          | Feldart. Regt.<br>Nr. 65     |                                        | Stjimbinde        |                  |
| 254         | 14. 12. 04 |            | Loed               | Gren. Regt. 3. Pf.<br>Nr. 3  | Sforbut                                | Karibib           |                  |
| 255         | 17. 12. 04 | ,          | Actermann          | 3nf. Regt. Rr. 87            | Typhus                                 | Eputiro           |                  |
| 256         | 18. 12. 04 |            | Moje               | Feldart. Regt.<br>Nr. 57     | * ************************************ | *                 |                  |
|             |            |            | İ                  | 1                            |                                        | 1                 |                  |

| Lio.        | <b>Latum</b>     | Dienstgrad | Name            | Früherer                    | Zodesurfache                           | Lazarett ujw.     | Be=      |
|-------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
| Nr.         |                  |            |                 | Truppenteil                 |                                        |                   | meriunge |
| 257         | 18. 12. 04       | Reiter     | Rahn            | Feldart. Regt.<br>Nr. 2     | Ipphus                                 | Eputiro           |          |
| 258         | 18. 12. 04       |            | <b>Edjumann</b> | Drag. Regt. Nr. 1           | ÷                                      | Stjimbinde        |          |
| 259         | 20. 12. 04       |            | Dimfe           | Feldart. Regt.<br>Nr. 56    | *                                      | Eputiro           |          |
| 260         | 20. 12. 04       | ,          | Menzel          | Inf. Regt. Nr. 50           | =                                      | =                 |          |
| 261         | 24. 12. 04       | s .        | Edulze          | Inf. Regt. Nr. 41           | :                                      | Otjosondu         |          |
| 262         | 25. 12. 04       | s          | Effer           | Banr. Inf. Leib.<br>Regt.   | f                                      | Windhut           |          |
| 263         | 25. 12. 04       | s          | Şeimann         | Drag. Regt. Nr. 26          | :                                      | Epukiro           | 1        |
| 264         | 29. 12. 04       |            | Ahrendt         | Gren. Regt. Nr. 2           |                                        |                   |          |
| 265         | 31. 12. 04       |            | Müller          | Inf. Regt. Nr.24            |                                        | Stjimbinde        |          |
| 266         | 1. 1.05          | s          | Şubert          | Baur. 11. Feldart.<br>Regt. | ,                                      | ŗ                 |          |
| 267         | <b>3.</b> 1.05   | :          | Dobler          | Banr. 1. Inf. Regt.         | =                                      | C fahandja        | 1        |
| 268         | 8. 1.05          |            | Geipel          | Inf. Regt. Rr. 178          | =                                      | Windhut           | [        |
| 269         | 10. 1.05         | s          | Grabowsti       | pion. <b>Ba</b> tl. Nr.20   | Citrige Hirns<br>hautentzüns           | Swafopmund        |          |
| 270         | 13. 1.05         |            | Schniebs        | ñüf. Regt. Nr. 37           | dung<br>Lungen≠<br>entzündung          | Lindhut           |          |
| 271         | 14. 1.05         |            | Kersting        | Inf. Regt. Nr. 144          | Inphus                                 | #                 |          |
| 272         | 16. 1.05         | 2          | Thiemick        | 3nf. Regt. Nr. 27           | s                                      | =                 | i        |
| 273         | 21. 1.05         |            | Jordan          | 3nf. Regt. Rr. 47           | #                                      | Epufiro           | i        |
| 274         | 21. 1.05         |            | Arüger          | 2. Garde Trag.<br>Regt.     | Lungen= und<br>Bruftfellent=           | Otjimbinde        |          |
| 275         | <b>23.</b> 1.05  | s          | Gädide          | Feldart. Regt.<br>Nr. 56    | zündung<br>Herzschwäche                | Dwindji           |          |
| 276         | 24. 1.05         | s          | Nõnig           | Gren. Regt. Nr. 1           | innere Ber=<br>blutung                 | Otahandja         |          |
| 277         | <b>27.</b> 1.05  | =          | Böhm            | Drag. Regt. Nr. 10          | Inphus, Ruhr,<br>Storbut               | Dijimbinde        | ļ        |
| 278         | <b>27</b> . 1.05 | s          | Zungfind        | Drag. Regt. Nr. 22          | Gelenfrheuma=<br>tismus und<br>Sforbut | <b>Ewafopmund</b> |          |
| <b>27</b> 9 | 1. 2.05          | =          | мleina          | Inf. Regt. Nr. 128          | Typhus                                 | Windhut           |          |
| 280         | 4. 2.05          | ,          | Till            | Man. Regt. Nr. 8            | Herzichwäche                           | Raribib           |          |
| 281         | 8. 2.05          |            | Endrejat        | Juj. Regt. Nr. 33           | Inphus                                 | <b>Eputiro</b>    |          |
| 282         | 10. 2.05         |            | Fractowiat      | Jul. Regt. Nr. 39           |                                        | =                 |          |
| <b>2</b> 83 | 16. 2.05         |            | Paul            | Inf. Regt. Nr. 169          | =                                      | Windhuf           |          |
| 284         | 10. 3.05         | =          | Ziglow          | Drag. Regt. Nr. 17          | •                                      | e                 |          |
|             |                  |            |                 |                             |                                        |                   | 1        |

| Lid.<br>Nr. | Datum             | Dienstgrad                     | Name         | Früherer<br>Truppenteil       | <u>Todesurfadje</u>                 | Lazarett usw. | Bes<br>mertungen |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>2</b> 95 | 11. 3.05          | Reiter                         | Poğ          | Drag. Negt. Nr. 7             | Inphus und<br>Lungen=<br>entzündung | Cutjo         |                  |
| 286         | 19. 3.05          |                                | Sartung      | Inf. Regt. Nr. 31             | Typhus                              | Windhut       |                  |
| 287         | 8. 4.05           | r                              | Freudenreich | 3nf. Regt. Nr. 147            |                                     | Swafopmund    |                  |
| <b>2</b> 88 | 8. 4.05           | ş                              | Heinze       | Feldart. Regt.<br>Nr. 6       | s                                   | Windhut       |                  |
| 289         | <b>12. 4</b> . 05 |                                | Schiffeler   | Drag. Regt. Nr. 15            | s                                   | £             | }                |
| 290         | 16. 4.05          | ;                              | Danielowsti  | Inf. Regt. Nr. 44             | =                                   | =             | Ì                |
| 291         | <b>17. 4.</b> 05  | 5                              | Berkling     | Jäg. Batl. Nr. 9              | r.                                  | <i>s</i>      | :                |
| 292         | 20. 4.05          | ;                              | Aliebijd)    | Gard. Gren. Regt.<br>Nr. 2    | Malaria                             | C fahandja    |                  |
| 293         | 21. 4.05          |                                | Paul         | Inf. Regt. Nr. 102            | Zyphus                              | Windhut       |                  |
| 294         | <b>29. 4.</b> 05  | £                              | Lierner      | Pion. Batl. Nr. 11            |                                     | Zwafopmund    |                  |
| <b>2</b> 95 | <b>7.</b> 5.05    | ,                              | Rrellig      | Eisenbahn. Regt.<br>Nr. 1     | =                                   |               |                  |
| 296         | 7. 5.05           | ,                              | Niv          | lllan. Regt. Nr. 11           |                                     | Grootfontein  |                  |
| 297         | 12. 5.05          | -                              | Schönherr    | 3nf. Regt. Nr. 151            | :                                   | Lindhut       |                  |
| <b>29</b> 8 | 27. 5.05          | ,                              | Müller       | Inf. Regt. Nr. 104            | =                                   | ,             | l                |
| 299         | 8. 6.05           | s                              | Pocolm       | Feldart. Regt.<br>Nr. 73      | =                                   | =             |                  |
| 300         | 18. 9.04          | Militär=<br>franfen=<br>wärter | Röbele       | Sarn. Laz. II.<br>Berlin      | £                                   | Owifoforero   |                  |
| <b>3</b> 01 | 10. 11. 04        | •                              | Dehmer       | Garn. Laz.<br>Coblenz         | s                                   | Ctjosondu     |                  |
| 302         | 14. 12. 04        | £                              | Terheld      | Garn. Laz.<br>Ratibor         | =                                   | Stjimbinde    |                  |
| <b>3</b> 03 | 24. 9.04          | Schießer                       | llrban       | Mil. Bäck. Abt.<br>III. A. K. | ,<br>,                              |               |                  |
| 304         | 25, 12, 04        | Militär≠<br>bäcker             | Christoph    | Mil. Bäck. Abt.<br>I. A. K.   | =                                   | Cfahandja     |                  |
| <b>30</b> 5 | 5, 5, 05          | •                              | .\$amel      | Mil. Båd. Abt.<br>I. A. K.    | s                                   | Leindhuf      |                  |
|             |                   |                                |              |                               |                                     |               |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort, Gelegenheit                     | Dienstgrad          | Name                | Früherer Truppenteil                     | Bemerti                                                                |
|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|             |            |                                      | F 21250             | rdem verlett:       |                                          |                                                                        |
| 1           | 14. 7.04   | Windhut                              | Reiter              | König               | Inf. Regt. Nr. 93                        | Turch<br>fichtigkeit<br>Kameral<br>berwund                             |
| 2           | 11. 8.04   | Marfch nach dem<br>Waterberge        | C berftleutnant     | Mucller             | Inf. Regt. Nr. 44                        | Mit bem<br>gestürzt                                                    |
| 3           | 3          | Zedfontein                           | Unteroffizier       | Pietrowš <b>t</b> i | Man. Regt. Nr. 4                         | Tätlich bo<br>cingebor<br>Voliziften<br>griffen, a<br>04 geston        |
| 4           | ş          |                                      | Zahlm. Ajpir.       | Mlode               | Feldart. Regt. Nr. 57                    | Durch Ui<br>fall (Sc                                                   |
| 5<br>6      | š<br>š     | Johann Albrechts:<br>höhe            | Reiter<br>*         | Reding<br>Aleiner   | Pion. Bat. Ar. 5<br>Leibfür. Regt. Ar. 1 | Bet etn<br>Dynai<br>explofi                                            |
| 7           | ś          | Dtjimanan:                           | r                   | Rodiner             | Jäg. Bat. Nr. 6                          | Selbft in 1<br>Schulter                                                |
| 8           | 27. 11. 04 | gombe<br>Swatopmund                  | s s                 | Zidfelb             | Feldart. Regt. Nr. 9                     | schoffen<br>Durchfah<br>teit eine<br>liften (<br>27. 11. 04<br>storben |
| 9           | 10. 2.05   | Marid) Ewatop<br>mund—Cta-<br>handja | Reiter d. Low.      | Bräue <b>r</b>      | Feldart. Regt. Rr. 4                     | Durch Un<br>fichtigkeit<br>einem &<br>den vert                         |
|             |            |                                      | F. 21u              | herdem tot:         |                                          |                                                                        |
| 1           | 18. 5.04   | Dutjo                                | Leutnant            | Şaas                | Inf. Regt. Nr. 47                        | Durch Un<br>fichtigfeit<br>Ordonne                                     |
| 2           | 23. 2.05   | Auf der Seefahrt                     | Intendantur:<br>rat | Drewes              | Intendantur 28. Div.                     | fcoffen                                                                |
| 3           | 10. 7.04   | Swafopmund                           | Reiter              | Langner             | Inf. Regt. Nr. 56                        | Von eine<br>meraben<br>Streit er                                       |
| 4           | 19. 7.04   | Epufiro                              | •                   | Kruber              | Gifenb. Regt. Nr. 3                      | Hat fich in<br>Anfall v<br>Geistesst<br>erschosser                     |
| 5           | 20. 12. 04 | <u> Cutjo</u>                        |                     | Tews                | Inf. Regt. Nr. 64                        | Infolge c<br>Unborfic<br>durch St<br>tötet                             |
| 6           | 25. 1.05   | Epufiro                              | •                   | Beefe               | Inf. Regt. Nr. 46                        | Auf Jag<br>den Sere<br>schossen                                        |

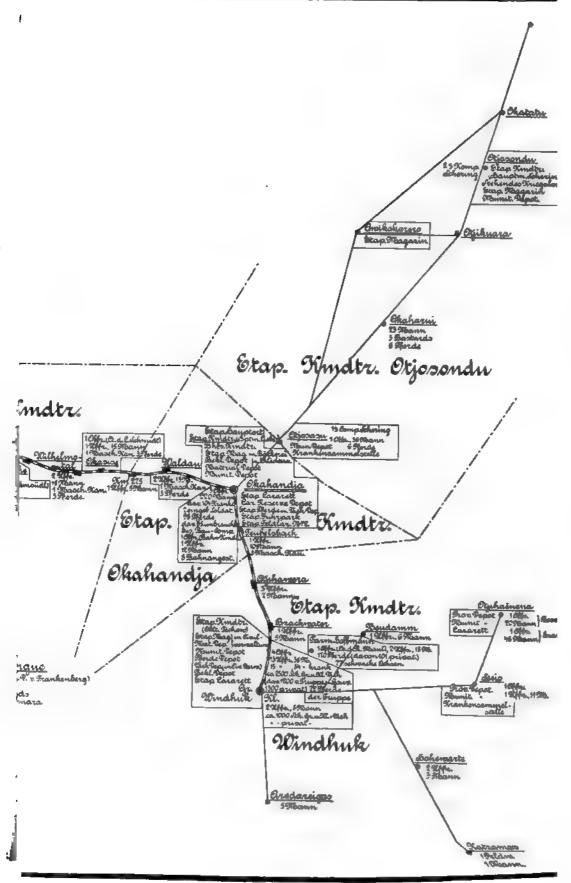

|        |  | • |  |
|--------|--|---|--|
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
| i<br>; |  |   |  |

## mpfe





?લ



1

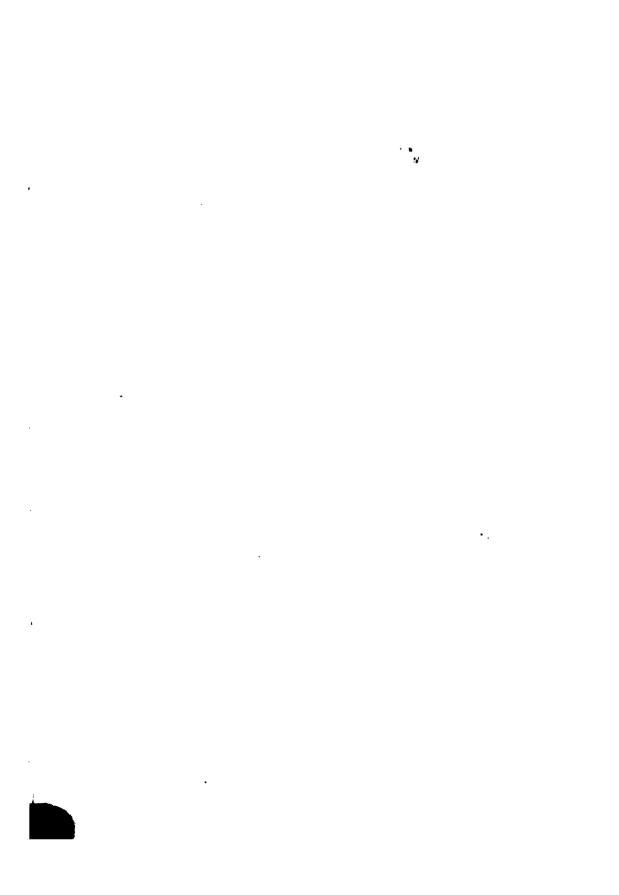

Der Hottentottenkrieg

M.

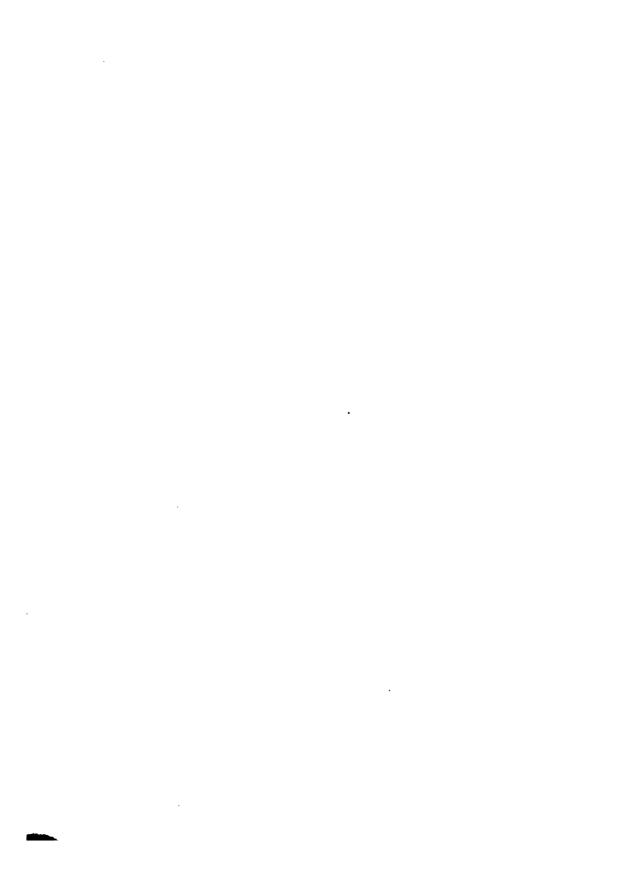

## Die Kämpfe

der

# deutschen Ernppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

3weiter Band Der Hottentottenkrieg



Mit 47 Abbildungen und 28 Sfiggen
Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikahrleger bestimmt

Berlin 1907

Ernst Siegfried Wiffler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Rechtscher Sonderabbrud aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Beerestunde".

Alle Rechte aus bem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Abersetzungsrecht sind vorbehalten.

## Inhalt.

|                | Der Hottentottenkrieg.                                                                     | Sch |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Biertes Heft:  | Ausbruch des Aufstandes; die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen                        | 1   |
| Fünftes Heft:  | Die Kämpfe gegen Cornelius und Morenga bis<br>zum September 1905; das Ende Hendrik Witbois |     |
|                | und seines Stammes                                                                         | 107 |
| Sechstes Heft: | Die Unterwerfung des Cornelius und der Bondel-                                             | 900 |
|                | zwarts                                                                                     | ZUU |



## Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Diertes Beft:

Der Hottentottenkrieg:

Ausbruch des Aufftandes; die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen

ENG.

Mit 8 Skizzen und 13 Abbildungen

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt.

Berlin 1907

Ernft Siegfried Miffler und Sohn

Königliche Bofbuchhandlung Rochftraße 68-71 Sonderabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus bem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Abersetzungsrecht sind vorbehalten.

### **Borwort.**

it dem vorliegenden heft beginnt der Generalstab die Darstellung des hottenstottensselbzuges. Durch die Aussagen der inzwischen von dem Generalsstabsoffizier des Etappenkommandos, Major Maerder, vernommenen hottentotten-Großleute ist es möglich geworden, das Bild der Ereignisse auf seiten der Aufständischen wesentlich zu vervollständigen und zu beleben.

Die zeitweilig auf sechs anwachsende Bahl der Kriegsschauplätze, auf denen gleichzeitig gekämpst werden mußte, zwang stellenweise zu knapper Darstellung, um dem Leser die Übersicht über die Gesamthandlung nicht allzusehr zu erschweren, so sehr es auch bedauert werden mußte, daß hierdurch viele wackere Taten und manche hingebende Leistung der Truppe nicht die Würdigung finden konnten, die sie verdienten.

Aus einem ähnlichen Grunde war in den ersten, den Hererofeldzug behandelnden Heften der Anteil des Landungskorps S. M. S. "Habicht", dessen Taten in dem I. Beiheft zur Marine-Rundschau 1906\*) eine sehr eingehende Darstellung gefunden hatten, nur insoweit erwähnt worden, als es für das Berständnis notwendig war.



<sup>\*)</sup> C. S. Mittler & Cohn, Ronigliche hofbuchhandlung, Berlin SW.



## Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                      | Geite    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B. Der hottentottenfrieg                                                                                                                                                                             | . 1      |
| I. Der Ausbruch bes Aufftandes. — Die Kämpfe am Auob und in ben Karrasberger                                                                                                                         | <b>1</b> |
| 1. Der Suben bes Schutgebiets mahrend bes hererofrieges                                                                                                                                              | . 1      |
| 2. Die ersten Rämpfe mit Morenga. — Die Erhebung ber Witbois                                                                                                                                         | . 9      |
| 3. Die Bertreibung hendrik Bitbois. — Die Kampfe bis jum Ende bei Rabres 1904                                                                                                                        |          |
| 4. Die Rampfe am Auob und die Ereignisse im Januar und Februar 1908                                                                                                                                  |          |
| 5. Die Unternehmung bes Obersten Deimling gegen die großen Karras berge im März 1905                                                                                                                 | :        |
| Anlage 1. Kriegsgliederung der im Dezember im Namalande stehender<br>Teile der Schutztruppe                                                                                                          |          |
| Anlage 2. Namentliche Lifte ber in ben Kämpfen gegen die Hotentotter<br>bis Ende März 1905 gefallenen, verwundeten und an Krank<br>heiten gestorbenen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften bei | :        |
| Schuttruppe                                                                                                                                                                                          | . 33     |

## Berzeichnis der Kartenskizzen.

- 1. Deutsch:Südweftafrita.
- 2. Überfichtsftige jum hottentottenfeldjug.





## B. Der Hottentottentriea.

- I. Der Ausbruch des Aufstandes. Die Rämpfe am Ausb und in den Karrasbergen.
  - 1. Der Süden des Schutgebiets\*) während des Bererofrieges.

ährend im Norden des Schukgebiets die deutschen Abteilungen trok Krankheit und Rüdwirtung

Entbehrung das schwere Werk der Berfolgung und Niederwerfung des Herero- bes herero-🛂 volles au Ende führten, entlud sich über dem Süden ein neucs, schwercs Ungewitter: im Ottober 1904 brach ein allgemeiner Aufftand ber Sottentottenftamme aus. An fich fonnte biefes Ereignis niemanbem gang überraichend tommen, benn bie allgemeinen Gründe, die bei ber Erhebung ber Hereros wirksam gewesen waren: die Freiheitsliebe, die friegerische Art und der Hochmut der Eingeborenen mußten über furz oder lang auch im Namalande jum Aufammenftog mit den deutschen Rolonis fationsbestrebungen führen. Daran tonnte bie nachfichtige Behandlung, die gerabe bie hottentotten und ihre Rapitane feitens ber beutichen Regierung erfahren hatten, nichts ändern.

Schwerer zu verstehen ift es, warum ber Aufstand gerade in diesem Augenblice und nicht scon im Sommer 1904 ausbrach, wo die beutsche Truppenmacht im Bererolande vollauf in Anspruch genommen war. Ein Rückblick auf die Borgange im Namalande während bes Hererofrieges wird dies vielleicht verständlich machen. ift babei zwijchen bem fublichen Teile bes Namalandes, bem Begirt Reetmannshoop, und dem nördlichen, bem Begirt Gibeon, zu unterscheiben.

Im Subbegirte hatte ber Ausbruch bes Herervaufstandes im Januar 1904 bie Der Ausbruch grundliche Beftrafung der auffäsigen Bondelzwarts verhindert. Der Friede von bes herero-Ralffontein \*\*) war mehr bem Ansehen bes Gouverneurs als ben Erfolgen ber beutichen perhindert bie Baffen zu banten gewesen. Nur 70 Beige und 3 Geschütze waren neben 120 ein- grundliche Begeborenen Berbundeten beim Abschluß bes Friedens im Lager von Kaltfontein ans ftrafung ber wesend gewesen. Die zu einer Art Gerichtsverhandlung unter bem Borfit bes Begirtsamtmanns v. Burgeborff ausammentretenden Namatapitane hatten bie Bebingungen für bie Unterwerfung ber Bonbelgwarts festgefest. Sie maren bamit

frieges auf ben

<sup>\*)</sup> Stigge 1 unb 2. \*\*) Erftes Beft, Seite 21.

entgegen bem icon in ben erften Schutverträgen ausgesprochenen Brunbfate gu Richtern zwischen Weißen und Gingeborenen geworben.

Die glimpflichen Bedingungen, die diefes Bauptlingsgericht erklärlicherweise seinen Stammverwandten auferlegte - Abgabe ber Baffen und ber Munition, Auslieferung ber Räuber und Mörder und Abtretung von Kronland — fonnten infolge ber burch bie Ereignisse im Norden notwendig gewordenen Abreise des Gouverneurs und bes Abmariches des größten Teils der Schuttruppe nur unvolltommen durchgeführt werben. Die Bonbels gaben zwar 283 Gewehre ab gegen 215, die sie 1898 hatten abstempeln laffen; ob sie aber damit wirklich entwaffnet waren, das war in bem weiten, menschenleeren, an Berfteden überreichen Gebiete schwer festzustellen. Bon ben awölf ichulbig gesprochenen Aufrührern gelangten nur zwei in bie Banbe ber beutiden Obrigfeit. Die Fesifetung über bie Landabtretung endlich verzögerte fich von Monat ju Monat; fie bilbete infolgebeffen lediglich eine Quelle ber Beunruhigung für bie in ihrem Befit bedrohten Bonbelgwarts. Dazu tam, daß die Gerüchte über ben Berlauf bes Herero-Feldzuges nicht ohne Entstellungen und übertreibungen in ben Sübbegirt brangen.

Die

Schon im Frühjahr 1904, nach ben wenig erfolgreichen Operationen an ben Stimmung ber Onjati-Bergen, berichtete ber ftellvertretende Gouverneur, Regierungerat Tedlenburg, Eingeborenen. über die Rudwirkung ber Ereigniffe im Norden auf die Stimmung im Namalande:

"Infolge bes langfamen Berlaufs bes Bererofrieges mogen manchem Gingeborenen im Suben Zweifel tommen, ob die Macht ber Deutschen wirklich so groß sei, wie er bisher geglaubt. Seine Rriegsluft ift seit Beginn ber Unruhen rege, und gern ift er mit in ben Bererofrieg gezogen, vorläufig noch auf feiten ber Deutschen. Er wurde aber unbedentlich fich gegen biefe wenden, wenn ibm ber Erfolg auf ber Begenfeite ficherer ericeint. Bei ber Urteilslofigfeit bes Durchichnittseingeborenen, feiner Unwiffenheit, welche Machtmittel bas Reich jederzeit nachzusenden imftande ift, tann bas übertriebene Berücht von einem Migerfolge ber beutschen Waffen unter ben gegenwärtigen Berhältniffen im Süben ben Aufftand entfeffeln."

Rechnet man dazu, daß fich in ben Röpfen ber Gingeborenen die burch unvorfichtige Hugerungen Beiger beftärtte Überzeugung festsette, bag nach ber Nieberwerfung ber Bereros auch im Guben zur allgemeinen Entwaffnung ber Eingeborenen, zur Abjetung der Rapitane und zur Befchlagnahme ber Gingeborenenlandereien geschritten werben wurde, so ift es erklärlich, baß auch im Namalande in ben auf ben Frieden von Raltfontein folgenden Monaten die erhoffte Beruhigung nicht eintrat. 3m Gegenteil, die einzeln wohnenden Farmer wurden dauernd durch die brohenden Reden ber Gingeborenen, bas herumreiten von Bewaffneten und bie Biberfpenftigfeit ihres eingeborenen Berjonals in Unruhe erhalten. Ansbesondere maren es neben ben Bonbelgmarts bie Felbicuhtrager und bie Gochasleute, beren Saltung Bebenten erregte, aber auch die Bewohner ber Karrasberge und ein Teil ber Bethanier waren unficher; nur die burch bie verftandige Saltung ihres Rapitans Chriftian Goliath im Raume gehaltenen Bersebaer und die unter ber unmittelbaren Ginwirfung ber Befatung ftebenben Bewohner von Reetmannshoop fonnten als zuverläffig gelten. Rebenfalls waren sowohl ber Begirtsamtmann von Reetmannshoop, Rollbireftor Schmibt, wie der Rübrer ber im Subbegirf ftebenben 3. Kompagnie, Hauptmann v. Roppy, überzeugt, daß es bei bem geringften Unlaffe zu Reinbfeligfeiten tommen tonnte und diefe aller Bahricheinlichkeit nach eine allgemeine Erhebung zur Folge haben würden. Dies mußte mit allen Mitteln verhindert werden, icon weil die nur etwa 200 Mann ftarte,\*) auf eine Haupts und elf Nebenstationen verteilte Rompagnie Roppy, ber außerbem noch anläglich bes Bereroaufftandes ein Teil ihrer Bferbe entzogen worben war, zu größeren Unternehmungen zu schwach war.

Seitens ber Bivilbehörden wurde nach Kräften burch perfonliche Rudfprache beruhigend auf die Ravitane eingewirft, auch ber Berbreitung ber in folden Tagen ber Spannung besonbers bebenklichen "Stories", \*\*) gelegentlich foggr burch Strafanbrohung, entgegengewirft und ben Farmern, die fich auf ihren Bobnsigen nicht mehr ficher glaubten, anbeimgegeben, fich ju Bruppen an verteidigungefähigen Orten ausammenaugieben. Die Truppe beobachtete notgebrungenerweise in biefer Reit eine burchaus abwartenbe Haltung.

Obwohl Oberft Leutwein dauernd die Lage für ungefährdet hielt, fah er fich Oberft Leutboch burch bie aus bem Guben eingehenden Nachrichten veranlaßt, am 29. Arril "aus weinbeantragt politischen Grunden" 150 Berittene und eine Batterie zu vier Geschützen C. 96 aus für den Suben ber Beimat zu erbitten. Auf Veranlaffung bes Chefs bes Generalftabes ber Armee April 1904. wurde bie Rahl ber Berittenen auf 300 erhöht. Diese follten mit ber Kompagnie Roppy zusammen bas III. Bataillon 2. Kelbregiments bilben (7., 8., 9. Rompagnie).

Der gesamte Transport ging unter guhrung bes Majors v. Lengerte am 7. Juni von Hamburg ab, mußte jedoch am 1. Juli in Swafopmund auf Anordnung bes Beneralleutnants v. Trotha bie 7. Kompagnie ausschiffen \*\*\*) und traf mit ben übrigen Teilen am 2. Juli an feinem Beftimmungsort Luderitbucht ein.

Dort hatte inzwischen ber Generalftabsoffizier bes Ctappenfommandos, Major Lequis, unterftugt von Sauptmann v. Roppy und Bezirksamtmann v. Burgsborff, eine rege Tätigkeit entfaltet, um bie Musichiffung ber Truppe und ber am 4. Juli aus ber Rapkolonie eintreffenden Bferde und Maultiere und beren Abmarich burch ben 125 km breiten Buftengurtel vorzubereiten.

Major Leguis hatte bei feiner Ankunft in Lüberitbucht am 16. Juni an Lanbungseinrichtungen lediglich eine verfallene Brude, einen gerlegbaren Rran und ein

<sup>\*)</sup> Einschließlich ber gablreichen gur Polizei abkommanbierten und ber im Begirk Gibeon befindlichen Mannichaften.

<sup>\*\*)</sup> Umlaufenbe Berüchte.

<sup>\*\*\*)</sup> Drittes Beft, Seite 185.

volltommen ungenügendes Leichtermaterial vorgefunden. Es gelang ihm aber mit Silfe von G. Dt. G. "Wolf", bas er auf eigene Berantwortung in Ruberigbucht fefthielt, alle Borbereitungen rechtzeitig zu erledigen, burch ben ihm beigegebenen Saupts mann a. D. Fromm, einen bemährten alten Lanbesfundigen, Leichter, Rarren und Beidirre aus Rapftatt herangugieben und ben Mannichaftstransport in funf, ben Pferbetransport in vier Tagen, diefen ohne eine einzige Beichäbigung, ju loiden, nach bem Urteil bes Bertreters ber Lüberigbucht-Gefellicaft eine "ftaunenswerte"





Lüderitzbucht.

Leiftung. Auch an Land war alles aufs beste vorbereitet, Baffer und gutter bereitgeftellt, Relte zur Unterbringung ber Mannichaften aufgeschlagen. In Rubub ftanben bie nötigen Gefpanne gur Fortichaffung bes Gepads bereit.

Die Gilb: in Reetmanns: boop ein. **Sufi 1904** 

Schon am 6. Juli tonnte unter Gubrung bes hauptmanns Beble bie erfte abteilung trifft Staffel ber Abteilung ben Marich nach Reetmannshoop antreten. 3hr folgten bie übrigen Teile bes Transports in mehreren Staffeln, teils über Utama, teils über Tichaufaib-Rubub nach Kectmannshoop, wo fie vom 22, Juli ab eintrafen.

> Bis zur vollen Berwendungsbereitschaft ber Gubabteilung mußten inbeffen namentlich wegen bes ichlechten Auftanbes ber Pferbe noch Bochen verftreichen, bie eifrig bagu verwendet wurden, die Mannschaften an die Anforderungen bes afritanischen Rriegsbienstes zu gewöhnen. Der hierzu erforberliche Aufschub bes Beginns ber Operationen war um jo unerwünschter, als bas Gintreffen ber Berftartungen an fich eine wefentliche Befferung ber lage im Gubbegirt nicht berbeigeführt hatte. Im

Begenteil faben die Eingeborenen in ber Bermehrung ber Truppen nur eine Beftätigung bes Berüchtes über bie gegen fie geplanten Dagnahmen.

So war im außerften Guben bas Relb für eine Erhebung ber Eingeborenen vorbereitet, und es bedurfte nur noch eines entsprechenden gubrers, um bie Bewegung in Bang ju bringen. Diefer fant fich in ber Berfon Morengas.

Ratob Morenga, ein Herero-Baftarb von bem fleinen im Gainabrevier Morenga. (öftlich ber großen Rarras-Berge) mitten unter ben hottentotten figenben Stamme,





Keelmannsboop.

hatte früher in ben englischen Minen in Subafrita gearbeitet, sich einiges Gelb und eine für einen Reger nicht geringe Bilbung erworben. Er fpricht englisch und hollandifc, verfteht beutich und hat fich niberhaupt im Berlaufe bes Krieges als eine gang ungewöhnliche Ericeinung unter ben Regern erwiesen sowohl burch bie Umficht und Tattraft, mit ber er seine Unternehmungen geführt hat, als insbesonbere badurch, bag er ben in feine Sanbe gefallenen Beißen gegenüber fich ber bei feinen nordlichen Stammesgenoffen üblichen beftiglischen Graufamkeiten enthielt, ja ba und bort fogar eine gewiffe Großmut bewies. In ben mannigfachen Unterhandlungen, die mit ibm gepflogen wurden, zeigte er fich verhaltnismäßig zuverläffig. Für feine ungewöhnliche Bebeutung fpricht allein ichon ber Umftand, bag er als Schwarzer eine führenbe Rolle unter hottentotten fpielen fonnte.

Obwohl mitten unter ben Bonbelzwarts anfässig, hatte Morenga an beren Aufstand einen sichtbaren Anteil nicht genommen, war aber tropbem von bem Ralkfonteiner Häuptlingsgericht wegen Tötung eines im Bonbelzwartfriege vermundeten Bitbois als Mörder geächtet worden\*) und nach der Kapfolonie geflohen. Ende Mai ober Anfang Juni ericien er mit einer Bande von etwa 30 Ropfen in Biffeport, einer bicht an ber Oftgrenze bes Schutgebiets gelegenen englischen Karm. Demnächst fehrte er in die Begend zwischen ber Oftgrenze und ben großen Karrasbergen zurud, ichlug am Schambodberge ein befestigtes Lager auf und begann bort feine Tätigkeit als Räuber. Er erichien anfangs mit wenigen Genoffen auf den vereinzelten Farmen jener Gegend, verlangte ben Befitern bie Baffen ab und nahm ihnen ihr Bieb gang ober teilweise weg. Da die Farmer auch da, wo sie in größerer Bahl zusammenfagen, feinen Wiberftand magten, hatte er ungewöhnlichen Erfolg. Seine Banbe wuchs ichnell auf einige 60 Bewehre; von allen Seiten, auch aus ber Raptolonie, ftrömten ihm Biehdiebe und sonstiges Gefindel zu; die Aprils, ein Aweig der Bondelzwarts, traten mit ihm in Verbindung, und bie übrigen benachbarten Stämme wurden noch unrubiger.

Major v. Lengerte entsenbet ben Leutnant p. Stempel grenze. 1.August 1904

Da Dlajor v. Lengerte, ohne die Organisation seiner Truppe zu ftoren, startere Rrafte nicht verfügbar machen zu tonnen glaubte, entfandte er am 1. August nur ben Leutnant Baron v. Stempel mit 32 Mann ber 9. Kompagnie\*\*) nach ber Oftgrenze, wo diefer fich rein abwartend verhalten und vor allem ein Übertreten bes Morenga nach ber Oft auf englisches Gebiet verhindern follte. Major v. Lengerte wollte Ende bes Monats mit ben übrigen Truppen folgen. Die getroffenen Dagnahmen follten fich jeboch balb als unzureichend erweisen, die in der Entwicklung begriffene Aufstandsbewegung zu unterbrücken.

Die Lage im Henbrik Mitboi.

Im nördlichen Teile des Namalandes, dem Bezirf Gibeon, war die Lage nicht Begirt Gibeon. aunstiger, ja die Berhaltniffe waren bort für die beutsche Regierung insofern schwieriger, als sie außer wenigen ganz schwachen Truppen- und Polizeiposten über feinerlei Machtmittel verfügte und bie Ereigniffe im Berervlande und bie von bort herüberdringenden Gerüchte unmittelbarer auf die Eingeborenenbevölkerung wirkten. Die einzige Bewähr für die Aufrechterhaltung der Ordnung in diefem Bezirk bilbete ber Ginfluß ber beutschen Beamten und die Haltung Benbrit Witbois.

> Diefer merkwürdige Mann, ber bamals etwa 80 Jahre alt fein mochte, hatte fich feit seiner Unterwerfung nach ben Rämpfen in ber Raukluft in ben mancherlei Rämpfen, bie bie Deutschen burchzufechten hatten, als ein ftets zuverläsfiger Berbunbeter ermiefen. Es ichien, als ob er nach all ben Kämpfen mit ben hereros, mit ben anderen Hottentottenftammen und ichlieflich mit ber deutschen Schuttruppe, Die fast sein ganges Leben ausgefüllt hatten, nun sein Alter in Ruhe und Frieden be-

<sup>\*)</sup> Erftes heft, Seite 21/22. \*\*) Bisherige 3. ber alten Schuttruppe.

ichließen wollte, und nach seinem gangen Auftreten ift es wohl erflärlich, daß gerade Diejenigen beutschen Beamten, Die am meiften mit ihm in Berührung gekommen waren, ber Gouverneur Leutwein und ber Begirtsamtmann v. Burgsborff, felfenfest von seiner Treue überzeugt waren, hatte er boch in mehr als einer fritischen Stunde tren zur beutschen Sahne gehalten.

Es follte fich indeffen bald zeigen, daß er eben alle ichlechten Gigenichaften seiner Raffe, ihre Doppelgungigkeit, ihren Duntel, ihre religiöse Beuchelei, die fie bas äußerlich angenommene Chriftentum geschickt zur Entschuldigung ihrer Untaten benuten ließ, und vor allem ihre unbezwingliche Raubsucht auch im Alter noch befaß. Daneben war er von jeher ber typische Bertreter ber subafrifanischen Rriegführung gewesen, beren Mertmale eine unbestrittene Meisterschaft im Anlegen von Überfällen, höchste Beweglichkeit und Bähigkeit in ter Fortsetzung eines an sich aussichtslosen Wiberftandes find. Oft geschlagen, war er nie völlig niedergeworfen worben. Auch jett noch blieb feine Saltung für bie Mehrzahl ber Bottentottenftämme maggebend.

Im Gegensat zu ber vertrauensvollen Saltung ber genannten beiben Beamten beftand unter ber weißen Bevölterung mahrend ber Hererolampfe eine burch bie Nach- Stimmung ber richten vom Kriegeschauplate allein nicht zu erklärende Unruhe. Die Furcht vor einem Übergreifen des Hereroaufstandes auf das Namaland hielt eben alle Gemüter in Spannung. Belegentliche Bergeben ber hottentotten, Gewalttätigfeiten gegen einzelne Poliziften, Biderfetlichkeiten bes eingeborenen Dienftpersonals, Streitigkeiten ber Hottentotten mit ihren Rapitanen, unvorsichtige Hugerungen übermütiger Gingeborener, unbeftimmte Warnungen einzelner Gutgefinnter, Die Flucht eines Teils der Bitboi-Bilfstruppe im Bererolande und bas Rusammenftromen ber Bottentotten um Rietmont, ben Sit Benbrits, bas alles nährte bie machsenben Besorgniffe ber Bevölferung in einem Dage, daß fich ihnen ichlieflich auch die Regierung nicht gang entziehen konnte.

In diesem Sinne war icon bei dem ersten Busammentreffen des Generals leutnants v. Trotha mit Oberft Leutwein verabrebet worben, bak fich ber Bouverneur jelbst nach bem Namalande begeben und bort burch seinen perfönlichen Ginfluß und burch bie ihm beizugebende Truppe weiteres Unfiel verhindern follte. Bedauerlicherweise mußte diese Reise indessen mehrfach verschoben werden.

So hing tatfächlich alles von dem Wohlverhalten Bendrif Witbois und feinem Einfluß auf feine Stammesgenoffen ab. Reben feiner haltung tam nur diejenige ber Baftarbs von Rehoboth, bes einzigen nicht von Bendrif abhängigen Stammes bes nördlichen Namalandes, in Betracht, und biefe maren burch ihre Intereffen und Reigungen fo volltommen auf Seite ber Deutschen, bag ein Abfall biefer wertvollen Bunbesgenoffen faum au befürchten mar.

Bas nun hendrit Bitboi ichlieflich in der Treue gegen feine beutschen Bohl- Bas bat bentäter wankend gemacht hat, wird schwer je mit voller Sicherheit fich feftstellen brit Bitboi laffen. Die Ausfagen seiner gefangenen Stammesangeborigen fonnen als zuverlässig peranlaft?

Die Anfiebler.

zum Abfall

faum angesehen werben, ba sie fich begreiflicherweise felbst von jeder Schuld rein-Zweifellos mirften bie ermähnten Gerüchte von einer bevorzuwaschen suchen. ftehenden Entwaffnung aller Eingeborenen, und die Nachricht von dem Bechsel im Truppenkommando und ber bemnächstigen Abreise bes Begirksamtmanns v. Burgeborff, sowie beffen Erfat burch eine "ftarfere Sand"\*) bennruhigenb auf Bendrif Witboi ein. Außerbem foll nach ber Anficht eines mit Land und Leuten wohlvertrauten Beamten Benbrif Witboi bas Gefecht am Baterberg, wo die hereros durchbrachen, als Sieg biefer und die Ilnmöglichkeit ihrer Befangennahme als Somache ber Deutschen angeseben haben. Da nun auch ber gebildetfte hottentott fich von der Große des deutschen Beeres schlechterbings teine Borftellung ju machen vermag, fonnte bie Anficht auftommen, bag nach Entfendung eines Generals und fo vieler Solbaten weitere Rachfdube nicht zu erwarten, Die Gelegenheit zum Losichlagen also noch nicht vervaßt fei. Schlieflich balt Beneral Leutwein, der Hendrif Witboi wohl am genauesten von allen Deutschen kannte, es für durchaus möglich, daß bei bessen Entschluß eine Art religiöser Bahnfinn eine Rolle gespielt hat, wie er schon in früheren Zeiten an ihm beobachtet worben war. Für diese Annahme sprechen die Form der Kundgebungen bei seiner Erhebung und feine Begiebungen zu einem Wanderapoftel ber fogenannten athiopischen Kirche, einem Betichnana-bottentotten namens Stürmann Stipper, ber im Laufe bes Jahres 1904 aus ber Kapfolonie nach bem Namalande gekommen war. Samuel Raak erzählt von ihm, bag er icon bei feiner erften Anwesenheit im Namalande, furs nach Ausbruch bes Hererofrieges bem Rapitan erklart habe, er fei von Gott gesandt, um alle Beißen aus Afrika zu vertreiben. Der Grundsat: "Afrika für die Farbigen!" war von ihm jum werbenden Glaubensfat erhoben. Er ichloß fich fpater bauernd an hendrif an und gewann eine folche Macht über ben Kapitan, bag jeber, ber gegen ihn auftrat, erschoffen worben wäre. So berichtet Samuel Rfaat: "Beil ich nicht an ihn glaubte, war er mein geind. Sturmann hatte fo viel Gedanken im Ropfe, bag er ben Ginbrud eines gelehrten Mannes machte. Auch gauberte er mit Schwefel und Tuba." Biele andere Withois, fo Hendrits Sohn Ifaat, glaubten indes feft an Stürmanns göttliche Sendung. Ifaaf Witboi will einmal mit Stürmann "auf einem einfamen Berge gewesen fein, wo er viel mit ihm gebetet habe". Jebenfalls wagten bie weniger friegeluftigen Glemente nicht, ihren Ginfluß geltend zu machen; ben jüngeren war aber wohl ber Gedanke an einen Orlog nur verlodend. Denn zweifellos hat auf die Entichließungen vieler Gingeborenen, namentlich ber jungeren Glemente, bie immer mehr zunehmenbe tiefeingewurzelte Abneigung gegen bie fortichreitenbe beutiche Kultur mit eingewirft, die fie in der Bügellofigfeit ihrer Lebensführung bedrohte und von ihnen Gefittung und Arbeit forberte. Beibes war ihnen im

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben Benbrif Bitbois an feinen Untertapitan Samuel Ifaat ermannt.

Grunde ihres Herzens gleich verhaßt. Ihnen sagte ein ungebundenes Kriegsund Räuberleben weit mehr zu als friedlich geregelte Arbeit, für deren Segnungen ihnen jegliches Berständnis sehlte. Hieraus erklärt sich auch zum Teil die lange Dauer und die große Zähigkeit ihres Widerstandes. Durch den Frieden, mochte er noch so günstig ausfallen, konnten sie nach ihrer Auffassung nur verlieren.

Im übrigen erklärte 3. B. Samuel Jaak, einer der verständigsten Bertreter des Witboistammes wörtlich: "Ich habe keinen Grund zum Aufstand gehabt. Der Kapitän befahl ihn, also wurde er gemacht. Seine Gründe dafür hat uns Hendrik nicht gesagt."

Wie dem allen auch sein mag, jedenfalls haben die späteren Ereignisse bewiesen, daß auch im Bezirk Gibeon während des Hererokrieges Zündstoff genug angesammelt war, der jederzeit den Ausbruch des offenen Aufstandes befürchten lassen mußte.

### 2. Die ersten Kämpfe mit Morenga.\*) — Die Erhebung der Witbois.

Leutnant v. Stempel\*\*) war mit seiner 32 Mann starken Abteilung Ansang August an der Oftgrenze des Schutzgebiets eingetroffen und hatte in Samahaling Aufstellung genommen, um Morenga zu beobachten und ihm den Vertehr mit dem englischen Gediet unmöglich zu machen. Morenga, der damals auf 50 bis 60 Geswehre geschätzt wurde, hatte sich am Schambockberge verschanzt. Er entwassnete am 14. August die auf Holpan und Witpan sitzenden Buren und hatte durch mehrere erfolgreiche Raubzüge seine Vande mit Lebensmitteln, Wassen und Pserden aufs beste versehen. Von allen Seiten, auch aus dem englischen Gediet, erhielt er weiteren Zulauf. Die deutsche Abteilung dagegen befand sich, 200 km von der nächsten Unterstützung entsernt, von Ansang an in einer gesahrvollen Lage, weil es Morenga jederzeit freistand, sie mit Überlegenheit anzugreisen oder wenigstens die Patrouillen abzusangen, die sie zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Erfüllung ihrer Aufgabe abschieden mußte.

Dieses Schicksal ereilte am 29. August eine nach Kouchanas entsandte Patrouille, die sich bicht bei der Farm des Buren Freyer plötzlich von den Leuten des Morenga umsstellt sah. Auf die Meldung einiger entkommener Reiter ging am folgenden Tage Leutnant v. Stempel selbst mit 24 Reitern auf Kouchanas vor, um die sehlenden Leute zu befreien.\*\*\*) Er stieß daselbst auf die Bande Morengas. In dem sich entspinnenden Kampse siel als erstes Opser des Hottentottenkrieges, mitten durch das

Leutnant v. Stempel fällt. 30. August 1904.

<sup>\*)</sup> Stigge 2. \*\*) Seite 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Tatfachlich mar ber Kriegsfreiwillige Devenisch gefallen; ber angeblich gefangene Reiter Duwe hat fich fpater wieber bei ber Truppe eingefunden,

Berg getroffen, ber tapfere Bubrer ber fleinen beutichen Abteilung, Leutnant v. Stempel, und mit ihm der Sergeant Stolle und der Befreite Arndt.\*) Bei der großen Überlegenheit bes Zeindes mar eine Fortsetung bes Kampfes aussichtslos; die Abteilung wich unter Kübrung bes Unteroffiziers Ebernickel nach Garabis aus. wo fie fich per-Dort wurde sie am 3. September von einer fehr überlegenen Bande angegriffen, fonnte fich aber in bem von 900 morgens bis zur Dunkelheit mahrenden Rampfe dant ber Umficht ihres Führers und ber Tapferkeit ber Leute halten, bis ihr Hilfe nahte.

Die Süb: im Often ein. 1904.

Oberst Leutwein hatte nämlich ben Kommanbeur ber Gudabteilung, Major abteilung trifft v. Lengerte. noch in der erften Sälfte des August angewiesen, mit dem ichlagfertigen Enbe August Teile seiner Truppe Morenga unschädlich zu machen. Daraufhin hatte dieser ben Sauptmann v. Roppy mit ben beiben ihm verbliebenen Rugen und zwei Gefduten über Roes im Felbicuhtragerlande auf Sasuur und ben Sauptmann a. D. Fromm mit je einem Zuge ber 8. Kompagnie und ber 8. Batterie süblich an ben Großen Karrasbergen vorbei auf Dawignab entfandt. Er felbst folgte über Warmbad, wo er ben Berpflegungenachichub regelte, der Abteilung Fromm. Die übrigen Teile der 8. Rompagnie und 8. Batterie blieben unter Hauptmann Wehle in Reetmannshoop.

> Die Abteilung Roppy erreichte in den letten Augusttagen Hasur und maricierte auf die Meldung von bem Gefechte bei Kouchanas unverzüglich über Salpan auf Garabis weiter. Gin in Gilmarichen vorausgesandter Aug unter Leutnant Schmidt erreichte noch am Abend bes 3. September bas Gefechtsfeld bei Garabis und zwang bierdurch die hottentotten, von ber fleinen Schar bes Unteroffiziers Gbernickel abzulaffen.

> Das Erscheinen neuer beutscher Streitkräfte — auch Hauptmann Fromm näherte fich Anfang September Dawignab — veranlafte Morenga nunmehr, in die Großen Karrasberge auszuweichen, an beren Oftrande er bei Narudas eine feftungsartige, äußerst schwer zugängliche Stellung bezog. Seine Macht war namentlich durch zu ihm übergehende Bondelzwarts noch mehr angewachsen und wurde jest auf 150 Gewehre geschätt. Beiterer Bugug ftant bevor, insbesonbere sollte Morenga mit ber etwa 100 Röpfe starken, auf englischem Gebiet fitenben Bererofamilie ber Ranuarys in Berbindung fteben.

> Major v. Lengerke fürchtete, durch ein Vorgeben in die Großen Karrasberge ben Abfall der bann unbeobachteten übrigen hottentotten zu beschleunigen und baburch die schwach besetzten Stationen Warmbab und Ramansbrift und die noch im Diftritt Warmbad verbliebenen Farmer aufs äußerste zu gefährben. Er glaubte sich darauf beichränken zu follen. Morenga am Bergustreten aus dem Gebirge zu verhindern, und nahm zu biefem Zwed mit ber Abteilung Roppy bei Garabis, mit der Abteilung Fromm, bei

<sup>\*)</sup> Ramentliche Berluftlifte fiebe Anlage 2.

ber er felbst verblieben war, bei Devenischput Aufstellung und wies ben Sauptmann Beble an, mit bem Reft feiner Rompagnie ben westlichen Sauptzugang zu ben Großen Karrasbergen, Bafferfall, ju befeten. Batrouillen, die jur Barnung ber noch nördlich ber Großen Rarrasberge verbliebenen garmer Unfang September von Reetmannshoop entfandt worben waren, hatten nirgends etwas vom Feinde bemerft.

Der entscheibenbe Angriff auf Morenga follte bis jum Gintreffen weiterer Berstärkungen verschoben werden, weil von den in den Karrasbergen allein verwendbaren v. Lengerte Major v. Lengerte bie Rarrass Gebirgegeschützen nur ein einziges Stud vorhanden mar. beantragte baber bie Entsendung von zwei bis brei weiteren Rompagnien und fünf berge, Gefecht Bebirgsgeschützen nach bem Suben. Da jeboch die Berhaltniffe burch bas Anschwellen ber Macht Morengas immer unhaltbarer wurden, rechnete Major v. Lengerte boch 21. September mit ber Möglichkeit, ben Angriff allein unternehmen zu muffen. Er entfandte baber am 19. September ben Sauptmann Fromm mit einem Offizier und 39 Mann über Onchas-Us auf Daffiesfontein und ben Oberleutnant Ritter v. Rosenthal mit 50 Mann und einem Geschütz auf Narubis, um die Zugange zu ben Großen Karrasbergen zu erkunden. Während bie Batrouille Rosenthal ihren Auftrag ohne Berührung mit bem Keinde ausführte, hatte hauptmann Fromm am 21. September bei Bais, ein heftiges Gefecht mit Morenga. Der Feind, ber auf 80 bis 90 Bewehre geschätt wurde, suchte bie Batrouille nach Sottentottenart einzufreisen und burch tongentrisches Reuer zu vernichten. Hauptmann Fromm tonnte indessen bas Gefecht rechtzeitig abbrechen und nach 61/2ftunbigem Kampfe mit einem Berluft von fünf Berwundeten\*) auf Ralkfontein (etwa 50 km norböstlich Warmbab) abziehen.

Major erfunbet aegen

Das Befecht bei Bais hatte erneut gezeigt, welchen Befahren einem fo beweglichen, gut unterrichteten und tatfraftigen Zeinde gegenüber alle fleinen Abteilungen abteilung wird ausgesett waren. Der Führer ber Südabteilung zog daher die bisher öftlich ber bei Raltsontein Groken Karrasberge ftebenden Abteilungen Fromm und Roppy, Die zusammen Gefecht bei 130 Gewehre und vier Gefdute gablten, bis jum 9. Oftober bei Ralffontein que Bafferfall. fammen. 3m Often blieben nur bie ichwachen Stationsbejatungen von Roes, Hafuur, Oftober 1904. Dawignab \*\*) und Utamas jur Beobachtung ber englischen Grenze jurud.

vereinigt.

Der unermubliche Morenga nutte inzwischen die Borteile seiner zentralen Stellung an den Karrasbergen zu einem neuen Schlage aus. Er erschien am 5. Dttober bei Tagesanbruch überraschend vor dem Lager der 8. Kompagnie (Wehle) bei Wafferfall und griff fie mit etwa 150 Mann von allen Seiten auf bas heftigfte an. Der Angriff wurde von ber ichnell gefechtsbereiten Rompagnie zwar unter Berluft von zwei Toten und fieben Bermundeten\*) abgeschlagen, fie verlor aber den größten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Burbe Mitte Oftober nach Utamas herangezogen,

Teil ihrer Pferde und Esel, die während des Kampses entliesen und vom Feinde, der elf Tote auf dem Platse gelassen hatte, in die Berge getrieben wurden. Die Kompagnie, die zur Verfolgung des Feindes in die Verge hinein zu schwach und nach dem Verlust ihrer Pferde sast bewegungsunfähig war, wurde nach Keetmannshoop zurückgenommen.

Inzwischen war Ansang Ottober die Nachricht von der Erhebung im nördlichen Namalande eingegangen. Gleichzeitig wurde aus Warmbad gemeldet, daß die Bondels eifrigst am Beschlagen ihrer Pferde arbeiteten, ein sicheres Anzeichen, daß auch sie an den Orlog dachten. Major v. Lengerke kam ihnen indessen zuvor, indem er den Hauptsmann v. Koppy nächtlicherweile von Kalksontein nach Warmbad rücken und die answesenden Bondels — 70 Mann unter ihrem Kapitän Johannes Christian — und einige Withois sessnen ließ. Hierdurch war in wirksamster Weise einer weiteren Vermehrung der Feinde vorgebeugt.

Im übrigen mußte sich Major v. L'engerte barauf beschränken, mit der wieders vereinigten Abteilung Wehle Keetmannshoop, mit der Abteilung Fromm Warmbad, mit der Kompagnie Koppy Sandsontein und mit einem kleinen Posten Kamansdrift besetzt au halten. Zur Niederwerfung Morengas, den er nunmehr auf 200 bis 300 Gewehre schätze, hielt er jetzt mindestens sechs weitere Kompagnien und zwölf Gebirgsgeschütze für notwendig. Dem Eingreisen der Verstärkungen arbeitete er durch Ansammlung bedeutender Lebensmittelvorräte\*) und durch die Offenhaltung der Verbindung mit der Kapkolonie vor, auf der bei dem schwierigen Verkehr mit Lüderitzbucht die Verspstegung des Südens hauptsächlich beruhte.

Die Witbois fallen ab. Anfang Ottober 1904.

Die Ereignisse im Süben traten indessen Ansang Ottober in den Hintergrund gegenüber den Borgängen im nördlichen Namalande. Waren auch von dort schon während des Sommers einzelne beunruhigende, damals vielleicht noch übertreibende Nachrichten in die Heimat gedrungen, so hatte doch die seste Zuversicht der versantwortlichen Kenner der dortigen Berhältnisse, des Gouverneurs Leutwein und des Bezirtsamtmanns v. Burgsdorff, bei der Regierung, dem Truppensommando und in der öffentlichen Meinung die aufsteigenden Besorgnisse immer wieder zerstreut. Ein in den deutschen Zeitungen veröffentlichter Brief Hendrit Witbois, in dem er seinen gegen die Hereros im Felde stehenden Unterkapitän unter Bezugnahme auf das Berschwinden eines Teils seiner Leute\*\*) scheinbar ganz ernsthaft zur Treue gegen die Deutschen ermahnte, trug weiter dazu bei, die Lage im Bezirk Gibeon günstig erscheinen zu lassen. Um so überraschender wirkte das kurze Telegramm, das am 7. Ottober in Berlin eintras und besagte, daß die Witbois Gibeon anscheinend in

<sup>\*)</sup> In Reetmannshoop wurden Borrate angesammelt, die zur Berpflegung von 1000 Mann bis zum Marz 1905 ausreichten. Rur an hafer war Mangel.

<sup>\*\*)</sup> Seite 7. Tatfachlich find bie entwichenen Bitbois mit ihren Waffen in die heimat gurudgefehrt und bort von ihrem Rapitan unbehelligt geblieben.

feinblicher Absicht verlaffen batten und baf bie Station Ruis am Fischfluffe burch Bitboileute angegriffen worben fei. Die folgenben nachrichten ließen balb feinen Ameifel mehr barüber, bak ber langft brobenbe allgemeine Aufstand ber nörblichen Namaftamme nunmehr ausgebrochen fei.

Am Rachmittage bes 3. Oftober waren bie Witbois Samuel Ifaat und Betrus Begirtsamt: Rob bei bem Begirfsamtmann v. Burgsborff ericbienen und hatten ihm einen Brief ihres Rapitans gezeigt, nach bem biefer "jest aufhören wolle, ber beutschen Regierung v. Burgeborff wirb ermorbet. au folgen". Die beiben hottentotten ergählten babei, bag Benbrit in ichlechten banben fei und nur ber Begirtsamtmann ihn umftimmen tonne. Burgsborff beschloß, ohne Saumen einen letten Berfuch ju machen und ritt, begleitet von ben beiben Sottentotten, unbewaffnet nach Rietmont ab. Als er indeffen am folgenden Tage in Mariental anfam, wurde er von den versammelten Gingeborenen gefragt, ob er ben Brief bes Rapitans befommen habe, und nachdem er bies bejaht hatte, von einem Baftarbhotten= totten, namens Salomon Sahl, hinterruds niebergeschoffen. Er fiel als Opfer feines Bertrauens zu einem Stamme, bem er in zehnjähriger Arbeit nur Gutes getan hatte, in treuer Pflichterfüllung gegen sein Baterland und gegen die Rolonie, die er unter Einsat feines Lebens por einem neuen ichweren Schlage bewahren wollte.

Allein es war zu spät! Unmittelbar nach dem Tobe Burgeborffs begann auf Befehl hendrits bas Morben, dem alles jum Opfer fiel, was an weißen Männern, gleichviel ob Deutscher ober Bur, im Bitboilande faß. Als einer ber erften wurde ber Miffionar Holzapfel, ber jahrelang in hingebender Arbeit unter ben Bitbois gewirkt und noch zwei Tage vorher in Rietmont Gottesbienft abgehalten hatte, vor ben Augen seiner Frau und feiner Rinber niebergeschoffen. Auch bie fleine Station in Mariental fiel in die Sande ber Bitbois, die babei den Unteroffizier Maurer und ben Reiter Beld niedermachten. Die Frauen und Kinder murben im allgemeinen geschont und an die Grenze bes Witboilandes gebracht, von wo fie wenigstens bas nadte Leben nach Gibeon retten fonnten.

Bendrif Witboi belobte ben Mörder feines früheren Freundes, bes Begirtsamtmanns v. Burgsborff, ausbrudlich. "Als ich nach Rietmont zu Hendrik tam," so berichtet Samuel Raak, "faß Salomon Sahl bei ihm. Zu ihm fagte Benbrik: "Ach bante bir, bag bu ben Hauptmann\*) erschoffen haft. Ich hätte es nicht tun können und hatte auch nicht ben Befehl bazu geben konnen. Und was hatte ich sagen sollen, wenn ber Hauptmann hierher gekommen wäre und mich gefragt hätte, weshalb ich ben Orlog wolle?" — Als ich bann ben Rapitan fragte: "Beshalb haft bu benn ben Holzapfel getotet?" fagte Bendrif: "Das hat Sturmann getan". Bendrit fagte bann: "Best ift alles zum Orlog flar, nun geht und holt Gure Leute".

Da bie Withois vor Ausbruch bes Aufftandes in aller Stille von ihrem Rapitan nach Rietmont zusammenberufen worben waren, bilbeten fie bort eine ichlagfertige

mann

<sup>\*)</sup> Burgsborff mar Hauptmann ber Reserve.

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Submeitafrifg. II.

Masse von 800 bis 900 Kriegern. Abgesehen von ben im Privatbesitze befindlichen Wassen hatten sie von verschiedenen Wassenausgaben her eine größere Anzahl Gewehre 88 in Händen,\*) weitere Wassen und zahlreichen Schießbedarf verschafften sie sich bei den Uberfällen auf einzelne Schutzruppen= und Polizeiangehörige oder erhielten sie von entlausenden eingeborenen Polizisten und durch Schmuggler aus dem englischen Gebiet. Burde diese Macht energisch ausgenutzt, so waren nicht nur die einzelnen Farmer und die kleinen Stationen (Heliographenposten) in der Nachbarschaft des Witboilandes verloren und Gibeon selbst gefährdet, sondern auch ein schnelles Borzbringen der Ausständischen über Hoachanas oder Rehoboth auf Windhuft und in das Etappengebiet der im östlichen Hererolande operierenden Truppe keineswegs ausgeschlossen.

Gibeon wird von ben Deutschen bebauptet. Unter diesen Umständen war es ein großes Glück, daß der Feldwebel Beck, der nach dem Abreiten des Bezirksamtmanns v. Burgsdorff in Gibeon das Kommando übernahm, aber den Ernst der Lage nicht ahnte, von mehreren Seiten — u. a. von dem Gibeoner Missionar Spellmeyer, dem ein Eingeborener die Aufstandspläne der Hottentotten hinterbracht hatte — rechtzeitig gewarnt wurde. So konnte er noch beizeiten die Station in Berteidigungszustand setzen und nach allen Richtungen Boten aussenden, um die erreichbaren Weißen zu retten. Einige von diesen konnten auch unter Zurücklassung ihrer ganzen Hobe fliehen, für andere kam die Warnung zu spät. Durch die Flüchtlinge wuchs die nur wenige Reiter zählende Besatung von Gibeon auf 85 Gewehre au, unter deren Schutz sich 178 Frauen und Kinder sammelten. Die Feste wurde in verteidigungsfähigen Zustand gesetzt. Nach Windhuk und Keetzmannshoop ging Meldung über die Ereignisse ab.

Der Führer ber Witbois, Samuel Faat, \*\*) ließ bem Feldwebel mit einem Angriff brohen und ihn unter Zusicherung freien Geleits zum Abzug nach Lüberithucht auffordern. Angesichts der sesten Haltung der Gibeoner Besatung hielt er es aber für geraten, von der Aussührung des Angriffs abzustehen. Seine Späher durchsstreisten die ganze nähere und weitere Umgebung von Gibeon, um auch hier überall das Mords und Zerstörungswerf zu vollenden.

Von Gibeon aus geschah zur Unterstützung ber bedrängten Weißen auch fernerhin alles, was möglich war. Wiederholt zogen Patrouillen aus, um Frauen und Kinder zu bergen, die von den Hottentotten nach der Ermordung ihrer Männer und Bäter aus dem öftlichen Namalande auf Wagen weggeschafft und dann in der Umgegend

<sup>\*)</sup> Nach amtlichen Feststellungen waren ben Witbois zum Schutz gegen die Hereros 26, zur Berfolgung der Deserteure aus dem Hererokriege zwölf, zehn Gewehre 88 zu ähnlichen Zweden den Simon Kopper-Leuten übergeben worden; 16 Gewehre 88 befanden sich im Besitze von Deserteuren. Beim Ausbruch des Aufstandes fielen den Hottentotten weitere 79 Gewehre in die Hande, so daß ihr Besitz an Gewehren deutscher Herkunft sich einschließlich 19 Verkaufsgewehre auf 162 Stud bezisserte, worunter 82 Modell 88. Weitere 110 bis 120 Hinterlader besanden sich von früher her im Besitze der Witbois.

<sup>\*\*)</sup> Bendrif Witboi blieb bauernd in Rietmont.

von Gibeon mitten im Kelb ihrem Schidfal überlaffen wurden. Da bie Stationen Danaus und Kaltenborft - lettere, nachbem fich bie nur brei Mann ftarte Befatung gegen bie wiederholten Angriffe ber Sottentotten zwölf Tage lang gehalten hatte, — hatten geräumt werben muffen, war bie Berbindung sowohl mit Reet= mannshoop als mit Windhut unterbrochen.

Schon vor seinem Abfall hatte Hendrif Witboi fämtliche Kapitäne des Nama- Abwartenbe landes jur Teilnahme an der Erhebung auffordern laffen. Aber weber der Erfolg diefer Aufforberungen, noch ber Ginbrud, ben sein Beispiel machte, entsprach bem Ginfluß, ben man allgemein bem alten Rapitan auschrieb. Unbebingt ichloffen fich nämlich Die anberen feinem Borgeben nur die etwa 120 tampffähige Männer zählenden Kranzmannhotten-Bei der geringen gogernd feinem totten von Gochas unter ihrem Rapitan Simon Ropper an. Rabl ber bort lebenden Weißen fonnte von einem Wiberstand in jener Gegend teine Rebe fein: am 8. Oftober wurden fast famtliche Manner ermordet und die Frauen nach ber Westgrenze bes Withoilandes abgeschoben.

Haltung Sendrit Bitbois. Stämme folgen nur Beifpiel.

Nach einigem Bögern folgte auch die rote Nation unter ihrem Kapitan Manasse Noroseb. Ihr Sauptplat, Boachanas, blieb indeffen im Besit ber bort versammelten Beigen. Endlich ichlog fich Ende Oftober auch der Felbicubtragerfapitan, Sans hendrit, an, ber unmittelbar nach ber Erhebung ber Witbois bem Bezirksamtmann von Reetmannshoop noch feine Treue versichert hatte. Sein Bögern ermöglichte wenigstens ben um Roes wohnenden Weißen, sich nach Reetmannshoop ober auf englifches Gebiet in Sicherheit zu bringen.

Satte Bendrif Witboi nach einiger Reit wenigstens die öftlichen Naman auf feine Seite gezogen, so hatte er im Norben einen vollen und im Westen einen teilweisen Difierfolg zu verzeichnen. Der Rapitan ber Baftarbs von Rehoboth, hermanus van Wof, übergab bie Aufforberung Witbois jum Abfall bem Gouverneur. Die altbewährten Bundesgenoffen blieben ber beutichen Sahne treu und follten, wie ichon im erften Bitboitriege, den deutschen Truppen als Aufflärer, Bagenführer und im offenen Rampfe wertvolle Dienfte leiften.

Den noch weiter nördlich im Hererolande wohnenden Hottentottenstämmen, den Topnaars und Awarthois, \*) wurde bie vorhandene Neigung zum Abfall durch ichnelles Aufassen ber Besatung von Outjo unter Leutnant b. L. Schmidt und Alfistengarat Schrödter genommen. Die Besatungen von Zeftontein und Frangfontein wurden Anfang Oftober verftartt, der Kapitan Uichamab durch Affistenzarzt Schrödter verhaftet und beibe Stämme entwaffnet.

Die Kapitane des weftlichen Namalandes, Baul Fredericks von Bethanien und Chriftian Goliath von Berfeba, verficherten bem Bezirksamtmann von Reetmannshoop ihre Treue. Auch die Hottentotten in der unmittelbaren Umgebung von Reetmanns-

<sup>\*)</sup> Stigge 1.

boop blieben im allgemeinen treu. Nur die icon lange unficheren Bewohner ber weftlichen Groken Rarrasberge unter Sturmann\*) und Claas Matros gingen jest offen zu Morenga über. Im Weften gelang es bem außergewöhnlich verftändigen Chriftian Goliath, feine Leute, beren Dienste als Wagenlenter usw. von Bebeutung waren, bauernd vom Aufftand abzuhalten, obwohl ihnen von beuticher Seite feinerlei Schutz gemährt werden fonnte. Reben ber Tätigfeit bes Bezirksamtmanns Schmidt ift vor allem feinem Ginfluß bas Treubleiben bes einen und bas gogernde Berhalten bes anderen Teils ber hottentotten zu verdanten. Der Diftrittschef Bafferfall in Bethanien tonnte bant ber Unterftugung burch Baul Fredericks wenigstens bie in Bethanien unmittelbar an ber Etappenstrafe Lüberisbucht-Reetmannsboop fitenben Hottentotten vom Aufftand gurudhalten.

Die Nordbethanier allerdings, die Kamadams und die Corneliusleute, auf die Baul Fredericks feinen ober nur geringen Ginflug befaß, ichloffen fich ben in ihrem Gebiet herumschweifenden Witbois an. Ihre Führung übernahmen zunächst Unterfapitane Bendrif Withois, wie Elias, Sebulon und Gorub, später auch ber Schwiegersohn Benbrif Bitbois, Cornelius, ber es verstanden hatte, burch wiederholte Rranfmelbung bei Oberst Deimling, beffen Stab er mabrend bes Bererofrieges zugeteilt mar, seine Entlassung aus bem beutschen Dienst burchzuseben.

So begann benn balb nach bem Ausbruch bes Withoiaufftandes auch im Norbbethanierlande bas Morben ber vereinzelten Beißen und bas Blündern ber Farmen. Nur die größeren Bläte, Bethanien selbst, Maltabobe, Nauchas, Labuftein, tonnten fich halten. Dagegen fiel bas wichtige Nomtfas ben Aufftanbifden in Die Sanbe, ebe bie von Rehoboth und Lahnstein zur Silfeleiftung entjandten Batrouillen eintreffen fonnten. Dabei murben fünf Deutsche ermorbet, worunter ber alteste Anfiedler bes Namalandes. Hermann, und eine Frau. Auch eine von Bethanien zur Erfundung ber Berhältniffe im Norbbethanierlande entfandte Batrouille unter bem Unteroffizier ber Landwehr Raabe wurde am 24. Oftober bei Konjas (etwa 70 km nordweftlich Bethanien) bis auf einen Reiter abgeschoffen. Durch diese Borgange und burch bas Erscheinen von Witboiabteilungen am Sauerberge (nördlich Bethanien) murbe trot ber Behauptung von Bethanien ber Berfehr auf bem Bege Luderisbucht-Reetmanns= hoop in Mitleidenschaft gezogen und tam zeitweise völlig zum Stoden.

Die Lage nach

Bei allem Unheil, das die Erhebung der Hottentotten hervorrief, mar fie inbem Ausbruch beffen fur das Land und seine Bewohner doch nicht zu einer Ratastrophe von ber besAufstandes. Größe des Herero-Aufstandes geworden. Um so schwieriger, zeitraubender und verluft= reicher follte freilich die Rieberwerfung biefes Aufftandes werben. Denn bier galt es, einen leicht beweglichen, bedürfnislosen, das Rriegs- und Räuberleben über alles liebenden, vortrefflich ichiegenden Zeind unter bewährten guhrern zu befämpfen, bier erleichterte teine ins Berg bes Kriegsichauplates fuhrende Bahn bie Entwidlung und

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln mit bem bei Bendrif befindlichen Bropheten Sturmann.

10. Oftober

1904

Erhaltung einer bem Wegner ebenburtigen Truppenmacht. Bar auch bie Rabl ber Reinde gering, so fanden sie an der Natur ihres Beimatlandes, seiner Wasser- und Begetationsarmut, seiner Wegelofigfeit, seinem Reichtum an Schlupfwinkeln und unzugänglichen Berteibigungestellungen einen Bundesgenoffen, ber ihre gablenmäßige Schwäche reichlich ausglich. Rein Sanbfelb ichnitt im Namalande ben Feind von ber Grenze ab, und jenfeits von diefer konnten ibm bei ber Unmöglichkeit einer ftrengen Bemachung ber weiten, menichenarmen Grenggebiete alle Rriegsbedürfniffe in binreichenbem Make zugebracht werden; bier fand er im Notfall immer wieder eine Rufluchtsftätte.

Sehr lebhaft empfand die im Suben stehende Truppe die erhöhte Schwieriakeit ibrer Lage, zumal fie fich volltommen von ber Berbindung mit dem Norden abgefchnitten fab. Gin Berfuch, bem bedrängten Gibeon von Reetmannshoop aus Silfe ju bringen, mußte aufgegeben werben: Sauptmann Kirchner, ber am 5. Oftober mit ber 8. Batterie von Reetmannshoop aufgebrochen war, machte auf bie Meldung von bem Gefecht bei Wafferfall\*) wieder tehrt, um die Kompagnie Wehle von Wafferfall nach Reetmannshoop zurudzubegleiten. Die Truppen in Keetmannshoop - 164 Mann (einschließlich Reservisten und Landwehrleute) mit zwei Geschüten — waren gerabe ausreichend, um biefen Ort mit feiner gahlreichen weißen Bevolkerung, feinem Lagarett, feinen Biebberben und Borraten zu fichern.

Die Silfe für bie gefährdeten Stationen bes nördlichen Namalandes konnte Oberft Leutalso nur von Norden, vom Bererolande, fommen. Dort hatte indeffen Generalmein geht nach Dem bem Süben. v. Trotha alle verfügbaren Kräfte zur Berfolgung ber Hereros herangezogen. Gouverneur war an Stelle ber 7. Kompagnie bes 2. Felbregiments die 2. Erfattompagnie als Bebedung für seine Reise nach bem Suben zur Berfügung gestellt worben. Als nun bie erften Nachrichten vom Abfall ber Witbois eingingen, wurde am 7. Oftober die Kompagnie von Windhut nach bem Namalande in Marich gesett-Ahr folgte am 10. Oktober ber Gouverneur, Oberft Leutwein felbst, ber ben Befehl erhalten hatte, unverzüglich gegen bie Aufftändischen im Guben vorzugeben.

Er glaubte inbessen, mit einer so schwachen Macht lediglich eine Rlärung ber Lage herbeiführen zu können, und erbat beim General v. Trotha die Entfendung weiterer Truppen nach bem Suben. Am 13. Oftober traf er in Rehoboth ein und verwendete die Rompagnie in erster Linie jum Schutze bes treugebliebenen Baftardlandes. Ru biefem Zwede wurden Abteilungen unter ben Leutnants ber Referve Steffen und Gelshorn nach Nomtfas und Hoadgangs entfandt, mabrend bas Gros ber Kompagnie unter Hauptmann v. Rruger in Rub aufgeftellt murbe, mo etwa 40 Buren fich mit ihm vereinigten. Auf Beranlaffung bes Gouverneurs wurde nach Doachanas, das mit feinen gablreichen Biebberben besonders gefährbet ericien, die 7. Kompagnie des 2. Felbregiments aus bem öftlichen Bererolande

<sup>\*)</sup> Seite 11.

unmittelbar in Darich gefett. Die nach Romtjas entjandte Abteilung fam, wie erwähnt,\*) ju fpat, um die Ermordung der dortigen Ansiedler ju hindern.

Leutnant Frbr. v. Maltahn nimmt bie Berbinduna mit Gibeon auf. 15./16. Dtto: ber.

Da ein Bormarich nach Suben vorläufig nicht beabsichtigt war, konnte bie Berbindung mit Gibeon nur durch Batrouillen aufgenommen werben. Dies gelang am 15./16. Ottober bem Leutnant Frhrn. v. Maltahn, ohne daß er vom Keinde beläftigt worben ware. Um 31. Oftober erreichte bann auch ber neuernannte Bezirksamtmann von Gibeon, Oberleutnant ber Reserve v. Brandt, mit einer Batrouille von 16 Mann feinen neuen Amtsfit, allerdings unter Berluft breier Leute. \*\*) Die bei Sef-Rameelbaum aus dem hinterhalt abgeschoffen worden waren. Er übernahm porläufig auch bas militarische Rommanbo in Gibeon.

3m übrigen trat Ende Oktober eine ber für die Kriegführung in Südwest= afrita bezeichnenden Baufen ein, die von beutscher Seite zu ben Borbereitungen auf bie unter fo völlig veränderten Berhältniffen neu einzuleitenden Operationen benutt wurde. hendrit Bitboi bagegen verblieb untätig in ber Gegend von Mariental-Rietmont und zog alle erreichbaren Kräfte bort zusammen. Auch aus der Wegend von Gibeon verichwanden Mitte Oftober die bisber bort berumichweifenben Banden. Dagegen blieb Beitsabis am Leber-Rivier von den Bitbois ftart besett.

Im Badriem-Rivier fublich Rub fam es am 27. Oftober zu einem Rampfe von Teilen ber 2. Erfattompagnie und ber 1. Felbtelegraphen Mbteilung unter Sauptmann v. Krüger gegen eine überlegene Schar Aufftändischer. Der Feind verschwand nach heftigem Kampfe in südlicher Richtung unter Zurücklassung von brei Toten.\*\*)

General jenbet Ber: stärfungen nach bem Süben.

Unterbessen hatte auch General v. Trotha auf die ihn in ber Gegend von v. Trotha ent Sturmfeld erreichende Rachricht von der Erhebung der Witbois unverzüglich feine Magnahmen getroffen. Der naheliegenden Gefahr, daß die Aufftandischen burch ihre auf beutider Seite im Gelbe ftebenben Stammegaenoffen verftärft murben, beuate er baburch vor, daß er die noch 80 Mann ftarte Witboi-Abteilung in Otjosondu ent= waffnen und über Swatopmund nach Togo schaffen ließ. Die Baftarbabteilung, beren Dienste in dem ihr vertrauten Ramalande besonders wertvoll sein mußten. wurde unter Oberleutnant Böttlin in die Beimat gefandt und bemnächft gur Säuberung der Begend von Romtfas verwendet. Bur Befämpfung des Aufftandes im Guden bestimmte der Oberbefehlshaber alle im Norden irgend entbehrlichen Rräfte; außer ber unmittelbar nach hoachanas abrudenden 7. Kompagnie des 2. Felbregiments wurden noch die 2. Kompagnie bes 1. Felbregiments, bas II. Bataillon bes 2. Feldregiments und die 1/2 1. und 5. Feldbatterie unter Oberft Deimling nach bem Süben in Marsch gesett. Sobald bie Lage im Often, namentlich bei

<sup>\*)</sup> Seite 16.

<sup>\*\*)</sup> Deutscher Berluft fiebe Anlage 2.

Otimanangombe, geflärt war, wollte er felbst die Leitung im Guben übernehmen. Er traf icon am 24. Ottober in Windhut ein.

Aus ber heimat wurden als Berftartung am 17. Ottober die icon fruher ans Ragnahmen geforberte neue Gebirgsbatterie\*) und am 26. Ottober bie ebenfalls bereits in ber in ber heimat. Aufstellung begriffene 4. Ersantompagnie und 2. Ersanbatteric entsandt. Die weiteren Berftärfungen murben auf Antrag bes Generals v. Trotha, ber bei ber Bermenbung stärkerer Massen im Namalande unüberwindlice Vervslegungsschwierigkeiten befürchtete. auf ein Bataillon zu drei berittenen Rompagnien — bas IV. des 2. Feldregiments —, eine weitere Telbtelegraphen-Abteilung und brei Juntenftationen beschränkt und außerdem der Nachschub gablreicher Erganzungsmannicaften, die Bermehrung der Etappeneinrichtungen, Lazarettanftalten und Trains jowie die Aufstellung von Etappentompagnien angeordnet. Diese neuen Berftartungen, insgesamt 198 Offiziere, Arzte und Beamte, 4094 Mann und 2814 Bferbe, gingen in feche Staffeln in ber Reit vom 12. November 1904 bis 18. Januar 1905 von Samburg nach bem Schutgebiete ab. Che fie indeffen Sudweftafrita erreichen fonnten, hatten bereits ernftere Bujammenftoge mit bem Begner ftattgefunden.

## 3. Die Vertreibung Bendrif Witbois. Die Kämpfe bis zum Ende des Jahres 1904.

Da General v. Trotha seine Aufmerksamteit beiden Kriegsschaupläten zuzuwenden hatte, blieb das Hauptquartier vorläufig in Bindhut, von wo die Berbindung mit ben weitgetrennten Abteilungen und ber Berfehr mit ben beimifchen Behörben am sichersten aufrecht erhalten werden fonnte.

Der als Truppenführer für den Guden bestimmte Oberst Deimling war, seinen Dberft Deim. Truppen vorauseilend, am 31. Oftober unter Bebedung eines Buges ber 2. Feldtompagnie in Rehoboth eingetroffen, woselbst er burch ben bort weilenden Gouverneur über bie Lage unterrichtet wurde. Dieser fehrte bemnächst nach Windhuf gurud und trat wenige Boden später mit Hudficht auf feinen Gesundheitszustand die Beimreise nach Deutschland an; mit seiner Bertretung wurde General v. Trotha beauftragt.

ling üters nimmt bas Rommando im Guten.

Inzwischen war die 2. Kompagnie 1. Feld-Regiments - die alte Rompagnie Franke\*\*) - unter Oberleutnant Ritter und die halbe 2. (Gebirgs-) Batterie bereits in Rehoboth angelangt und am 5. November nach Rub zur Berstärfung der dort stehenden 40 Mann ber 2. Ersantompagnie weitermarschiert. Auch die 7. Rompagnie 2. Felb-Regiments unter Oberleutnant Gruner hatte ihr Marichaiel, Soachangs, erreicht, Dagegen vergögerte fich bas Gintreffen ber übrigen Truppen fo, bag bie 4. Rompagnie erft am 16., die 5. Batterie erft am 17. November in Rehoboth anlangten,

<sup>\*)</sup> Seite 11.

<sup>50</sup> Sauptmann Frante batte frantbeitsbalber Beimatsurlaub nehmen muffen.

5. Rompagnie mußte bis zum 23. November in Bindhut bleiben, weil sich ber Pferbesersag verzögerte.

Oberst Deimling ließ sich inbessen baburch nicht länger aufhalten und marschierte am 18. Rovember mit ber 4. Kompagnie nach Rub, mährend bie inzwischen eingestroffene zweite hälfte ber Gebirgsbatterie mit ber Bastarbabteilung zunächst zur Sänberung ber Gegend von Auros entsandt wurde.

Das Gefecht bei Rub, 22. November 1904.

Oberst Deimling war gerade im richtigen Augenblick aufgebrochen. Die abwartende Haltung, zu ber bie beutschen Abteilungen durch ihre Schwäche gezwungen waren, hatte in den Hottentotten Angriffsgedanken entstehen lassen. Wie es scheint war der Brophet auch hier das treibende Element. Er begab fich, begleitet von seiner



Abbildung 3.

Pferde auf der Weide.

Leibwache, den sogenannten 30 Gottessstreitern, nach Kalksontein und veranlaßte die in der dortigen Gegend sich herumtreibenden Hottentotten, mit ihm zusammen die Biehwache der 7. Kompagnie anzufallen, wurde aber von der herbeieilenden Komspagnie mit einem Berlust von vier Toten verjagt. Bald darauf veranlaßte er Hendrik Witboi aus seiner Untätigkeit herauszutreten und einen Zug gegen Kub zu unternehmen, wo die Magazinvorräte und das Bieh der gestückteten Buren reiche Beute versprachen. Er erschien in der Nacht zum 22. November mit 200 bis 300 Gewehren vor Kub, wo unter Hauptmann v. Krüger die inzwischen einsgetrossene 2. Kompagnie 1. Feldskegiments, die halbe 2. Ersatsompagnie und die halbe 2. (Gebirgss) Batterie vereinigt waren, und trieb im Morgengrauen die Pferde und Esel der Gebirgsbatterie von ihrer 5 km von Kub entfernten Weide ab. Eine zur Versolgung der Viehräuber entsandte Patronisse unter Oberleutnant Haad erhielt

nach einftündigem Ritt überraschend Zeuer. Oberleutnant haad fiel, Leutnant b. R. v. Mofch murbe vermundet, die Batrouille mußte gurudgehen.

Im Lager von Rub hatte inzwischen Sauptmann v. Rruger alarmiert. waren bie Truppen gefechtsbereit, ba fielen auch icon von ben Sohen öftlich Rub bie ersten Schuffe gegen bas Lager, und gleich barauf gingen bie Witbois von Often, Guboften und Norboften jum Angriff por. Die 2. Kompagnie warf fic ihnen entgegen, fah fich aber balb auf beiben Seiten umfaßt. In biefem Mugenblid ericien Oberft Deimling mit ber 4. Rompagnie auf bem Gefechtsfelbe. Das Borgeben ber 4. Kompagnie befreite bie 2. balb aus ihrer gefahrvollen Lage. Nach heftigem Keuergefecht, in das auch die Gebirgsgefchütze eingriffen, gelang es, die hottentotten zu verjagen. Der Rampf hatte bie Deutschen an Toten und Bermunbeten zwei Offiziere und gehn Mann gefoftet.\*) Der Berluft ber Hottentotten, bie, ebenso wie die Bereros ihre Toten und Bermundeten mit wegichleppten, war nicht festauftellen.

Nach dem Gefecht bei Rub ließen die Witbois von der dort nunmehr vereinigten Hauptabteilung, zu der am 23. November noch die 5. Batterie stieß, ab. griffen fie am 28. November bie nach Libfontein (füblich Hoachanas) vorgeschobene 7. Kompagnie mit 250 Mann heftig, aber ohne Erfolg an. Der Keind ließ acht Tote auf bem Rampfplate, während auf beuticher Seite ber Leutnant Gießelmann fiel und fünf Mann verwundet murben. \*)

Die ferneren Abfichten bes Oberften Deimling gingen babin, ben mit feiner Oberft Deim-Maffe bei Rietmont, mit vorgeschobenen Abteilungen bei Narib und Kalkfontein ling entschließt (sublich Libsontein) stehenden Feind sofort nach Eintreffen der im Anmarsch befindlichen sie gegen die Abteilungen mit ben Sauptfraften von Rub ber, mit einer ichwächeren Abteilung unter hauptmann v. Rruger von Libsontein über Kaltsontein und mit Teilen ber Befatung von Gibeon und anderen von Suden heranzuziehenden Truppen über Ratalsfontein anzugreifen.\*\*) Durch dieses Borgeben von mehreren Seiten hoffte er ein Ausbrechen der Withois hindern und fie zu einem entscheidenden Rampf zwingen ju können. Die Halbbatterie Stuhlmann und ein Bug ber 5. Kompagnie unter hauptmann v. Kruger rudten Ende November von Rehoboth nach hoachanas-Libfontein zur Berftartung ber bort stehenden 7. Rompagnie. Nach Gingang ber Melbung über bas Gefecht von Libfontein fürchtete Oberft Deimling inbeffen, bag ber Reind fich vielleicht doch dem brobenden Angriff entziehen wurde. Er beschloß beshalb. icon am 30. abends mit den verfügbaren Truppen auf Narib anzutreten, obwohl die 5. Rompagnie noch nicht heran und die Abteilung Krüger noch nicht jum Eingreifen bereit war. Oberft Deimling erreichte am 1. Dezember, ohne auf den Keind geftoßen zu sein, Narib und marschierte am 2. nach Dabib weiter. Dort blieb er

Mitbois.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Rriegsglieberung fiehe Anlage 1.

junächst halten, um abzuwarten, ob es seinen Batrouillen gelingen murbe, die Berbindung mit der Abteilung Kruger und beren rechtzeitiges Gingreifen ficherzustellen. Dieser war am 1. Dezember noch einmal ber Befehl zugeschickt worben, fich unverzüglich in den Besit von Kalffontein zu seten. Auch die nachruckende 5. Kompaanie follte erwartet werden.

Die Auftlärungs: tätigkeit ber trouillen. Leutnant

Inzwischen hatten die deutschen Offizierpatrouillen die Fühlung mit dem Feinde aufgefucht. In ihren Leiftungen im Aufklärungsbienft zeigten fie benjelben frifchen beutschen Ba Reitergeift und Bagemut, wie ihre Kameraden am Baterberg. Besonders zeichnete sich hierbei die Patrouille des Leutnants v. d. Marwit aus, die die Berhältniffe um Rietmont aufzuklären hatte. Sie ritt am 29. November über Narib-Dabib vor, v. b. Marwit ohne einen Zeind zu finden. Bei Naris, wo sie am 30. eintraf, wies sie den Überfall einer Witboiabteilung siegreich ab. Bum Teil gang frische Spuren und große Staubwolfen, die fich von Weft nach Oft bewegten, deuteten barauf bin, daß die Withois sich um ihren Stammsit Rietmont zusammenzogen. Es galt, fie bort bauernd zu beobachten, damit sie nicht ohne Rampf entwischen konnten.

> Leutnant v. d. Marwis, dem fich Leutnant v. Auer von ber Signalabteilung angeschlossen hatte, blieb deshalb dicht am Reinde. Im Morgengrauen bes 2. De= zember brang er bis auf ben Ralfrand vor, ber Rietmont im Nordweften beherricht. Um naberen Ginblid zu gewinnen, ichlichen fich bie beiben Offiziere und zwei Freiwillige zu Ruß auf ben gegen Rietmont abfallenden Sang vor, mabrend die Batrouille in Dedung zurudblieb. Beim Borgeben murbe ein Bitboi entbedt, ber vorsichtig aus einer Dedung die beutschen Reiter beobachtete. Ein Schuß auf ihn war das Reichen für die überall in den Klippen verstedten Hottentotten, die vier beutschen Reiter mit Geuer ju überschütten. Der wagemutige Führer, Leutnant v. b. Marwis, fiel fofort, mitten burch ben Ropf getroffen, Leutnant v. Auer und ber Bur Moftert murben verwundet. Die burch bas Schieken ichen gemachten Bferbe riffen fich los und jagten bavon. Bon ben Mannichaften ber Batrouille versuchte ein Teil, bie entlaufenen Bferbe einzufangen, mabrend bie übrigen unter Leutnant v. Auer im beftigften Teuer in ber Richtung auf Dabib zurudgingen. Es gelang, wenigstens einen Teil ber Batrouille bis borthin burchzubringen, obwohl bie Witbois immer von neuem ben gurudgebenben Deutschen nachjagten und bas Feuer gegen fie aufnahmen. In Dabib murben bie Uberlebenden von einer anderen Batrouille unter Leutnant Graf hardenberg aufgenommen. Der Berluft ber Deutschen betrug fünf Tote, fünf Bermundete und zwei Bermifte.")

> Auch die zur Berbindung mit ber Rompagnie Grüner auf Lidfontein abgefandten Batrouillen erlitten ichwere Berlufte. Leutnant Rogbach, ber bis Lidfontein burchgefommen war, murde auf bem Rudweg am 4. Dezember bicht beim Lager ber Abteilung Deimling mit zwei Mann\*) abgeschoffen; die burch die Schuffe alarmierte Abteilung fam jur Rettung ju fpat.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Eine andere, neun Mann starte Batrouille unter Oberleutnant Abrens, die endlich Gewifheit über bas Eingreifen ber 7. Kompagnie bringen sollte, wurde bei Swartmodder zur Umkehr gezwungen.

Alle diese schweren Berlufte lehrten, wie schwierig gegenüber diesen Meistern bes Aleinfrieges, die jeben Schlupfwinkel ihres Landes fannten und fich mit Leichtigkeit ben Bliden ber Deutschen zu entziehen vermochten, die Auftlärung mar. Patrouillenritt war hier, noch mehr als im hererolande, gewissermaßen ein Todesritt, und boch drängten sich alle Offiziere zu Batrouillenaufträgen.

Die schweren Opfer waren nicht umsonst gebracht. Oberst Deimling wußte jest, baß fein Begner tampfbereit bei Rietmont ftanb. Er entichloft fich jum Angriff. obwohl die Mitwirfung ber Abteilung Rruger ungewiß mar und von Guben eine Unterftugung nicht mehr in Aussicht ftand, ba Major v. Lengerfe feine nach Norben vorgeschobenen Truppen wegen ber brobenden Saltung Morengas\*) wieder an fich gezogen und von Gibeon Leutnant v. Malkahn die Melbung gebracht hatte, baß bort augenblicklich teine Kräfte für eine Unternehmung im freien Felde verfügbar seien.

Nachbem am 4. Dezember vormittags die 5. Kompagnie, begleitet von dem Die Bitbois Stabe des II. Bataillons, im Lager von Dabib eingetroffen war, nahm Oberft Deimling noch am selben Tage mittags ben Bormarsch wieder auf. Etwa 300 nachmittags erhielt die Avantgardenkompagnie (2.) unter Oberleutnant Ritter furz vor 4. Dezember. Naris auf 150 m Teuer. Die Kompagnie entwickelte fich fofort, und es gelang ibr. gemeinsam mit ber zur Unterftützung beraneilenden 4. Rompagnie nach furgem Reuergefecht ben Reind gurudguwerfen. Doch biefer ging in eine zweite porzüglich gewählte und burd Unlage von Steinschangen noch verbefferte Stellung unmittelbar weftlich ber Bafferstelle zurud. Bon bort aus suchte er vorübergebend auch den linken Rlügel ber Kompagnie Ritter zu umklammern, wurde aber burch die aus der Reserve porgebende 5. Kompagnie mit leichter Mühe hieran verhindert.

merden bei Naris ae: íchlagen.

Bur Borbereitung des Angriffs auf die Hauptstellung der Hottentotten wurde bie Gebirgsbatterie auf die von der 4. Rompagnie genommenen Bohen vorgezogen und richtete gemeinsam mit dieser ihr Feuer gegen die linke Flanke des Feindes. Bon ber 5. Batterie fuhr ein Bug binter bem rechten Rlügel ber 2. Kompagnie auf und nahm eine schwarze Kelsgruppe unter Keuer, von der aus der Flügel der Kompagnie schwer gefährbet mar. Zwischen biesem Ruge und ber 4. Kompagnie entwickelte fic dann noch die 5. Rompagnie.

Nachdem das Feuer des Artilleriezuges die Hottentotten von der schwarzen Felsgruppe vertrieben hatte, schritten die Deutschen auf der gangen Linie gegen 530 nach= mittags jum Sturm. Dbwohl ber Reind mehrere hundert Bewehre ftart mar, jog er es boch vor, bem Kampf Mann gegen Mann auszuweichen. Er floh eiligst in

<sup>\*)</sup> Seite 28.

der Richtung auf Rietmont, verfolgt burch das Feuer der 5. Batteric. Bitbois Berlufte waren ichwer. Sein eigener Sohn Raat hatte eine Berwundung am Ropfe erlitten, infolge beren er zeitweise bas Bebor verlor. Gine Sanitats= patrouille fand beim Absuchen bes Rampfplates noch über 50 Hottentottenleichen, obwohl der Begner wie gewöhnlich die meiften weggeschleppt hatte. Durch das Gefecht war ben hottentotten die Überlegenheit ber Deutschen beutlich fühlbar gemacht. Auf beutscher Seite waren drei Mann tot, ein Offizier und acht Mann verwundet.\*)

Dberft Deim: ling befest Rietmont. 1904.

Die Abteilung Deimling brachte bie Nacht gefechtsbereit in ber Nabe ber Bafferftelle Naris gu. Um 5. Dezember murbe ber Marich nach Rietmont in aller Frube 5. Dezember fortgefett. Aber wenn man erwartet hatte, Hendrit Bitboi wurde fich an seinem Stammfit jum Enticheidungstampfe ftellen, fo fah man fich in diefer hoffnung getäuscht. Die 4. Rompagnie, die 830 vormittags von dem Kaltplateau nordweftlich Rietmont aus gegen bie Werften vorging, fand biefe verlaffen; nur bie 5. Batterie und ein Rug unter Leutnant v. Rleift konnten noch einen davoneilenden Reitertrupp sowie rasch im Often verschwindende Staubwolfen unter Zeuer nehmen. Rudzuge icheint inbessen unter ben Bitbois eine Panif ausgebrochen zu fein; benn nicht nur etwa 15 000 Stud Bieb, fonbern auch Baffen und Schieftbebarf, Bagen, Hausgeräte aller Urt wurden von ihnen gurudgelaffen. 3m Saufe Bendrifs fand man feine Briefschaften, fein Sparkaffenbuch, feine Uhr, wertvolle Felle und Silberfachen. Die Pontoks und alles, was nicht zu verwerten war, wurden ben Flammen übergeben.

> Die Spuren des Feindes führten auf Ralkfontein. Ihnen folgte die Abteilung noch am Abend bes 5. Dezember, in ber hoffnung, ben fliehenden Gegner boch noch vielleicht zwischen sich und die Abteilung Krüger zu bringen. Aber Bendrif entzog fich auch dieser Befahr, indem er nach Often und Sudosten auswich. Oberft Deimling erreichte am 6. nachmittags Ralffontein, ohne noch einmal auf den Begner gestoken zu fein.

Die Sotten: nach Süben aus.

Bon Ralffontein marschierte am 7. Dezember die 2. Rompagnie des 1. Feldtotten weichen Regiments und die Gebirgsbatterie unter Hauptmann v. Rleift wieder nach Rietmont gurud. Auf Roib, Bochas und Stamprietfontein murbe aufgeklart. Gine Batrouille unter Oberleutnant Rirften ftellte endlich an diefem Tage die Berbindung mit ber Abteilung Krüger her. Deren Anmarich hatte sich durch das verspätete Eintreffen ber Halbbatterie Stuhlmann verzögert, und als Hauptmann v. Krüger endlich fich mit ber 7. Rompagnie vereinigt hatte und nunmehr am 7. Dezember die Hottentotten in ihrer verschangten Stellung bei Schürfpeng angreifen wollte, waren biefe plöglich verschwunden. Die Abteilung Krüger wurde nunmehr mit den bei Raltfontein verbliebenen Truppen unter Major Meifter vereinigt. Dieser sollte, sobalb

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

die erwartete Mannschaftserganzung und die Pferde für die 7. Kompaanie ein= getroffen und bie Berpflegung fichergeftellt mar, Die weitere Berfolgung ber offenbar Auob abwärts geflohenen Witbois aufnehmen. Bleichzeitig beabsichtigte Oberft Deimling, die Wafferstellen Amadab. Berfip, Daberas und Autam durch Teile ber Abteilung Lengerke, Aminuis durch die in Gobabis verbliebene 6. Kompagnie 2. Kelb-Regiments befeten zu laffen. Gin Borftof ber Abteilung Meifter auf Wittrans. wo Benbrif Bitboi in febr ftarter Stellung fteben follte, verlief ergebnislos. Die Stellung mar geräumt und Benbrit mit Manasse von Hoachangs nach Aussage von Major Meifter führte baraufhin feine Befangenen auf Godas zurudgegangen. Abteilung nach Ralffontein zurüd.

Oberft Deimling für feine Berfon trat am 10. Dezember mit ber Salbbatterie Dberft Deim-Stuhlmann den Marich über Rietmont, Jafalsfontein nach Gibeon an, von wo er ling begibt fich mit Hilfe bes Heliographen das fernere Zusammenwirfen seiner weitgetrennten Ab- 10. Dezember. teilungen am beften regeln fonnte. Bahrend bes unvermeiblichen Stillstandes in ben Die Lage im Overationen gegen Sendrif Bitboi tonnte die deutsche Suhrung ihre Aufmerksamkeit nunmehr bem Bethanierlande zuwenden. Dort hatten fich Bitbois in größerer Babl mit ben auffässigen Bethaniern vereinigt. Gin größerer Trupp, ber in ben ersten Tagen bes November bicht bei Bethanien Bieh zu rauben versuchte, wurde von Leutnant Effnert, ber mit einem Ruge ber 3. Erfattompagnie gerade zur rechten Reit angefommen war, am 8. November bei Ilmub angegriffen und verjagt. Die hottentotten verließen infolge bes tätigen Berhaltens ber Befagung von Bethanien unter Leutnant Cffnert und bem Diftrittschef, Leutnant ber Landwehr Bafferfall, Die Gegend von Bethanien. Damit war ber für bas ganze Nachschubwesen so wichtige Baiweg vorläufig gesichert. Die Maffe ber aufständischen Bethanier wandte fich nun bem nördlichen Teile ihres Beimatlandes zu und beunruhigte teils die Sudgrenze bes Baftarblandes, teils bas hubup-Revier und die Umgegend von Maltabobe. Die ichwachen beutichen Befatungen maren ihnen gegenüber machtlog, jo bag fie Mitte Dezember gegen Maltahöhe vorzugehen magten. Gin von ihnen unternommener Angriff wurde jedoch mit Silfe einer von Romtfas herangefommenen Batrouille nach fiebenftundigem Wefecht abgeichlagen.

Bethanier: lanbe.

Auf die Nachricht hiervon berief Oberft Deimling Die 2. Kompagnie 1. Feld- Oberleutnant Regiments von Rietmont nach Gibeon und erteilte ihrem Führer, bem Oberleutnant Ritter wird in Ritter, den Auftrag, mit seiner Kompagnie und der Halbbatterie Stuhlmann die bei bas hubuptal Uibis am Sudup gemeldeten Hottentotten anzugreifen und bas Hubuptal bis Malta: 19. Dezember bobe zu faubern. Die Befatung von nomtfas wurde zur Unterftutung ber Abteilung 1904. Ritter aufgeforbert.

Am 19. Dezember brach die Abteilung Ritter von Freistadt nördlich Gibeon auf, erreichte am 20. Garaams am Tiub und fette noch am felben Tage abente ben Marich auf Uibis fort in ber Absicht, ben Feind in ber Fruhe bes nächften Tages zu überraichen. Der Nachtmarich gestaltete fich aukerordentlich beschwerlich, ba ber Bormarich ohne Beg und Steg über fteile Boben und tief eingeschnittene Täler führte.

Gefecht bei llibis. 21. Dezember 1904.

Man erreichte baber erft gegen 700 morgens bas Hubup-Revier. Noch mußte eine am Ufer gelegene, steile Sobe ertlommen werben, mit ben mit Ochsen bespannten Gefduten ein ichwieriges Unternehmen. Die Mube war aber nicht umfonft gewefen, benn von ber erklommenen Bobe aus fab man die Werft bes Jeindes auf einem über der Bafferstelle Uibis aufsteigenden Rüden liegen. Es waren die vereinigten Banben bon Cornelius und Elias. Wegen fie eröffnete bie Salbbatterie Stuhlmann um 950 vormittags überraschend bas Teuer, bas lebhafte Bewegung und Befturgung beim Seinde hervorrief. Die Kompganie entwickelte fich zum Angriff.

In dem entbrennenden Rampfe zeigte ber Gegner, ber fich ichnell von feinem erften Schreden erholte, balb erheblich überlegene Rrafte, benen gegenüber bie nur 63 Bewehre ftarte beutiche Rompagnie einen äußerst schweren Stand hatte. Aber ber tatfräftigen Suhrung bes Oberleutnants Ritter sowie ber hingebenben Ausbauer ber Truppe gelang es, in elfftundigem heißen Ringen, bei bem es manchen gefahrvollen Augenblid ju überminden galt, die Wiberftandsfraft ber hottentotten ju brechen. Dem erft nach Einbruch ber Dunfelheit bei Mondichein unternommenen Sturmanlauf hielt ber Gegner nicht stand, sondern wich in suboftlicher Richtung. Tote auf bem Blate: 50 Bferbe. 2000 Stud Bieb, fechs Gewehre und 20 vollbeladene Bagen fielen den Deutschen in die Sande. Der Berluft ber Abteilung Ritter betrug zwei Tote und fünf Bermundete.\*)

Die Abteilung Ritter febrt nach Gibeon zurüd.

Da eine Berfolgung des in alle Winde auseinandergestobenen Teindes teinen Erfolg versprach, maricierte Oberleutnant Ritter in ben folgenden Tagen über Aub nach Maltahöhe. Bon dort traf er, nachdem er noch eine Berft bei Tsub über-28. Dezember, fallen hatte, mit 1000 Stud erbeutetem Bieh am 28. Dezember wieber in Gibeon ein, wo neue Aufgaben feiner Abteilung harrten. Der rafche Streifzug ber Abteilung hatte natürlich feine dauernde Säuberung des durchzogenen Gebiets bewirten fönnen, mohl aber eine Ginschüchterung bes Wegners.

Spätere Unter: Nord: bethanier:

Die Lage im Often und Guben zwang bemnächft bie beutsche Kriegsleitung, bem nehmungen im weftlichen Rriegsichauplat geringere Begehtung zu ichenken. Go blieb bie 400 Mann ftarte Bande bes Cornelius lange Zeit unbeläftigt am Reitsub, mahrend Elias am Hudup und eine britte Bande unter Gorup fich am Tjub festsette.

lanbe. Januar-März 1905.

Amar wurde schon Mitte Januar 1905 die Kompagnie Zwehl (10/2) nach Bibeon entsandt, etwas Ernfthaftes gegen bie aufftändischen Bethanier fonnte aber erft Mitte Februar wieder unternommen werden, als auch noch die Kompagnie Ritter und die jett von Leutnant v. Gilfa geführte 1/2 1. Batterie verfügbar wurden. Mit

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

biefen Truppen - rund 230 Mann und zwei Geschüten - ging Sauptmann v. Amehl von Hanaus aus am 21. Februar junachst gegen ben mittleren Sudup vor, manbte fich bann aber bem Reitsub zu.

Gleichzeitig ftreiften Patrouissen ber 2. Ersatfompagnie unter Oberleutnant v. Webel und Leutnant Lorenz aus ber Gegend von Nomtsas-Maltahöhe, solche ber 2. Gijenbabnbautompagnie vom Baiwege ber burch bie Schluchten bes Bethanier: landes, um ben Gegner ju beunruhigen und fein Ausweichen ju erschweren. Ferner operierte in ber Gegend öftlich Maltahöhe eine Baftarbabteilung unter Leutnant b. R. v. Trotha, die eine Anzahl gefangener Baftards befreien sollte, was ihr auch durch Berhandlungen gelang.

Sauptmann v. 3mehl gersprengte am 1. Marg in ber Begend von Uibis eine feinbliche Wagentolonne und nahm ihr eine größere Angahl Pferde und Bieh ab. Am folgenden Tage griff er, von ber Berfolgung nach dem Hudup gurudfehrend, bei Bamagam eine angeblich von Glias befehligte Bande erfolgreich an und überrafchte am 7. Märg nach verschiedenen Kreug= und Querzugen eine weitere Hottentotten= abteilung bei Anicab. Ginem Bersuch, auch mit Cornelius abzurechnen, ber bei Kosis steben follte, entzog fich biefer burch eilige Flucht, worauf Hauptmann v. 3mehl feine burch bie Rreuge und Querguge in bem gerklüfteten Bethanierlande ermüdeten Truppen nach Gibeon zurückführte.

Bis fie neu ausgerüftet und mit neuem Broviant verseben waren, mußte geraume Reit vergeben. Solange mußte jebe größere Unternehmung unterbleiben; ber Begner war zwar gefchlagen und geschädigt, fonnte fich aber in feinen Schlupfwinkeln wieber erholen und ausruhen. Beitere ichwierige Operationen follten noch notwendig werben, bis auch biefes Gebiet gefäubert war.

Auf dem fühlichen Kriegsschauplate hatte ber Monat November ziemlich ruhig Die Lage im Auf beutscher Seite mußte man bas Beranfommen ber angefündigten Berftärfungen abwarten, fo bag Morenga von ben Großen Karrasbergen aus ungeftort feine einträglichen "Requifitionszüge" gegen die einsamen Karmer fortseten tonnte. Der Ruf feiner Erfolge und die Furcht vor feinen Baffen führte ibm immer neue Anhänger zu. Neben ber wohlorganifierten Morengabande beteiligten fich jest auch die Feldschuhträger und Teile der Gochasleute an dem Räuberwesen. Gine Abteilung der Morengaleute zwang am 2. November bie nur einen Unteroffizier und fieben Mann ftarte Befatung von Safuur jum Übertritt über bie englische Grenze bei Rietfontein (Gub).

Major v. Lengerte war am 14. November mit bem Detachement Fromm etwa 70 Mann und zwei Geschüten - von Barmbad nach Reetmannshoop abgerudt, ba Morenga angeblich gegen biefes einen Überfall planen follte. In Warmbad und am Wege Warmbad -- Ramansbrift blieb nur die 9. Rompagnie (Koppy) mit etwa 80 Mann und zwei Geschütten. Major v. Lengerte ichob in ber zweiten Salfte bes

Sübbezirte. November 1904.

November eine tleine Abteilung unter Oberleutnant Barad nach Berfeba vor, mußte aber von bem beablichtigten Bormarich nach Norben gur Unterftugung ber Abteilung Deimling\*) beim Angriff auf Benbrit Witboi Abstand nehmen, weil Reetmannshoop bauernd bedroht war und außerbem ungunftige nachrichten aus Barmbad einliefen.

Morenga geht aegen Warm: bab por. Enbe November.

Dort wollte Morenga die Schwäche ber Deutschen ausnützen und sich durch einen Gewaltstreich Warmbabs bemächtigen. Er hatte richtig erfannt, welche Bebeutung biefer Ort mit feinen großen Borraten und als Gig ber gahlreichen bort eingesperrten Befangenen\*\*) sowie als Stuppuntt für ben Bertebr mit bem Raplande batte. Bie immer fette er feinen Blan mit bemertenswerter Schnelligfeit. Tattraft und Beimlichkeit ins Wert.

Noch am 20. November fonnte eine schwache Patrouille unter bem Rriegs= freiwilligen Moftert einer Hottentottenbande, die bei Alurisfontein Bieh geftoblen hatte, nicht nur dieses abnehmen, sondern ihr auch bei Umeis ohne eigene Einbuße einen Berluft von fünf Toten und zwei Bermundeten beibringen. Begend war also um biefe Beit von ftarteren Kraften ber Aufftanbifchen noch frei. Als aber am 23. November ber hauptmann v. Roppy fich mit bem Leutnant Schmibt und vier Mann nach Ramansbrift begeben hatte und eine Patrouille unter Leutnant v. Heydebred in die Gegend von Homsbrift am Oranje vorgegangen mar, murbe am 25. erneut Bieh aus der Nähe von Warmbad abgetrieben. Offenbar rechneten bie Biehbiebe barauf, baf bie ichmache Besatung von Barmbad, die burch bie Bewachung ber gefangenen Bonbels in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert mar, nichts gegen sie unternehmen könne. Bielleicht wollten fie auch noch weitere Kräfte aus ber Station herausloden, um diese dann desto sicherer wegnehmen zu können. Dberleutnant Graf Ragened, der in Abwesenheit bes Hauptmanns v. Roppy in Warmbad befehligte, fandte ihnen in ber Tat am 25. nachmittage zwei Batrouillen mit zufammen 23 Mann in ber Richtung auf Alurisfontein nach.

Gine beutiche Batrouille. wird bei Alurisfontein angefallen. abenbs.

Bährend nun die eine Patrouille noch am selben Abend gurudfehrte, ohne auf ben Reind geftoken ju fein, erhielt bie andere, von bem Unteroffizier nicel geführte bei Alurisfontein heftiges Feuer und verschanzte fich unter Führung des Unteroffiziers Bannemacher, ber an Stelle bes ichwerverwundeten Ridel ben Befehl übernommen 25. Rovember hatte, auf einer Ruppe bicht nördlich Alurisfontein. Der Reiter Schulz brachte bie Nachricht von bem Gefecht mitten durch die Hottentotten nach Warmbad.

> Darauf rudte Graf Ragened noch am Abend bes 25. mit 35 Mann und einem Gefchüt nach Alurisfontein ab. Er mar gludlich bis bicht an die Schanze bes Unteroffiziers Bannemacher gelangt, als plöglich von allen Seiten in der Dunkelheit ein gewaltiges Schnellfener losbrach. Man war mitten in einen weit überlegenen Gegner

<sup>\*)</sup> Seite 23. \*\*) Seite 12.

hineingeraten, ber, wohl gebedt, alle umgebenden Rlippen besetht hielt. Die Hottentotten hatten, wie fich später herausstellte, fast 300 Gemehre vereinigt. Die Abteilung ftand also einer vielfachen Überlegenheit gegenüber, ihre Lage war von Anfang an aufs höchste gefährdet. Sie mußte sich um ihr mitten im Som-Flugbette stehendes Gefdut jufammenziehen und fah fich bort, nur burch wenige Bufche gefcutt, balb in noch ichlimmerer Lage als bie gehn Mann ber Batrouille, bie ihre fleine Steinschanze behauptete. Die Verbindung amischen ben beiben Abteilungen konnte nur vorübergebend bergeftellt merben.

Damit nicht genug, follte ben Hottentotten auch noch fühlich Alurisfontein ein weiterer Streich gelingen. Die Leutnants Schmidt und v. Bepbebred hatten am 25. morgens mit vierzehn Mann von Ramansbrift gemeinsam ben Rudweg an-Die beiden Offiziere weit voraus, ritt die Batrouille in der Abendbammerung auf Alurisfontein zu, als ihnen plöglich mehrere Schuffe entgegenschlugen. Leutnant Schmidt fiel fofort, Leutnant v. Bendebred jagte mit ber Batrouille auf eine Ruppe und verschanzte fich bort so gut es ging. Drei Reitern, die abgedrängt wurden, gelang es, fich nach Ramansbrift burchzuschlagen.

So waren bie ichon an fich schwachen Deutschen in brei getrennten Gruppen Die Lage am ohne gegenseitige Berftändigung von dem überlegenen Feinde volltommen eingeschloffen. 26. Rovember. Überall begann mit Tagesgrauen das Keuer mit neuer Heftigkeit. Die Berlufte mehrten fich rafch. Um ichlimmften mar bie Lage bei ber Batrouille Bepbebred, wo die Hottentotten gegen ihre Gewohnheit angriffsmeise vorgingen. Dort fielen hintereinander der tapfere Suhrer, Leutnant v. Bendebred, von fünf Schuffen durchbohrt, bann ber Unteroffizier Gerber, ber Gefreite Subner, bie Reiter Markwardt und Gegen Mittag suchten die drei Überlebenden sich durchzuschlagen, aber nur einer, ber verwundet liegen blieb, fonnte fpater nach Warmbad entkommen.

Auch bei ber Abteilung Rageneck stieg die Gefahr aufs höchste. Dort mar es vor allem die Ermattung ber Leute, die, ftunbenlang ohne Baffer auf bem glühenben Sande liegend, allmählich fast widerstandsunfähig murben. Besonders traurig war bie Lage ber Bermunbeten, so fehr fich auch Stabsarzt Dr. Otto, bes feinblichen Reuers nicht achtend, um fie bemühte. Sämtliche Bferde der Abteilung waren abgeschoffen. Rum Blud ichritten bie hottentotten bier nicht zum Angriff. Morenga bat fpater bem Sauptmann v. Roppy ergablt, er habe es für unmöglich gehalten, bag bie letten noch in Warmbad befindlichen Reiter bie Station verlaffen murben und bie Abteilung Ragened befreit werden fonnte. Da biese infolge Verdurftens boch balb erledigt gewesen mare, habe er nicht angegriffen, um unnötige Berlufte zu vermeiben.

Der ichmer bedrängten beutiden Abteilung follte indes balb unerwartete Bilfe bauptmann nahen. In den Morgenstunden bes 26. war auch Hauptmann v. Koppy auf bem v. Koppy er-Rudwege von Ramansbrift, nur von dem Unteroffizier Schütze begleitet, in die Rampfplat. Rähe von Alurisfontein gelangt. Er hörte plöglich einige Schuffe, fah eine

Gruppe von Menichen und Bferben, die er für die Batrouille Schmidt bielt, und wollte auf fie los galoppieren, ba rief ibm fein Begleiter ju: "Es find In diesem Augenblick folug Hottentotten, wir werben gleich Feuer bekommen." ihnen auch icon lebhaftes Gewehrfeuer entgegen, bie beiben Reiter fonnten nur noch ibre Bferde berumreißen und bavoniggen. Das Glud mar ihnen gunftig: fie erreichten, öftlich ausholend, 9° pormittags Warmbad, wo ber bort verbliebene Oberleutnant v. Rosenthal feinen Rompagniechef über bie Borgange am 25. aufflarte. Sauptmann v. Roppy ließ fofort alle Gingeborenen auf ber alten Station que sammenbringen und bie Bebäube, in benen fie eingeschloffen murben, mit Opnamit unterminieren. Bei ihnen blieben außer ben weißen Einwohnern nur fechs Reiter jurud, mit bem Auftrag, im Notfall bie Gebäube mitsamt ben Gefangenen in Die Luft zu iprengen. Mit allen übrigen Mannichaften - im gangen 28 - und einem Befchüt rudte Sauptmann v. Koppy gegen Mittag nach Alurisfontein. Er erfuhr unterwegs, daß die Lage ber Abteilung bes Grafen Rageneck verzweifelt und beffen Leute bem Berschmachten nabe seien. Sochste Gile mar also geboten.

Die Befagung areift ein.

Hauptmann v. Roppy trabte mit seinen Reitern voraus und traf 4 km nördlich von Barmbad Alurisfontein den Reind in Stellung. Er entwidelte feine Abteilung jum Gefecht, allein balb nachdem bas Geidus bas Reuer aufgenommen batte, gogen die Sottentotten bier ab; fie hatten anscheinend ben Auftrag gehabt, fich ber jum Entsat berbeieilenden deutschen Abteilung entgegenzuwerfen. Bon bem vom Feinde geräumten Böhenzuge aus übersah hauptmann v. Roppy bas Gefechtsfeld und erkannte die ganze gefahrvolle Lage ber unweit von ihm liegenden Abteilungen Ragened und Bannemacher; gleichzeitig bemerkte er, wie ein feinblicher Trupp von etwa 40 Reitern bem jett fast gang von Truppen entblöften Barmbad queilte. Das Geichut fandte unverzüglich einige wohlgezielte Schuffe in jene Richtung, und ber Trupp ftob ausein-Mehrere ledige Pferde zeigten, daß die Wirfung gut gewesen war. Abteilung Roppy griff nun fofort in bas Gefecht ber Abteilungen Ragened und Wannemacher ein und besetzte einen öftlich gelegenen Bobenrand. Es gelang, bas bei ber Abteilung Ragened befindliche Gefchus, für bas Hauptmann v. Roppy neue Munition mitgebracht hatte, ebenfalls auf biese Bobe zu bringen. Beide Geidüte nahmen die Stellungen des bie Abteilung Wannemacher umschließenden Feindes unter lebhaftes Jeuer, mahrend die Schuten die zwischen der Bobe und dem Bom-Revier eingenisteten Sottentotten beschoffen.

Die Sotten= totten geben ben Rampf auf.

Es entwidelte fich ein heftiges Feuergefecht. Der Feind fette allmählich immer mehr Bewehre gegen die Abteilung Roppy ein, wodurch die schwer bedrängten Rameraden etwas Luft erhielten. Erst gegen Abend gewannen indeffen die Deutschen, hauptfächlich infolge ber gunftigen Artilleriewirfung, Die Oberhand, und mit Ginbruch ber Duntelbeit verschwanden die hottentotten erst einzeln, dann in Trupps in der Richtung auf Kinderzit. Best konnten die halbverschmachteten Leute des Grafen Ragened und des Unteroffiziers Wannemacher fich an die Abteilung Roppy beranziehen und die Berwundeten geborgen werden. Um 12º mitternachts wurde der Abmarich nach Warmbab angetreten. Die völlig maridunfähigen Leute bes Grafen Ragened mußten auf ben von Sauptmann v. Roppy mitgebrachten Pferben, bie Bermundeten auf Bagen fortgeschafft werden. Nach 2º morgens erreichte bie Rompagnie vom Keinbe unbehelligt Warmbad.

Das Gefecht bei Alurisfontein hatte bie Standhaftigfeit und Ausdauer ber beutschen Reiter auf eine barte Brobe gestellt. Rur ber Besonnenheit und dem tatfräftigen Eingreifen des Hauptmanns v. Koppy war es zu verbanten, daß das Solimmite abgewendet wurde und die Deutschen unbesiegt ben Kampfplat verlaffen konnten. Schwere Opfer hatte ber ichwachen Kompagnie allerdings biefer Rampf gekoftet: gebn Tote, gebn Berwundete und zwei Bermifte\*) fehlten in ihren Reiben, awei Gunftel ber Offiziere und 23 v. S. ber Mannichaften waren aufer Gefecht gesett.

In Warmbad, beffen Befatung nunmehr einschlieklich eines Burenkommandos nicht Morenga sucht mehr als etwa 100 Mann und zwei Geschütze betrug, ging Hauptmann v. Kovov in Barmbad zu Erwartung eines neuen Angriffs sofort an die Berftartung der Berteidigungseinrich= 27./28. Ro: tungen. Er follte fich in feinem Wegner nicht getäuscht haben: icon am Abend bes 27. November wurde Warmbad von allen Seiten allerdings ohne groken Erfolg beschoffen. Der Zeind brang bis auf 200 m an die Gebäude heran, wurde aber mit fcmeren Berluften gurudgefchlagen. Am 28. erfolgte ein zweiter Angriff; bann verfucte Morenga, ber Warmbab von ber Aufenwelt volltommen abgesperrt batte. Berhandlungen anzuknüpfen, natürlich ohne Erfolg. Schließlich trieb er am 2. Dezember noch einiges Zugvieh ber Kompagnie ab und verschwand wenige Tage später über Draihoek nach Norden. Damit war Warmbad gerettet, wenn auch noch einige Banden, insbesondere die der beiden Baftards Morris, \*\*) dauernd die Gegend süblich Warmbad und den Bertehr mit Ramansdrift beunruhigten.

Mit der Behauptung Warmbads wurde nicht nur wertvolles beutiches Gut und Blut ber Raub- und Mordluft ber Sottentotten entriffen, sonbern auch bie für bie Berpflegung ber beutichen Truppen unentbehrliche Berbindung mit ber Kapfolonie erhalten und bas beutsche Ansehen in Afrita por einem schweren Schlage bewahrt. Die bereits verbreitete Radricht vom Salle Barmbabs war bant ber entichloffenen Baltung ber Rompagnie Roppy Lügen geftraft.

Anzwischen hatte auch die Landung der für den Süden bestimmten Berstärkungen in Stappen und Lüderithucht begonnen. Zuerst war, wie bereits erwähnt, der Pionierzug der 3. Ersat: truppen sezen

die Landungseinrichtungen

pember.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Abraham Morris, 35 Jahre alt, war Treiber ber Bostfarre in Warmbad gewesen, sein in Luberig-Bruber Chuard, 30 Jahre alt, ebenbaselbft eingeborener Poligift. Der Bater, ein Englander, besaß bucht und ben bie Farm Lilienfontein in ber Kaptolonie, die Mutter mar eine hottentottin. Beibe Bruber maren Baimeg inwie Morenga anläglich bes Bonbelgwartsaufftanbes als Morber geachtet worben. ftand.

tompagnie unter Leutnant Effnert eingetroffen und sofort nach bem bedrohten Bethanien vorgeschoben worden. Demnächst langten am 8. November bie 2. Eisensbahnbaukompagnie unter Hauptmann Trott und ber Rest ber 3. Ersagkompagnie unter Oberleutnant v. Livonius in Lüderisbucht an.

Der Eisenbahnbaufompagnie harrte eine gewaltige Arbeit. Denn jest galt es nicht bloß wie im Juli einen einzigen, verhältnismäßig kleinen Truppentranssport ans Land zu bringen, sondern es war vorauszusehen, daß Lüberisbucht für ben Süben eine ähnliche Bedeutung gewinnen würde wie Swasopmund für ben Norben.



Abbildung 4.

Wüste bei Ukama am Baiwege.

Truppens und Materialtransporte waren in ununterbrochener Folge zu erwarten. Hür sie mußten nicht nur Landungseinrichtungen geschaffen, sondern auch der Abstransport durch die 125 km breite Namibwüste und weiter auf dem wassers und weidearmen Wege Kubub—Reetmannshoop erst ermöglicht werden. Da nur ein einziges Transportmittel, der Ochsenwagen, vorhanden und verwendbar war, so bedeutete dies eine ungeheuer schwierige Ausgabe. Die Eisenbahnbautompagnie ging nach Anweisung des Generalstadsofsiziers des Etappensommandos, Major Lequis, unverzüglich ans Werk. Sie erbaute zwei Landungsbrücken, mittels deren der von der Natur begünstigte Lüderithasen voll ausgenützt werden konnte, stellte einen Kondensator zur Herstellung von Trinkwasser aus, schuf Unterfunstsräume und

Stavelplate, ftellte eine Telephonleitung nach Rubub ber und begann unter Mitwirfung des Geologen Dr. Lot die Baffererichließung am Baiwege entlang. Teile ber Rompagnie muften mangels verfügbarer Ctoppentruppen vorübergebenb gur Befegung von Rubub und Bethanien verwendet werden.

Die 3. Ersattompagnie murbe fofort nach ihrer Landung an ber Etappenftrage nach Reetmannshoop vorgeschoben. Ihr Buhrer, Oberleutnant v. Livonius, entwaffnete bie noch nicht abgefallenen Bethanier und zog in Erwartung einer Berwendung in nordlicher Richtung bis jum 6. Dezember feine Rompagnie in Berfeba aufammen.





Baiweg durch die Damib.

Es zeigte fich inbeffen, bag auch bei hingebenofter Arbeit aller Beteiligten ber Entwidlung bes Baiweges enge Grenzen gezogen waren. Er hat eine Länge von 350 km. Auf Diefer Strede bietet fich bem Berfehr eine Reibe von hemmniffen, wie man sie selten vereinigt findet. Besonders schwierig gestaltet fich bie Frage ber notwendigkeit Bafferverjorgung. Lüberigbucht besigt fein Sugmaffer. Die erste Bafferstelle land- bes Bahneinwarts befindet fich in Raulausib, etwa 75 km von der Ruste, seitwarts des Baiweges. Gine andere ift in Anicab, in ber Nabe ber Rufte, etwa 50 km norblich Lüberigbucht. Das Baffer mußte baher, soweit bas burch ben Rondensator hergestellte nicht ausreichte, von Rapftatt auf gemieteten Dampfern berangeschafft werben, wobei ber Rubitmeter 30 bis 40 Mart toftete.

Auch auf ber Strede Rubub—Reetmannshoop liegen nur wenige Wasserstellen. Bleich öftlich von Rubub ift eine wafferlofe Strede von 67 km bis Ruibis ju burch-

Geringe Leiftungsfähigfeit bes Baiweges. baus. .

aueren. Gine ber Hauptschwierigfeiten auf ber Strede Lüberigbucht-Rubub liegt in bem Überwinden ber Banberbunen, Die fich in einiger Entfernung von ber Rufte in einem Gurtel von etwa 5 km Breite bingieben und infolge bes tiefen Sandes jebe Bewegung erheblich erschweren. Dazu tommt bie ichlechte Beschaffenbeit bes Baiweges felbst, ber nur aus Bagenspuren besteht; ben Untergrund bilbet, soweit ber Beg von Kelsstücken freigemacht werden konnte, vielfach tiefer Sand, in dem die Tiere bis an bie Rnochel einfinten, und nur mit außerfter Anftrengung vermogen fie ihre Laft pormarts zu ichleppen. Bisweilen führt bie Bad auch über Geröll und Rlippen burch tief eingeschnittene Reviere und über Steinblode, fo bag an bie Saltbarfeit ber Bagen Ansprüche gestellt werben, benen auf die Dauer auch bas beste Material nicht wiber-Die Transportkolonnen kommen unter folden Umftanden nicht nur febr langfam vorwärts, fie brauchen etwa 25 Tage\*) von Lüberigbucht bis Reetmanshoop, sondern die Tiere leiden auch gang außerordentlich, und die Berlufte der auf bem Baiwege fortgefest bin- und berfahrenben Rolonnen fteigern fich bauernd. Bei jebem Ochsenwagen befinden fich minbestens brei Mann als Treiberversongl und zwei Mann als Bebedung. Diese fünf Mann leben mithin gebn Tage lang von bem auf bem Bagen mitgeführten Broviant. Gine gleiche Berpflegungsmenge ift für ben Rudweg abzurechnen. Die haferrationen für die bei jedem Transport befindlichen Reittiere find gleichfalls abzuziehen, ebenso bie Abgaben an Stappenstationen, Batrouillen, Telegraphen= und Beliographenposten langs des Beges. Daburd wird bie folieflich bis nach Reetmannshoop gebrachte und für die Keldtruppe verwendbare Nutlaft erbeblich verringert. Die Transporte verbrauchen fich jum Teil felbst und find daher fehr koftspielig. Die an fich ichon geringe Leiftungsfähigkeit bes Baiweges wird noch mehr herabgedrudt, wenn bie Witterungsverhältniffe ungunftig find. Das haupt= quartier hatte zwar gleich zu Anfang mit großen Gelbopfern 100 Ochsenwagen im Raplande angekauft und Buren als Treiber und Bächter angeworben, andere Fahrzeuge wurden an Ort und Stelle ermietet, aber bei ben ungunftigen Baffer- und Beideverhältnissen konnten täglich nicht mehr als fünf Ochsenwagen abgesandt werden, während der Bedarf damals icon auf zehn berechnet wurde. Bei Truppendurch= märichen mußte biefe Rahl weiter finfen.

So erwies es sich von Anfang an als unmöglich, allein auf diesem Wege ben erforderlichen Nachschub zu bewerkstelligen, zumal auch mit der Möglichkeit von Störungen durch den Feind oder durch Biehseuchen gerechnet werden mußte. Man suchte daher einen Ausgleich zu schaffen durch Bezug aus der Kapkolonie und durch Einrichtung eines Nachschubverkehrs von Norden her. Diese Maßnahmen waren

<sup>\*)</sup> Die Dauer bes Mariches vergrößert sich noch um ein erhebliches, wenn ber Fischfluß angeschwollen ift, ba bas Revier bann unpassierbar ift.

aber nicht nur sehr kostspielig,\*) sonbern die dauernde Inanspruchnahme der Rap= folonie bedeutete auch einen Berluft an Nationalpermögen, der bald über 100 Millionen Mart betragen follte. Außerbem trat bei ber geringften Störung ber Berbindung mit dem englischen Gebiet durch den Reind ober durch englische Reutralitätsmagnahmen bei den Truppen Mangel ein.

Es ift ein Berbienst bes Generals v. Trotha, trot ber ablehnenben Saltung in ber Beimat in allen Berichten unablässig immer wieber auf die Notwendigkeit bes Bahnbaus hingewiesen und biesen von Anfang an als die einzige Möglichkeit ju einer bem Anseben bes Deutschen Reiches entsprechenben, ichnellen Beenbigung bes Rrieges bezeichnet zu haben. Ware ber Rat bes vor bem Feinde stehenden verantwortlichen Suhrers, ber allein an Ort und Stelle die Dinge richtig zu überfeben vermochte, aleich befolgt worben, fo maren bem beutschen Bolte unendliche Opfer an But und Blut erspart geblieben.

Auch von ben Etappenbehörden wurde ichon im Herbst 1904 als einziger und zugleich billigfter Ausweg aus diefen Schwierigkeiten ber Bau einer Gifenbahn von Lüberitbucht nach Reetmannshoop erkannt und bie Gisenbahnbaukompagnie mit ben Borarbeiten, ber Aussuchung ber Trace \*\*) und vorbereitenben Sprengungen, betraut. Aus innerpolitischen Rudfichten fonnte indessen ber Bahnbau felbit, ber auf einem europäischen Kriegsschauplate lediglich als eine selbstverständliche, operative Magnahme angesehen worden ware, junachst noch nicht jur Ausführung gelangen. So blieb ber Etappen- und Berpflegungsbienft bauernd ber mundefte und koftspieligfte Buntt ber beutschen Kriegführung im Guben.

In Lüberigbucht murben bemnächst ausgeschifft:

am 13. November bie 9. (Gebirgs-) Batterie mit feche Offigieren und ftartungen für Sanitätsoffizieren, einem Beamten, 213 Mann, 213 Pferden und feche Geschützen - biefe maricierte nach beendigter Mobilmachung nach Reetmannshoop vor, am 2. Dezember die 4. Ersattompagnie mit sieben Offizieren und Sanitäts= offizieren, einem Beamten, 173 Mann, 250 Pferben, \*\*\*) biefe erfette vorläufig bie 3. Ersakkompagnie an ber Stappenstraße Lüderisbucht-Reetmannshoop,

vom 16. Dezember ab das IV. Bataillon 2. Feld-Regiments mit 23 Offizieren und Sanitätsoffizieren, brei Beamten, 529 Mann und 602 Pferben und bas

Die Ber ben Süben treffen ein. Rovember 1904-30 nuar 1905.

<sup>\*)</sup> Auf Antrag des Generals v. Trotha mußte in diefen Tagen zur Aufstellung einer vollständigen weiteren Rolonnenabteilung geschritten werben.

<sup>\*\*)</sup> Diese erfolgte burch Hauptmann Schulze und ergab die Möglichkeit des Bahnbaues entlang bes Baimeges Lüberigbucht-Raufaufib.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Dampfer "Gertrub Woermann", ber biefe Rompagnie und bie für ben Rorben beftimmte 2. Erfatbatterie an Bord hatte, icheiterte 15 km nörblich Swatopmund; fämtliche Menichen und Pferbe tonnten indeffen unter Mitwirtung von S. M. S. "Bineta" gerettet werben.

neugebilbete Etappenkommando Sud mit vier Offizieren und Sanitätsoffizieren, vierzehn Beamten, 34 Mann und 30 Bferben,

und am 1. Januar 1905 bie jur Bewachung ber Ctappenftrage nach Reetmannshoop bestimmte 1. Etappenkompagnie mit 7 Offizieren, einem Beamten, 170 Mann und 196 Bferben sowie eine bedeutende Berftartung des Sanitats= perionals.\*)

außerdem eine ganze Reibe von Bferde-, Bieh- und Materialtransporten aus bem Raplanbe.

In Reetmannshoop hatte Major v. Lengerte, nachdem Bendrif Witboi bei Naris geschlagen mar, Befehl erhalten, Morenga, ber inzwischen in die Karrasberge zurudgegangen war, energisch zu Leibe zu geben. Ghe er biefem Befehl nachtam, glaubte er jedoch mit den Felbschuhträgern, die eine immer brobendere Haltung annahmen, abrechnen zu muffen.

Rur Borbereitung für die Unternehmung gegen diese wurde am 7. Dezember eine Abteilung unter Sauptmann Rirchner in ber Stärke von 53 Bewehren mit einem Geschüt nach Gores, Spigtopp und Daweb entsandt, um die dortigen Bafferverhältniffe zu erfunden und zu verbeffern. Die Abteilung batte am 8. Dezember weftlich Spigfopp ein Gefecht mit einer Hottentottenbande und verfolgte diese bis über Spittopp hinaus. Nach Berftorung ber Bontots von Spittopp führte fie die Reinigung ber Wafferstellen aus.

Major v. Lengerte areift die Feld: Anfana Dezember

Nachdem Major v. Lengerke die halbe 3. Ersattompagnie und einen Bug ber 9. (Gebirgs=) Batterie nach Reetmannshoop herangezogen hatte, brach er am 12. De= fouhtrager an, gember mit ber 8. Kompagnie und 8. Feldbatterie, im gangen 151 Gewehren und brei Gefchuten, nach Roes, bem Sauptfit ber Felbicuhtrager, auf. Er legte ben über 170 km langen Beg, von dem die letten 70 Kilometer eine einzige Durftftrede barftellten, in 21/2 Tagen gurud. Der Erfolg biefes ichnellen Mariches war, bag die Feldicubtrager in Roes überrascht wurden, ehe fie an die Flucht benten konnten.

Major v. Lengerke erftürmt Roes.

Als die Deutschen am 15. Dezember 530 morgens vor Roes erschienen, waren bie Hottentotten eben im Begriff, die Dunen öftlich und suboftlich ber Station ju 15. Dezember, befeten. Major v. Lengerke ließ fie in der Front durch die Spite unter Leutnant v. Rheinbaben und bie Batterie beschäftigen. Mit bem übrigen Teil suchte er bie linke Flanke ber in fehr ausgedehnter Stellung verteilt liegenden hottentotten au gewinnen, und ließ, nachdem etwa 1 km jurudgelegt war, anderthalb Buge unter Oberleutnant Graf v. Stofch links einschwenken, mahrend die übrigen Leute unter Hauptmann Wehles Führung weiter ritten.

Gegen 830 pormittaas wurde die Abteilung des Leutnants v. Rheinbaben durch

<sup>\*)</sup> Außerbem wurden in den letten Tagen des Dezember die beantragten Erganzungs: mannichaften und Biferbe (Seite 19) in Swafopmund gelandet. Anfang Januar folgten noch nach Lüberigbucht die 2. Funtentelegraphen-Abteilung und die 2. Feldtelegraphen-Abteilung.

eine Anzahl bei den Geschützen entbehrlicher Artilleristen unter den Oberseutnants Barack und Schönberg verstärtt. Diese Kräfte gingen, von Major v. Lengerke begleitet, gegen den Ort vor. Nach etwa halbstündigem Widerstande räumte der Feind den Ort und wurde unverzüglich in nördlicher Richtung verfolgt.

Schwieriger gestaltete sich der Kampf bei der Gruppe des Grasen Stosch. Der sehr überlegene Feind leistete hier in seinen vorzüglichen Deckungen um so träftigeren Widerstand, als er tein Artillerieseuer zu fürchten hatte. Trothem entschloß sich etwa um 1000 morgens der tapfere und umsichtige Führer, dem Kampse durch einen energischen Anlauf ein Ende zu machen. Er zog die Hälfte seiner Leute aus der Feuerlinie und führte sie in dem hügeligen Gelände gedeckt bis fast in den Rücken des Gegners, während der liegenbleibende Rest des Zuges weiter seuerte, so daß der Feind von der Umgehung nichts merkte. Plötzlich warf sich die vom Grasen Stosch geführte Abteilung aus nächster Nähe mit aufgepflanztem Seitengewehr unter lautem Hurra in den Rücken des völlig überraschten Feindes. Es kam — im Kampse mit Hottenstotten eine seltene Ausnahme — zum Handgemenge, in dem der Feind trotz verzweisselter Gegenwehr schwere Verluste erlitt: ein großer Teil der Besatung wurde mit dem Basonett niedergemacht. Was übrig blieb, wurde einer von Oberleutnant Schönberg gesührten Abteilung in die Arme getrieben, die, von der aussichtslosen Verfolgung zurücksehrend, eben zur Unterstützung der Abteilung Stosch anrückte.

Der Feind ließ 54 Tote auf dem Gesechtsselbe — die Abteilung Stosch sand allein 25 Gesallene in der von ihr genommenen Stellung —; gegen 40 Gewehre sowie 500 Stück Große und 3000 Stück Aleinvich sielen dem Sieger in die Hände. Der Stamm konnte im wesentlichen als vernichtet gelten, seine Reste slohen südwärts den Karrasbergen zu. Die Tatkrast und Hingabe, mit der die Truppe nach einem 70 km langen Nachtmarsch in glühender Hitz ohne Wasser gesochten hatte, war damit reichlich belohnt. Die Abteilung selbst verlor vier Tote und drei Berwundete.\*) Sie blieb zunächst bei Koes, ging aber einige Tage später nach Gabis zurück, wohin am 24. Dezember auch die halbe 3. Ersatsompagnie und ein Zug der Gebirgsbatterie von Keetmannshoop herangezogen wurden.

Mit dem Gesecht von Roes endigten im Süden die Kämpse des Jahres 1904. Im südlichen wie im nördlichen Namalande war der Gegner überall geschlagen worden. Nichtsdestoweniger war die Wierstandsfraft der beiden Hauptgegner, Hendrik Withoi und Morenga, keineswegs gebrochen. Die entscheidenden Schläge mußte erst das Jahr 1905 bringen!

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

## 4. Die Kämpfe am Auob und die Ereignisse im Januar und Sebruar 1905.\*)

Dberft Deim: fic jum er: neuten Anariff Withoi.

Oberft Deimling mußte fich entscheiben, ob er seine ferneren Operationen gegen ling entichließt Sendrif Withoi ober Morenga richten wollte.

Nach ben aus bem Ausbaebiet eingebenden Nachrichten hatte Bendrif Bitboi fic auf Bendrit dort mit Simon Kopper vereinigt und mußte auch nach ber Nieberlage bei Naris immer noch auf etwa 600 Gewehre geschätt werben, eine Schätzung, bie, wie fich ipater berausstellte, um bie Balfte zu niebrig mar. Samugel Magt gibt bie Starte ber Bitbois auf 800 bis 900, bie ber Simonfopperleute auf 400 Bewehre an. Außerbem erhielten bie hottentotten in biesen Tagen Rugug von einzelnen von Roes geflüchteten Felbschuhtragern. Gin am 18. Dezember bei Stamprietfontein ausgeführter Überfall auf eine Aufklärungsabteilung unter Leutnant v. Bollard-Bocelberg ließ erkennen, bag bie Angriffsluft ber Witbois wieder junahm. Morenga bagegen batte bei Barmbab nur etwa 300 Mann gezeigt und fich seither verhältnismäßig ruhig Hendrik Withoi mufte also nach wie por als ber gefährlichste Keind angefeben werden: mit ibm beschlof Oberst Deimling beshalb auch in erfter Linie abzurechnen.

Ru biefem 3med ordnete er am 23. Dezember an, baß

die Abteilung Meister: 4., 5., 3/4 7. Kompagnie 2. Felbregiments, 5. Felbbatterie. im gangen einschließlich Offiziere nur 223 Mann, von Ralffontein (füblich Hoachanas) aus Auob abwärts,

die Abteilung Ritter: 2. Rompagnie 1. Feldregiments, Halbbatterie Stuhlmann (1/2 1.), etwa 110 Mann, von Gibeon über Goamus-Autam,

und die Abteilung Lengerfe: 8. Kompagnie 2. Feldregiments, 1/2 3. Ersat= fompagnie, 8. Batterie, 1/3 9. (Gebirgsbatterie), etwa 300 Mann, über Roes -Berfip, die Withois konzentrisch angreifen follten. Als Bereinigungspunkt wurde für alle Kolonnen Gochas bestimmt, bas am 4. Nanuar 1905 erreicht werben sollte. Oberft Deimling felbst beabsichtigte sich ber Abteilung Ritter anzuschließen.

Rotwenbigkeit

Es galt also wiederum, eine jener für die beutsche Rriegführung in Subweftafrita und Schwierige bezeichnend geworbenen fonzentrifden Operationen durchzuführen. Hierbei banbelte trifder Unter. es fich nicht barum, ben Gegner einzuschließen und gur Waffenstredung gu zwingen. nehmungen. Bei der Weite bes Rriegsschauplates und der gablenmäßigen Schwäche ber beutschen Truppen mußte es bem Begner ftets gelingen, an irgend einer Stelle burche zuschlüpfen, wie bies auch am Waterberg ber Fall gewesen war. Wenn tropbem immer wieder ju bem Mittel tongentrifcher Operationen gegriffen murbe, fo gefcab es nur zu bem 3med, einen Begner, ber jeber Entscheidung auswich und beffen Starte in feiner Beweglichfeit, feiner Renntnis bes Landes, feiner Bedurfnislofigfeit und ber

<sup>\*)</sup> Stigge 2.

ungeheuren Ausbehnung bes Ariegsschauplates lag, jum Kampfe zu stellen und seine Widerstandsfraft zu brechen.



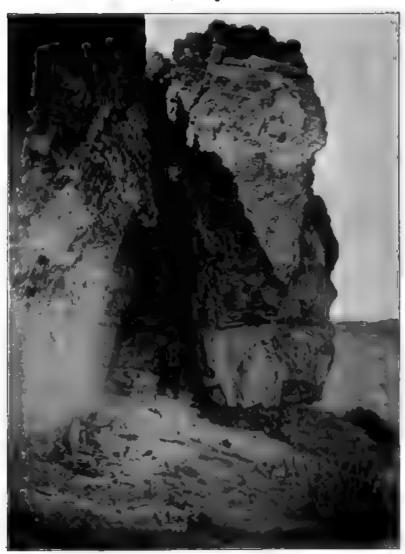

Felsen im Auobtal.

Die Schwierigkeiten ber geplanten Operation waren freilich nicht gering. Das Auobtal bilbet im Norben und Suben von Gochas eine langgestreckte Oase in ber zwar nicht vegetationslosen, aber wasserarmen, mit Sanddunen bebedten westlichen

Ralabari. Gine Unnäherung ift von Norben und Guben bem tief eingeriffenen, von Rlippen und Relfen umichloffenen Ausblauf entlang und von Beften ber möglich, bei einem Bormarich aus dieser Richtung find aber die gablreichen, von Nord nach Sub ftreichenden Dunenwälle zu freugen, mabrent ber Anmarich von Guben amifchen Roes und Bersip die Übermindung einer 110 km langen Durftstrede bedingt.

Bar nun auch durch das Borgeben der deutschen Abteilungen den Sottentotten ber Ausweg nach Norben und Beften und por allem nach Suben zur Bereinigung mit Morenga verlegt, fo verbot fich eine Absperrung bes Auobtales gegen Often bei bem Baffermangel bes Roffob= und Glefantenfluß-Bebiets von felbft. Gin Entweichen borthin war aber bei bem geringen Bafferbedürfnis ber Gingeborenen nicht ausgeschlossen. Dazu fam die Unsicherheit ber Grundlagen, auf benen ber ganze Blan aufgebaut werben mußte.

"An welchen Bunften", berichtet Oberft Deimling, "und in welchen Gruppen in bem langgestreckten Auobtale ber Gegner fich sammeln und meinem Angriff entgegentreten wurde, war naturgemaß porber nicht zu überseben, auch burch Batrouillen nicht zu ermitteln; dieselben waren nur bem Schidfal bes Abgeschoffenwerbens ober, ba der Gegner alle Bafferstellen beseth hielt, dem des Berdurftens verfallen. Spione standen nicht zur Berfügung. Ich bestimmte baber als gemeinschaftliches Maricaiel ber drei Abteilungen bas ungefähr in der Mitte zwischen Raltsontein und Berfip gelegene Bochas, das außerdem seines Wassers wegen und als Hauptsit ber Simon Ropper-Leute der wichtigfte Plat des ganzen Auobtals ift."

Als Nachteil mußte ferner die weite Trennung der Abteilungen angesehen werden; von Roes bis Gibeon find es etwa 190, von bort bis Kalkfontein über 100 km. Bei ber Unternehmungsluft ber Sottentotten .mußte unter folden Umftanben bamit gerechnet werben, daß fie fich mit vereinigter Rraft auf eine ber brei weit getrennten Rolonnen fturgen murben, um fie zu vernichten, ehe bie anderen zu Bilfe eilen konnten.

Der Borfcleuniat.

In der Tat legte eine unmittelbar vor dem Abmarich in Gibeon eingehende marich ber Ab- Melbung bes Majors v. Lengerke bie Bermutung nahe, baß ber angeblich mit feiner teilung Meister Masse südlich Gochas versammelte Feind sich auf die verhältnismäßig schwachen Abteilungen Ritter und Lengerfe werfen und sie vor ihrer Bereinigung mit ber Rolonne Meister in nachteilige Gefechte verwideln fonne. Oberft Deimling beftimmte baher, daß die Abteilung Meifter Gochas nicht erst am 4., sondern bereits am 3. früh zu erreichen habe; bei ihrem Bormarich Auob abwärts follte fie alles, was fich ihr in ben Beg ftellte, unverzüglich angreifen und energijch auf und über Bodas binaus porftoken.

> In Birtlichfeit lagen die Berhältnisse indessen gerade umgekehrt. Bendrif mit ben Bitbois befand fich nördlich Gochas bei Zwartfontein und rudte nach ber Angabe Samuel Ifaats von hier aus auf die Melbung vom Anmarich ber Rolonne Meifter biefer bis Stamprietfontein entgegen, mahrend zwijchen Berfip und Gochas nur bie an Bahl ichmächeren Simon Ropper-Leute ftanden. Dieje follten bie von Weften und

Suben anrudenben beutiden Abteilungen gufbalten, bis Benbrit bie von Norben fommende Rolonne vernichtet hatte. Go fam es, baft Major Meister mit ben Sauptfraften bes Keinbes bereits ausammenftieft, ebe bie beiben anderen Rolonnen bas Auobtal überhaupt erreicht hatten; hierdurch war ber Erfolg ber gerade auf bas einbeitliche Ausammenwirten aller brei Rolonnen angelegten Operation eine Zeitlang ernftlich gefährdet, zumal eine Berbindung der sudichen Abteilungen mit ber Kolonne Meifter nicht hergestellt werden fonnte.

Oberft Deimling hatte am 1. Januar 1905 mit ber Abteilung Ritter ben Dberft Deim-Bormarich von Gibeon auf Gochas angetreten. Der Weg der Kolonne führte junächst ling bricht von bei glübender Site über bas von brei tief eingeschnittenen Tälern burchzogene Ralffteinplateau öftlich Gibeon. Am 2. Januar abends murbe bei Aufam ber Weftrand bes Dunengebiets erreicht. Am 3. machte bie Uberwindung ber 70, bis zu 20 m hoben Dunen zwischen Aufam und bem Auobtal berartige Schwierigfeiten, bag bie mit Ochsen bespannte Salbbatterie und bie Jahrzeuge gurudgelaffen werben mußten. Rur die 2. Kompagnie und der Stab bes Oberften Deimling erreichten furs nach Mittag bie Bafferstelle Sarucas, die mitten in bem 400 m breiten Auobtale liegt.

Wiber Erwarten war man bisber nicht auf ben Feind gestoßen. Erst als die Spite fich bem Auob näherte, wurden vereinzelte Hottentotten bemerkt, die auf bem öftlichen Ufer in nörblicher Richtung bavonliefen. Bahrend nun bie burch ben Rug bes Leutnants v. Malgafin verftärfte Spige unter Leutnant Muller v. Berned eine öftlich vom Auob gelegene Farm befette, begann die Rompagnie, die auf einer Dune westlich vom Auob halten geblieben mar, ihre Tiere zu tranten.

Um 200 nachmittags brachte inbessen ber Oberleutnant Rirsten vom rechten Seitenposten die Melbung, bag gahlreiche Sottentotten von Guben ber im Anmarsch seien, wie sich später herausstellte, waren es etwa 200 bis 300 Gochashottentotten. haruchas an. Oberleutnant Rirften versuchte mit bem berbeigeeilten Regimentsabjutanten, Oberleutnant Ahrens, und einigen Leuten bes Stabes, eine mehrere 100 m vom Lager entfernte Sandfuppe zu besetzen und ben Beind aufzuhalten, bis die Rompagnie gefechtsbereit war. In bem fich entspinnenben Feuergefecht fiel Oberleutnant Ahrens, ein Mann wurde verwundet, die übrigen mußten gurud.

Inzwischen hatte fich aber die Rompagnie gefechtsbereit machen können. Sie entwidelte einen Bug unter bem Sergeanten handred mit ber Front nach Guben und einige wenige Schüten mit ber gront nach Often auf ber Dune gegen bie Sottentotten. bie unter Benutung bes Taleinschnitts sich in ben Klippen am Ausbrande festsetten. Der Beaner batte, wie immer über bie Lage bei ben Deutschen gut unterrichtet, anicheinend bie Absicht, die nach Abzweigung der Abteilung Müller v. Berned nur noch einige 50 Bewehre ftarke Kompagnie Ritter vor dem Herankommen ber gurudgebliebenen Weichüte zu vernichten. Bu biefem Zwede behnten bie hottentotten ihren rechten Flügel immer mehr aus, um die Kompagnie auch links zu umfaffen. Nur burch Ginfat ber letten verfügbaren Gewehre gelang es, auf dem linken Flügel ben

Gibeon auf. 1. Nanuar

1905.

Die Sottentotten rüden gegen 3. Januar nachmittags. breimaligen Anfturm des Feindes abzuweisen, aber auch dann noch blieb die Lage der von drei Seiten beschoffenen Kompagnie gefährdet. Der auf dem öftlichen Ufer befindliche Zug Müller v. Berned tonnte keine Unterftützung bringen, weil er selbst von überlegenen seindlichen Kräften angegriffen wurde.

Die Halb: Nur die Artillerie konnte Hilfe bringen. Kurz vor 400 nachmittags war batterie Stuhl- baher auf Befehl des Obersten Deimling der Unteroffizier Brehm von der Feldmann greift in Signalabteilung, verfolgt von den Schüssen der Hottentotten, zuruckgejagt, um sie bassefechtein. heranzuholen. Schon um 645 abends war die Halbbatterie zur Stelle und verjagte, zunächst hinter der Front auffahrend, durch einige gut sigende Granaten den linken



Abbildung 7.

hatbbatterie Stuhlmann bei Baruchas.

Flügel ber wieder vordringenden Hottentotten. Dann suhr Oberleutnant Stuhlmann mit dem einen Geschütz in der Front, Leutnant v. Gilsa mit dem anderen am linken Flügel, vom Gegner lebhaft beschossen, in die Schützenlinie vor. Dier war es den Hottentotten gelungen, sich durch das dichte Buschwert dis auf 100 oder 150 m in die Flanke und den Rücken der Deutschen heranzuschleichen. Das Kartätschseuer des Geschützes verjagte sie indes sehr bald, ja es hatte so gute Wirkung, daß der Gegner allmählich auf der ganzen Linie wich und gegen 800 abends eiligst nach Norden verschwand. Die kleine Abteilung Ritter hatte in sechsstündigem Kampfe den Plan des Feindes, die deutsche Abteilung vereinzelt zu schlagen, vereitelt. Auch der schwachen Abteilung der Leutnants Müller v. Berned und v. Maltzahn war es gelungen, alle Angrisse siegerich abzuweisen.

Die Abteilung hatte einen Toten und fünf Berwundete\*) verloren. Bon den

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Bermunbeten mar ber Reiter Rochelmager ichmer getroffen worben, als er mit einer Melbung des Leutnants Müller v. Berned jur Kompagnie entfandt, fich mit ber Antwort bes Oberleutnants Ritter jum zweitenmal mitten burch bie feindliche Linie ichleichen wollte. Der Keind ließ mehrere Tote und einige Gewehre auf dem Rampfplat.

Die ungeflärte Lage und die vorangegangenen Anstrengungen veranlaften Oberst Die Abieilung Deimling, am A. Januar mit ber Abteilung Ritter bei haruchas zu bleiben, wobin Lengerte trifft ja auch die Abteilung Meifter nach ben ihr erteilten Weisungen herankommen mufte. aber nur die Abteilung Lengerke vereinigte sich am 4. vormittags bei Haruchas mit ber Abteilung Ritter; für biefe mar nunmehr jede ernftere Gefahr beseitigt.

bei Haruchas ein.

Major v. Lengerte hatte am 28. Dezember seine Abteilung bei Roes versammelt und bis jum 2. Nanuar bie Durftstrede Roes-Berfip in zwei burch Tagemarichabstand getrennten Staffeln trot glübenber Site überwunden, nach Anficht eines Landestenners eine ... gang bervorragende, von großer Energie und Ausdauer des Führers und ber Truppe zeugende Leiftung". Nur wenige Bferbe waren bem Baffermangel jum Opfer gefallen. Die bei Berfip ftehenben hottentotten waren burch bas unerwartete Ericeinen ber Deutschen fo erichredt, bag fie ben Ort nach turgem Gefecht unter Rurudlaffung gablreichen Biebes fluchtartig räumten. Teile von ihnen hatten mahrfceinlich am 3. Nanuar bei Saruchas mitgefochten. Major v. Lengerfe feste am 4. Januar ben Bormarich über Amadab nach Haruchas fort.

Beide Abteilungen blieben daselbst die Nacht jum 5. Januar Als aber auch am DerBormaric Morgen des 5. die Abteilung Meister ausblieb, wuchs die Sorge, ob ihr nicht ein Unfall augeftoften fei. Oberft Deimling brach baber um 200 nachmittags mit feinen beiben Abteilungen nach Gochas auf. Nur bie Salbbatterie Stuhlmann, ber Rug ber Gebirgsbatterie, die unberittenen Mannschaften ber Relbfompagnien und bie Bagen blieben im Lager gurud. Der Marich, bei bem bie Kompagnie Ritter die Avantgarbe bilbete, ging auf bem weftlichen Uferranbe entlang. Schon nach einer halben Stunbe melbete bie von Leutnant v. Malgahn geführte Spige, bag eine quer gur Marich= richtung laufenbe Dune befett fei.

auf Gochas mirb fort: gefest. 5. Januar 20 nach: mittags.

Daraufhin fuhr die 8. Batterie auf und nahm den Sohenrand unter Feuer, in Das Gefecht ber Front burch die verstärfte Spite, in ber rechten Flante gegen bas Auob-Flugbett bei Gochas. burch ben Reft ber 2. Kompagnie gebedt. Gin Zug ber 8. Kompagnie unter Oberleutnant Graf Stofd wurde nach links entfandt, um ben Reind in ber rechten Rlante ju umgeben, ftieß aber auf heftigen Biderftand. Dagegen gelang es ben Schuten bes Leutnants v. Malgahn, fich am Rande ber Dune feftzuseten. Ihr entichlossener Rührer murbe hierbei ichmer vermundet.

Die Hottentotten waren aber nicht gewillt, den Kampf so leichten Kaufs verloren zu geben. Der vor bem Zuge Maltahn ausgewichene Reind feste fich fofort wieber, nachdem er fich bem wirtfamften Artilleriefeuer entzogen hatte. Nach Beften ju mar bie Dune in einer Ausbehnung von 600 m befett, eine vorgebogene Klanke

gefährbete jedes Borgehen gegen die feindliche Front, auch am Ausbrande waren Schützen eingenistet.

Major v. Lengerte verstärfte unter biesen Umständen die Abteilung bes Grafen Stosch burch die übrigen Zuge ber Kompagnie Behle. Bon der Batterie Rirchner

Skizze zum Gefecht bei Gochas am 5. 1, 1905.



fuhr ein Zug unter Oberleutnant Barad auf den von der Kompagnie Ritter besetzten Teil der Düne, der andere unter Oberleutnant Schönberg in die Schützenlinie der Kompagnie Wehle vor. Oberst Deimling ließ wie bei Haruchas die zurudsgelassene Halbbatterie Stuhlmann heranholen.

Der Kampf wurde nun außerst beftig. Der Aug Barad fab fich von in ber Rabe eingenifteten Schüten fehr lebhaft beschoffen, ohne felbft wegen ber eigentum= lichen Geftaltung ber Dune bie erhoffte, flantierende Birtung gegen bie Sauptftellung ber Aufftanbischen ausüben zu können. Oberveterinar Jante, ber mit überzähligen Artilleriften bie feindlichen Schüten zu vertreiben suchte, murbe schwer verwundet. Auf dem linken Flügel hatte die Rompagnie Wehle, die von vorn und in der linken Flante Feuer erhielt, einen schweren Stand. Major v. Lengerte zog baber ben Rug Barad an ben anderen Bug ber 8. Batterie heran und fette auf bem rechten Flügel bie Salbkompagnie Livonius und bemnächst auch die um 4.0 nachmittags eingetroffene halbbatterie Stuhlmann ein. Während Oberleutnant v. Livonius im Rampfe gegen bie an ber Dune und am Ausbrande eingenisteteten Schuten nur mubfam vorwarts tommen tonnte, fuhr Oberleutnant Stuhlmann, als er fich ebenso wie ber Rua Barad auf ber Dune nicht zur Geltung bringen fonnte, mit feinen Ochsengespannen mitten im feindlichen Feuer über bie Dune hinweg naher an ben Ausbrand hinunter. Darauf fam dort die Linie des Gegners ins Schwanten und gegen 530 abends floh ber Reind auf ber gangen Front, verfolgt von bem Zeuer ber nachdringenden Schüten und ber Batterie Rirchner. Gine Stunde füblich Wochas murbe bie Berfolgung abgebrochen und Bimat bezogen. Dorthin wurden auch die noch bei haruchas zurudgebliebenen Teile herangezogen.

Der Sieg hatte die beutschen Abteilungen vier Tote und vierzehn Bermundete\*) gefoftet.

Um 6. Januar fruh besetten bie Abteilungen Ritter und Lengerte Gochas ohne Dbeift Deim-Biberftand; die Bontots der Simon Kopper-Leute wurden niedergebrannt. Da auch bier von der Abteilung Meister noch teine Meldung vorlag, auch fein Beidutfeuer gebort worden war, entschloß fich Oberft Deimling in ernfter Sorge um bas Schicffal biefer Rolonne, nach wenigen Stunden trot ber furchtbaren Site in nördlicher Richtung bas Auobtal aufwärts weiterzumarichieren. Alle Berfuche, burd Batrouillen ober burch ben Lichtfernsprecher bie Berbindung mit Major Meifter aufzunehmen, waren sowohl an diesem wie an den vorhergehenden Tagen ergebnistos geblieben. Am 3. fruh follte biefe Rolonne ichon in Gochas fein - und heute am 6. batte man immer noch feine Kunde von ihr! Was war vorgegangen? — Das war die alle Gemüter bedrückende Frage im Stabe bes Oberften Deimling. Satte fich ber Beind etwa mit vereinter Rraft auf die Rolonne Meifter gefturzt und ihr eine Kataftrophe bereitet? Die ichlimmften Befürchtungen über ihr Schidfal wurden laut.

Major Meifter hatte am 31. Dezember 1904 430 nachmittags ben Bormarich Das Gefecht von Ralkfontein auf Stamprietfontein mit dem Gros im Flugbett, mit der 4. Rompagnie bei Stamprietauf dem westlichen Talrande angetreten, Kurg vor Stamprietsontein stieß die Rolonne 31. Dezember

1904.

ling befett Gochas.

6. Januar

1905.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

um 630 nachmittags auf starke, seinbliche Kräfte, die die Wasserstelle und eine steile, in bas Flußbett vorspringende Klippe besetzt hielten. Die 5. Kompagnie nahm zwar diese Höhe, der Feind setzte sich aber bald wieder. Hauptmann v. Krüger war bei dem Anlauf schwer verwundet worden.

Major Meister setzte nun rechts von der 5. Kompagnie die Batterie und die 7. Kompagnie ein, worauf der Feind mit Andruch der Dunkelheit zurückging. An einer weiter südlich gelegenen Bergnase setzte er sich indessen zum drittenmal, und es kam zu einem äußerst heftigen Kamps in der Dunkelheit, in den der letzte noch zurückgehaltene Zug der 7. Kompagnie unter Leutnant Trenk und die Mannschaften des Bataissonsstades unter Leutnant Rietzsch eingesetzt werden mußten. Doch auch das kühne Borgehen dieser Abteilungen, die mit aufgepflanztem Seitengewehr den Hang vor der seindlichen Stellung hinaufstürmten, kam auf halber Höhe zum Stehen, beide Offiziere wurden kurz hintereinander verwundet. Erst als es dem Jahlmeisteraspiranten Grager gelungen war, den Feind links zu umfassen und die Klippe im Sturme zu nehmen, wich der Feind hier zurück. Dagegen konnte die 4. Kompagnie die von mehr als 200 Hottentotten besetzte Farm Stamprietsontein nicht nehmen. Es waren bereits drei Reiter gefallen, drei Offiziere und vier Mann verwundet.\*)

Ein sehr schweres, mit gewaltiger Araft sich entladendes Gewitter\*\*) mit strömendem Regen und heftigem Donner, das eine Verständigung in der Gesechtslinie außervrdentlich erschwerte, sowie die völlige Finsternis machten die Fortsetzung des Kampses sowie eine Versolgung des auf Gr. Nadas zurückgegangenen Teils des Feindes in dem sehr schwierigen und klippenreichen Gelände unmöglich. Major Weister zog deshalb nach 800 abends die Kolonne in Gesechtssormation nach der Batterie hin zusammen. Vald darauf ging auch der die Farm Stamprietsontein besetzt haltende Feind zurück. Die Truppen verblieben während der sehr kalten Nacht in Schützenlinien ausgelöst, alles ruhte völlig durchnäßt, vor Kälte zitternd, Gewehr im Arm. — So erwartete man den Feind und das Jahr 1905!

Major Meister marschiert auf Witkrans. 1. Januar

1905.

In der Frühe des 1. Januar war ein sofortiges Nachstoßen nicht möglich. Da sich im Revier nur wenig angestautes Regenwasser fand, ging das Tränken der zahlreichen Tiere trot des vorhandenen Schöpfräderwerkes nur langsam vonstatten. Alle Gefäße wurden gefüllt, da man nicht wußte, ob am Auob nördlich Gochas noch Wasser vorhanden sein würde.

Erst um 900 vormittags konnte ber Beitermarsch über Biktrans auf Groß-Nabas angetreten werden. An den hier befindlichen Basserstellen wurde der Feind vermutet, umsomehr, als das dortige Klippengelände seine Kampsweise sehr begunftigte. Der Marsch verlangsamte sich erheblich, da die Fahrzeuge, die bei der Nähe des

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> hierbei murbe Salomon Sahl, ber ben hauptmann v. Burgsborff meuchlings ermotbet hatte, vom Bligftrahl getroffen; er ift fpater elenb verburftet.

Beinbes mit ber Truppe eng jufammengehalten werben mußten, in bem tiefen Sande nur fehr langfam vorwärts tamen. Um 500 abends bezog die Rolonne halbwegs awischen Wittrans und Groß-Rabas in einer von Natur ftarten Stellung auf bem östlichen Talrande ein Lager.

Bald darauf melbete eine Patrouille ber 7. Kompagnie, baß ungefähr 5 km füblich 400 bis 500 hottentotten, teils beritten, teils zu Ruft, bas Rluftal in meftlicher Richtung gefreugt hatten und in fublicher Richtung gurudgingen. Gin von ber Batrouille gemachter Gefangener fagte aus, Diefe Abteilung habe ben Auftrag gehabt, bie Wagenkolonne abzufangen, was ihr jedoch bei bem geschloffenen Bormarich ber Abteilung nicht möglich gewesen sei.

Die Truppen verblieben während ber Nacht wiederum in voller Gefechtsbereitschaft. Die Nacht verlief inbessen rubig.

Am 2. Januar murbe 530 morgens ber Weitermarich angetreten. Es ichien ein glühend heißer Tag werben zu follen. Glücklicherweise war es möglich gewesen, por bem Abmarich bie Bafferwagen, Bafferfade und Felbflaschen mit frischem Baffer weniaftens teilweise zu fullen. Die 4. Rompganie mit ber halben Batterie unter Saupt= mann Richard bilbete die Borhut; ein Zug diefer Kompagnie unter Leutnant v. Betersdorff marichierte als Bebedung bei ben unmittelbar hinter ber Truppe folgenden Bagen.

Der Bor: marich wird fortgefest.

Der Bormarich erfolgte auf bem öftlichen Sobenrande, Bur Rechten lief bas breite, tiefliegende Rlukbett, zur Linten erftredte fich in einer Entfernung von etwa 1500 m eine hohe, dem Aluftal parallel laufende Sandbune, auf ber eine Batrouille in Bobe ber Spige ritt. Sublid Bitfrans ift bas Belanbe ftellenweise mit bichtem Buschwert bededt; zahlreiche, die Marschrichtung freugende Geländefalten und Ginschnitte mit fteilen Ralfrandern gogen von den Dunen nach bem Aluftal bin.

Begen 630 morgens erhielt die Spite von mehreren Rlippen beftiges Reuer auf nahe Entfernung. Hauptmann Richard eutwidelte sofort bie ganze Kompagnie und erhalt Feuer. eröffnete mit dieser und den beiden Geschützen bas Feuer. Die Ausbehnung bes Gegners war von vornherein fo groß, daß Major Meister, um die Borhut nicht ber Gefahr ber Umzingelung preiszugeben, unverzüglich bie beiben anderen Kompagnien einsetzen mußte, und zwar rechts ber 4. bie 7. links bie 5. Rompagnie. Balb barauf räumte ber Beind seine Stellung. Die Kompagnien ftiegen fofort nach, die Geschüte folgten; allein die Schüten hatten taum 300 m gurudgelegt, als ihnen auf 200 bis 300 m von neuem ein äußerft beftiges Schnellfeuer entgegenichlug. Der Begner batte feine porgeschobene Stellung nur geräumt, um in einer zweiten festungsartig verschanzten um fo zäheren Biberftand zu leiften. Er hielt einen flippenreichen, in ber Front faft fturmfreien Bobengug bejett, ber fich von bem hoberen Dunengelanbe nach bem Fluftal allmählich herabsentte.\*) hier ftand Sturmann mit einem Teil ber Orlogleute und seinen "Gottesftreitern", mahrend hendrit mit bem größten Teil

Die Spige 2. Januar 680 por mittaas.

<sup>\*)</sup> Siehe Textitige Seite 51.

ber Orlogleute in die Dunen gegangen war, um die linte Flante ber Deutschen ans zugreifen.\*) Die Basserstelle lag hinter ber Front ber Sturmannichen Abteilung.



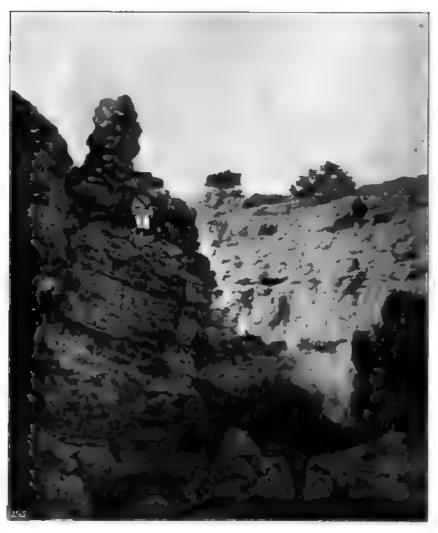

Zerkluftung des Ausbreviers in nachster Dabe des Celechtsteldes von Gr. Babas.

Im ganzen zahlte ber Gegner etwa 1000 Gewehre mit reichlicher Munition, war mithin ben Deutschen um bas Fünffache überlegen. Es war flar, baß es hier einen ernsten Biberftand zu brechen galt.

<sup>\*)</sup> Angaben von Samuel 3faat und Lutas Sans.

Das feindliche Reuer war von Anfang an berartig heftig, daß an ein weiteres Der beutiche Borgeben gar nicht zu benten war. Die Kompagnien richteten sich, wo sie gerade Angriff tommt lagen, hinter felfigem Geröll, so gut fie vermochten, ein und erwiderten bas Feuer. Gegenftof ber Um gunftigften lag auf dem rechten Flügel am Ausbrande bie 7. Rompagnie unter Bottentotten. Oberleutnant Gruner. Der etwas vorgeichobene rechte Flügelzug fonnte von einer quer zur Tallinie laufenden Belle aus bas gange Rluftbett und die Bafferftelle unter Reuer nehmen. Allmählich erschienen auch auf ben Dunen immer gablreichere Reinbe und versuchten, den linten Flügel ber 5. Rompagnie zu umfassen. Die ftarte, bort reitenbe Batrouille hatte vor weit überlegenen Sottentottenichwärmen ben Dünenrand räumen muffen. Die Rompagnie mufte infolgebeffen bie beiben linten Flügelzuge guruckbiegen und bie Front nach ben Dunen nehmen laffen. Um biefen Rlugel zu ftarten, fette Major Meifter bier ben Reft ber Batterie ein: je ein Geschütz fubr am rechten Flügel und in ber Mitte ber 5. Kompagnie auf. Da für bie weiter rudwärts befindlichen Bagen erufte Gefahr bestand, ließ Major Meifter fie naber berantommen, soweit es die Wirkung des feindlichen Feuers zuließ. Allein der Begner hatte "diese Beute ichon in der Nase"; immer gablreicher fturmten bie hottentotten von ben Dunen herunter auf die beranfahrenden Bagen gu. Der mit ihrem Schut beauftragte Leutnant v. Betersborff ertannte die Gefahr, er raffte gusammen, was an Pferdehaltern und Bagenbegleitern verfügbar gemacht werben fonnte, ließ diese und seinen Bug die Seitengewehre aufpflangen und warf fich, turg entschlossen, mit feiner Handvoll Leute auf ben beftig vorbrängenben Gegner. Diefer energisch ausgeführte Gegenstoß machte Gindrud, laut idreiend floben bie Sottentotten wieder ben Dunen gu. Der Bug Betereborff jagte bicht hinter ihnen ber, bis er bie Dunen erreicht hatte. Das hatte gewirft einen zweiten Bersuch, die Bagen wegzunehmen, magte ber Zeind nicht mehr. Die Auhrwerte bilbeten jest in einer etwa 500 m hinter ber Schütenlinie gelegenen Mulbe eine Wagenburg, innerhalb beren ber Verbandplat angelegt wurde.

Die feinbliche Linie, die verhältnismäßig bicht besetzt war, hatte mittlerweile Die Lage am eine Ausbehnung von 4 bis 5 km erhalten, und bas fleine Sauflein bes Majors Meifter ichien von der Übergahl erdrückt werden zu muffen. Die Berlufte nahmen mehr und mehr au. Insbesonbere batte bie Artillerie, beren in ber Schütgenlinie aufgefahrene Gefdüte ein nicht zu fehlendes Riel boten, ichmer zu leiben. ju Beginn bes Gefechts mar ber Batterieführer Leutnant Oberbed gefallen, furg barauf ber Abteilungstommanbeur Major v. Nauendorff töblich verwundet worben, ein großer Teil ber Bedienungsmannschaften murbe außer Gefecht gefett. Tropbem taten bie Gefchüte unter Führung ber Leutnants Raht und 2wide und bes Leutnants b. R. Semper ihr möglichstes jur Unterstützung ber Infanterie. Aber schon wurde nach bem ftarten Munitionsverbrauch in bem Gefecht am 31. Dezember ber Gefchofpvorrat knapp. Die Witbois auf den Dünen nahmen die in so geringer Entfernung ftebende Artillerie besonders lebhaft unter Feuer. "Die Birfung ber beutichen

2. Januar mittags.

Artillerie", berichten Samuel Jaak und Lukas Hans, "war gering. Die Geschütze waren unserer Stellung zu nahe und wir konnten sie von zwei Seiten beschießen. Mit unseren Ferngläsern konnten wir die beutschen Offiziere erkennen und sahen, daß sie nicht schossen, sondern Ferngläser benutzten. Die Stellen, an denen Offiziere lagen, wurden dann unseren Schützen bekannt gegeben, die darauf lebhaft seuerten. Die Deutschen hatten viele Berluste, sie lagen tiefer als wir und hatten schlechte Deckung. Wenn sie schießen wollten, mußten sie sich aufrichten. Auch wir hatten viele Verwundete."

Den Angriff jett weiter durchzuführen, hielt Major Meister nicht für möglich. "Ein weiteres Borgeben gegen die jäh abfallenden Hänge und die vom Feinde besseten Schanzen ware gleich Bernichtung gewesen" schreibt er in seinem Bericht.

Die 4. Roms pagnie geht zum Angriff por. Nichtsbestoweniger versuchte die 4. Kompagnie gegen Mittag gemeinsam mit ben beiden linken Flügelzügen der 7. Kompagnie, an einzelnen Stellen durch das Buschwert begünstigt, in längeren Sprüngen näher an den Feind heranzugehen; es gelang Hauptmann Richard, mit den Zügen Donner und Tripke bis auf etwa 30 Schritt an die seindliche Stellung heranzukommen. Das überlegene seindliche Feuer und die starken Berluste der schwachen Züge, deren Stärke nur acht bis zehn Mann betrug, zwangen jedoch bald, in die alte Stellung zurückzukriechen. Bei der 4. Kompagnie siel bei diesem Borstoß der Fähnrich d. R. Tripke, Leutnant Donner\*) wurde verwundet. Nur durch das todesmutige Wiedervorgehen einer Anzahl Freiwilliger konnte der schwer Getrossene den nachdrängenden Hottentotten entrissen werden. Die 5. Kompagnie, die aus der Front und linken Flanke heftiges Kreuzseuer erhielt, hatte keine Unterstützung zu bringen verwocht. Das Gesecht ging während des ganzen Nachmittags weiter, von beiden Seiten wurde ein lebhastes Feuer auf jedes sich bietende Ziel unterhalten.

Obwohl die Sonne glühend heiß herniederbrannte, hatte die Gesechtsfähigkeit der Truppe disher nicht gelitten, da es möglich war, sie tagsüber zum Teil mit frischem Wasser zu versehen. Allein im Laufe des Nachmittags begannen sich die Wassersäde und Magen zu leeren. Gegen 500 nachmittags wurde der letzte Trunk Wasser gereicht — dann war's zu Ende, und nun stellte der schrecklichste Feind südsafrikanischer Kriegsührung, der Durst, die Widerstandskraft der braven Truppen auf eine furchtbare Probe.

Die Gefahr bes Berburftens fteigt 2. Januar abenbs.

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde das Feuer auf beiben Seiten schwächer, um wieder aufzustackern, sobald irgendwie Bewegung beim Gegner bemerkt wurde. Es konnte etwas Brot in der Schützenlinie gereicht werden, aber keiner vermochte es zu schlucken, die Zunge klebte allen am Gaumen. Bor allem litten die Ber-wundeten unter dem Wassermangel. Major v. Nauendorff lebte mit seinem Unter-

<sup>\*)</sup> Am 15. April 1905 nach schwerem Leiben seiner Berwundung erlegen.

leibsschuß noch über 24 Stunden. Er bot, von Durst und Schmerz gequält, 1000, dann 10 000 Mt. für einen Schluck Wasser. Als ihm aber ber selbst verwundete Sergeant Wehinger den letzten Schluck Rotwein aus seiner Feldslache bot, da wies er den heißersehnten Trunt mit den Worten ab: "Trinken Sie das selbst, lieber Kamerad, Sie müssen wohl noch zu Ihrem Geschütz zurück, mit mir ist's doch bald aus!"

Skizze zu dem Gefecht bei Grofs-Nabas am 2./4. 1, 1905.

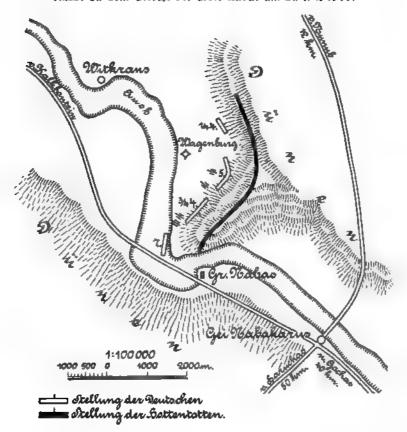

Solange der Feind nicht von der besetzten Wasserstelle verjagt wurde, schien es unmöglich, auch nur einen Tropsen Wasser zu erhalten. Gegen 10% abends bezog sich der himmel mit schweren, dunklen Wolken, es schien ein Gewitter niedergehen zu wollen. Um den erhofsten Regen aufzufangen, wurden alle Zeltbahnen ausgespannt, und manch heißes Gebet um Regen ist, wie viele Reiter nach dem Gesecht gestanden haben, zum himmel emporgestiegen. Allein ein sturmartiger Wind zerstreute die Wolken.

Die Truppen verbrachten die Nacht, das Gewehr im Arm, in der Schützenlinie, jeder zweite Mann durfte schlafen; aber vor brennendem Durst vermochten nur wenige den ersehnten Schlummer zu finden.

3. Januar. Das Gefecht beginnt von neuem. Der Morgen bes 3. begann kaum zu grauen, als bas Gescht von neuem entbrannte. Ein heißer Tag hatte wieder begonnen; die Sonne sandte glühende Strahlen auf die am Boden liegenden Schützen hernieder und vermehrte die Qualen bes Durstes. Der brennend heiß gewordene Dünensand bereitete den auf ihm liegenden Reitern unsagbare Schmerzen; viele bekamen große Brandblasen an Ellbogen und Knicen. Schon in den ersten Morgenstunden wurden einzelne Leute vor Schmerzen, Ersichöpfung und Durst in der Schützenlinie bewußtlos.

Im Laufe bes Bormittags gestaltete die Lage fich immer ernfter. Bei ber 4. Kompagnie murde ber lette noch unverwundete Bugführer, Leutnant v. Rleift, ichwer getroffen. Sauptmann Richard und zwei Unteroffiziere maren bie einzigen Rührer, die fich noch in ber Schützenlinie der Kompagnie befanden. Bei der 7. Rompagnie erhielt Leutnant b. R. Hellmich einen Schuß burch die Bruft. Die Gefcutmunition begann auszugehen, die Bedienung ber Befdute war ftarf gelichtet. und nur noch von Beit zu Beit feuerte eins von ihnen. Das feindliche Feuer nahm an Beftigfeit au. ber Gegner ichien immer noch über eine große Munitionsmenge au verfügen. Die Berlufte fteigerten fich, namentlich bei ber 5. Kompagnie und ber Batterie. Alle irgenb entbehrlichen Pferdehalter murben gur Auffüllung ber Luden in die Front geholt. Der Ruftand ber in ber prallen Sonne in nabezu breifigftundigem, ununterbrochenem Rampfe liegenben, halbverdurfteten Schugen wurde immer bedenklicher. Mehrere Leute hatten bereits angefangen, bas aufgefangene Blut getoteter Pferbe zu trinken. Ungahl Bigichlage war eingetreten, einzelne Leute wurden vor Durft mahnfinnig; hier und bort fturgten fie, belirierend und Webete ausstoßend, vor, um die Bafferftelle allein zu fturmen. Sie buften biefen Bersuch mit bem Leben, am nachsten Tage fand man ihre Leichen vor ber Front. Sohnend hielt ber Feind seine eigenen, wohlgefüllten Bafferfade empor und ricf laut zu ben Salbverdursteten binüber: "Deutschmann fehr durftig - gutes Baffer bier."

Als Major Meister gegen Mittag die Kompagnieführer zu einer Besprechung zu sich befahl, rannte der Leutnant v. Vollard-Bockelberg, der vor Durst und Erschöpfung in irren Zustand verfallen war, trot des Zurufs seiner Leute, in den Feind und wurde am 4., von mehreren Kugeln durchbohrt, tot aufgefunden.

Biele Berwundete hatten noch nicht in Sicherheit gebracht werden können und verschmachteten nun in der glühenden Sonne. Der Feldprediger, Divisionspfarrer Schmidt, der die Abteilung begleitet hatte, stand den Berwundeten und Sterbenden voll Aufopferung bei, sprach ihnen zu und suchte sie zu beruhigen, so gut es ging. Mehr als einmal mußte freilich auch er zum Gewehr greifen und sich an der Abwehr des Feindes beteiligen. Auch die Sanitätsoffiziere, Stabsarzt Dr. Kirsch, Oberarzt Dr. Welz und

Affiftenzarzt Dr. Sager, sowie sämtliche Sanitätsmannschaften waren unabläffig tätig, Bermundete mitten im feindlichen Gener aus der Schütenlinie gurudzuschaffen und ibnen, so aut es ging, Silfe zu bringen.

Um Mittag erschien bem Major Meister Die Lage fehr ernft. Rampffähige Leute aus ber Schügenlinie zu nehmen, um nach Baffer zu fuchen, war bei ber Überlegenheit bes Feindes nicht möglich, jedes Gewehr war bringend nötig. Durch Beriprechen reicher Geschenke gelang es ihm schließlich nach vieler Mube, einige eingeborene Ochsentreiber zu bewegen, im Bluftal weiter rudwarts nach Baffer zu suchen.

Es war inzwischen 200 nachmittags geworben. Die Bedienungsmannschaften Die hottenbes rechten und linfen Flügelgeschützes sowie die baneben liegenden Schützen ber 4. und 5. Kompagnie waren fast famtlich gefallen oder verwundet. Dies brachte die foune zu be-Dottentotten auf ben Bedanten, Die Beidute zu nehmen. Gie mandten fich junachft machtigen. gegen ben linken Flügelzug.

totten fuchen fich ber Be-200 nach: mittaas.

Bei bem Bersuch, bas Geschütz am weitesten links gurudgugieben, erhielt ber bereits am Urm verwundete Leutnant b. R. Semper einen zweiten töblichen Schuft in den Unterleib. Er gab noch das Rommando "Mit Rartatichen geladen", dann wurde er auf ben Berbandplat gebracht, wo er bald barauf vericied. Leutnant Frbr. Seutter v. Löten mit einigen Leuten ber 5. Rompagnie sowie Unteroffizier Röhler und ber Gefreite Schulg vom Nachbargeschütz eilten herbei und gogen bas Geschütz ichleunigft gurud. Der rechte Flügelzug ichwentte lints und fandte Schrapnell auf Schrapnell in ben Reind. Best fturzte fich biefer auf bas verlaffene, baneben ftebenbe Befchut, um biefes weggunehmen. Leutnant v. Seutter eilte jeboch fofort mit feinen Leuten herbei, und nach hartnädigem Ringen gelang es ihm, die Sottentotten jum Rudzug zu zwingen und auch biefes Geschüt in Sicherheit zu bringen. Unteroffigier Mufcher von ber Signalabteilung, ber aus eigenem Antrieb von ben Bagen porgeeilt mar, um an ber Berteibigung ber Geschütze fich zu beteiligen, fanb während biefes Rampfes ben Belbentob. Benige Minuten nach biefem miglungenen Bersuch stürmten die Hottentotten gegen ben rechten Bug vor. Oberseutnant Lauteschläger wehrte hier ben Feind mit Kartatichen ab, aber seine Leute reichten kaum mehr zur Bedienung ber beiden Geschütze aus. Das rechte Alügelgeschütz bediente ber bereits verwundete Gefreite Endref allein weiter, bis auch er, in ben Ropf getroffen, neben feinem Gefchut nieberfant. Leutnant Raht wurde burch einen Steinsplitter betäubt. Das linte Gefchut fette indeffen mit bilfe von herbeigeeilten Reitern ber 4. und 7. Kompagnie das Feuer fort. Das Keuer bieser beiben Rompagnien unterftutte die Artillerie, so daß schließlich ber Zeind in seine Stellung gurudweichen mußte. Die Bedienung wurde burch Fahrer auf 2 bis 3 Mann für bas Befdut ergangt. Gegen 500 nachmittage erfolgte ein zweiter Borftog, bei beffen Abwehr Oberleutnant Lauteschläger verwundet wurde. Die Führung der Batterie ging auf Leutnant Raht über, ber sich inzwischen wieder erholt hatte.

Es gelingt, suicaffen.

Nachbem auch ber zweite Borftoß bes Wegners zurudgewiesen mar, ließ ber Rampf Baffer heran auf beiden Seiten an Seftiafeit nach, und bas Feuer wurde nur noch matt unterhalten. Es trat ein Buftand faft bewußtlofer Erschöpfung ein, und bie Biberftandsfraft ber mit bem Mute ber Berzweiflung Ringenden schien gebrochen. Da endlich, in ber bochften Rot, nabte bie Rettung. Es war ben auf die Bafferfuche gefandten Eingeborenen geglüdt, etwas rudwärts im Auobtale eine Wafferftelle ausfindig zu machen.

> Sofort wurde ein Bafferwagen unter Suhrung des Unteroffiziers Somidt mit einer Angabl Begleitmannicaften entsanbt. Doch als fich bie Abteilung ber bezeichneten Bafferstelle näherte, erhielt fie heftiges Teuer, auch diese Bafferstelle mar vom Jeinde befett. Der findige Unteroffizier Schmidt lieft fich jedoch nicht baburch abichreden. Er befahl ber Begleitmannichaft, bas Feuer aufzunehmen und fuhr felber, mit bem Bagen in eine seitliche Schlucht ausbiegenb, in weitem Bogen um bie vom Feinbe befette Wafferstelle herum, um noch weiter rudwärts nach Waffer zu suchen. gelang ihm auch, unweit Wittrans eine Rinne angestauten Regenwassers zu finden, mit bem er ben Baffermagen füllte. Dann eilte er, unbemertt vom Reinbe, wieber nach vorn, ben halbverdurftenden bas ersehnte Baffer zu bringen. Sobald bie erften Bafferfade in die Schütenlinie gelangten und becherweise gespendet wurden, fehrten ben ermatteten Kriegern neues Leben. Mut und Rraft gurud.

> Als ein Offizier ber 5. Rompagnie ben Leuten seines Ruges gurief, binter ber Dedung bas fo heiß ersehnte Baffer zu trinten, rief ein Mann, ber die Stimme seines Leutnants nicht erkannte und einen seiner Kameraben für ben Sprecher bielt, obwohl felbst halbverichmachtet: "Aber Menich, wir durfen boch jest unsere Stellung nicht verlaffen!" - Wrößere hingebung und Pflichttreue bat wohl felten eine Truppe in folch ichwerer Lage bewiesen!

Hotten: totten werben im Ruden gemelbet.

Allein noch ernftere Proben follten von ber Widerstandsfähigkeit ber Braven gefordert werden. Gegen Abend erhielt Major Meifter bie Meldung, daß zahlreiche Hottentotten im Ruden der Rolonne bas Rluftal von Westen nach Often gefreugt batten. Es war flar — ber Begner nutte feine Überlegenheit aus, um auch noch gegen ben Ruden ber fleinen beutschen Schar vorzugehen. Die Lage wurde äußerst tritifc: nur ber Mut ber Bergweiflung bielt bie Rampfer noch aufrecht in ber Ungewifcheit. was die nächften Stunden bringen follten. Dazu begannen bie Qualen bes Durftes von neuem, benn bas wenige Baffer war balb ausgetrunfen und frifches fonnte bei ber im Rücken brobenden Gefahr nicht geholt werben.

Bon ber Ab: teilung Len= gerte. Ritter fehlt jebe Spur.

Bespannt hatten sich die Blide ber Suhrer mahrend bes gangen Tages gen Suben, bas Auob-Tal abwärts, gerichtet, ob Oberft Deimling, auf bas vielleicht vernommene Geschützeuer bin seinen Marich beschleunigend, nicht etwa icon am beutigen Tage ber bedrängten Abteilung zu hilfe eilte. Die hoffnung, burch beffen Anmarich aus ber immer unerträglicher werdenden Lage errettet zu werden,

batte ben Mut und die Musbauer eines jeben angespannt. Sollte auch diese hoffnung auschanden werden? Nichts zeigte sich am Horizont, und fast schien es, als sollte man ber feindlichen Übermacht erliegen. Alle Berfuche, mittels bes Lichtfernsprechers über Rietmont ober bireft mit ber Rolonne Deimling Berbindung zu erhalten, waren vergeblich. Schon fentte fich bie Dammerung bernieber - ba vernahm man plotlich aus weiter Ferne Kanonendonner - Deimling nabte! Alles atmete erleichtert auf. Reue Hoffnung belebte ben gesunkenen Mut. Das Teuer murbe trot ber hereinbrechenden Dunkelheit wieder lebhafter und verstummte erft gegen Mitternacht.

Bährend ber Nacht murbe glücklicherweise wieder ein Regenloch entdeckt und so viel Baffer, wie möglich, berbeigeschafft, so bak wenigstens ein Teil ber Leute erquidt werben fonnte.

In ben erften Morgenstunden murbe lautes Sprechen in ben Schanzen bes Gegners gehört, und ber Feind in ben Dunen ichien in lebhafter Bewegung. Bas tonnte bie Cottentotten Urface fein? Die Withois waren im Beariff, bas Schidfal ber ichwachen, bereits halb aufgeriebenen beutschen Abteilung zu befiegeln. "In ber nacht", so berichtet ber bei 4. Januar. Bendrit befindliche Lutas, "tam ein Bote von Sturmann, ber Rapitan moge ju ibm fommen. Der Rapitan wollte aber nicht. Darauf fam Sturmann zu ibm, und beibe gingen nun jum Baffer. Dort fagte Sturmann, Die Deutschen seien ichon halb verburftet, fie hatten folden Durft, bag fie ficher noch in Diefer Racht versuchen wurden abzuziehen. Der Ravitan folle mit seinen Leuten auf die Bab nach Stampriet geben. um ihnen bort ben Rudaug au verlegen."

Bendrik ging auf biesen Borichlag ein; noch in ber Dunkelheit räumte er mit feinen Orlogleuten die Dunen und ritt, an ber Bafferftelle ben Rluft freugenb, auf bem weftlichen Uferrande nach Stamprietfontein gu. Bei einer But unweit Bitfrans wurde eine auf der Baffersuche befindliche ichwache beutiche Abteilung gemelbet. Bendrif mar gerade im Begriff, die Befehle jur Eröffnung bes Rampfes ju geben, als plötlich fehr lebhaftes Beschützeuer vom Befechtsfelbe her hörbar murbe.

Dier mar inzwischen ein Greignis eingetreten, bas die Lage völlig verändert hatte. Als ber Tag bammerte, hatten bie Deutschen zu ihrer größten Überraschung Die Deutschen bemerkt, daß die Besatzung ber Dünen in ber linken Flanke verschwunden mar. Bon einer borthin entsandten Batrouille wurde dies bestätigt. In ber Front bielt ber Begner noch mit starten Rraften stand. Er hatte offenbar mahrend ber Racht bie bisher in ben Dunen fampfenden Orlogleute in ben Ruden ber beutichen Abteilung entfandt. Deren Lage murbe verzweiflungsvoll. Ohne Baffer und ohne Ausficht, es zu erhalten, rings von überlegenem Seinde umichloffen ichien fie einem furchtbaren Untergang geweiht. Allein, wenn auch ben fichern Tob vor Augen, bachte boch feiner an Bergagen. Mit ber Große ber Befahr wuchs bie Rube und Entichloffenheit ber Tapferen. In dem Führer reifte der Entschluß zu einer rettenden Tat, die Sieg oder Untergang bringen mußte; die Bafferstelle Groß=

Teile ber verlaffen bie Stelluna.

entichließen sich zum Sturm.

Mabas follte gefturmt werben, fofte es, mas es wolle. Allein biek es nicht Ubermenichliches verlangen, war es nicht ein wahnwisiges Unternehmen, mit biefer bis jur Billenlosiafeit ericopften Truppe, bie in einem mehr als fünfzigstundigen Rampfe unfagbare Leiben hatte aussteben muffen und bie fo ichwere Berlufte erlitten hatte, Die feindliche Stellung, Die von einem überlegenen völlig unericutterten, entichlossenen Begner verteibigt wurde, mit fturmenber Band nehmen zu wollen?! Es war ber fefte Bille einer Schar von Belben, lieber einen ichnellen, ehrenvollen Soldatentob zu erleiben, als mit ben Tobesqualen bes Berburftens langfam und ruhmlos binzufterben.

Major Meister befahl ben Hauptmann Richard und mehrere andere Offiziere au fich, um ihnen Anordnungen für bie Ausführung bes Sturmes gu geben. Gingelne waren indes icon fo ericopit, baf fie faum bem Befehl nachkommen tonnten. Major Meifter berichtet hierüber: ". . 3ch bestellte ben Oberlentnant Gruner, Leutnant Rlewit fowie Leutnant Zwide ju mir. Oberleutnant Gruner mußte von zwei Dann getragen werben, von benen ber eine belirierte. Leutnant Klewit, welcher ben Sturm mit ben frischeften Leuten vom Fluftal aus unternehmen follte, fiel in eine ichwere Dhnmacht und mußte gunächst zwei Stunden in argtliche Behandlung gegeben werben. Leutnant Zwide mußte von vier Mann gehalten werben, ba er laut belirierend auf mich einbrang und mich erschießen wollte. Aus biefem Buftand ber Führer ift auf bie Ausbauer ber Leute zu ichließen."

Nachdem bas lette in ber Nacht herangeschaffte Wasser in ber Schutenlinie verteilt war, wurde ber Gegner furze Reit, mit einem gewaltigen Keuer aus Gewehr und Gefdut übericuttet. Es gelang gerade jest, einige besonders gludlich fitenbe Granaten in ben Keind zu werfen und baburch ben Sturm fehr wirtfam poraubereiten.

Die Stellung wird genom: men. 1100 pormittaas.

Begen 1100 pormittags wurden die Seitengewehre aufgepflanzt, und nunber Witbois mehr erhob fich bie ftark gelichtete Linie jum letten Sturmanlauf, - allen voran ber tapfere Sauptmann Richard, ber Tag und Nacht ununterbrochen mit nie ermüdenber Ausdauer feinen Dienft in ber vorberften Linie getan hatte und bier bie Seele bes Wiberstandes gewesen war. Gin morberifches Keuer folug ben Sturmenben entgegen. Der Mut ber Bergweiflung belebte bie Rrafte ber icheinbar bem Tobe Beweihten zu einer letten fast übermenichlichen Anftrengung; mußte ichon bas Leben gelaffen werben, fo follte es wenigftens fo tener wie möglich jum Ruhme ber beutiden Baffen vertauft werden. Der Feind ichien seine Stellung behaupten und ben Kampf Mann gegen Mann annehmen zu wollen. Als er aber die von wilder Entschloffenbeit und Tobesverachtung erfüllte Schar, beren zum Stoß gefällte Bajonette bell in ber Sonne bligten, immer naher auf fich zufommen fah, brach plotlich feine Biberftanbefraft aufammen: in wilber Flucht und laut ichreiend verließ er feine Stellungen. Der Führer, Stürmann, eilte, so schnell ibn fein Bferd zu tragen vermochte, mit

einigen beherzten "Gottesstreitern" auf dem jenseitigen Userrand zu Hendrik, um ihm die schlimme Kunde von der Flucht der Orlogleute zu übermitteln. Daß die Deutschen in ihrer hossnungslosen Lage stürmen würden, hatte auch der Kapitän für ganz ausgesichlossen gehalten; der Schreck über diese so unerwartete Nachricht suhr jetzt auch ihm und seinen Leuten derart in die Glieder, daß sie jeden Gedanken an weiteren Kampf aufgaben und in eiliger Flucht ihr Heil suchen. Groß-Nabas in weitem Bogen umsgehend, flutete alles nach Zwartsontein zurück.

Der nahende Sieg hatte den stürmenden Deutschen neue Frische verliehen; mit einem letzten Kraftauswande stürzte sich alles in die eroberte Stellung, um dem im Flußtal sliehenden Gegner noch ein vernichtendes Feuer nachzusenden. Die Geschütze, die dank der Umsicht der Fahrer immer bewegungssähig geblieben waren, eilten unter Führung der Leutnants Zwicke und Naht nach. Leutnant Zwicke war, sobald er sich von seinem Anfall etwas erholt hatte, wieder nach vorn zu seinem Geschütz geeilt, wo er gerade zur rechten Zeit eintraß, um am Sturme teilzunehmen. Sein Geschütz war das erste in der seinblichen Stellung, von wo er und Leutnant Naht noch drei wirksame Granaten, die letzte Munition, dem Gegner nachsandten.

Die Wasserstelle Groß-Nabas war genommen. Es war ein Kampf ausgesochten worden, wie er schwerer und aufreibender, aber auch ruhmvoller wohl selten je zuvor von deutschen Soldaten gekämpft worden ist. Jener Sturmanlauf mit den halbs verdursteten, durch ein 54 stündiges Gesecht erschöpften Truppen ist eine Tat, die ihresgleichen in der Kriegsgeschichte sucht. Die Freude über einen solchen Sieg ließ die Erschöpfung vergessen. Alles labte sich zunächst an dem frischen Wasser, und erst jett — am Mittage des dritten Tages — konnte die Truppe einige Nahrung zu sich nehmen.

Schwer freilich waren die Opfer, die der dreitägige Kampf gesorbert hatte: vier Offiziere und 18 Mann waren tot, fünf Offiziere und 42 Mann verwundet, drei Mann wurden vermißt. Fast 32 v. H. der Abteilung waren außer Gesecht gesetzt,\*) 148 Pferde und Maultiere tot.

Der Feind ließ allein 70 Tote in der Stellung, er hat also sicher schwer gelitten.

Major Meister erwog die Verfolgung des "zweimal geschlagenen, start über- Major Meister legenen" Feindes. Allein, da die Artillerie keine Munition mehr besaß und die gest mit der erzugenstelle nur ungenügend Wasser zum Tränken des Viehes lieferte — jedes Pferd seilung nach konnte am 5. nur einen halben Tränkeimer voll bekommen —, mußte hiervon Ab- Stamprietzstand genommen werden. Beim Versuch, nach Wasser zu graben, versagten die sontein zurück. Kräfte der Mannschaften völlig. Einzelne sielen dei der Arbeit ohnmächtig um. Eine Hoteilung der 7. Kompagnie, die, soweit die Kräfte reichten, nach Süden vorstieß,

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

fant in Rlein-Rabas fein Waffer; nach Angabe Landestundiger follte Baffer por Bochas überhaupt nicht zu finden sein. Ohne Baffer aber war ber Bormarich un-Die Abteilung blieb beshalb am 4. und 5. Januar in ber eroberten Stellung fteben, bann aber mußte fie, nachdem alle Berfuche, mit bem Oberften Deimling in Berbindung zu treten, feblgeichlagen waren, nach Stamprietfontein gurudgeführt werden, wo sie sich bei reichlichem Wasser erholen und die Heranführung frischer Munition abwarten follte. Erft bann tonnte baran gebacht werben, ben Bormaric zur Bereinigung mit ben anderen beiben Abteilungen wieder gufzunehmen.

Der meitere Abteilung Lengerte: Ritter. 6. Januar.

Diefe maren, wie erwähnt, am 6. Januar bereits wenige Stunden nach ihrem Bormarich ber Gintreffen in Gochas bei glühender Hige in nördlicher Richtung Auob aufwärts weitermaricbiert, um bie Berbindung mit ber vermiften Kolonne Deifter, um beren Schicffal man in fo banger Sorge schwebte, zu suchen.

> Die qualende Ungewißheit über bas Schickfal ber Kameraben ließ alle bie eigene Mübiafeit vergeffen. Bis in den späten Nachmittag murbe ber Marich fortgefett. Endlich ichienen fich die Zweifel lofen zu wollen. In weiter Berne bemertte man Staubwolfen, bie fich Auob abwärts ben Abteilungen Deimlings entgegen bewegten; bas mußte die Kolonne Meifter fein, und alles war wie von einem ichweren Drude Sofort wurden mehrere Batrouillen entfandt, um die Berbindung aufzunehmen, aber wie groß mar bie Enttäuschung, als biefe am späten Abend mit ber Melbung gurudfehrten, daß die Staubwolfen von ftarten, von Norben anrudenben Hottentottenbanden hergerührt hatten, die wenige Kilometer nördlich Zwartfontein Bendrif war mit ben Bitbois nach bem Gefecht von Gr. Nabas in eiliger Hlucht noch am felben Tage bis Zwartfontein gerückt und hatte fich dort mit ben vor Oberft Deimling gurudweichenden Simon Kopper-Leuten vereinigt, fo bag über 1300 aut bewaffnete Orlogleute versammelt maren, nunmehr feft entschloffen, ben Rampf mit ben Deutschen bis jum äußersten burchzusechten. "Bur unseren Ruden", fagt Samuel Maak, "fürchteten wir nichts, da wir wußten, daß die deutsche Truppe (Kolonne Meister) nur zwei Tage in Gr. Nabas geblieben und bann nach Stamprietsontein gerudt mar."

Ein feinblicher Hinterhalt wirb entbedt. 7. Januar morgens.

Oberft Deimling ließ spät am Abend die Abteilungen füdlich Zwartfontein gur Rube übergeben. Die Nacht über verblieb alles bei ber Nähe bes Feindes gefechtsbereit, jumal nähere Nachrichten über biefen noch fehlten. Am nächften Morgen wurden frühzeitig Batrouillen entfandt. Bei ber Unficherheit ber Lage beichloß Oberft Deimling, ber die hinterlift Bendrits fannte, mit ben Abteilungen junachft gefechtsbereit stehen zu bleiben. Die Salbtompagnie Livonius wurde zwischen bem weftlichen Talrande und der ersten Dune in breiter Frent vorgeschickt. Oberleutnant v. Livonius, bem fich Leutnant Fürbringer von ber Signalabteilung anschloß, traf nach turger Beit ben Kriegsfreiwilligen Duncan von einer frühzeitig abgesandten Batrouille, ber bie Melbung brachte, bag biefe vom weftlichen Talrande Reuer betommen habe, und faum 100 Schritt weiter vorwärts bie Werft Kurifuribis befett und gront gegen bie Dune Berichanzungen angelegt feien. Oberleutnant v. Livonius ließ feine Leute halten, und balb erkannte man auch an ben Dunen einzelne hottentotten. Der Zeind batte also einen richtigen Sad angelegt, in ben bie Deutschen bineinlaufen mußten, wenn fie ben Marich auf bem westlichen Talranbe fortsetten.



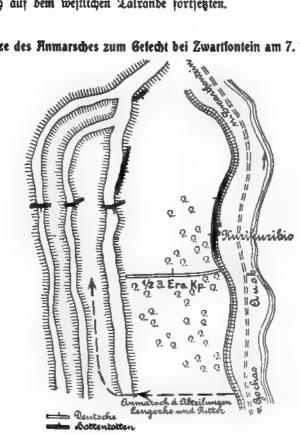

Es galt, bies unter allen Umftanden zu verhindern. Bahrend Oberleutnant v. Livonius zu Major v. Lengerke zurudeilte, unt biefen über bie Lage aufzuklaren, rif Leutnant Gurbringer aus feinem Melbeblod ein Blatt, auf bas er nur vier Striche einzeichnete; rechts ein Strich: "Auobtal", links ein Strich: "Dune", an jebem ein voter Buntftiftftrich; fo fchidte er es ab. Diefe Melbung, die in ihrer flaffifchen Rurge und Ginfacheit an ben Rriegsplan bes alten Bieten mit ben fieben Tintentlecffen erinnert, "gab, — so berichtet Oberft Beimling — als bas Ergebnis ber Ertundung, einen vortrefflichen Anhalt für meine weiteren Dispositionen jum Befecht".

Oberst bem Reind entgegen.

Oberft Deimling ließ das Detachement sofort "linksum machen und die Dune Deimling geht gewinnen". "Dadurch famen wir", heißt es in dem Bericht, "von vornherein in die beberrichende Lage auf ber Dune."

Gefecht bei 7. Januar.

Bunächst versuchte die Abteilung zwischen ber erften und zweiten Dune nach 3martiontein. Norden porzudringen. Raum war aber die porausmarichierende Kompagnie Ritter einige 100 m vorgegangen, ba frachten ibr gegen 900 morgens aus ber Front und beiben Rlanten Schuffe entgegen. Sie entwidelte fich mit brei Rugen ichleunigft in und zu beiben Seiten bes Dunentales. Bu ihrer Unterftugung progten binter ibr bie beiden Gebirgegeschüte ab. Die Salbbatterie Stuhlmann erftieg aus eigenem Antriebe die östliche Dune, die Batterie Rirchner fuhr 200 m weiter rudwarts ebenfalls auf der öftlichen Dune auf. Alle drei nahmen die feindlichen Schuten unter Feuer.

> Die unberittenen Mannschaften unter Feldwebel Rrege ließ Major v. Lengerte bie weftliche Dune überschreiten, um die hottentotten links zu umfaffen. fich die Schüten bes Keldwebels Rrege aber auf ber Dune geigten, erhielten fie von einer britten, noch weiter weftlich gelegenen Dune fo beftiges Reuer, baf fie liegen bleiben mußten. Um 945 morgens wurde beshalb am linten Flügel auch noch bie 8. Kompagnie eingesett, die bisher mit ber wieder gesammelten 1/2 3. Ersatfompagnie bie Rejerve gebildet hatte. Auch die Gebirgsgeschütze wurden zur Unterftugung bes linten Flügels nach lints auf die Dune geschafft, wobei ihr Führer, Oberleutnant Groos, ichwer verwundet wurde. Tropdem tam der Infanterieangriff am linken Flügel erft vorwärts, als ein Zug der 8. Kompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben aus der Front genommen und im Galopp gegen die rechte Flante des Feindes vorgeführt wurde.

> Die Fortschritte, die hier gemacht wurden, ermöglichten es ben Gebirgegeschüten, wieder gegen ben feindlichen rechten Rlügel berumzuschwenken. Unter ihrem Reuer und dem der Halbbatterie Stuhlmann brach denn auch der Widerstand bes offenbar burch bie vorausgegangenen Rampfe entmutigten Reindes an biefer Stelle aufammen. "Unfer rechter Flügel", fagt Samuel Ifaat, "batte einen febr fcmeren Stand. Die Deutschen, die uns bort gegenüberlagen, ichoffen fehr gut. Den beutschen guhrer, ber befehligte (Oberft Deimling), nannten wir, weil er fo rafch und heftig war, Die Witflang \*\*). Unfer öftlicher Flügel hatte weniger zu leiben. Die Artillerie ichog vorzüglich, fügte uns aber tropbem feine Berlufte zu." Dennoch muß die moralische Wirfung des Artilleriefeuers auf die hottentotten febr groß gewesen fein. "Bor uns und hinter uns," fagt Samuel Sfaat, "rechts und links frepierten bie Granaten, wir waren alle gang bleich, folche Judenangst hatten wir und dachten, o Gott, o Gott, wie soll das enden?" Die Hottentotten räumten hier gegen 1100 vormittags ihre

<sup>\*)</sup> Beiße Schlange.

Stellung. Das ichlechte Beispiel wirfte anftedend: ber Jeind wich furz barauf auf ber gangen Binie. Alles eilte über bas Auphfal in öftlicher Richtung bem Dunengelände der öben, mafferlofen Ralabari entgegen. Die Abteilungen Lengerte und Ritter folgten sofort bis gegen ben Auob bin. Blötlich bemerkte Sauptmann Rirchner, ber Rührer ber Batterie, in einer Entfernung von 6000 bis 7000 m eine lange Wagentolonne, die unter starter Bededung, aus nördlicher Richtung kommend, den öftlichen Dunen zuftrebte. Sofort ließ er feine Batterie auf einer nahen Dune von neuem auffahren und bas keuer bagegen eröffnen. Es gelang, trot ber fehr großen Entfernung einige vortrefflich fitende Grangten in Die Bagenfolonne ju ichiden, und man fonnte erfennen, wie die Begleitmannichaften, ihre Bagen im Stiche laffend, eiligft bavonliefen. "Als bie Deutschen fogar unfere Berften beschoffen, was wir nicht für möglich gehalten batten," fagt Samuel Ifaat, "und als die Granaten mitten in unfere Werften fielen, ba liefen wir alle unfere Wagen im Stiche und floben eilig bavon. Ich bin an jenem Tage ein armer Mann geworben." Gine wertvolle Beute war ben Deutschen in die Sande gefallen; ber Reind hatte nicht weniger als 20 Ochsenwagen zurudlaffen muffen, die allerlei hab und Gut, Lebensmittel, Munition und Gewehre fowie Bulver und Dynamit bargen, aber auch viel Baffer in Wefaken und Bauten, um ben Tred burch bie wafferlofe Kalabari ju erleichtern. Auch Bieb in großer Menge fiel ber Abteilung in die Sande.

Der Feind hatte feine Toten und Verwundeten, wie gewöhnlich, mitgeschleppt; er soll aber nach Aussagen von Gefangenen schwer gelitten haben. Das deutsche Detachement verlor nur zwei Tote und fieben Bermundete.\*) Der größte Teil der Bitbois floh nach Norden, auf Nunub, andere und fast alle Ropper-Leute zum Elefantenfluß nach Nanibtobis. "Dort habe ich zum erften Male gelernt," sagt Samuel Ssaat, "daß ber Menich drei Bochen lang ohne Baffer, nur von Tichamas,\*\*) leben fann. Der Raffee, aus Tichamaswasser gekocht, schmeckte erst scheußlich, aber wir gewöhnten uns baran und schließlich schmeckte er uns so schön wie Kafao. Wir hatten bamals nur gang wenig Bieh bei uns."

Am Abend bezogen die deutschen Abteilungen ein Lager nördlich 3martfontein. Über bem Schicksal ber Kolonne Meister schwebte immer noch völliges Dunkel. Die idlimmften Befürchtungen wurden laut. Oberft Deimling entsandte noch fpat abends ben Leutnant Fürbringer mit gehn Reitern das Auobtal aufwärts nach Stampriet= mit ber Abfontein, um ben Berbleib Meisters festzustellen. Leutnant Fürbringer ftief auf seinem teilung Reifter nächtlichen Ritt im Ausbtale auf zahlreiche feindliche Nachzügler, erreichte aber troß- 7./8. Januar. bem mit Tagesgrauen Stamprietfontein und traf bier endlich die fo lange gesuchte Rolonne Meifter an. Auf die Meldung hiervon rudte Oberft Deimling mit seinen

Leutnant Fürbringer ftellt bie Berbindung

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Eine melonenartige, viel Fluffigfeit enthaltende Frucht.

beiden Abteilungen unverzüglich nach Stamprietfontein, woselbst am 10, endlich die bereits für den 4. vorgesehene Bereinigung ber brei Rolonnen ftattfand.

"Bemerkenswert", fo beift es in bem Bericht bes Oberften Deimling über bie Rämpfe am Auob, "ift ber besonders gabe Biderstand, ben bie hottentotten in allen Befechten gezeigt haben, und ferner bie gang portreffliche Art, mit ber fie bas Belände als Schüten auszunuten verstehen, wodurch die Wirtung unserer Artillerie, welcher fich nur ichwer fichtbare Einzelziele bieten, berabgemindert wird.

Die Leiftungen der Truppe.

Bemerkenswert ift auf ber anderen Seite bie große Bravour, mit ber fic unsere Truppen bei außerorbentlichen Strapagen geschlagen haben. Es gilt bies nicht nur für die Rolonne Meifter, sondern auch für die Truppen des Majors v. Lengerte und Oberleutnants Ritter, von benen ich nach jedem ber brei überftandenen ichweren Gefechte trot glübenofter Site alsbalbigen Beitermarich unter Aufbietung aller Rräfte verlangte, um an bie Rolonne Meifter beranzukommen und fie zu entlaften."

Nur durch die außergewöhnliche Hingabe und Ausdauer der Truppe und die überlegene Tatfraft ber Führung mar es möglich geworden, allen unüberwindlich icheinenden hinderniffen jum Trot, den Sieg an die deutschen Sahnen au feffeln und den Begner in überaus schwerem Ringen empfindlich in seiner Befechtstraft ju fcmächen. Der fcmer zugängliche Muob-Abschnitt, in bem die Hottentotten einen gesicherten Unterschlupf zu haben mahnten, mar im Besit ber Deutschen.

Über die Haltung der Mannschaften in dieser Zeit der schwerften Rampfe beißt es in bem Tagebuch eines jungen Offiziers: "Unter unseren Leuten herrschte ftets ein vorauglicher Beift. Nachdem fie fich in die ihnen ganglich ungewohnten afrikanischen Berhältniffe eingelebt hatten, ertrugen fie ben schweren Dienft mit Ausdauer und Bflichttreue. Trot ber größten Strapagen bei glühenber Site, trot Mangels an Lebensmitteln, Rleidung und irgendwelcher Art von Unterfunft hatten fie fich immer noch humor bewahrt. 3m Gefecht zeigten fie ftets Schneid und fpater auch Ruhe und ilberlegung beim Feuern, mas von größter Bichtigfeit mar, ba bei ben lichten Schütenlinien und ben gebrochenen Bielen auf verschiedenen Entfernungen eine einheitliche Feuerleitung fast unmöglich war.

Barademäßig faben fie jett gerade nicht aus in ihren abgeriffenen Rhafiroden, ben gerriffenen Schuhen, Die bisweilen durch ein Schaffell erfett wurden, mit ben langen Bärten und ber dunkelbraunen Sautfarbe, aber die Difziplin und Ordnung war muftergültig."

Die Abteilung Lengerte: Meifter im Muob:Tale.

Um die errungenen Erfolge auszunüten, mußten die hottentotten entweder in bie Ralabari verfolgt ober ihnen wenigstens ber Rudweg in und über bas Auob-Tal verwehrt werden. Oberft Deimling entschloß fich angesichts ber außerorbentlich un-Januar/Marz, gunftigen Wafferverhaltniffe und der völligen Ilngewißheit über den Berbleib des Begners jur Absperrung bes Muob-Tales. Er ordnete ju diesem 3med an, daß unter bem Oberbefehl bes Majors v. Lengerte beffen eigene Abteilung ben Abichnitt Berfip-Rwartsontein, die Abteilung Meister die Linie Stamprietsontein-Ralf= fontein besethen sollten. Aminuis. - amischen bem Großen und Rleinen Rossob bas jett erhöhte Bebeutung gewann, wurde von Gobabis aus verftärkt, die Ubteilung Ritter wieder nach Gibeon in Marich gesett. Außerdem wurde Die Berftartung der Auob-Truppen burch die Ende Januar verfügbar werdende 1. und 2. Kompagnie 2. Feldregiments und die 7. Batterie befohlen.

Für die Abteilungen Meister und Lengerte trat bamit eine Zeit des Stillstandes ein, die aber durch angestrengten Wacht= und Aufklärungsdienst die Kräfte der Truppe febr in Ansbruch nahm. Rubem wirkte bie außerorbentliche Site erichlaffend auf Menichen und Tiere, das vielfach brackige und falthaltige Waffer verursachte Erfrankungen ber Berbauungsorgane. Die Bufuhr von ben weit entfernten Stavelplaten Windhuf und Reetmannshoop ftodte, fo daß außer an Schlachtvieh brudenber Mangel an Berpflegung eintrat. Auch ber bringend erforberliche Ersat an Pferben und Augtieren, sowie an Rleidern und Schuhen blieb aus.

Bährend um die Mitte des Januar fich nur vereinzelte hottentotten der Auoblinie Der Berbleib genähert hatten, machte fich in ber zweiten Salfte bes Monats eine Bewegung größerer ber Bitbois. Abteilungen gegen den oberen Auob bemerkbar. Offenbar waren die Bemühungen ber Hottentotten, fich jenseits ber Grenze mit neuer Munition zu verseben, nicht ohne Erfola geblieben, und fie versuchten jest die rudwärtigen Berbindungen ber Deutschen gu bedroben. Gine rechtzeitig angeordnete Seitwärteschiebung ber Abteilung Meifter verhinderte indeffen die Ausführung bieses Planes. Die Kompagnie Grüner wies am 24. Januar bei Schurfpeng einen Angriff von mehreren hundert hottentotten ab. Dieje hatten unter Bendrif Bitbois perfonlicher Führung einen Streifzug über Stamprietfontein, Ralffontein nach Schürfpenz unternommen, "um", wie Samuel Rfaat fagt, "auf ben beutichen Lagerpläten nach Tabat zu suchen, ben wir alle febr entbehrten". Bendrit erhielt bei bem Gefecht einen Streificung am linten Rug. Rach Runub gurudgefehrt, ichidte er feine Berften an ben Glefantenfluß, wo ausreichenbe Tichamas vorhanden waren, und behielt nur die Orlogleute bei fich. Gine andere Banbe machte am 29. Januar bei Kiripotib 60 km nördlich Hoachanas einen vergeblichen Überfall auf die von Windhuf zusammen mit der 1/2 7. Batterie anruckende 2. Rompagnie 2. Felbregiments.

Alle bei ben Deutschen eingehenben nachrichten ließen eine Anfammlung ber Die Deutschen Witbois bei Runub vermuten. Gine am 5. Februar von Stamprietsontein aus dorthin vorgehende Abteilung unter Hauptmann Moraht, 2., zusammengesetzte 5. Februar. 5./7. 2. Felbregiments und drei Geschütze, ftieß auf 200 bis 300 Sottentotten. bie völlig überrafcht wurden und ohne Rampf eiligft nach Often und Südosten verichwanden. "Unfere Boften", berichtet Samuel Ifaat, "batten nicht aufgepaßt und wir wurden völlig überrascht. Wir mertten ben Angriff erft, als bie Deutschen icon bie höchste Dune beset hatten, jo bag wir, ohne einen Schuß zu tun, wegliefen,

nehmen Nunub. Die Deutschen schossen mit der Artillerie hinterher, trasen uns aber nicht; wir konnten uns in den vielen Dünen gut versteden. Wir gingen nun nach Südosten über den Elefantenfluß. Dort liegt in den Dünen eine Kaltpfanne, Nanibkobis, mit gutem Wasser, wo nunmehr nach und nach alle Orlogleute vereinigt wurden."

Auf beutscher Seite gewann man aus Angaben von Gefangenen den Eindruck, als ob ein Durchbruch der Witbois nach Südosten gegen die Karrasberge zu erwarten sei. Oberst Deimling ordnete daher den Abmarsch der 1/2 3. Ersatsompagnie und des Zuges der 9. Batterie nach Roes an, wohin von Keetmannshoop die 11. Kompagnie 2. Feldregiments vorgeschoben wurde. Die Wasserstellen zwischen Koes und Hasur wurden besetzt.

Stürmanns Wüften: prebigt.

Auf bem Mariche ber Witbois von Nunub nach Ranibtobis hielt Sturmann in ber Bufte eine große Berjammlung ab, an ber alle Orlogleute teilnahmen. Sturmann wollte bas bei vielen Witbois erschütterte Bertrauen auf feine Senbung wieber ftarfen. "Stürmann", erzählt Samuel Zjaat, "war nämlich von Runub nach Rorben gegangen, um hereros zur hilfe zu holen. Er ift bis in bie Rabe von Seeis getommen, batte aber mit den Schwarzen fein Glud. Als er nach Nunub gurudtam, gab er bem Rapitan feine . Wottesftreiter . wieber. Mit benen fonne er nichts anfangen, fie feien au ungläubig. An biesem Tage ift Sendrit gum erften Male ftutig geworben und hat wohl angefangen, an ber gottlichen Sendung Sturmanns zu zweifeln. Bei ber großen Bersammlung ber gesamten Orlogleute war Rlein Bendrik Dolmeticher. Sturmann begann mit einem Gebet und fagte bann: Derflucht fei berjenige, ber alaubt, baf ich nur Kaffer aus Griqualand bin, verflucht berjenige, ber nicht glaubt, baß mich Gott gefandt hat. Daß uns bisher nichts gegludt ift, bas ift burch Guren Unglauben, Guren Ungehorfam, Gure Zweifelmutigkeit gekommen. Sett ift alles vorbei, Ihr feib von Gott geftraft. Warum flieht Ihr benn? Gibt es benn auf ber Welt einen Ort, wo der Mensch nicht vom Tode ereilt wird?« Der Rapitan fragte bann, ob jemand ben Dut hatte, gegen Sturmann aufzutreten. 3ch habe auf Nama, damit es alle hören follten, gefragt, ob ich fprechen durfe. 3ch fagte bem Ravitan auch, was ich Sturmann antworten wolle. Der Ravitan erlaubte mir ju reben, wollte mir aber feinen Dolmeticher geben, jo bag ich, ba Sturmann fein Nama verftand, hollandisch sprechen mußte. Ich sagte: Du behauptest, daß unsere Nation an ihrem Unglud felbst ichuld fei. 3ch sage Dir, Du trägft die Schuld. Du bringft uns in Zweifel. Du felbst tuft nicht bas, was Du uns predigst. Du haft unferen Rapitan verleitet und betrogen, als Du ihm jagtest, Du wolltest mit 30 Mann bie Deutschen befriegen. Du allein bift an unserem Unglud ichuld. Sturmann wollte mir bas Weitersprechen verbieten, ich fagte aber: >3ch brauche Dir nicht zu gehorchen, ich bin nicht Dein Diener«. Der Rapitan vermittelte nun zwischen uns, indem er mir zwar recht gab, aber Sturmann fehr ichonte."

So enbete jene eigenartige Bersammlung in der Kalahari. Infolge seines

Auftritts mit Samuel Jsaak trennte sich Stürmann von Hendrik und zog mit der Familie seines Schwiegervaters, Moses Weier, zum Fischsluß. Wenn auch seit dieser Zeit das Vertrauen der Mehrzahl der Orlogseute zu dem "Propheten" und der Glaube an seine Sendung erschüttert war, so blieb der alte Hendrik zunächst doch noch völlig unter dem unseligen Einfluß dieses Schwindlers. Es gelang dem Kapitän, die durch die unglücklichen Kämpse im Auod-Tale bereits mutlos gewordenen Witbois zu weiterem Widerstande anzusachen.

Der Rampf follte aufs neue entbrennen.

## 5. Die Unternehmung des Gbersten Deimling gegen die großen Karrasberge im Mär; 1905.

Bereits unmittelbar nach den Kämpfen am Auob Ansang Januar hatte Oberst Deims Deimling den Plan einer Unternehmung gegen die in den Großen Karrasbergen, dem ling beschließt, Morenga ansalten Zusluchtsorte der Bondels, sitzenden Banden des Morenga erwogen.

Dieser war im Dezember 1904 verhältnismäßig untätig gewesen, wie sich später Januar 1905. aus den Gesangenenaussagen ergab, hauptsächlich wegen Mangels an Munition. Ihre Ergänzung jenseits der Grenze scheint ihm damals besondere Schwierigkeiten bereitet zu haben. Seine hierdurch beschränkte Kampfsähigkeit veranlaßte ihn, sich mit seinen

Werften ber Narudasschlucht am Ostrande der großen Karrasberge zuzuwenden und

bort bas Weitere abzuwarten.

Oberst Deimling beschloß, gegen diesen Feind von Süden mit der Abteilung Koppy, von Westen mit den in Keetmannshoop besindlichen Truppen unter Major v. Kampt, und von Osten mit der vom Auob heranzuziehenden Abteilung Lengerse vorzugehen. Um die näheren Anordnungen für diese Operation zu treffen, hatte er sich in der zweiten Hälfte des Januar mit seinem Stabe nach Keetmannshoop begeben wo er am 23. Januar eintras. Hier fand er an Truppen vor:

bas IV. Batailson 2. Felbregiments, bie 1/2 3. Ersattompagnie, einen Zug ber 4. Ersattompagnie, bie Ersatsompagnien 3a und 4a.\*)

Die erste Sorge des Obersten Deimling war die Sicherstellung der Verpstegung Vorbereitende für die beabsichtigte Unternehmung. Da diese wesentlich auf der ungestörten Zusuhr Maßnahmen. über Ramansdrist—Warmbad beruhte und die Umgebung dieser Orte damals von den Brüdern Morris und ihren Vanden beunruhigt wurde, entsandte er die 12. Kompagnie (v. Erdert) mit zwei Gebirgsgeschützen, die ½ 3. Ersatsompagnie\*\*) unter Leutnant Shales de Veaulieu sowie den Zug der 4. Ersatsompagnie\*\*) unter Leutnant Schaumburg

<sup>\*)</sup> Aus Erganzungstransporten gebilbet.

<sup>\*\*)</sup> Gingen in ber 9. Kompagnie 2. Felbregiments auf.

nach Warmbad, um ben Sauptmann v. Roppy jur Gauberung bes bortigen Gebietes und jur Giderung ber Bufuhrmege von Ramansbrift ju befähigen. Gleichzeitig wurbe die Berftellung einer Signalverbindung von Reetmannshoop nach Barmbab burch Leutnant Fürbringer in Angriff genommen. Ferner entsandte Oberft Deimling. wie bereits erwähnt, die 10. Kompagnie nach bem Norbbethanierlande\*) und bie 11. an die Oftgrenze bes Schutgebiets.\*\*)

Bur Beschluffassung über Magnahmen zur Sebung bes Bertebrs auf bem Baiwege wurde ber Major Budholt, ber Generalftabsoffizier bes Ctappentommandos Sub, aus Luberigbucht nach Reetmannshoop befohlen, wo er am 5. Februar eintraf. Als Ergebnis ber Besprechungen murbe beim hauptquartier bie versuchsweise Beichaffung von 100 Ramelen fowie von Material für eine Gfelbabn bis gum Musgang ber Dunen beantragt. Maknahmen, Die auch bas Hauptauartier bereits in weitschauenber Borsorge erwogen batte, bie fich jedoch 3. T. als ungusführbar erwiesen batten.

Das Haupt: ration an.

Bereits von Stamprietfontein aus hatte Oberft Deimling am 11. Nanuar bem quartier ordnet Saubtquartier in Windhut Melbung von feinem Plane eines Angriffes gegen bie bung ber ge Karrasberge erstattet. Das Hauptquartier befahl baraufhin Anfang Februar, Die planten Dre- Unternehmung bis gur vollftänbigen Ergangung ber Abteilung Lengerte und bis gur Offnung ber englischen Grenze aufzuschieben, bie inbes vorläufig nicht zu erwarten fei. Anzwischen seien alle verfügbaren Kräfte noch einmal zu einem großen Schlage gegen die Witbois zusammenzunehmen.

> - Als fich jedoch bei bem Gefecht bei Nunub\*\*\*) erwies, daß biefer Reind zu einer größeren Operation mit vereinten Kräften fein Biel mehr bot, erbat fich Oberft Deimling vom Hauptquartier erneut bie Buftimmung zu bem fur Anfang Marz geplanten Angriff gegen Morenga, jumal nach feiner Anficht trot ber Grengsperre ausreichenbe Berpflegung vorhanden war. Er führte aus, daß Morenga jett feit acht Monaten lediglich beobachtet und niemals angegriffen worben, und eine Berlangerung biefes Buftandes um fo bebenklicher sei, als bas Ansehen Morengas, ber bauernd Rulauf erhielt, immer mehr wachse und einen Rudhalt auch für die Witbois bilbe.

> Das Hauptquartier konnte fich indeffen biefer Auffassung bes Oberften Deimling nicht auschließen; es glaubte, daß weber genügende Berpflegung fichergestellt, noch ausreichende Rrafte gur Beit verfügbar feien, um einen burchichlagenben Erfolg gegen Morenga - und auf einen folden fam es dem General v. Trotha an - ju erringen. Morenga folange nur beobachten zu laffen, hielt ber General b. Trotha für unbebenklich. Unter abermaligem hinweis auf die noch bestehende Grengsperre und ben hierdurch hervorgerufenen Berpflegungsmangel wurde deshalb bem Oberft Deimling der Aufschub der Unternehmung gegen Morenga nochmals eindringlich

<sup>\*,</sup> Seite 26. \*\*) Ceite 64. \*\*\*) Seite 63.

Schlucht in den Karrasbergen.

anbefohlen; zugleich wurde erneut auf die Notwendigkeit der vorherigen völligen Niederwerfung der Witdois hingewiesen; falls diese sich nicht mehr geschlossen stellten, seien Streifzüge gemischter Abteilungen zu unternehmen. Daraushin meldete Oberst Deimling dem Hauptquartier am 17. Februar, daß er die Unternehmung gegen die Karrasberge — dem ihm erteilten Besehle entsprechend — ausschieden werde.

Beurteilung ber Lage burch Oberst Deimling.

Ende Rebruar liefen jedoch Meldungen ein, die nach Auffassung bes Oberften Deimling ber Lage ein verändertes Aussehen gaben. Die Nachrichten von bem bevorstehenden Abzug ber Witbois nach ben Karrasbergen traten mit größerer Beftimmtheit auf; gelang ihnen bie Bereinigung mit ben Morengaleuten, fo wuchs bie Streitmacht bes Gegners nach ber Berechnung bes Oberften Deimling auf 1500 bis 2000 Gewehre. Die Begnahme ber Karrasberge\*) murbe bann für bie Deutichen ein um fo ichwierigeres Unternehmen, als biefes ichluchtenreiche, gerklüftete und ichwer jugängliche Gelande in gang bervorragendem Make für bie Rechtweise ber Gingeborenen geeignet ift und burch bie fich überall bietenben überragenden Stellungen selbst von einer Minbergahl leicht verteibigt werben tann. Dazu tam, bag bie zuverläffige Nachricht einlief, die Banden ber beiben Morris feien bereits gu Morenga gestoßen und ber vereinigte Reind fite augenblidlich mit Beib, Rind und Bieh in ber Narubasschlucht und ben benachbarten Werften. Buchs auch hierburch bie Bahl bes Gegners auf 500 bis 800 Gewehre, so hatte biefe Bereinigung boch ben großen Borteil, bag nunmehr außer ben Rarrasbergen felbft bie übrigen Bebiete bes Subbegirtes vom Reinde frei und bie Möglichteit gegeben mar, alle Banben bes füblichen Ramalandes mit einem Schlage zu treffen; eine fo gunftige Belegenheit hierzu mochte fo leicht nicht wiederkehren. Diese Umftande ließen bem Oberften Deimling einen fofortigen Angriff gegen die Rarrasberge geboten ericheinen, ebe bie Bereinigung Morengas mit ben Bitbois möglich war. Zeber weitere Aufschub verschlechterte nach seiner Auffassung nur bie Lage; schnelles Bufassen und größte Gile ichien geboten. Die Berpflegungslage mar gur Beit nicht ungunftig und tonnte ber Musführung bes Angriffes nach feiner Anficht feine ernften Schwierigfeiten entgegenstellen. In Keetmannshoop war ohne die laufende Zufuhr aus Lüderisbucht Berpflegung für bie bortigen Truppen auf zwei Monate vorhanden. In Warmbab hatte Hauptmann v. Roppy burch Anfäufe, die er rechtzeitig auf eigene Berantwortung in ber Rapkolonie gemacht hatte, Verpflegung für 500 Mann auf brei Monate bereitgeftellt. Rur an Fleisch war auch hier Mangel. Zudem war am 22. Februar vom Hauptquartier die Nachricht eingegangen, daß die Rapregierung die Ginfuhr von je 50 Tonnen Berpflegung über Ramansbrift und Rietfontein gestattet habe. "Die Berpflegungslage," so berichtet Oberft Deimling, "war meines Grachtens so, bag fie mich febr wohl zum Angriff befähigte, zumal man mit Sicherheit auf gablreiches Beutevieh in den Karrasbergen rechnen konnte. Somit waren Ende Februar nach meinem pflicht=

<sup>\*)</sup> Siehe Textstigge Seite 73.

5. Die Unternehmung bes Oberften Deimling gegen bie großen Karrasberge im Marz 1905. 69

makigen Ermeffen als Rubrer an Ort und Stelle alle Bedingungen ju einem rafchen enticheibenden Schlage gegen Morenga gegeben."

Bas die Stärke der verfügbaren Truppen anbelangte, so glaubte Oberst Deimling im Gegensat jum hauptquartier nicht barauf rechnen zu tonnen, Enbe Marg im Subbegirt ober im April ftarter als zu biefem Beitpuntt zu fein. Es ftanden Unfang Marg in Reetmannshoop die Ersatsompagnien 3a und 4a, die 2. und 1/3 9. Gebirgsbatterie und bie Mafchinengewehrabteilung Durr. Dazu hatte Oberft Deimling aus ent= behrlichen Mannschaften ber Ctappe und einem Zuge ber 2. Felbtelegraphen-Abteilung eine weitere Kompagnie unter Oberleutnant ber Landwehr v. Stodi gusammengestellt, bie icon Ende Rebruar volltommen verwendungsbereit mar.

Hauptmann v. Koppy hatte aus den ihm überwiesenen Truppen (9./2., 12./2. 1/2 3. Ersattompagnie, 1/4 4. Ersattompagnie, 1/3 9. Gebirgs-Batterie) nach Ausscheidung der erforderlichen Befatungen eine berittene Abteilung zu vier Bügen unter Sauptmann v. Erdert und eine Jufabteilung ju zwei Bugen unter Oberleutnant hunger sowie eine Artillerieabteilung ju brei Gebirgsgeschüten unter Oberleutnant Ritter v. Rosenthal gebilbet und mar mit biefen Truppen nach Ralffontein vorgegangen. Major v. Lengerte ftand mit ber 11. Kompagnie 2. Feldregiments, ber 1/2 3. Ersatkompagnie und 1/2 8. Batterie in ber Gegend von Roes-Bajuur.

Bur Ausführung feiner Abficht, ben Feinb unter Sperrung ber nach Often Dberft Deimführenden Abzugsftragen mit drei Abteilungen tonzentrisch anzugreifen, erließ Oberft ling befiehlt ben Angriff Deimling am 1. Dlarg nachftebenden Befehl: auf Morenga.

"Morenga und Morris figen bei Rarubas und ben umliegenden Bafferstellen 1. Marz. bes Bainab= und Geitsaubreviers.

## Allgemeiner Angriff erfolgt:

- 1. Bon Norden: Rolonne Rirchner: 120 Bewehre\*), zwei Gefchute, zwei Maschinengewehre,
- von Gründorn über Caudabis-Arus-Gaitsames Gotsagaus; 2. von Beften: Rolonne Rampt: 400 Bewehre, vier Befdute, vier Mafdinen=
- gewehre
  - über Bafferfall- Kraikluft. Dieje Rolonne werbe ich begleiten;
- 3. von Guben: Rolonne Roppy: 300 Bewehre, vier Befdute über Durdrift-Stinkborn-Ariams-Rukois-Bandmund-Gotfagaus;
- 4. von Often: Rolonne Lengerte: 170 Bewehre, vier Geschüte sperrt das Badrevier in der Gegend von Kouchanas.

Die Angriffstolonnen 1 bis 3 haben ihren Bormarich fo anzutreten, baß fie die Gegend von Narubas am 11. März erreichen.

<sup>\*)</sup> Die im Befehl angegebene Starte an Gewehren wurde bei feiner Abteilung voll erreicht. Die Infanterie ber Abteilung Rirchner gablte nur 65 Gewehre. Truppeneinteilung umftebenb.

## Eruppeneinteilung für die Operationen gegen Morenga in den Großen Sarrasbergen.

(Stand Anfang Mary 1906.)

Truppenführer: Oberft Teimling. Abjutant: Oblt. Pfeffer. Ordonnanzoffizier: Oblt. Kirften. Ev. Feldgeiftlicher: Div. Pf. Schmidt.

| Abteilung Ramps.    | Major v. Kamph (IV/2)<br>Kbjutant: Obtt. Sallwürf v. Wenzelstein.                   | 3uf. gef. Nonve.: Erfah.Komp. 4a: Erfah.Komp. 3a: Oblt. d. L. L. Hotm. Arnold hoptm. d'Arreft v. Stodi Lt. Frhr. v. Budden. Lt. Weifernhagen Oblt. von Spankeren brod.Hetersdorf Lt. Thiel Lt. Garde Lt. Frhr. v. Erails. Lt. Funk heim:Rügland | 4]  | 2: 2. (Gebirge.) Batt.:<br>Hptm. v. Rieff<br>Lt. v. Billerbed<br>Lt. Surmann | )<br>의<br>의 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Abteiln             | Major v. Kamph (IV/2)<br>Adjutant: Oblt. Sallwürl                                   | Juj. gef. Kontv.: Erfaß-Komp.<br>Oblt. d. D. g. a. D. hptm. Arnold<br>v. Stock L. Frhr. v. Bul<br>Oblt. von Spankeren brockhetter<br>Lt. Garde 21. Frhr. v. Cra<br>heim-Rich                                                                    | 4   | 2/3 Wajch. Gew. Abt. Rt. 2:<br>Hopm. Dürr<br>2t. Müller<br>2t. Degenfolb     | ÷ ÷ ÷       |
| Abteilung Roppy.    | Hptint, v. Koppy (9/2)<br>Erbonnanzoffizier: Lt. v. Gersdorff.<br>Int. Rat Köstlin. | Berittene Abteilung: (4 Jüge) Hptm. v. Erdert (12/2) Lt. v. Bönninghaufen Lt. Ekel Lt. Schaumburg                                                                                                                                               | 4]  | Arillerie:<br>Oblt. Nitter u. Edfer v. Rosenthal                             | 는 쉬         |
|                     |                                                                                     | Fußabteilung:<br>.2 Züge)<br>Oblt. Hunger<br>yt. Havel<br>2t. v. Eberstein                                                                                                                                                                      | -[] | R<br>Obst. Ritter                                                            | 취           |
| Abteilung Rirchner. | Hptin. Kirchner (9. Batt.)<br>Zugeteilt: Et. a. T. v. Tuihow.                       | Anfanterie:<br>(2 Jüge)<br>L. Fürbringer<br>L. d. R. Becrmann                                                                                                                                                                                   | 4]  | 1/s D. (Gebirgs.) Batt.:<br>Lt. Wolff                                        | əl<br>əl    |

17 Offig., 4 San. Dffig., 458 Mann, 4 Geschütze, 4 Masch. Gem. Oberarzt Dr. Engel Assift. Arzt Westwhal Felb.Signaltrupp: Sanitateperfonal: 2t. Fürbringer Dbit. Frhr. v. Gaisberg. Delfenberg 1/3 9. (Gebirge:) Batt. 11. Romp. 2. F. R. Stabsarzt Dr. Künftner , Dr. Hellwig Hptm. Winterfeldt Lt. Robne Lt. v. Knobelsborff Lt. von Scheven Hptm. Anders. 2t. v. Detten 11 Offiz., 1 San. Offiz., 170 Mann, 4 Geschütze. Abteilung v. Lengerte. Sanitatsperfonal. Stabsarzt Dr. Rrebs. Major v. Lengerke (III/2). Adjutant: Lt. Ayt. 11 Offis, 3 San. Offis, 226 Mann, Sanitateperfonal: Oberarzt Dr. Haring Affift. Arzt Dr. Clemm Stabsarst Dr. Otto 1'2 3. Erf. Romp. 2t. v. Rheinbaben. Dbit. Schönberg. 1/2 8. Batt. 5 Offig., 1 San. Offig., 120 Mann, 2 Gefchüße, 2 Masch. Gew. 1/3 Majd. Gem. Abt. Rr. 2: Sanitateperjonal: Sbetarzt Dr. Hoffmann Oblit. Frhr. Grote Oblit. 3. S. Schneiber

Rebe Rolonne bringt fo energisch wie möglich vor, um fich gegenseitig zu unterftüten.

Major v. Lengerke wird ichon etwa vom 9. Marg ab bereitstehen muffen, um ben Austritt aus bem Badrevier zu iperren, ba es nicht ausgeschlossen ift, bag es ber Begner auf einen Entscheidungstampf gar nicht antommen läßt, sondern beim konzentrischen Berannaben ber brei Angriffskolonnen nach Often zu entkommen sucht.

Außer ber oben genannten Sauptaufgabe erhalt Major v. Lengerte ben Auftrag, mit ber 1/2 3. Erfattompagnie und den beiben Beschüten 96 Flante und Ruden unseres Angriffs gegen ein etwaiges Gingreifen ber Bitbois von Norden ber ju beden."

Bon ber Anderung in seinen Entschliefzungen sowie von bem bereits am 1. Mars ausgegebenen Befehl jum Angriff erstattete Oberft Deimling erft turg por bem Beginn ber Kämpfe bem General v. Trotha Meldung. Bei ber Kurze ber Beit und ber Beite ber Entfernung mar biefem eine Ginwirfung auf ben Bang ber Greignisse nicht mehr möglich.

Det Bormarich be: ainnt.

In den ersten Tagen des März traten die Abteilungen den Bormarsch an: zuerst von Rocs aus die Abteilung Lengerte am 2. März, dann von Reetmannshoop Anfang Marg, aus bie Abteilungen Rirchner und Rampt am 4. und am 5. Marg und zulett am 6. März von Kaltsontein aus die Abteilung Koppp. Oberft Deimling brach mit feinem Stabe erft am 6. Marg von Reetmannshoop auf und ichloß fich noch am felben Tage abende ber Abteilung Rampt an.

> Das Gelände, in das der Bormarich die beutschen Truppen führen sollte, gehört ju ben ichwierigften, unguganglichften und bamals wenigftens auch unbekannteften Teilen bes gangen Schutgebietes. Die Großen Rarrasberge find ber mächtigfte von jenen icarf abgegrengten, ichroffen Gebirgestioden, beren bas submeftafritanische Schutgebiet mehrere enthält. Nur wenige tief eingeriffene Schluchten erleichtern bas Gindringen in diese Berqwelt. Auch auf den Sochflächen erschweren Felstrummer und Beröll ben Marich; überall finden fich überragende, von Natur ftarte Stellungen, bie ber Jechtweise ber Eingeborenen guftatten fommen mußten. Baffer ift zwar in genügender Menge, aber nur an wenigen ichwer zu findenden Stellen vorhanden. Beide für das Vieh war beinahe überall ausreichend porhanden.

Morenga befchließt, bie getrennten beutichen Abteilungen nacheinanber anzugreifen.

Oberft Deimling hatte gehofft, burch die Schnelligfeit, mit ber die Unternehmung beichloffen und ins Bert gefett worden war, ben Reind völlig zu überraichen, allein Morenga, ber ftets von ben Gingeborenen über alle Borgange auf beutscher Seite auf bem laufenden erhalten worben war, wurde auch jett von bem Bormarich ber beutschen Abteilungen und beren Stärfe frühzeitig und genau unterrichtet. geborener Führer mit gesundem Menschenverstand erfannte er sofort die Borteile ber Bereinigung feiner Rrafte gegenüber ben weit getrennt vormarichierenden beutschen Abteilungen und boichloß, die Gunft biefer Lage burch ichnelles Handeln wirksam auszunugen und bem beabsichtigten fonzentrischen Angriff ber Deutschen

b. Die Unternehmung bes Oberften Deimling gegen die großen Karrasberge im März 1905. 73.

burch die eigene Offensive zuvorzukommen. Er wollte sich mit seiner Hauptmacht auf die Abteilung Kirchner, die die schwächste war, wersen und diese vernichten, ebe die

Übersichtsskizze zu den Operationen gegen die Großen Karrasberge im März 1905.



anderen Abteilungen zur Stelle sein konnten. Um deren Bormarsch aufzuhalten, sollten eine Abteilung von etwa 100 Mann unter Morris bei Garup, eine zweite schwächere Abteilung unter Stürmann\*) bei Kraiklust Aufstellung nehmen. Nach der Ber-

<sup>\*)</sup> Richt ber Brophet, fondern ein in ben Karrasbergen anfaffiger Bonbelgmart-Grohmann.

nichtung ber Abteilung Kirchner beabsichtigte Morenga, sich ber Abteilung Koppy entsgegenzuwersen und dieser an den steilen Bergabhängen südlich der Narudasschlucht ein gleiches Schicksal zu bereiten. Inzwischen sollte Stürmann langsam zurückweichen und die verfolgende Abteilung Kampt hinter sich herziehend in die tief eingeschnittene Narudasschlucht herabloden, wo Morenga sie nach Abrechnung mit der Abteilung Koppy mit seinen Hauptkräften einzuschließen gedachte. Dieser äußerst geschickt angelegte Plan, der bei tatträftiger Durchführung den Deutschen verhängnisvoll werden konnte, zeigt wiederum, welch gefährlichen Gegner sie in Morenga hatten. Die außerordentliche Beweglichkeit seiner Banden bot ihm eine gewisse Bürgschaft bes Erfolges.





Morenga und seine Kapitane.

Am 9. März wurde von Narudas aufgebrochen, und zwar die Brüder Morris mit ihren Banden nach Garup, Stürman nach Kraitluft, Morenga mit den Hauptsträften nach Norden in der Richtung auf Aob, um den ersten Schlag gegen die Abteilung Kirchner zu führen. Bei der Wasserstelle Nob bezog er eine von Natur sehr starke Stellung, die er im Laufe des 10. fünstlich verstärtte. Gegen diese sie heranmarschierende Abteilung Kirchner anlaufen und, nachdem ihr Angriff zerschellt war, vernichtet werden.

Die Abteilung Kirchner stößt bei Aob auf ben Feinb. 10. März 800 nachmittags.

Hauptmann Kirchner war am 9. März mit seiner Kolonne nach Kosis am Nordostrande der Großen Karrasberge gelangt und hatte am folgenden Tage kurz nach 1100 vormittags den Bormarsch in der Richtung auf Gotsagaus angetreten. Der Marsch ging ohne sede Störung durch den Feind bis über Geitsames hinaus. Als sich aber gegen 30 nachmittags die Marschlolonne einer Höhe nördlich der Basser.

stelle Aob näherte, erhielt sowohl die Spitze wie auch das Gros überraschend Feuer. Dauptmann Kirchner ließ sosort seine beiben Insanteriezüge rechts und links des Weges ausschwärmen und die Geschütze und Maschinengewehre aus einer kleinen Anshöhe am rechten Flügel in Stellung gehen. Der Feind hatte es so gut verstanden, die Deckungen seiner start verschanzten Stellung auszunuten, daß in der Tat nichts von ihm zu sehen war. Nur nach dem Geräusch seiner Schisse konnte man schließen,



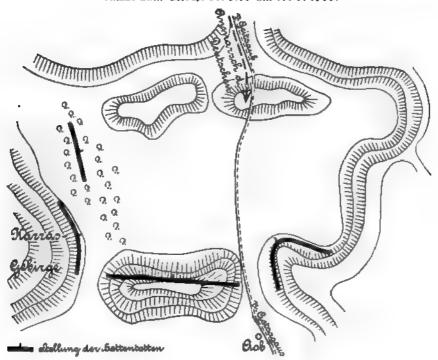

baß die ganze vorliegende Höhe besetzt war. Die Schützen gingen, zunächst ohne große Berluste, näher an die seindliche Stellung heran, während die Geschütze und Maschinengewehre aufs Geratewohl die Stellen unter Feuer hielten, wo man die Pottentotten vermuten konnte. Es gelang der Schützenlinie, sprungweise dis auf wenige hundert Meter an die vom Feinde besetzt Anhöhe heranzukommen.

Als ob dieser aber nur die Annäherung der Schützen hätte abwarten wollen, eröffnete er jett plötzlich ein sehr lebhaftes und wirksames Feuer, und zwar nicht nur von der gegenüberliegenden Höhe gegen die Front der deutschen, sondern auch gegen beibe Flanken von den seitwärts der Bad sich hinziehenden höhen. Obwohl die hart bedrängte Schütenlinie von ben mitvorgegangenen Maschinengewehren in ben Rlauten unterftütt wurde, mehrten fich ihre Berlufte ichnell. Auch die Geschütze gingen nunmehr näher heran und eröffneten bas Feuer gegen bie rechts ber Bab fich bingiehenden Berge, die besonders ftart befett ichienen.

Hauptmann Rirdner ftürmt bie feindliche mittags.

Es entipann fich ein äußerst beftiger Reuertampf, in beffen Berlauf bas tongentrifche Teuer bes Gegners immer mehr an Überlegenheit gewann. Die Lage ber in wenig gunftiger Stellung tampfenden ichmachen beutichen Abteilung wurde ichwierig; Stellung und fie mar auf einen überlegenen Zeind geftogen, ber fie in beiben Glanten umfaßte. fällt 480 nach: Es war gegen 430 nachmittags. Hauptmann Kirchner, der bie Gefahr, in bie feine Abteilung geraten war, von Anfang an überfeben hatte, entschloß fich, in ber richtigen Erfenntnis, daß die einzige Rettung aus bieser Lage in dem von dem Zeinde fo gefürchteten Bajonettangriff zu suchen fei, jum Sturm zu ichreiten, tofte es, mas es wolle. Trot bes beftigen Mankenfeuers ichien bas Bagnis gelingen zu wollen: ber Beind räumte in der Front feine Stellung. — aber nur, um taum hundert Meter babinter in eine zweite faft noch ftarfere Stellung gurudzugeben.

Der Sturmanlauf gegen ben überlegenen Reind hatte ben Deutschen ichmere Leutnant Fürbringer sowie mehrere Reiter waren gefallen, eine Berlufte gefoftet. aröfere Angahl Schwerverwundeter bededte bas mahrend bes Anlaufes burchschrittene Belande. Im Begriffe, in die vom Feinde verlaffene Stellung einzudringen, erhielt auch der tapfere Buhrer, Hauptmann Rirchner, Die Todeswunde. Der Sanitätsgefreite Bruftle, ber herbeieilte, um feinem Sauptmann Silfe zu bringen, erhielt ebenfo wie biefer einen Schuß in den Unterleib, unmittelbar barauf einen zweiten töblichen in ben Ropf. Das Kommando übernahm ber Oberleutnant Freiherr Grote. Die ftark gelichtete beutsche Linie nahm von neuem ben ungleichen Feuertampf auf. Balb barauf melbete ber Subrer ber Artillerie, baf bie Geschütze feine Munition mehr hatten. Es war äußerst empfindlich fur die Schuten, in ihrer harten Bedrangnis auch noch die gerade jest so bringend notwendige Unterstützung burch bie Schweftermaffe ents behren zu muffen. Die Ranoniere griffen nun ebenfalls zum Rarabiner und ichloffen fich bem arg zusammengeschmolzenen Säuflein Schüten am rechten Flügel an. Gegen 6° abends begann auch hier die Munition fnapp zu werden, und nur die Maschinen= gewehre unterhielten bis jum Schluß bes Befechts ein wirtsames Feuer.

Morenga fuct Die Deutschen einzufreisen.

Rest glaubte Morenga ben Augenblid gefommen, um bie fleine Schar ju erbruden. Ammer mehr verftartte er seinen linten Flügel, nicht bloß aus ber Rlante, sonbern auch von halbrechts rudwärts wurde ber ichwache beutsche Rlügel beschoffen. Ein Majdinengewehr mußte gur Abwehr bes Rlankenangriffs tehrt machen, bie Berlufte häuften fich immer mehr. Der Führer ber Artillerie, Leutnant Wolff, und ber zweite Bugführer ber Infanterie, Leutnant ber Referve Beermann, murben vermundet. Bei der Beftigkeit des feindlichen Feuers mar es nicht möglich, die Bermundeten zurudzutragen. Oberarzt Soffmann mar, die feinblichen Beichoffe nicht icheuend,

nach vorne in die Schütenlinie geeilt und hatte nur muhfam bier einzelnen Berletten im heftigften Feuer einige Erleichterung bringen können. Die Mehrzahl ber immer gablreicher werdenben Bermundeten hatte ichwer zu leiben. Alles wunichte sehnlichst ben Gintritt ber Dunkelheit herbei, um unter ihrem Schute fich bem feindlichen Reuer entziehen zu können.

Doch jest brobte eine neue, ernste Gefahr. Der außerste linte Flügel ber hottentotten ging jum Angriff gegen bie weiter rudwärts ftehenben Sanbpferbe und Kahrzeuge por, bei benen ein Teil ber Bespannungen bereits getötet mar. In ihrer Not ariffen bie Bferbehalter und Kahrer zum Rarabiner, und es gelang ihnen, indem sie sich unter Rührung des Unteroffiziers Rluge von der Mafchinengewehr-Abteilung ben weit ftarteren hottentotten mit lautem hurra entgegenwarfen, Die icon brobenbe Wefahr ber Wegnahme ber Pferde und Fahrzeuge abzuwenden.

Anawischen war die Dunkelheit hereingebrochen und damit bei ber Abneigung Der Rampf ber Eingeborenen gegen Nachtgefechte bie ichlimmfte Gefahr überftanben. wurden noch mehrere Stunden lang trot ber Dunkelbeit von beiben Seiten Schuffe gewechselt, aber allmählich erlosch bas Feuer. Die Abteilung blieb noch längere Zeit gefechtsbereit in ihrer Stellung; als aber vom Reinde nichts mehr zu boren und ein erneuter Angriff nicht mehr zu befürchten mar, fonnten bie Toten und Berwundeten zurückgetragen werben.

erlischt.

Die Abteilung hatte schwer gelitten; sie hatte elf Tote und 28 Berwundete,\*) alfo mehr als ein Drittel ibrer Befechtsftarte verloren. Diefe an fich ichon ichweren Berlufte hatten auf die Truppe um so größeren Gindrud gemacht, als fie in kurzer Reit größtenteils beim Sturmlauf eingetreten waren. Es waren taum noch 30 gefechtsfähige Leute vorhanden, deren Munition zudem knapp war. Auch fand sich nirgendwo in ber nahe Baffer, fo bag bie Mannichaften nach bem aufreibenden Rampfe nicht einmal ihren Durft lofden tonnten.

An eine Wiederaufnahme bes Rampfes am nächften Morgen war unter diesen Dberleuinant Umftanden und bei ber großen Überlegenheit bes Reinbes nicht zu benten. Unter Grote biesen Umständen sah sich ber Führer gezwungen, unter bem Schutze ber Dunkelheit gen nach zurudzugehen, wenn auch schweren Herzens, da hierburch ber Erfolg ber ganzen Operation in Frage gestellt wurde. In der Nacht jum 11. März gegen 100 morgens trat die Abteilung, ungestört vom Jeinde, den Rückzug nach Rosis an und bezog bort öftlich ber Bafferstelle ein befestigtes Lager. Durch ben Heliographen wurde Melbung von bem Borgefallenen nach Reetmannshoop erstattet und um Entsendung von Berftärfungen gebeten.

11. Mara morgens.

Auch Morenga beeilte fich mahrend ber Racht, feine Stellung, in ber er nur ichwache Rrafte zur Beobachtung ber Abteilung Rirchner beließ, zu räumen, um nach biefem erfolgreichen Schlage fich ichleunigft auf die Abteilung Koppy zu werfen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Diefe batte im Bormarich von Raltfontein am 9. Marg Stintborn erreicht und Anmacid ber Abteilung noch am Abend bieses Tages die Fusabteilung unter Oberleutnant hunger nach Roppy, Ariams weitermarichieren laffen. Die berittene Abteilung unter hauptmann v. Erdert sowie die Artillerie unter Oberleutnant v. Rosenthal folgten am Morgen bes 10.

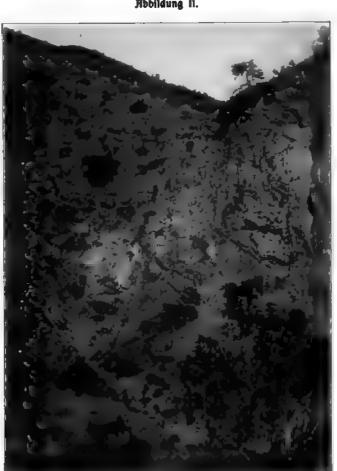

Abbildung II.

Steilhang unweit der Darudasschlucht.

nach. Demnächst murbe ber Beitermarich noch am jelben Tage nach Garup fortgefett. hier erwartete Sauptmann v. Roppy, in bem ichwierigen, für bie Befechtsweise ber Eingeborenen gunftigen Belande ben erften Biberftand gu finben. Diefe Bermutung follte fich beftätigen, benn balt nach bem Abmarich von Arigms melbete Die aus Deutschen und Buren gusammengesette Aufklärungsabteilung, etwa 100 Sottentotten ftunden in dem dortigen bergigen Belande in ftarter Stellung. Die Batrouille fei aus nächfter Rabe mit lebhaftem Feuer überschüttet worben, wobei zwei Buren verwundet feien.

Der gemeldete Jeind war die Bande ber Brüder Morris, die von Morenga beauftragt war, \*) bie von Suben im Anmarich gemelbete beutsche Abteilung aufjuhalten, bis er bie von Norben vorrudenbe Rolonne vernichtet habe.





Die Schlucht von flarudas, vom Lager der Abteilung Koppy aus gesehen.

Dauptmann v. Roppy, ber bas Belanbe aus eigener Unichauung von früher ber Sauptmann tannte, wußte, bag die vom Feinde befette Stellung in ber Front fast uneinnehmbar v. Roppy verwar. Er beschloß baber, ben Geind mit ber berittenen Abteilung zu umgeben. Bahrend fich die Fugmannichaften ber feindlichen Stellung gegenüber entwidelten, wurde die berittene Abteilung mit ben Befdugen in weftlicher Richtung gegen bie Stellung bei Rudzugsftraße bes Gegners entfandt. Sobald jedoch die Hottentotten biefe Bewegung ertannt batten, gaben fie bereits nach wenigen Schüffen ihre Stellung auf und floben eiligst in der Richtung auf Narudas bavon. Um 600 abends war die Wasserstelle Garup in ben Sanden ber Deutschen, die hier bie Racht gefechtsbereit gubrachten. Diefer leichte Gieg ber Abteilung Roppy follte von enticheibenber Bebeutung für ben Musgang bes Unternehmens werben.

treibt bie Sottentotten aus ber Garup. 10. **M**åty.

<sup>\*)</sup> Seite 78.

Sawimann Morenga treffen aleich: zeitia vor 11. Mära morgens.

Um 11. wurde in aller Frühe ber Bormarich fortgesett. Als die Kolonne sich v. Roppy und bem Subausgang ber Narudasichlucht bereits näherte, bemerkte Hauptmann v. Roppy rechts ber Marichstrafe eine ftarte Reiterkolonne, Die, von Norben tommend, nunmehr in weftlicher Richtung abbog und in eiligem Trabe gleichfalls bem Gingang ber Schlucht Rarubas ein. juftrebte. Schon glaubte er in biefer Kolonne bie herannabenbe Abteilung Kirchner zu erfennen, als im letten Augenblid fein Ordonnanzoffizier, Leutnant v. Gersborff, ber zur Aufnahme ber Berbindung mit ber vermeintlichen Nachbarabteilung entfandt worben war, im geftredten Galopp bie Melbung überbrachte, bag man ben Feinb vor sich habe. Leutnant v. Gersdorff hatte in bem mit Truppenhut, blauem Rock und weißer Armbinde betleideten Buhrer, der auf einem Falben feinen Leuten voraussprengte, beutlich Morenga erkannt. In der Tat war es diefer bewegliche Führer selber, ber nach bem gludlichen Rampf vom geftrigen Tage voll Siegeszuversicht nach Suben eilte - ber Abteilung Roppy entgegen.

> Der beutsche Führer übersah mit einem Blid bie Lage: ber in schnellster Gangart gegen den Gingang ber Schlucht voreilende Reind wollte offenbar biefe und bas fie umgebende klippenreiche, fehr gunftige Belande por ben Deutschen gewinnen. ihm bas, so ftand ber kleinen beutschen Abteilung ein heißer Kampf bevor. galt es zu verhindern; teine Minute mar zu verlieren. Schnell rief Hauptmann v. Roppy der born befindlichen Jugabteilung zu, so schleunig wie möglich vorzueilen und zwei fleine, rechts ber Bormarschstraße gelegene Auppen zu beseten, von benen aus die längs ber Front ber Deutschen auf etwa 800 m Entfernung vorbeireitende feindliche Reiterkolonne unter wirtsames Feuer genommen werden konnte. Es war ein Augenblid höchfter Spannung.

> Morenga fam zu fpat. Die Deutschen waren ihm bant ber Schnelligkeit, mit ber ihr Ruhrer die Lage überschaut und die nötigen Anordnungen getroffen batte, zuvorgekommen. Gin praffelndes Schnellfeuer ichlug in die Rolonne des Jeindes ein und zwang ihn, da, wo er ftand, fich zum Rampfe zu ftellen. Unter erheblichen Berluften und unter Preisgabe seiner Pferde suchte er bie fleinen Boben an ben Bergabhängen öftlich ber Schlucht zu gewinnen, von wo aus er ein schwaches Feuer eröffnete. Nur ein fleiner Teil ber Morengaleute mar bis jum Schluchteingang gelangt, ben die Morrisleute bereits besetht hielten. Gegen diese murbe nunmehr die berittene Abteilung eingefest, die mit ber Artillerie links vom Wege im Bormarich aegen ben Schluchteingang geblieben mar. Huf etwa 600 m von biefem entwidelten sich bie Buge Schaumburg und Bonninghausen. Die Artillerie fuhr bicht hinter bem Ruge Bonninghausen auf einer kleinen Anhöhe auf und beschoß wirksam die Pforte von Narudas und die Hauptwafferstelle. Dant biefer Unterstützung gelang es ben Schüten, auf ber gangen Linie langfam vorwarts zu fommen.

> Es war inzwischen 1000 vormittags geworben. Das feindliche Feuer nahm mit bem Borschreiten ber Deutschen an Lebhaftigkeit zu, worunter namentlich bie jest

5. Die Unternehmung bes Oberften Beimling gegen die großen Karrasberge im Mar, 1905. 81



wenig gebedt liegenbe Bufabteilung zu leiben hatte. Um fie zu entlaften, lieft Sauptmann v. Roppy ein Gebirgsgeschüt hinter ihrem rechten Flügel auffahren. Das vom Oberleutnant v. Rosenthal mit großer Rube und Umficht geleitete Reuer ber Beicute bedte bie Stellung ber hottentotten fo zu, daß fie zur Abgabe ber Schuffe bie Röpfe nicht mehr über die fcugende Dedung zu erheben wagten und ihr Reuer immer ichmader und unficherer murbe, fo daß die beutschen Schuten ohne größere Berlufte näher an ben Keind herankommen konnten. Um die Kraft ihres Feners auf bas bochfte zu fteigern, fette Hauptmann v. Roppy jett bie beiben noch gurudgehaltenen Buge ber berittenen Abteilung unter ben Leutnants Chel und v. Beaulieu auf bem linken Alugel ein.

Die Sotten: ju meichen.

Unter ber Bucht biefes gewaltigen, auf naher Entfernung abgegebenen Feuers totten beginnen von Geschütz und Gewehr ichien bie Widerstandetraft bes Gegners zu erlahmen; auf feinem rechten Alugel wurde nach Mittag bas Teuer immer ichwächer, und man bemerkte einzelne hottentotten eiligft ihre Stellung räumen. Allein ber tapfere Morenga wollte feine Sache nicht fo leichten Raufes verloren geben und burch verfönliches Eingreifen suchte er feine mantenben Rampfer wieber jum Stehen und Zwar hatte bas schnelle Zurudweichen von Morris zum Ausharren zu bewegen. und feinen Leuten am Tage guvor bas Belingen feines Blanes icon ernftlich in Frage gestellt; auch war ihm die von Westen vordringende beutsche Abteilung bereits im Vormarich auf Rraitluft gemelbet. Allein wenn es dem dort vermuteten Sturmann gelang, diesen Feind bis zum Abend aufzuhalten, so hatte er am heutigen Tage ben Ruden noch frei und fonnte feine gange Rraft gegen bie ihm gegenüberftebenbe Abteilung einseten, um bier boch noch ben Sieg an fich zu reifen. Enticeibend mußte für bas Belingen feines Blanes vor allem ber Ausgang bes Rampfes werben, ber zwifchen Sturmann und ber anrudenben Abteilung Ramps zu erwarten stand.

Anmarich ber Rolonne Kampt.

Diese war über Bafferfall nach ber Rraitluft marichiert, die ohne Berührung mit bem Teinbe am 9. März abends erreicht wurde. Bei ber Anfunft baselbft fand man wiber Erwarten fein Baffer. Die Pferbe und Gjelgespanne mußten beshalb mit Baffergefäßen nach Bafferfall zurudmarichieren, um Baffer für die Mannichaften Sämtliche Bferde bis auf die ber Offiziere und einige Batrouillepferbe blieben in Wassersall. da des Geländes wegen der Beitermarich nur zu Ruft stattfinden tonnte. Die Gefdute und Mafdinengewehre, Die Munition fowie ein funftägiger Broviantvorrat wurden auf Tragetiere verladen.

Stürmann mirb bei ber Kraikluft abgewiefen. 10. März.

Bährend die Abteilung in der Rraitluft noch auf die Rudtehr ber Baffertolonnen martete, wurden die erften Spuren vom Beinde bemerft. Gine aus öftlicher Richtung fommende Abteilung Hottentotten - es war bies die Bande Sturmanns - war gegen bie Höhen ber Kraikluft vorgegangen, in ber Absicht, sich bem Anmaric ber Deutschen hier vorzulegen. Sie waren jedoch zu spät gekommen, ba bie Boben

bereits von deutschen Boften befett maren, die den Feind mit lebhaftem Feuer empfingen, worauf er wieber zuruckging. Er begnügte fic damit, in ber Richtung auf Narudas das Gras anzugunden, in bem Glauben, den Bormarich der Deutschen baburd aufhalten zu können. Im Laufe bes Nachmittags bes 10, wurde ber Aufftieg auf die 250 m über der Rluft liegende Hochfläche auf einem schmalen Fußpfade unter aroken Anstrengungen ausgeführt. Trot ber grökten Anspannung ber Truppen gelangte man jedoch an diesem Tage nur eine Wegftunde über den Rand ber Kraifluft bingus. Am Horizont leuchtete mabrend ber Nacht ber belle Schein ber Gras-Nachrichten von den übrigen Abteilungen waren bisber nicht eingegangen. Einige Batrouillen wollten am Nachmittage Ranonendonner aus norböftlicher Richtung gehört haben.

Am 11. März wurde noch vor Tagesgrauen der Bormarsch auf Narudas an= Die Kolonne getreten. Der Beg ging über Steingeröll und burch ftart zerflüftetes Belande. Als bie Abteilung sich gegen 10° vormittags dem Nordeingang der Narudasschlucht näherte, melbete die Spite die Besetung eines bem Gingang jur Schlucht porgelagerten, weithin fichtbaren Berges. Dier ftand Sturmann mit feinen Leuten in porguglich gewählter, start verschanzter Stellung, in ber Absicht, ben Deutschen ben Gintritt in bie Narubasidlucht zu verwehren.

Rampk marichiert auf Narubas. 11. Mära.

Major v. Kampt ließ die Avantgarden-Kompagnie unter Hauptmann d'Arrest und die Artillerie fich gegen die feindliche Stellung entwideln. Es entspann fich balb ein sehr lebhafter Feuerkampf. Da das Feuer des Gegners zunahm, verstärfte Major v. Kampt ben rechten Flügel ber Feuerlinie durch einen Bug ber Kompagnie 4a. Das gesamte Gros war inzwischen in eine Mulbe näher an die Feuerlinie herangerudt. Major v. Rampt erfannte, daß ein Angriff gegen die fehr ftarte feindliche Front nur unter ichweren Opfern burchführbar war, und enticolok fic. Die feindliche Stellung mit bem Gros lints zu umgeben. Roch mahrend biefe Bewegung gusgeführt murbe, begann ber Feind seine Stellung zu räumen, worauf bie Rompagnie d'Arrest sofort Der Feind floh jett auf der ganzen Linie und verschwand in der Narudas-Die gefamte Abteilung nahm auf ben Schluchtrandern vorgebend unverschlucht. züglich die Berfolgung auf, wobei mehrere tiefe Querichluchten unter unendlichen Anstrengungen burchschritten werben mußten.

Nach einem mehrstündigen Mariche, der die Kräfte der Truppe aufs außerste er- Die Narudas: schöpfte, vereinigte fich am fpaten Rachmittage die gange Abteilung auf einer Bobe, ichlucht wird bie einen großen Teil ber nördlichen Narudasichlucht beherrichte, und einen weiten Ausblid bot. Als Oberft Deimling mit feinem Stabe biefe Bobe erreichte, bemerfte er gablreiche flüchtige Bottentottenichwärme, Die, aus füblicher Richtung tomment, ibr Bieh abtrieben und an der Abteilung vorbei nach Nordoften zu entfommen suchten. Das konnte nur ein vor ber Abteilung Koppy gurudweichender Teind fein. Das Bild ber Auflösung, bas dieser fluchtartige Rudzug bot, ließ auf eine vorangegangene

abgesperrt.

Riederlage des Feindes schließen. Freudige Zuversicht erfüllte alle Gemüter. Der brennende Bunsch, noch heute auch an diesen Feind zu kommen und ihn durch eine energische Berfolgung völlig zu vernichten, ließ alle Müdigkeit vergessen und belebte die Kräfte der Reiter mit neuer Spannfraft. Während die Artillerie sofort ein wirksames Feuer gegen den abziehenden Gegner eröffnete, eilten die Kompagnien, die zahlreichen aus dem Narudastale heraufführenden Schluchten abzusperren und den flüchtigen Gegner wenigstens am Abtreiben seines Biebes zu hindern. Hierbei hatte die Kompagnie Stodi wiederholt Gelegenheit, Schwärme abziehender Hottentotten wirksam zu beschießen.

Hauptmann v. Koppy ftürmt ben Sübeingang ber Schlucht. Der schnelle Sieg ber Abteilung Kampt und ihre tatträftige Berfolgung war Morenga verhängnisvoll geworben. Bereits am frühen Nachmittage war ihm die



Abbildung 13.

Oberst Deimling mit seinem Stabe auf der Bochfläche der Karrasberge.

Unglücksbotschaft von dem Mißerfolge Stürmanns am Nordeingang der Narudasschlucht zugegangen. Damit brach sein kühn aufgebauter Plan in sich zusammen, er war durch die Schnelligkeit, mit der der Bormarsch der deutschen Kolonnen erfolgt war, in eine verzweiselte Lage geraten und — was das Schlimmste für ihn war, die bei Narudas stehenden Biehherben, dieser wertvollste Besitz, waren ernstlich gefährdet. Es galt jetzt, die immer weiter vordrungende Abteilung Koppy so lange aufzuhalten, bis das Bieh in Sicherheit gebracht war. Das aus den Bergen deutlich herübersschassende Plöten abziehender Herden war dagegen sür die Deutschen der Antrieb, unverzüglich zum Sturme zu schreiten, um dem Feinde diese Beute abzusagen. Hauptsmann v. Erdert, der in der Schükenlinie den Besehl führte, ließ gegen 400 nachmittags antreten; der bereits erschüterte Feind vermochte nicht mehr standzuhalten und suchte

in eiliger Rlucht in die Berge zu entfommen. Der Artillerie, die fast unmittelbar binter ben Schuten gefolgt mar, gelang es, von einer nabe ber Bafferftelle gelegenen Ruppe noch wirksame Schuffe bem fliebenben Begner nachzusenben.

Allein mit außerordentlicher Zähigkeit versuchten die Hottentotten in dem klippen= Die Sottenreichen Belande immer von neuem die heftig nachdrangenden Deutschen aufzuhalten, totten flieben. um wenigstens von ihrem Bieh zu retten, was zu retten war. Als sich aber durch Klüchtlinge von Rorden in ihren Reihen die Runde von dem Herannahen der auch hier siegreich vorbringenden deutschen Abteilung verbreitete, da brach ihr Wille ju weiterem Widerstand zusammen; jett gab es fein Halten mehr, in panifartiger Auflöfung, die Beiber, Rinder und bas Bieh gurudlaffend, fturzte alles bavon, um nur bas eigene nadte Leben ju retten. Der verfolgenden Abteilung Roppy fielen außer gahlreichen Beibern und Rindern im gangen 50 Bferbe, 700 Stud Grofvieh und 7000 Stud Rleinvieh in die Banbe.

Da der Keind nach allen himmelsrichtungen auseinandergestoben war und sich fein Biel für eine weitere Berfolgung mehr bot, entichloß fich Sauptmann v. Koppy, biese abzubrechen und für bie Nacht seine auseinandergekommene Abteilung in ber gewonnenen Stellung zu vereinigen. Noch am späten Abend wurden Patrouillen entfandt, um die Berbindung mit ben Abteilungen Kampt und Rirchner ju suchen, beren Eintreffen bei Narubas am heutigen Tage erwartet wurde.

Rurg vor Mitternacht leuchtete plötlich in ber Fernc auf ben Soben ein belles Licht auf - es war eine Signallampe, die Kunde von der Nähe der Abteilung Kampt brachte. Diese hatte bis zum späten Abend ben Feind, ber an ihr vorbei zu entkommen suchte, verfolgt und bann etwa 11/2 Stunden von Narudas entfernt auf ber Bobe ein Lager bezogen. Die vom Sauptmann v. Roppy burch ben Beliographen erftattete Melbung über ben von feiner Abteilung errungenen Erfolg, die Beftätigung des bereits vermuteten Sieges, rief allgemeine Freude hervor, und Oberft Deimling fab die Lage bereits febr zuversichtlich an. Der nach Norden und Often entflobene Gegner lief jett ben Abteilungen Rirchner und Lengerte in bie Arme und biese tonnten seine Niederlage zu einer vernichtenden machen. Die Unternehmung ichien vom Blude begunftigt und einen durchichlagenden Erfola bringen zu wollen. Mit Ungebuld wurde ber nächfte Morgen erwartet, ber Nachricht von bem Anmarich der Abteilung Kirchner bringen mußte. Als diefe aber im Laufe des 12. Marg noch nicht eintraf, mischte fich in die Siegesfreude peinigende Unruhe. Man erinnerte sich, daß am 10. März von der Abteilung Kampt vorgesandte Batrouillen Kanonenbonner aus nordöftlicher Richtung gehört haben wollten; hatte bie Abteilung Kirchner vielleicht bereits an biefem Tage einen Busammenftog mit bem Jeinde gehabt? Batrouillen murden zur Aufnahme der Berbindung mit Rirchner sowie ber bei Rouchanas vermuteten Abteilung Lengerke entjandt, gleichzeitig mit bem

Die Berbindung amifchen ben Abteilungen Rampy und Roppy wird hergestellt.

Auftrage, die am gestrigen Tage verloren gegangene Fühlung mit dem Feinde wieder aufzunehmen.

Morenga ftöft auf bie Abteiluna Lengerte.

Sein Berbleib war iedoch mit Sicherheit nicht mehr festzustellen; er schien in alle Winde gerftoben. Gin Teil der Spuren führte in nordöftlicher Richtung. hier jurudgegangenen Sottentotten, bei benen fich Morenga befunden haben foll, waren ber Abteilung Lengerfe in bie Gewehre gelaufen. Diese hatte vom 9. März ab mit den Sauptfräften bei Rouchanas, mit einer ftarten Boftierung bei Gurus, bereit gestanden und brachte jett dem Teinde noch erhebliche Berlufte bei. Major v. Lengerte ließ baraufhin bas gange Badrevier bis zu beffen Anfang in ber Gegend von Naos durchstreifen und von allen dort Zuflucht suchenden feindlichen Banden fäubern.

Ungewißheit über bie Ab: teiluna Rirchner. p. Erdert wirb nach Norben entfanbt.

Alle Bersuche, von ber Abteilung Kirchner Nachricht zu erhalten, maren auch am 13. Mary ohne Erfolg. Die Unruhe über beren Ausbleiben fteigerte fich jett zu ernsten Befürchtungen. Was hatte fich zugetragen? Sollte ber bewegliche Morenga hauptmann etwa icon am 10. Marg mit vereinter Kraft über bieje ichwächste Abteilung bergefallen sein und fie vernichtet haben? Die Ungewißheit fing an unerträglich ju werden. Ghe man nicht Klarheit über bas Schidfal und ben Berbleib diefer Abteilung hatte, tonnten teine neuen Entichließungen gefaßt, teine Befehle erlaffen werben. endlich am späten Nachmittag traf von der Etappe Reetmanushoop ein Telegramm ein, bas die erfte Runde von der Abteilung Kirchner brachte. Was man befürchtet hatte, schien fich bewahrheiten zu wollen; bie Abteilung hatte am 10. März bei Aob in ichwerem Rampfe gegen Morenga und beffen Banden geftanden und war, ftart erschüttert, nach Rosis zurudgegangen.

Oberft Deimling entfandte am 14. morgens eine Kompagnie mit zwei Beschüten unter hauptmann v. Erdert zur Aufnahme. Diefe Abteilung fant nach einem icharfen Bewaltmarich, ber über bas Gefechtsfelb bei Aob führte, ohne irgend einen Reind angetroffen zu haben, am 15. Darz abende fpat bie Kolonne Kirchner bei Arus, wohin sie infolge Wassermangels inzwischen weiter gurudgegangen mar. Abteilungen marichierten am 17. März gemeinsam nach Narudas, bas fie am 22. Marg erreichten. Der ungunftige Ausgang bes Gefechts ber Abteilung Rirchner war bant bes Sieges ber beiben anberen Abteilungen ohne ernftere, nachteilige Folgen für bas Wefamtergebnis geblieben. Der Erfolg biefer Abteilungen konnte fich um fo aröfter gestalten, als Morenga, ermutigt burch ben Sieg bei Aob, fich mit großer Rühnheit in den für ihn so verhängnisvollen Kampf bei Narudas zu fturzen und biefen bis zur Entscheidung durchzutämpfen wagte.

Major v. Lengerte

Inzwischen hatte Oberft Deimling neue Anordnungen erlaffen, die eine andere wird mit ber Berwendung und Ginteilung ber Truppen herbeiführten. Er hielt jest einen Teil Sauberung ber gegen Morenga eingesetten Kräfte im Guben für entbehrlich; biese sollten nach beauftragt. Reetmannshoop zurudgeführt werben, um zur völligen Niederwerfung ber Bethanier am Hubuy oder ber Withois am Auob verwendet zu werden. Die im Süben verbleibenden Truppen, die 9., 11., 12. Rompagnie bes 2. Keldregiments, die - nunmehr zu vereinigende - 3. Ersattompagnie, bie Ersattompagnien 3a und 4a, bie 1/2 8., 9. Batterie und vier Maschinengewehre murben bem Major v. Lengerte mit bem Auftrage ber Sicherung und weiteren Säuberung bes Subbegirfes unterftellt. Mit biefen Truppen follte eine Art Stationsbesatung eingerichtet werben; im einzelnen murben verwendet:

- bie 3. Ersatfompagnie mit ber 1/2 8. Batterie wie bisher in ber Linie Hafuur-Roes zur Absperrung biefer Linie gegen die Witbois und zur Sicherung bes Magazins in Hajuur,
- bie 11. Kompagnie und 1/3 9. Batterie zur Sicherung ber Gegend von Garabis-Dawignab,
- bie 12. Kompagnie mit 1/3 9. Batterie zur Besetzung von Stinkborn, die 9. mit zwei Geschützen zur Besetzung von Kalksontein, — diese sollte bei Narudas bas Heranfommen ber Abteilung Rirchner abwarten,

bie Rompagnie 3a mit 1/3 9. Batterie und zwei Daschinengewehren zur Besetzung bes Subeingangs ber Narudasichlucht - mit ihr follte späterhin bas Detachement Kirchner vereinigt werben — und ein Zug ber Rompagnie 4a mit einem Geschütz ber 2. Batterie am Nordende ber Narudasschlucht,

2/s Kompagnie 4a mit zwei Maschinengewehren zur Besetzung von Wasserfall. Die übrigen Truppen - Rompganie Stocki und die 1/2 2. Batterie - traten v. Ramph marunter Major v. Kampt am 18. Mar, mit bem Beutevieh ben Rudmarich über Kraitluft-Bafferfall nach Keetmannshoop an. In Wasserfall trat hierzu der Wagenpark von etwa 20 Wagen, durch den die Kolonne eine Länge von 3 km erhielt.

Die Hottentotten, für die die Wiedererlangung wenigstens eines Teils ihres Biehs eine Lebensfrage bilbete, suchten die Schwierigfeiten auszunüten, die ber Marich einer solchen Kolonne ftets bietet. Mehrere Banden, die fich ingwischen unter Morengas Befehl wieder gefammelt hatten, legten fich ihr ichon bei Garis auf den Bohen vor, die am Anfang ber Rraifluft ben tief eingeschnittenen Weg beherrichen.

Die unter Infanteriebedeckung vorausmarschierende Halbbatterie v. Kleist wurde viermal von brei Seiten auf bas heftigfte angegriffen. Es gelang inbeffen ber Rompagnie Stodi, die ben Weg sperrenben hottentotten zu verjagen, und die Batterie wies ihren Gegner mit großem Berluft ab. Bei ber Abteilung Rampt fielen brei Mann, einer wurde verwundet.\*) Sie überwand dann am 19. ohne Störung bie gefährlichen Engen der Rraikluft. Morenga war in diesen Kämpfen am Unterleib schwer verwundet worden.

Am 21. abends bei Uchanaris machten die Hottentotten einen zweiten, ver-

Major schiert nach Reetmanns: hoop jurud. Gefecht bei Garis und Uchanaris.

<sup>\*)</sup> Anlage 2

zweifelten Berfuch, burch einen Angriff auf Die beutiche Arrieregarbe ibren Blan auszuführen, ein Beweis, wie ichwer fie burch ben Berluft ihres Biebs getroffen Durch bas ichnelle Eingreifen ber tehrt machenben Rompagnie Stoci wurden bie umfaffend angesetten und burch bas Buichgelande begunftigten Angriffe abgeschlagen, auch ein letter Bersuch, die Abteilung nach Ginbruch ber Dunkelheit beim Burudtreiben bes ftebengebliebenen Biebe ju überrafchen, ichlug fehl. Der Feind, ber nach ben Spuren zu urteilen, etwa 100 Reiter und mehrere hundert Mann zu Jug ftart gewesen war, verschwand in ben Karrasbergen. Der Abteilung hatte bas Wefecht immerhin an Toten funf Reiter und einen Buren, an Bermundeten zwei Reiter und awei Buren\*) gefostet. Um 24. Mära erreichte fie ohne weitere Zwischenfälle Rectmannsboop.

Dberft Deim:

Oberft Deineling batte bereits am 17. Marg bas Sauptquartier um feine ling begibt fich Beimfendung gebeten, da infolge eines ichon im Dezember 1904 erlittenen Sturges in bie heimat. Die Gebrauchsfähigfeit seines rechten Armes derart beeinträchtigt war, daß er aufs Bferd und von diesem gehoben werden mußte und eine forgfältige ärztliche Behandlung in ber Beimat immer bringenber wurde. Er hatte, der Abteilung Kampt vorauseilend, bereits am 21. März Reetmannshoop erreicht, von wo er am 2. Upril die Beimreife nach Deutschland antrat. Damit fant seine Tätigfeit im Schutgebiet porläufig ihren Abschluß. Mut und Freudigfeit der Berantwortung, Rühnheit und Selbsttätigfeit in seinen Entichlieftungen. Tatfraft und fortreifenbe Brifche in beren Ausführung, das maren die Rennzeichen seiner Kriegführung. Bierin lag bas Beheimnis sowohl ber friegerischen Erfolge, Die feine Tatigfeit im Schutgebiete auszeichnen, als auch bes ftarten Bertrauens, mit bem bie Truppe biefem Rubrer in ben Rampf folgte und Anftrengungen und Entbehrungen willig ertrug.

> "Die Banden des Morenga," so meldete Oberft Deimling über das Ergebnis ber Operationen in ben Karrasbergen, "find zersprengt, fie haben mindeftens 130 Tote gehabt. Morenga ift als gefchloffene Dacht nicht mehr zu betrachten; feines Biches beraubt, wird es ihm auch faum mehr gelingen, erhebliche Kräfte wieder um fich zu sammeln. Einzelne Banben werben fich naturgemäß wieber bilben, gegen fie werben die in den Karrasbergen guruckgelaffene Besagung und die übrigen Abteilungen Lengerfes durch bauernde Beobachtung und Säuberung ber Hauptreviere vorgeben. Der Nimbus, ber fich bei allen Hottentotten, auch bei ben Withois um die Karrasberge und ihre Uneinnehmbarfeit gebilbet hat, ift mit ber Eroberung ber Narudasichlucht, die jest in unserer Sand ift, endaultig gerftort. Sollten die Withois jest noch vorhaben, in die Karrasberge zu ziehen, so find wir ihnen zuvorgekommen. Welche Wirkung es auf ben Gang der Ereigniffe im großen gangen hat, daß die Karrasberge einige Wochen früher genommen wurden, als es ursprünglich geplant

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

war, entzieht sich meiner Beurteilung. Eines aber weiß ich, seit ich die Karrasberge fennen gelernt habe, daß wir nie wieder mit verhaltnismäßig fo geringen Opfern bineinkommen wurden, als jest durch unfer ichnelles, den Keind überraschenbes Rugreifen."

Benn Oberft Deimling gehofft hatte, Morenga nachhaltig geschwächt zu haben, so sollte fich dies in der Rolge als nicht zutreffend erweisen. Um einen iold durchichlagenden Erfolg, wie ihn der General v. Trotha hatte er über bie Lage. ftreben wollen, zu erzielen, hätte es nach beffen Auffassung weit stärferer Kräfte beburft, als bamals verfügbar gemacht werben tonnten. Dies war auch ber Grund aemefen, weshalb General v. Trotha trot aller Gegenvorftellungen bes Oberften Deim= ling an seiner ursprünglichen Absicht festgehalten hatte, die Witbois erft völlig nieberzuwerfen, ebe gegen Morenga losgeschlagen wurde. Um aber die Widerstandsfraft ber burch bie Rampfe im Auobtal bisber nur geschwächten Bitbois vollftändig zu brechen, bazu hätte es nach der Auffassung bes Generals v. Trotha einer bis zum äuferften mit allen verfügbaren Kräften burchzuführenden Berfolgung bedurft. Rur so mar ein nachhaltiger Erfolg zu erzielen. Auch die Biderstandsfraft ber Bereros war erft burch bie nach ben Rämpfen am Waterberg einsetzenbe fo rudfictios burchgeführte Verfolgung endaültig gebrochen worden.

General v. Trothas Auffassung

Baren die Bitbois erft völlig niedergeworfen, so fonnte man dem Morenga mit so überlegenen Rräften zu Leibe geben, bag ber gegen ihn beabsichtigte Schlag aller Borausficht nach von nachhaltiger Birtung fein mußte. Um aber eine fo ftarte Truppenmacht, wie fie bier nötig war, für langere Beit mit ben notwendigen Beburfniffen zu verseben, waren bamals nach Ansicht bes Hauptquartiers noch nicht genügend Borräte im Subbegirt vorhanden. Die Zeit ber Rube follte gu beren Bereitstellung ausgenutt werben. Morenga und seine Banden folange unbeläftigt zu laffen, hielt ber General v. Trotha für ebenso unbedenklich, als er einen ernst= haften Angriff von ihnen auf die deutschen Abteilungen im Gudbegirt als unwahrscheinlich erachtete. Un bie Richtigfeit ber Nachrichten von einer beabsichtigten Bereinigung ber Bitbois mit ben Morengaleuten in ben Karrasbergen hatte er erft recht nicht zu glauben vermocht. Nach feiner Auffassung fonnte gar nichts Gunftigeres eintreten, benn 2000 Sottentotten batten fich bort mit ihrem Bieb für langere Reit gar nicht verpflegen tonnen. Bie fich fpater burch Gefangenenaussagen berausgestellt bat, hatte ber Beneral v. Trotha ben Bert Diefer Nachrichten richtig eingeschätt, benn tatfächlich hat eine folche Abficht beim Gegner niemals bestanden, mar vielmehr nur zur Irreführung der Deutschen von diesem ausgestreut worden.

Durch den vorzeitig, ohne Genehmigung bes Hauptquartiers burch den Oberften Deimling unternommenen Ungriff gegen die Karrasberge waren bie Operationen mithin in ganglich andere Bahnen gelenkt worben, als General v. Trotha geplant batte. Best ftanden noch beibe Sauptgegner, Bendrif Bitboi und Morenga, im Felde, gegen beide war nur ein halber Erfolg errungen worden, und es galt, gegen beren zersprengte Banden einen Kleinfrieg zu eröffnen, wie er sich gegen diesen in ununterbrochener Bewegung besindlichen Gegner, der sich nie mehr zu einem ernsthaften Kampse stellen wollte, als äußerst schwierig erweisen sollte. Es war eine Lage geschaffen, die dem General v. Trotha durchaus unerwünscht war. Nichtsbestoweniger wußte sich der Oberkommandierende nicht nur mit ihr abzusinden, sondern er glaubte sogar in weitherziger Selbstverleugnung, der "mit Geschick und seltener Bravour durchgesührten Operation" seine Anerkennung nicht versagen zu sollen. Es war immerhin ein Erfolg errungen worden, wie er zu diesem Zeitpunkt und mit den vorhandenen Kräften überhaupt nur möglich war, und die deutschen Truppen konnten auf das Ergebnis der heißen und entbehrungsvollen Kämpse, in denen es ihnen wiederum vergönnt war, hohe Leistungen treuer Hingabe und kriegerischer Tüchtigkeit an den Tag zu legen, mit Stolz und Befriedigung zurückblicken.

Die verantwortungsfreudige Selbsttätigkeit, mit der Oberst Deimling, als er bei der nach seiner Auffassung veränderten Lage nach seinem pflichtmäßigen Ermessen den sofortigen Angriff für nötig hielt, ohne Schwanken den schnellen Entschluß fand und ihn ohne Zeitverlust in die Wege leitete, wird in jedem Soldatenherzen Widershall finden. Auch in den ruhmreichen Kämpsen für Deutschlands Einigung haben die selbsttätigen Entschließungen der Untersührer nur zu oft die wohldurchdachten Pläne der obersten Heeresleitung durchtreuzt und ihr manch sorgenvolle Stunde bereitet; aber trozdem wußte sie diese echte Führereigenschaft wohl zu schäßen, denn ohne diese wären ihr schwerlich solch glänzende Siege in den Schoß gefallen. Wohl dem Heere, in dessen diese verantwortungsfreudige Selbsttätigkeit der Führer aller Erade lebendig erhalten bleibt.

Sie wird die höchsten triegerischen Leistungen freilich nur dann aufzuweisen haben, wenn sie mit strenger Selbstzucht gepaart den Rahmen der Gesamthandlung nicht überschreitet, sondern stets im Geiste der höheren Stelle zu handeln versteht. Aber selbst da, wo sie über das Ziel hinausschießt, werden ihr im Kriege glänzendere Erfolge beschieden sein als der verantwortungsscheuen Unsicherheit, die in den schnell vorsüberstreichenden Augenblicken günstiger Lagen, die zum beherzten raschen Jugreisen aufssordern, in der eigenen Seele den schnellen und starken Entschluß nicht zu sinden vermag, sondern die Weisungen der höheren Leitung in jedem Falle abwarten zu müssen meint und die siegverheißende Stunde unbenützt vorübergehen läßt.



teilgenommen.

Rittm. Helm.

2t. Miller v. Berned. (2. 12. gcf.) Lt. Frhr. v. Malhabn. Aff. Arzt Sannemann. 2t. Beinberger (von 2. Romp. 1. 3. N. Mitte Dez. ab) Lt. v. der Marwiß 2. (Gebirgs:) Sptnt. v. Kleist. 2t. v. Billerbed. Batterie. Dbit. Ritter. v. 5. 12. ab: 1/4 Feldtelegraphen-Abteilung. Dberft Deimling (f. oben . Truppen führer im Suben: Dberft Deimling, Kommanbeur bes 2. gelo-Regiments. Campen. berg (Rubolf). St. Gr. v. Harben: Sauptabteilung. Lt. v. Betersborff-Bataillongarzt: fiehe 7. Romp. Sptm. Ricarb. 4. Romp. St. v. Rleift. Mff. Argt: fiehe 5. Romp. 2t. Donner. Lt. Rogbach. II. Bataillon 2. F. R. Mitte Dezember ab Abjutant: Lt. Rietic. Lt. b. Ref. Semper (von 5. Batterie. Rajor Reifter. ÷ ÷ ÷ ÷ Mff. Arzt Dr. Belg. Lt. Mannharbt. Belb. Signaltrupp: Leutnant Ruer v. Berrenfirchen. Hotm. Stabl. A. Auf bem nördlichen Rriegsfchauplag. Bodelberg. Et. Frhr. Seutter v. Aff. Argt Dr. 3dger. 2t. Dberbed. £t. v. &offard: Lt. Zwide. 3/4 5. Romp. Et. Schwandtner. Lt. Klewig. Ordonnangoffizier: Dberleutnant Kirften. Kürbringer, Co. Relbgeiftlicher: Div. Pf. Comibt\*). Abjutant: Oberseumant Ahrens. \*) In der Rriegsgliederung in geft III (Jahrgang 1906) fehlen bie beiben gelbgeistlichen, Divisionspfarrer Schmibt (ev.) und Beper (tath.), ba ber Beitpunkt ihres Eintreffens nicht genau bekannt war. Sie haben beibe an den Kampfen am Waterberg und den folgenden kriegerischen Ereignissen 1/4 5. Romp. 2. F. R. Bugeteilt 2t. b. Ref. Semper. et. Schimmer Sptin. v. Krüger. (5./2.) Abteilung Rrüger. 1/2 1. Batteric. Oblt. Stuhlmann. Lt. v. Gilfa. 7. Komp. 2. F. R. Stabsarzt Dr. Ririch. 2t. d. Res. Hellmich. 2t. Frhr. v. Dalgabn', Obit. Griner. bis 5. 12. 2t. Trent. 1/4 Felbtelegraphen: Aff. Argt Dr. Golbammer. Auf ben rudwärtigen Baftard: Abteilung. Felblazarett Rub. Stabsarzt Dr. Frang. Berbindungen. 2. Erf. Romp. 2t. b. Ref. Steffeng. Elappe Rub. 2t. D. Ref. Richters. Abteilung. Dblt. Bottlin.

Lt. Guse.

enderstander ere erre menulent ennumente me esemeles me ese an all anticipations.

### Bataillonsaryt: Stabsaryt Dr. Wienede vom 3. Belblagarett). 8. Rompagnie. 8. Batteric. 2t. v. Rheinbaben. Lt. d. Ref. Seybel. Oblit. Gr. Stofc. B. Auf bem füblichen Rriegsichauplag. Dbit. Schonberg. Optm. Rirchner. Hptm. Wehle. Oblt. Barad. III. Bataillon 2. Felbregiments. Zugeteilt: Hptm. a. D. Bromm. Major v. Lengerfe. Abjutant: Lt. Clausniger. Sübabteilung. Aff. Arzt: Blumers. Major v. Lengerke. Artilleriegug ber 9. Kompagnie. Oblt. Ritter u. Edler v. Rofenthal. Geb. Gesch. 9. Kompagnie. Sptin. v. Koppy. Oblt. (Gr. v. Ragened. Stabsarzt Dr. Otto. 2t. v. Beydebred. Lt. Schmidt. C/73.

3. Erfaß:Rompagnie. Et. Chales de Beaulieu. Oblt. v. Livonius. et. d. Ref. Eichhoff. Mf. Arzt Erhart. Li. Effnert. 1. Eisenbahnbau-Romp. Dbit. Chrenberg. Sptin. Schulte. Lt. Bagenführ. 9. Gebirgs:Batterie. <del>-</del>I ÷I Hptnt. Binterfelbt. ÷۱

Ξĺ

÷I

2t. Rohne. Lt. Wolff.

Auf ben rudwärtigen Berbinbungen ober im Anmarfc.

++++

Burentommanbo.

Bugeteilt:

Lt. d. Ref. v. Arotha.

### Unlage 2.

ma.

ntliche Cifte der in den Kämpfen gegen die Hottentotten bis Ende 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutztruppe.

Sant trumand

1

| datum              | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                                  | Name                                        | Sdjuttruppen><br>verband                   | Früherer Truppenteil                                                                      | Be-<br>merkungen |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                    |                                            | 1                                           | A. Gefallen                                 | 1:                                         |                                                                                           |                  |
| . 8. 04            | Patrouillenge:<br>fecht bei Rou:<br>chanas | Krieg&freiw.                                | Devenisch                                   | 9/2                                        | _                                                                                         |                  |
| . 8. 04            | Gefecht am<br>Schambods<br>berge           | Veutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter | Bar. v.Stempel<br>Stolle<br>Arndt<br>Schulz | 9/2<br>:<br>:                              | Drag. Regt. Nr. 11<br>Drag. Regt. Nr. 5<br>Drag. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 69        |                  |
| . 10. 04           | Gefecht bei<br>Wafferfall                  | Leutnant<br>Reiter                          | Eid<br>Nerbe                                | 8/2                                        | llnteroff. Schule<br>Treptow a. R.<br>Inf. Regt. Rr. 67                                   |                  |
| . 10. 04           | Bei Gochas                                 | Gefreiter d. L.                             | Hittcher .                                  |                                            | Drag. Regt. Nr. 12                                                                        |                  |
| Mitte<br>:ober ()4 | BeimAusbruch<br>des Witbois<br>aufftandes  | Unteroffizier<br>Unteroff. d. R.<br>Reiter  | Maurer<br>Held<br>Gröber                    | 9/2                                        | lllan. Regt. Nr. 6<br>Inf. Regt. Nr. 85<br>Inf. Regt. Nr. 114                             |                  |
| . 10. 04           | Auf Patrouille<br>bei Nontfas              | Reiter                                      | Pilarsti                                    |                                            | Füs. Regt. Nr. 38                                                                         |                  |
| . 10. 04           | Patrouillenges<br>fecht bei Kons<br>jas    | Unteroff. d. E.<br>Gefreiter<br>Reiter      | Raabe<br>Jacobs<br>Fränzen<br>Wanderer      |                                            | Drag. Regt. Nr. 15<br>2. Garbe-Drag.<br>Füß. Regt. Nr. 39<br>Inf. Regt. Nr. 96            |                  |
| . 10. 04           | Gefecht am<br>Backriem                     | Gefreiter                                   | Nawotfa                                     | 1. Feldtel.Abt                             | Bayer. 5. Chev. Regt.                                                                     |                  |
| . 10. 04           | Gefecht bei<br>Seß:Rameels<br>baum         | Kriegsfreiw.<br>(Bur)<br>Baftard            | Boysen<br>Swart<br>Lucas                    |                                            |                                                                                           |                  |
| . 11. 04           | Gefecht bei<br>Spißkopp                    | Unteroffizier<br>Reiter                     | Splittgerber<br>Lohfink                     | 8/2                                        | Man. Regt. Rr. 9<br>Inf. Regt. Rr. 82                                                     |                  |
| . 11. 04           | Gefecht bei Rub                            | Oberleutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter     | Haad<br>Ständer<br>Häber<br>Müller          | 2.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>*<br>2.(Geb.)Batt. | Feldart. Regt. Rr. 40<br>Inf. Regt. Rr. 167<br>Inf. Regt. Rr. 47<br>Feldart. Regt. Rr. 54 |                  |

| Lid.<br>Ur. | Latum      | Ert,<br>Gelegenheit                                  | Dienitgrad       | Rame            | Schustruppen:<br>verband | Früherer Eruppenteil   | Be:<br>mertunger |
|-------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 27          | 22, 11, 04 | (Befecht bei Rub                                     | Heiter           | Zauer           | 2'1                      | Bion. Batl. Rr. 6      |                  |
| 28          |            |                                                      |                  | Zell            | ,                        | Drag. Regt. Rr. 12     |                  |
| 29          |            |                                                      | \$               | Wittig          | 2.(Geb.) Natt.           | Feldart. Regt. Rr. 32  |                  |
| 30          | 2628.11.   | Gefecht bei Alu:                                     | Leutnant         | 3chmidt -       | 9/2                      | Inf. Regt. Ar. 78      | 1                |
| 31          | 04         | risfontein                                           | :                | v. Bendebred    | <u> </u>                 | 2. Garde Regt. i. F.   |                  |
| 32          |            |                                                      | llnteroffizier   | Gerber          |                          | Baper. 1. Illan. Regt. | i                |
| 33          |            |                                                      | 5                | hübner          | ;                        | Suf. Regt. Rr. 14      |                  |
| 34          |            |                                                      | :                | Nideſ           |                          | Illan. Regt. Rr. 9     |                  |
| 35          |            |                                                      | Reiter           | <b>B</b> adhaus |                          | 3nf. Negt. Rr. 61      |                  |
| 36          |            |                                                      | :                | Dreefen         | :                        | Rur. Regt. Rr. 4       | ŀ                |
| 37          |            |                                                      | :                | Rardwardt       | ;                        | Buf. Regt. Rr. 15      |                  |
| 38          |            |                                                      | s                | Rojer           |                          | 2. (Barbe-Illan, Regt. |                  |
| 39          |            |                                                      | ı                | Cstamp          | :                        | Rür. Regt. Rr. 4       |                  |
| 40          | 29, 11, 04 | (Befecht bei Lid:                                    | Leutnant         | Gießelmann      | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 29      |                  |
| 41          |            | fontein                                              | llateroffizier   | Mees            |                          | Feldart. Regt. Rr. 8   |                  |
| 42          | 2, 12, 04  | Patrouillenge:                                       | Leutnant         | v. d. Marwit    | 2/1                      | Trag. Regt. Rr. 18     |                  |
| 43          |            | fecht bei Riet:                                      |                  | Beder           | '                        | Inf. Regt. Rr. 21      |                  |
| 44          |            | mont                                                 |                  | Richter         |                          | Inf. Regt. Nr. 85      |                  |
| 45          |            |                                                      |                  | Riezel          |                          | Geldart. Regt. Rr. 48  |                  |
| 46          |            |                                                      | Ariegsfreiw.     | Geißler         |                          | Heromet steg. 200. 1   |                  |
| 47          | 2. 12. 04  | Patrouillenges<br>fecht bei<br>Swartmodder           | Bizefeldw. d. N. | Boetel          | 7/2                      | lllan. Regt. Nr. 14    |                  |
| 48          | 4, 12, 04  | Gefecht bei                                          | Sergeant         | zitt            | 4/2                      | Füf. Regt. Nr. 80      |                  |
| 49          |            | Naris                                                | Crigani          | Voigt.          | 5/2                      | 4. Garde Regt. 3. F.   |                  |
| 50          |            | 2.44.12                                              | Reiter           | Müller          | 4/2                      | Pion.Batl. Nr. 22      |                  |
| 51          | 4. 12. 04  | Batrouillenge:                                       | Leutnant         | Новьаф          |                          | Inf. Regt. Rr. 105     |                  |
| 52          | 1. 12. 71  | fecht bei Wit-                                       |                  | Borrmann        |                          | Suj. Regt. Rr. 12      |                  |
| 53          |            | vley                                                 | Reiter           | Reiner          |                          | Drag. Regt. Rr. 21     |                  |
| 54          | 15. 12. 04 | (Vefecht bei                                         | Gefreiter        | Kemmler         | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 120     |                  |
| ก็อ         |            | Roes                                                 |                  | Möhn            |                          | Inf. Regt. Rr. 85      |                  |
| 56          |            |                                                      | Reiter           | Gröninger       | 8. Batt.                 | Feldart. Regt. Rr. 15  |                  |
| 57          |            |                                                      | :                | Schmeißer       | :                        | Feldart. Regt. Rr. 15  |                  |
| 58          | 20, 12, 04 | Patrouillenges<br>fed)t bei<br>Stampriets<br>fontein | Reiter           | Beyer           |                          | Bayr. 7. Inf. Regt.    |                  |

| )atum    | Ort,<br>Gelegenheit                   | Dienstgrad                           | Name                                                                                                                                                                          | Schuttruppen:<br>verband                                                                                         | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Be:<br>merkungen |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| . 12. 04 | Gefecht bei<br>Nibis                  | Reiter                               | Grams<br>Guftus                                                                                                                                                               | 2/1                                                                                                              | Inf. Regt. Nr. 26<br>Inf. Regt. Nr. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| . 12. 04 | (Befecht bei<br>Stampriet≠<br>fontein | Gefreiter<br>:                       | Grimm<br>Schwarzott                                                                                                                                                           | 5/2                                                                                                              | Bayr. 6. Chev. Regt.<br>Bayr. 6. Chev. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 4, 1, 05 | (Vefecht bei<br>(Vroß:Nabas           | Major Leutnant                       | Frhr.v.Rauensdorff Oberbed v. Vollards Vodelberg Semper Tripfe Vaer Wüjcher Vöjchel Undres Tuengel Wüller Sprengel Weinberger Dehler Fischer Fannig korta kofchat Lau Menning | II. Feldart. Abt. 5. Batt. 5/2 5. Batt. 4/2 5. Batt. 5. Batt. 5. Batt. 5/2 4/2 5/2 4/2 5. Batt. 4/2 7/2 5. Batt. | Feldart. Regt. Rr. 11 Feldart. Regt. Rr. 47 Illan. Regt. Rr. 10 Ref. 3. G. Feldart. Rgts. Inf. Regt. Rr. 169 Tel. Batl. Rr. 1 Feldart. Regt. Rr. 5 Feldart. Regt. Rr. 5 Feldart. Regt. Rr. 73 Bion. Batl. Rr. 22 3. Garbe-Regt. 3. F. Illan. Regt. Rr. 8 2. Chev. Regt. Bayr. 3. Chev. Regt. Bayr. 2. Chev. Regt. Jnf. Regt. Rr. 156 Feldart. Regt. Rr. 66 Illan. Regt. Rr. 1 Inf. Regt. Rr. 179 3. G. Feldart. Regt. |                  |
|          |                                       | Ariegsfreiw.                         | Wawer<br>Schurz                                                                                                                                                               | 5/2<br>*                                                                                                         | Juf. Regt. Nr. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.05     | (Sefecht bei<br>Haruchas              | Oberleutnant                         | Ahrens                                                                                                                                                                        | Stab 2. F. N.                                                                                                    | Pion. Batl. Nr. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| . 1.05   | Gefecht bei<br>Gochas                 | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Ranthad<br>Graffow<br>Lürfen<br>Reklaff                                                                                                                                       | 8/2<br>1. Batt.<br>8/2<br>2/1                                                                                    | Inf. Regt. Nr. 69<br>Feldart. Regt. Nr. 39<br>Inf. Regt. Nr. 65<br>1. (Karbes Drag. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1.05     | Auf Bichposten<br>bei Kamatava        | Reiter                               | 28agner                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | Inf. Regt. Nr. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| . 1, 05  | Gefecht bei<br>Zwartfontein           | Unteroffizier<br>Reiter              | Bremer<br>Schrotife                                                                                                                                                           | 2. Erf. Romp.<br>9 ((Seb.) Batt.                                                                                 | Jäger-Batl. Nr. 10<br>Drag. Negt. Nr. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |

| rfd.<br>Nr.                                                                                    | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad                                                     | Rame                                                                                                                        | Zdjugtruppen<br>verband                                                                     | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Be,<br>mertunga               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 98<br>94<br>95                                                                                 | 27. 1.05 | Gefecht bei<br>Rurifuribis             | Gefreiter<br>Reiter                                            | Steinmet<br>Bromme<br>Schmidt                                                                                               |                                                                                             | Telbart. Regt. Rr. 11<br>Telbart. Regt. Rr. 67<br>Bayr. 6. Felbart. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 96                                                                                             | 31. 1.05 | Patronillenge:<br>fecht bei Ru:<br>nub | Sergeant                                                       | Heller                                                                                                                      |                                                                                             | Banr. 6. Chev. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 97                                                                                             | 9, 2,05  | Überfall bei<br>Arris                  | Unteroffizier                                                  | Hennig                                                                                                                      |                                                                                             | Feldart, Regt. Ar. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| 98                                                                                             | 11. 2.05 | Bei Omitare                            | Heiter                                                         | Röppen                                                                                                                      |                                                                                             | Inf. Regt. Nr. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 99                                                                                             | 3, 3,05  | Auf Patrouille<br>bei Gibeon           | Reiter d. L.                                                   | Lang                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| 100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112<br>113 | 4. 3.05  | Überfall bei<br>Rlein Nabas            | Zahlm. Ufpir.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter          | Baasch Lipfert Etepban Meyer Burrmann Kor (Törit (Tründen Dahn Küchen Bestrup Hoßberger Kussin                              | 5/5<br>8/5                                                                                  | Außart. Negt. Nr. 4<br>Inf. Negt. Nr. 167<br>Oul. Negt. Nr. 15<br>I. Sitafiat. Auf. Negt.<br>Inf. Negt. Nr. 18<br>Feldart. Negt. Nr. 18<br>Heldart. Negt. Nr. 10<br>Inf. Negt. Nr. 162<br>I. Sitafiat. Inf. Negt.<br>Inf. Negt. Nr. 69<br>Inf. Negt. Nr. 69<br>Inf. Negt. Nr. 75<br>Inf. Negt. Nr. 75<br>Inf. Negt. Nr. 153 |                               |
| 114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125               | 10. 3.05 | Gefecht bei Aob                        | Sauptmann<br>Lentnant<br>Unteroffizier<br>(Vefreiter<br>Reiter | Nirdner<br>Fürbringer<br>Zehmann<br>Galady<br>Bähr<br>Reuter<br>Edhenz<br>Edmelzer<br>Edmeider<br>Eimmeit<br>Etern<br>Etruh | 8. Vatt. 9. ((%eb.)Vatt. 10/2 2.Feldtel. Abt. 10/2 9. ((%eb.)Vatt. 10/2 2. Wafd. (%ew. Abt. | Feldart. Regt. Nr. 54<br>Jäg. Batl. Nr. 10<br>Feldart. Regt. Nr. 8<br>Garde: Rür. Regt.<br>Gren. Regt. Nr. 1<br>Jnf. Regt. Nr. 95<br>Feldart. Regt. Nr. 56<br>Bion. Batl. Nr. 3<br>Mafch. Gew. Abt. Nr. 9<br>Bion. Batl. Rr. 1<br>Bayr. 6. Inf. Regt.<br>Jnf. Regt. Nr. 74                                                  | Außerbem<br>YRatrofe<br>Gulf. |
| 126<br>127                                                                                     |          |                                        | Zan. (Vefr.                                                    | Reandel<br>Brüftle                                                                                                          | 9.(Oeb.)Batt.<br>11/2                                                                       | Feldart. Regt. Nr. 65<br>Juf. Regt. Nr. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |

| Datum             | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Name          | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil    | Be:<br>merfungen |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>18.</b> 3. 05  | Gefecht beilsa:     | Reiter         | Ardelt        | Erj. Romp. 4 a           | Gren. Regt. 10          |                  |
|                   | ris                 | r              | (Sroth        |                          | 2. Dftafiat. 3nf. Regt. |                  |
|                   |                     | Trompeter      | Reid)         | :                        | Auf. Regt. Nr. 19       |                  |
| 21. 8.05          | (Sefecht bei        | Gefreiter      | Deyer         | 2. Feldtel.Abt.          | Suf. Regt. Nr. 14       |                  |
|                   | llchanaris          | Reiter         | Bieth)        | ء ۔                      | Inf. Regt. Nr. 118      |                  |
|                   |                     | ;              | Stod)         | :                        | Gren. Regt. Nr. 6       |                  |
|                   |                     | s              | Stüber        | ;                        | 5. Oftafiat. Inf. Regt. |                  |
|                   |                     | San. Sergt.    | Naundorf      | ٠                        |                         |                  |
| <b>25</b> . 3, 05 | Gefecht bei         | Dberar3t       | Mayer         |                          | Inf. Regt. Nr. 25       |                  |
|                   | Aminuis             | Unteroffizier  | Sundertmart   | 4/1                      | 2. Garbe-Drag Regt.     |                  |
|                   |                     | Gefreiter      | Broll         | ,                        | Man. Regt. Nr. 2        |                  |
|                   |                     | :              | 2Beißel       | ·                        | Feldart. Regt. Nr. 52   |                  |
|                   |                     | Reiter         | <b>Săufig</b> | i •                      | Drag. Regt. Nr. 4.      |                  |
|                   |                     | :              | .peidorn      |                          | Huf. Regt. Rr. 15       |                  |
| <b>26.</b> 3. 05  | Gefecht bei         | Leutnant d. R. | Eloner        | 1. Etapp.                | Huj. Regt. Rr. 16       |                  |
|                   | Groß Seufis         | Reiter         | Schimmel      |                          | Füs. Regt. Nr. 39       |                  |
|                   |                     | ;              | Schröder      |                          | Feldart. Regt. Nr. 45   |                  |
| <b>26</b> . 3.05  | Gefecht bei         | Gefreiter      | Herrmann      | 1. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 56   |                  |
|                   | <b>Aranzpla</b> h   | Reiter         | Undersed      | ;                        | Feldart. Regt. Nr. 21   |                  |
| 31. 3.05          | Batrouillen:        | Reiter         | Ecteroberger  | 2. Erj. Romp.            | Baur. 13. Juf. Regt.    |                  |
|                   | gefecht bei         | ;              | Chner         |                          | Garde-Pion. Batt.       |                  |
|                   | Reibub              |                | (Broß         | >                        | Feldart. Regt. Nr. 57   |                  |

## B. Vermißt:

| 28, 11, 04  | Gefecht bei<br>Alurisfontein            | Unteroffizier<br>Gefreiter | Bammel<br>Siebel .           | 9/2                                       | Huf. Regt. Rr. 10<br>Füf. Regt. Rr. 80                              | Wahrschein-<br>lich gefallen |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2. 12. 04   | Batrouillen-<br>gefecht bei<br>Rietmont | Gefreiter<br>Reiter        | Bartels<br>Siley             |                                           | Gren. Regt. Nr. 2<br>Pion. Batl. Nr. 4                              |                              |
| 2./4. 1. 05 | (Vefed)t bei<br>(Vroß-Nabas             | Reiter                     | Albat<br>Bauer<br>Mageritädt | Stab II. Feld:<br>art. Abt.<br>5/2<br>7/2 | Leib. Huf. Regt. Nr. 1<br>Bayr. 20. Juf. Regt.<br>Juf. Regt. Nr. 88 |                              |
| 12. 1.05    | Bei Godias                              | Reiter                     | Fifder                       |                                           | Inf. Regt. Nr. 31                                                   |                              |

| Ljd.<br>Nr.    | Patum    | Ort,<br>Gelegenheit          | Dienstgrad                           | Name                        | Edjuktruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                                               | Be:<br>mertungen                                               |
|----------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9              |          | Litlichküderiß:<br>bucht     | Stabsveter.<br>Reiter                | Rogge<br>Feibide            |                          | Cftaf. fahr. Batt.<br>Nür. Regt. Nr. 6                             | In ben Di-<br>nen berka                                        |
| 11             | 24. 1.05 | Bei Gemébod:<br>vlagte       | Reiter                               | Nijdi                       |                          | Gren. Regt. Nr. 2                                                  |                                                                |
| 12             | 3, 2, 05 | Auf Patrouille<br>bei Amadap | Zan. Unteroff.                       | Rramer                      |                          | Orag. Regt. Nr. 5                                                  |                                                                |
| 13<br>14       |          | Auf Jagd bei<br>Howas        | Gefreiter<br>Reiter                  | Dieț<br>Engelhardt          |                          | Leib:Trag. Regt. Nr.20<br>Trag. Regt. Nr. 5                        |                                                                |
| 15<br>16<br>17 | 1. 3. 05 | Auf Patrouille<br>bei Roes   | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Linde<br>Vohmeyer<br>Dräger |                          | (vren. Regt. 3. Pf. Rr. 3<br>Bez. Ado. Bremen<br>Inf. Regt. Rr. 14 |                                                                |
| 18             | 25. 3.05 | (Sefecht bei<br>Uminuis      | Gefreiter                            | Sprögel                     | 4/1                      |                                                                    | Sat fich fpåter<br>wieder bei<br>feiner Truppe<br>eingefunden. |

### C. Verwundet:

| 1<br>2<br>3<br>4 | 30, 8,04  | (Sefecht am<br>Zchambock:<br>berge                       | Gefreiter<br>Reiter | Gründlinger<br>Dießner<br>Fischer<br>Goszłowski | 9/2      | Auf. Regt. Rr. 42<br>Bayr. 6. Felbart. Regt.<br>Auf. Regt. Rr. 162<br>Auf. Regt. Rr. 135 |                                                               |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5                | 21. 9.04  |                                                          | C berleutnant       | Schulke                                         | s. Vatt. | Feldart. Regt. Nr. 53                                                                    |                                                               |
| ß                | ļ         | <b>Gais</b>                                              | Sergeant            | Deinze                                          |          | llian. Regt. Rr. 7                                                                       |                                                               |
| 7                | Ì         |                                                          | Gefreiter           | Edimidt                                         |          | Feldart. Regt. Nr. 13                                                                    |                                                               |
| 8                | }         |                                                          | Reiter              | Lindner                                         |          | Baur. 10. Feldart. Regt.                                                                 |                                                               |
| y                |           |                                                          | ;                   | Ediloßhauer                                     |          | Feldart. Regt. Rr. 51                                                                    | Auf dem<br>Transport<br>nach Rall-<br>fontein ge-<br>itorben. |
| 10               | 5. 10. 04 | Gefecht bei                                              | Hauptmann           | Lighte                                          | 8/2      | Inf. Regt. Ar. 176                                                                       | ,                                                             |
| 11               |           | Wajjerfall                                               | Unteroffizier       | Langenbad)                                      | [        | Feldart. Regt. Nr. 51                                                                    |                                                               |
| 12               |           |                                                          |                     | 28cin                                           | i        | Felbart. Regt. Nr. 51                                                                    |                                                               |
| 13               |           |                                                          | Reiter              | Bartels                                         |          | Suf. Regt. Rr. 10                                                                        |                                                               |
| 14               |           |                                                          | <i>‡</i>            | Riemann                                         |          | Füj. Regt. Nr. 73                                                                        |                                                               |
| 15               |           |                                                          |                     | Crzifchef                                       |          | Inf. Regt. Ar. 66                                                                        | am 6. 10.<br>feinen                                           |
| 16               |           |                                                          |                     | Palleis                                         | ,        | Banr. 3. Inf. Regt.                                                                      | Bunden<br>erlegen.                                            |
| 17               | 6, 10, 04 | llberfall ber<br>Heliographens<br>Station<br>Kalkenhorst | Gefreiter           | Lecrner                                         | 9/2      | 1. (darbe:Regt. 3. 73.                                                                   |                                                               |
| 18               |           | Auf Patrouille<br>bei Schlip                             | Gefreiter           | Willers                                         |          | Pion. Batl. Nr. 9                                                                        |                                                               |

| =                                                  | -                | <del></del>                                |                                                                      | <del> </del>                                                    |                                            | ·                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ir.                                                | Patum            | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                                                           | Name                                                            | Schuttruppen:<br>verband                   | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                             | Be:<br>merkungen |
| 19                                                 | 27. 10. 04       | Gefecht bei<br>Pactriem                    | Reiter                                                               | Jürgens                                                         | 1. Erf. Komp.                              | Inf. Regt. Nr. 31                                                                                                                                                                                |                  |
| 20                                                 | 6. 11. 04        | Gefecht bei Ho:<br>achanas                 | Reiter                                                               | Vär                                                             | 7/2                                        | 3nf. Regt. Nr. 27                                                                                                                                                                                |                  |
| 21                                                 | 13, 11, 04       | Gefecht bei<br>Spitktopp                   | Reiter                                                               | Theißen                                                         | 8/2                                        | Drag. Regt. Nr. 15                                                                                                                                                                               |                  |
| 22                                                 | 20. 11. 04       | Auf Patrouille<br>bei Cohesfarm            | Sergeant                                                             | Jacobsen                                                        |                                            | Inf. Regt. Nr. 162                                                                                                                                                                               |                  |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27                         | 22.11.04         | Gefecht bei Rub                            | Leutnant d. R.<br>Bizefeldwebel<br>Reiter<br>Kriegofreiw.            | v. Wosch<br>Deubert<br>Bandelt<br>Schröder<br>v. Rabenau        | 2/1<br>4/2<br>2/1<br>4/2<br>2.(Geb.) Batt. | Şuf. Regt. Nr. 6<br>Füf. Regt. Nr. 80<br>Füf. Regt. Nr. 86<br>Garde:Gren.Rgt.Nr.3<br>Marine                                                                                                      |                  |
| 28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>38<br>34<br>35<br>36 | 27/28. 11.<br>04 | Gefecht beiशिधि<br>risfontein              | Unteroffizier<br>Gefreiter d. R.<br>Reiter                           | Clias Deinz Rulte Lang Offendorf Schäfer Schäferlein gen. Maier | 9/2<br>:<br>:<br>:<br>:                    | Feldart. Regt. Nr. 23<br>Gren. Regt. Nr. 1<br>Huf. Regt. Nr. 15<br>Inf. Regt. Nr. 95<br>Drag. Regt. Nr. 23<br>Inf. Regt. Nr. 173<br>Inf. Regt. Nr. 144<br>Inf. Regt. Nr. 55<br>Inf. Regt. Nr. 95 |                  |
| 38<br>39<br>40<br>41                               | 29. 11. 04       | Gefecht bei Lid:<br>fontein                | Reiter<br>;<br>;                                                     | Bachofer<br>Herzog<br>Bowelstus<br>Braufewetter                 | 7/2                                        | Leibdrag. Regt. Nr. 20<br>Inf. Regt. Nr. 27<br>Inf. Regt. Nr. 162<br>Iion. Batl. Nr. 5                                                                                                           |                  |
| 12<br>13<br>14<br>15                               | 2. 12. 04        | Batrouillenges<br>fecht bei Riets<br>mont  | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter<br>Krieg&freis<br>williger (Bur) | Auer v.Perren:<br>firchen<br>Hente<br>Maas<br>Mostert           | Feldfign. Abt.                             | 2. Garbe: Drag. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 16<br>Leibgren. Regt. Nr. 8                                                                                                                              |                  |
| 16<br>17<br>18                                     | 2. 12. 04        | Batrouillenges<br>fecht bei<br>Swartmodder | Sergeant<br>Reiter                                                   | Hermann<br>Schawransty<br>Stobbe                                |                                            | Juf. Regt. Nr. 112<br>Drag. Regt. Nr. 19<br>Inf. Regt. Nr. 51                                                                                                                                    |                  |

| Ljd.<br>Nr.    | <u> Patum</u> | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienstgrad                               | Name                           | Schuttruppens<br>verband   | Früherer Truppenteil                                                | Be.<br>mertungen            |
|----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 49<br>50<br>51 | 4. 12. 04     | Gefecht bei Na:<br>ris    | Leutnant<br>Vizefeldw. d. R.<br>Sergeant | Mannhardt<br>Runf<br>Lisendler | 5. Batt.<br>4/2<br>5/2     | Feldart. Regt. Rr. 9<br>Gren. Regt. Rr. 115<br>Bayr. 23. Inf. Regt. |                             |
| 52             |               |                           | Unteroffizier                            | Erdmann                        | 4/2                        | 3nf. Regt. Rr. 81                                                   |                             |
| 53             |               |                           |                                          | Mleeberg                       | 2/1                        | 2. Garbe Drag. Regt.                                                |                             |
| 54             |               |                           | Gefreiter                                | Kunisch)                       | ;<br>4 (A)                 | Ulan. Regt. Nr. 9                                                   |                             |
| 55<br>56       |               |                           | Reiter                                   | Rlofe<br>Roch                  | 4/2                        | Drag. Regt. Rr. 8<br>Ulan. Regt. Rr. 7                              |                             |
| 57             |               |                           |                                          | Painczył                       | 2/1                        | Drag. Regt. Nr. 8                                                   |                             |
|                |               |                           |                                          |                                | ,                          |                                                                     |                             |
| 58             | 15. 12. 04    | Gefecht bei               | Sergeant                                 | Müller                         | 8. Batt.                   | 3nf. Regt. Rr. 76                                                   |                             |
| 59             |               | Roes                      | Gefreiter                                | Mausberg                       | :                          | Feldart. Regt. Rr. 23                                               |                             |
| 60             |               |                           | Reiter                                   | Friedling                      | ×/2                        | Ulan. Regt. Rr. 14                                                  |                             |
| 61             | 21, 12, 04    | Gefecht bei<br>Nibis      | Leutnant                                 | Frhr. v. Malt=<br>3ahn         | 2/1                        | Garde Gren. Regt.<br>Nr. 3                                          |                             |
| 62             |               |                           | Sergeant                                 | Aler                           | :                          | Inf. Regt. Rr. 112                                                  |                             |
| 63             |               |                           |                                          | Scholz                         | :                          | 3nf. Regt. Rr. 71.                                                  |                             |
| 64             | ·             |                           | Unteroffizier                            | Frank                          |                            | Drag. Regt. Nr. 14                                                  |                             |
| 65             |               |                           | Reiter                                   | Dlehrmann                      |                            | Gren. Regt. Rr. 5                                                   |                             |
| 66             | 31, 12, 04    | Gefecht bei               | Sauptmann <b>.</b>                       | v. Krüger                      | 5/2                        | huf. Regt. Rr. 12                                                   |                             |
| 67             |               | Stamprietfon:             |                                          | Rietja)                        | €tab 11/2                  | 3nf. Regt. Nr. 153                                                  |                             |
| 68             | 1             | tein                      |                                          | Trent                          | 7/2                        | Rad. Haus Potsdam                                                   | 1                           |
| 69             |               |                           | Unteroffizier                            | Brunner                        | 1                          | Bayr. 1. Pion. Bat.                                                 | 1                           |
| 70             |               |                           |                                          | Schnehage                      | i                          | Garde:Füs. Regt.                                                    |                             |
| 71             |               |                           | Reiter                                   | Albred)t                       |                            | Inf. Regt. Nr. 74                                                   |                             |
| 72             |               | ]                         | •                                        | Staffed                        |                            | Inf. Regt. Rr. 171                                                  |                             |
| 73             | 2./4. 1.05    | Gefecht bei<br>Groß-Nabas | Oberleutnant                             | Lauteschläger                  | Stab II.Felds<br>art. Abt. | Feldart. Regt Nr. 51                                                |                             |
| 74             |               | l "                       | Leutnant                                 | v. Rleift                      | 4/2                        | Gren. Regt. Rr. 9                                                   |                             |
| 75             | i             | l                         | *                                        | Donner                         | r r                        | Banr. 9. 3nf. Regt.                                                 | 2m 15. 4. 05<br>feiner Ber- |
| 76             |               |                           | =                                        | v. Reubronner                  | 9. 10                      | Drag. Regt. Rr. 26                                                  | wundung<br>erlegen.         |
| 77             |               |                           | Leutnant d. R.                           | Hellmich)                      | 7/2                        | Ref. Inf. Regt. Rr. 53                                              | ericken.                    |
| 78<br>70       |               | ,                         | Wachtmeister                             | Timsries                       | 5. Batt.                   | Feldart, Regt. Nr. 7                                                |                             |
| 79<br>80       |               |                           | Bizefeldwebel                            | Thamm                          | 7/2                        | Juf. Regt. Rr. 144                                                  |                             |
| 81             |               |                           | Sergeant                                 | Böhnifch<br>Rauch              | 4/2                        | Drag. Regt. Nr. 24                                                  |                             |
| 82             |               |                           |                                          | Wehinger                       | 5. Batt.                   | Bayr. 9.Feldart. Regt                                               |                             |
| 83             |               | Ī                         | ,                                        | Wendler                        | 5/2                        | Banr. 23. Inf. Regt.                                                |                             |
| 84             |               |                           | Unteroffizier                            | Faat                           | 5/2                        | Bion. Bat. Nr. 4                                                    | 1                           |
| 85             | 1             | 1                         | \$                                       | Gräfe                          | ,                          | 3nf. Regt. Rr. 184                                                  | I                           |
| 86             |               |                           | =                                        | Doffmann                       |                            | Bayr. 3. Train-Bat.                                                 | 1                           |
| 87             |               |                           | ;                                        | Raifer                         | 7/2                        | Inf. Regt. Nr. 55                                                   | 1                           |
| 88             | l             | 1                         |                                          | Roslowsty                      | 4/2                        | Man. Regt. Rr. 6                                                    | l                           |

| fd.<br>Lr. | Datum       | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Name              | Schuttruppens<br>verband | Früherer Truppenteil     | Be:<br>merfungen            |
|------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 39         | 2./4. 1. 05 | Gefecht bei         | Gefreiter      | Branftner         | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 48    |                             |
| 90         | '           | (Brog-Rabas         | · .            | Höpp              | 7/2                      | Inf. Regt. Rr. 181       |                             |
| 91         |             |                     |                | Jenste            | ŕ                        | 0.4                      |                             |
| 92         |             |                     | :              | Schmidt           | 5. Batt.                 | Drag. Regt. Nr. 4        |                             |
| 93         |             |                     | ٤              | Schmidtkonz       | 5/2                      | Bayr. 3. Chev. Regt.     |                             |
| 94         |             |                     | Reiter         | Anibelang         | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 74    |                             |
| 95         |             |                     | :              | Baron             | 7/2                      | Gren. Regt. Rr. 6        |                             |
| 96         |             |                     | :              | Berger            | ,                        | Inf. Regt. Nr. 146       |                             |
| 97         |             |                     |                | Bieberftein       | :                        | Man. Regt. Rr. 4         |                             |
| 98         |             |                     | :              | Bückniann         | 5. Batt.                 | Garde du Corps           |                             |
| 99         |             |                     | :              | Engel             | 4/2                      | Bayr. 15. Inf. Regt.     |                             |
| 00         |             |                     |                | Ernst             | 5/2                      | Bayr. 1. Chev. Regt.     |                             |
| 01         |             |                     | 7              | Kühren            | Stab d. D. K.            | Bayr. 8. Inf. Regt.      |                             |
| 02         |             |                     | :              | Genste            |                          | Inf. Regt. Nr. 59        |                             |
| 03         |             |                     | :              | Saact             | 7/2                      | huf. Regt. Rr. 15        |                             |
| 04         |             |                     |                | Heilig            | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 63    |                             |
| 05         |             |                     | :              | Sepp              | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 16        | ì                           |
| 06         |             |                     |                | Baron             |                          | Inf. Regt. Rr. 156       |                             |
| 07         |             | 1                   | ,              | Ralan             | 5. Batt.                 | Feldari. Regt. Rr. 1     |                             |
| 08         |             |                     |                | Lange             | :                        | Feldart. Hegt. Rr. 73    |                             |
| 09         |             | 1                   | ;              | Langner           |                          | Feldart. Regt. Rr. 6     |                             |
| 10         |             | 1                   | :              | Medel             | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 87        |                             |
| 11         |             | l                   | :              | Nägele            | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Rr. 15    | Sat fich am<br>13. 1. 05 tm |
| 12         |             | i                   |                | Nowat             | 1                        | Feldart. Regt. Nr. 2     | Flebermahn                  |
| 18         |             |                     |                | Olbrid            | 5/2                      | 3nf. Regt. Nr. 51        | erfcoffen                   |
| 14         |             |                     | :              | <b>ઉર્લી</b> પાડિ | 5. Batt.                 | 1. (Barde-Feldart. Regt. | 1                           |
| 15         |             |                     | :              | Starzynsti        | :                        | Feldart. Regt. Rr. 5     |                             |
| 16         |             |                     |                | Stücker           | 4/2                      | Leibhuf. Regt. Rr. 1     |                             |
| 17         | 1           |                     | ٤              | Berges            | 5/2                      | Füs. Regt. Nr. 90        | •                           |
| 18         | <u> </u>    |                     | San. Unteroff. | König             | 4/2                      | Fuf. Regt. Rr. 80        | 1                           |
| 19         |             |                     | San. (Befr.    | Mõbius            | 7/2                      | Drag. Regt. Nr. 16       |                             |
| 20         | 8. 1. 05    | Gefecht bei         | Gefreiter      | Päpold            | Stab 2. F. N.            | Inf. Regt. Nr. 102       |                             |
| 21         |             | Harucha3            | Reiter         | Rieger            | 2/1                      | Inf. Regt. Nr. 166       |                             |
| 22         |             |                     | ,              | Ruhne             | r ·                      | Hus. Regt. Nr. 9         | İ                           |
| 23         | 1           |                     |                | Rochelmayer       | *                        | Inf. Regt. Nr. 77        |                             |
| 24         |             |                     | San. Gefr.     | Söller            | ·                        | Drag. Regt. Nr. 19       |                             |
| 25         | 5. 1. 05    | (Sefecht bei        | Leutnant       | Effnert           | 3. Erf. Romp.            | Pion. Bat. Nr. 21        |                             |
| .26        |             | (Sodja3             | :              | Frhr. v. Malt-    |                          | Garde-Gren. Regt.        |                             |
|            |             |                     | I              | zahn              | 1                        | Nr. 3                    | 1                           |
| .27        | İ           | 1                   | ;              | Art               | Stab III/2               | Inf. Regt. Nr. 14        | 1                           |
| .28        |             |                     | Dberveterinär  | Janke             | 8. <b>B</b> att.         | Leib-Garde- Duf. Regt    | %m 23. 2. 05                |
| 29         |             | l                   | Unteroffizier  | Endreß            | ;                        | Feldart. Regt. Nr. 65    | feinenWun-<br>ben erlegen   |
|            | 1           |                     |                |                   |                          | 1                        | 1                           |

| Lfd.<br>Nr.                                          | Latum     | Ort,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrad                                      | Rame                                                                                | Schuştruppen:<br>verband                                                     | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                          | Be:<br>mertungen                      |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137 | 5. 1.05   | (Vefecht bei<br>(Vochas                                 | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Beiter            | (Vräbner<br>Bayer<br>Hayer<br>Harenthin<br>Rifel<br>Ratufd)<br>Tfenfcheid<br>Orphel | 8/2<br>2/1<br>1. Batt.<br>3. Erf. Romp.<br>;<br>1. Batt.<br>2/1<br>8/2       | Bayr. 6. Chev. Regt.<br>Man. Regt. Rr. 15<br>Feldart. Regt. Rr. 28<br>Inf. Regt. Rr. 24<br>Bion. Bat. Rr. 21<br>2. Garde-Man. Regt.<br>1. Garde-Feld. Regt.<br>Garde-Gren. Regt.<br>Rr. 3<br>Jäg. Batl. Rr. 4 | Am 16. 2. 05<br>ben Bunben<br>erlegen |
| 139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145        | 7. 1.05   | (Vefecht bei<br>Zwartfontein                            | Cberleutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter | Groos<br>Rufchte<br>Hengel<br>Brunepti<br>(Vorny<br>Mager<br>Zeywald                | 9.((3eb.)Batt.<br>2/1<br>Feldfign. Abt.<br>9.((3eb.)Batt.<br>2/1<br>8. Batt. | Feldart. Regt. Rr. 22<br>Inf. Regt. Rr. 154<br>Ulan. Regt. Rr. 1<br>Ouf. Regt. Rr. 5<br>Feldart. Regt. Rr. 2<br>Ulan. Regt. Rr. 1<br>Feldart. Regt. Rr. 66                                                    |                                       |
| 146                                                  | 12. 1.05  | Patrouillens<br>gefecht bei<br>(Vochas                  | Leutnant                                        | Riedel                                                                              |                                                                              | Aelbart. Regt. Nr. 4                                                                                                                                                                                          |                                       |
| 147                                                  | 16. 1.05  | Patrouillen=<br>gefecht bei<br>Ankubis                  | Reiter                                          | Edelt                                                                               |                                                                              | Man. Regt. Nr. 13                                                                                                                                                                                             |                                       |
| 148                                                  | 81. 1.05  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Runub                    | Reiter                                          | Gruber                                                                              |                                                                              | Bayr. 15. Juf. Regt.                                                                                                                                                                                          |                                       |
| 149<br>150                                           | 27. 1.05  | Gefecht bei Ris<br>ripotib                              | Reiter                                          | Grüttner<br>Pertel                                                                  | 2/2<br>7. Batt.                                                              | Gren. Regt. Nr. 12<br>Feldart. Regt. Nr. 20                                                                                                                                                                   |                                       |
| 151                                                  | 4. 2.05   | Patrouillens<br>gefecht 20km<br>nördlich Das<br>bis     | Reiter                                          | Sennig                                                                              |                                                                              | Inf. Regt. Nr. 44                                                                                                                                                                                             |                                       |
| 152<br>153                                           | 11. 2.05  | Gefecht bei<br>Omitare                                  | Unteroff. d. L.<br>Gefreiter                    | Ruhrt<br>Lichtenfeld                                                                |                                                                              | Şuf. Regt. Ar. 5<br>Kür. Regt. Ar. 6                                                                                                                                                                          |                                       |
| 15 <del>4</del><br>155                               | 13, 2, 05 | ilberfall der<br>Telegraphens<br>ftation Geits<br>fabis | Unteroffizier<br>Reiter                         | Müller<br>Schulz                                                                    | 1. Feldtel. शbt.                                                             | Tel. Batl. Nr. 2<br>Kür. Regt. Nr. 6                                                                                                                                                                          |                                       |

| Ljd.<br>Nr.       | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad                            | Name                       | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                                                     | Be:<br>mertungen |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 156               | 18. 2.05 | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Nitbraai | Unteroffizier                         | <b>Hagen</b>               |                          | Huf. Regt. Nr. 13                                                        |                  |
| 157               | 3, 3, 05 | (Vefecht bei (Vi-<br>beon               | Reiter                                | 2Bille                     |                          | Bayer. 8. Inf. Regt.                                                     |                  |
| 158<br>159<br>160 | 4. 3.05  | Überfall bei<br>Klein=Nabas             | Zergeant<br>Gefreiter<br>Reiter       | Sledz<br>Büttner<br>Scholz | 2/2                      | Juf. Regt. Nr. 61<br>Juf. Regt. Nr. 141<br>Lehr:Regt. d. F. Sch.<br>Sch. |                  |
| 161<br>162        | 10. 3.05 | (Sefecht bei Aub                        | Leutnant d. N.<br>Unteroffizier       | Lecrmann<br>Beermann       |                          | Feldart. Regt. Nr. 43<br>Ref. Inf. Regt.<br>Nr. 114                      |                  |
| 163               |          |                                         | 28achtmeister                         | Mlcbe                      | 8. <b>Vatt</b> .         | Feldart. Regt. Nr. 44                                                    |                  |
| 164               |          |                                         | Sergeant                              | Großmann                   | 3. Erf. Komp.            | Pion. Bat. Nr. 17                                                        |                  |
| 165               |          |                                         |                                       | Stölzle                    | 9. (Geb.)Batt.           | Feldart. Regt. Nr. 29                                                    |                  |
| 166               |          |                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Weber                      | 12/2                     | (Bren. Regt. Rr. 12                                                      |                  |
| 167               |          |                                         | Unteroffizier                         | (Nöge                      | 2. Feldtel. Abt.         | Inf. Regt. Nr. 127                                                       |                  |
| 168               |          |                                         |                                       | v. Rosta                   | 2. Majch. Gew.<br>Abt.   | Masch. (Bew. Abt.<br>Rr. 4                                               |                  |
| 169               |          |                                         | -                                     | Spittel                    | 2. Masch. Gew.<br>Abt.   | Feldart. Regt. Nr. 11                                                    |                  |
| 170               |          |                                         | Reiter                                | Diepel                     | 2. Mafch. Gew.<br>Abt.   | Art. Regt. Nr. 21                                                        |                  |
| 171               |          |                                         | ;                                     | Gebuen                     | 3. Erj. Romp.            | Fuf. Regt. Rr. 39                                                        |                  |
| 172               |          |                                         | :                                     | Selm                       | 10/2                     | Pion. Bat. Nr. 1                                                         |                  |
| 178               |          |                                         | *                                     | Hohmann<br>Gaad            | 12/2<br>9.((Ieb.)Batt.   | Inf. Regt. Nr. 103                                                       |                  |
| 174<br>175        |          |                                         |                                       | Hööd<br>Lucht              | 10/2                     | Fußart. Regt. Nr. 18<br>Bion. Bat. Nr. 2                                 |                  |
| 176               |          |                                         | ٤                                     | Matern                     | 12/2                     | Bion. Bat. Rr. 1                                                         |                  |
| 177               |          |                                         |                                       | Nak                        | 2. Feldtel. Abt.         | Suf. Regt. Rr. 5                                                         |                  |
| 178               |          |                                         | :                                     | Niedicker                  | ິ 12/2                   | Bion. Bat. Nr. 19                                                        |                  |
| 179               |          |                                         | 3                                     | Norgel                     |                          | Pion. Bat. Nr. 8                                                         |                  |
| 180               |          |                                         |                                       | Palla3                     | 2. Feldtel. Abt.         |                                                                          |                  |
| 181               |          |                                         | :                                     | Steinert                   | 2. Majch. Gew.<br>Abt.   | Feldart. Regt. Rr. 5                                                     |                  |
| 182               |          |                                         | =                                     | Witscher                   | 2. Feldtel.Abt.          | Drag. Regt. Nr. 4                                                        |                  |
| 183               |          |                                         | :                                     | Wucher                     | 9. Bat.                  | Bayr. 1. Train-Batl.                                                     |                  |
| 184<br>185        |          |                                         | Dilitärbäcker                         | Zacharias<br>Leagner       | 9. <b>Bat.</b>           | 2. (Barde: Regt. z. F.                                                   | 1                |
| 186               |          |                                         | Rriegsfreiw.                          | Iraub                      | Feldbäd. Abt.            | Juf. Regt. Nr. 121                                                       |                  |
| -00               |          |                                         | weitholiting                          | z mno                      |                          |                                                                          |                  |
| l                 | j l      | l                                       | l                                     |                            | I                        |                                                                          | l                |

| Lfd.<br>Ur.                                          | Datum                            | Ort,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad                                           | Name                                                                          | Sd)uptruppens<br>verband                                                 | Früherer Truppenteil                                                                                                          | Be:<br>mertungen                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 187<br>188<br>189<br>190<br>191<br>192               | 11. 3.05                         | (Vefecht bei<br>Narudas                 | Yeutnant<br>Feldwebel<br>Unteroffizier               | Pavel<br>Tunf<br>Wefed;<br>Varteld<br>Edart<br>Zenfen                         | 12/2<br>Erf. Romp. 3 a<br>Erf Romp. 4 a<br>9/2<br>12/2<br>Erf. Romp. 3 a | (Gren. Regt. Rr. 2<br>Jnf. Regt. Rr. 52<br>Jnf. Regt. Rr. 134<br>Jnf. Regt. Rr. 85<br>Pion. Bat. Rr. 22<br>Garde (Gren. Regt. |                                                                      |
| 193<br>194<br>195<br>196<br>197<br>198<br>199<br>200 |                                  |                                         | Reiter<br>Kriegsfreiw.                               | Schwinn<br>Tippel<br>Gebser<br>Jäckl<br>Reubert<br>Seyber<br>Wittig<br>Enslin | 12/2<br>9/2<br>4. Erf. Romp.                                             | Rr. 1 Bayr. Eifenbahn:Bat. Feldart. Regt. Rr. 31 Hegt. Rr. 5 Inf. Regt. Rr. 134 Garde:Reiter:Regt. 1. Garde:Regt. Rr. 77      | 16. 3. 05 an<br>Gersjámdák<br>geftorben.<br>16. 3. 05 ge<br>ftorben. |
| 201<br>202<br>203<br>204                             | 17. 3.05<br>18. 3.05             | Station Mas<br>rienthal                 | Heiter<br>Gefreiter                                  | Rlofe<br>Racen<br>Schmidt<br>Bella                                            | Aeldjign. Abt.<br>Aeldjign. Abt.<br>Erf. Romp. 4 a                       | Trag. Regt. Rr. 8<br>Füf. Regt. Rr. 40<br>Trag. Regt. Rr. 24<br>Gren. Regt. Rr. 10                                            |                                                                      |
| 205<br>206                                           | 21. 3.05                         | ris                                     | (Vefreiter<br>Reiter                                 | Hense<br>Leiedemann                                                           | 2. Feldtel. থাbt.<br>2. Feldtel. থাbt.                                   |                                                                                                                               |                                                                      |
| 207<br>208<br>209<br>210<br>211<br>212               | <b>25</b> , <b>3</b> , <b>05</b> | (Vefecht bei<br>Uminuis                 | Sergeant<br>(Vefreiter<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | Löb<br>Arendt<br>Klodner<br>Stöber<br>Müller<br>Zeller                        | 4/1<br>4/1<br>4/1<br>4/1<br>4/1<br>4/1                                   | Feldart. Regt. Rr. 27<br>Pion. Bat. Rr. 19<br>1. (Varde-Man.=Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 164<br>Inf. Regt. Rr. 31                 |                                                                      |
| 213                                                  | 31. 3, 05                        | Batrouillenges<br>fecht bei Reis<br>bub | Gefreiter d. R.                                      | v. Zudjodoleh                                                                 | 2. Erj. Momp.                                                            | Inf. Regt. Nr. 129                                                                                                            |                                                                      |
|                                                      |                                  |                                         |                                                      |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                               |                                                                      |

| Ljd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad    | Name         | Früherer Truppenteil         | Lodesurfache | Lazarett ufw.                                            | Be:<br>merkunger |
|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|             |            |               | D. An 1      | Krankheiten gesto            | rben:        |                                                          |                  |
| 1           | 25, 3, 05  | Sergeant      | Worms        | Bayr. 1. Inf. Regt.          | Typhus       | <b>Ralffontein</b>                                       |                  |
| 2           | 4. 3.05    | Unteroffizier | Richter      | Gren. Regt. Nr. 11           | Typhus       | Lüderişbucht                                             |                  |
| 3           | 14. 3.05   | :             | Schnabel     | Garde : Gren. Regt.<br>Nr. 1 | *            | Bethanien                                                |                  |
| 4           | 18. 3.05   | Gefreiter     | Meil         | lllan. Regt. Nr. 2           | Ipphus       | Bethanien .                                              |                  |
| 5           | 25. 3.05   |               | Sd)röter     | Bayr. 3. Train:Batl.         | ;            | Maltfontein                                              | ł                |
| 6           | 26, 12, 04 | Heiter        | Hüdiger      | Feldart. Regt. Nr. 5         | Typhus       | Nuf dem<br>Transport<br>von Nall-<br>fontein nach<br>Rub |                  |
| 7           | 1. 1.05    | -             | Janfen       | 3nf. Regt. Rr. 55            | Schwindfucht | Warmbad                                                  | İ                |
| 8           | 24. 2.05   |               | Mube         | 3nf. Regt. Nr. 154           | Lyphus       | Lüderişbudit                                             |                  |
| 9           | 27. 2.05   |               | Geiger       | Inf. Regt. Nr. 55            |              | Utamas                                                   |                  |
| 10          | 13. 3.05   | ŧ             | Ent          | Pion. Batl. Nr. 7            | :            | Ralksontein                                              |                  |
| 11          | 22. 3.05   |               | <b>¥</b> üll | Füs. Regt. Nr. 86            | -            | s                                                        |                  |
| 12          | 28. 3.05   | :             | Dörnbrack    | Feldart. Regt. Nr. 15        | \$           | Mubub                                                    |                  |
| 13          | 28. 8.05   | -             | Eisenmann    | Feldart. Regt. Nr. 51        |              | (Sodias                                                  |                  |

| LPd.<br>Nr.          | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Name             | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                      | Bemerfungen                                                                   |  |
|----------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| E. Außerdem verlett: |                  |                     |            |                  |                          |                                           |                                                                               |  |
| 1                    | 18. 8.04         | 28armbad            | Gefreiter  | Meyer            | 9/2                      | Pion. Batl. Nr. 4                         | Bon einem<br>Boften aus<br>Berfehen ange-<br>fchoffen, am<br>19. 8. geftorben |  |
| 2                    |                  |                     | Reiter     | Nothe            |                          | 3nf. Regt. Ar. 65                         |                                                                               |  |
| 3                    |                  |                     | Gefreiter  | Fischer          |                          | Feldart. Regt. Nr. 57                     |                                                                               |  |
| 4                    |                  |                     | llnteroff. | Fic              |                          | (Varde=Heiter=Regt.                       | Suffclag                                                                      |  |
| ð                    | 14./15. 1.<br>05 |                     | Reiter     | Gondzif          |                          | Inf. Regt. Nr. 51                         | Bon einer Zivil-<br>person ange-<br>ichossen                                  |  |
| 6<br>7               | 15. 1.05         |                     | ;<br>;     | (Vrabik<br>Lujer |                          | 1. Garde:Hegt. 3. F.<br>Jnf. Regt. Nr. 42 | derlehung                                                                     |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>(Velegenheit | Dienstgrad | Name      | Sd)ugtruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil | Bemei                                 |
|-------------|-----------|----------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 8           | 17. 2.05  | Lisarmbad            | Wachtm.    | Rerfau    |                          | Trag. Regt. Nr. 25   | Son ein<br>burd)<br>fididig<br>bertun |
| 9           | 18, 3, 05 | Reetmanns:<br>hoop   | Reiter     | Zigrift . |                          | Inf. Regt. Nr. 148   | Durch<br>flectig<br>icheffi<br>nacht  |
| 10          |           |                      | Oefreiter  | Rud)      |                          | Suf. Regt. Rr. 14    | Dunch<br>fichtig<br>Kama<br>bertus    |

## F. Außerdem tot:

| 1  | 29, 10, 04 | Zandhub                                   | Reiter   | Deinrid)        | 1           | Inf. Regt. Nr. 83    | Bon et<br>gen ü                      |
|----|------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|
| 2  | 7. 11. 04  |                                           | s        | Brameier        |             | Inf. Regt. Nr. 18    | Selbfa<br>Hebe                       |
| 3  | 20, 11, 04 |                                           | f        | Schatowsti      |             | Füf. Regt. Nr. 38    | Selbfta<br>folge<br>geftir           |
| 4  | 15. 12. 04 |                                           | 2        | Leolter         |             |                      | Blobik<br>ben                        |
| 5  | 3./4. 1.05 | Fahrt Swa:<br>kopmund—                    | Sergeant | Mayer           | Erj.Romp.3a | Bayr. 15. Juf. Regt. | Aber 1<br>fallen                     |
| 6  |            | ,                                         | 31.24    | 13E             |             | Out 91.4 00. 07      | ) Auf                                |
| -  |            | Lüderişbucht                              | Heiter   | Mropf           |             | Inf. Regt. Nr. 87    | > ber                                |
| 7  |            |                                           | ,        | Schmidt .       |             | Eisenbahn=Regt. Nr.1 | ber                                  |
|    |            |                                           |          |                 |             |                      |                                      |
| 8  |            | 12km füdwejt=<br>lich Bethanien           | -        | Böhm            |             | Inf. Regt. Nr. 79    | Aufife<br>vertur<br>verbu            |
| 9  | 6. 2.05    | AufdemMarsch<br>von Rauchas<br>nach Rehos | ř        | ≥d)arp          |             | Inf. Regt. Rr. 165   | Bon el<br>merai<br>fehen<br>icoffi   |
|    |            | both                                      |          |                 |             |                      |                                      |
| 10 | 25. 2.05   |                                           | #        | <b>ી</b> પાર્વિ |             | Inf. Regt. Rr. 19    | Durch                                |
|    |            |                                           |          |                 |             |                      | flattig<br>ichoff                    |
| 11 | 12. 3.05   |                                           | ÷        | Rittershofer    |             |                      | Auf t<br>burch<br>fichtic<br>ichoffi |
|    |            |                                           | ł        |                 |             |                      |                                      |
|    |            | •                                         |          |                 |             | 1                    |                                      |



·

.

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Sünftes Beft:

Der Hottentottenkrieg:

die Kämpfe gegen Cornelius und Morenga bis zum September 1905; das Ende Hendrik Witbois und feines Stammes



Mit 10 Ski33en und 18 Abbildungen Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikahrieger bestimmt

Berlin 1907

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung

Kochftrafe 68-71



Sond erabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Beerestunde".

Alle Rechte aus bem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie bas Abersetzungsrecht find vorbehalten.

# Inhalt.

| B. Der | hottentottenfrieg.                                                                                                                                                                                                                | S ite |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | 6. Die Rampfe gegen Cornelius bis September 1905                                                                                                                                                                                  | 107   |
|        | 7. Die Rampfe gegen Morenga bis jum September 1905                                                                                                                                                                                | 134   |
|        | 8. Die Ereignisse am Auob vom Februar bis Juli 1905                                                                                                                                                                               | 151   |
|        | 9. Das Ende hendrif Bitbois und feines Stammes                                                                                                                                                                                    | 163   |
|        | Anlage 1. Proflamation bes Generals von Trotha an bas Bolf ber Sottentotten                                                                                                                                                       | 186   |
|        | Anlage 2. Namentliche Lifte ber in ben Kampfen gegen bie Hottentotten von Anfang April bis Ende September 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Untersoffiziere und Mannschaften ber Schutzruppe |       |
|        | Anlage 3. Starte und Berteilung ber Truppen in Submeftafrita im                                                                                                                                                                   | 206   |

# Verzeichnis der Kartenskizzen.

- 3. Überfichtsfligge jum hottentottenfeldzug.
- 4. Überfichtssftige zu ben Rampfen gegen Cornelius im April bis Ottober 1905.
- 5. Überfichtsfligge zu ben Operationen gegen Morenga im April bis Juli 1905.
- 6. Stigge zu ben Operationen in Norbbethanien. Auguft bis September 1905.

Die erfte und zweite Rartenffigge befindet fich im vierten Befte.





### B. Der Hottentottenkrieg.

### 6. Die Kämpfe gegen Cornelius bis September 1905.\*)

achdem durch die im Frühjahr 1905 unternommenen Vorstöße des Oberst= leutnants v. Mühlenfels in das Sandfeld die endgültige Niederwerfung der Hereros v. Trotha befestgestellt war \*\*), hielt General v. Trotha seine Anwesenheit in Windhut nicht mehr für erforderlich; er begab fich beshalb in Begleitung feines Stabes, an beffen Spige April 1906. an Stelle bes erfrankten Majors Quade im Februar 1905 Major v. Rebern getreten war, nach bem Suben, um die Leitung ber' Operationen felbft zu übernehmen. Bis zu feinem Eintreffen in Reetmannshoop befand fich bort Major Grafer vom Generalftabe als Nachrichtenoffizier bes Rommandos. Das Hauptquartier wurde junachst nach Gibeon verlegt, wo es vom 21. April bis jum 28. Mai verblieb. Bur Sicherstellung der erforderlichen Truppennachschübe war mit den heimischen Behörden vereinbart, bag außer ber erforberlichen Berftärfung ber Trains und ber Ctappenformationen jeden zweiten Monat ein Erganzungstransport von rund 200 Köpfen abaefandt werden follte. Bon Gibeon aus erließ General v. Trotha eine Proflamation\*\*\*) an die hottentotten, in der ihnen die Bedingungen für ihre Unterwerfung eröffnet und auf die Röpfe der Hauptführer Breise ausgesetzt murben. Infolge einer mißverständlichen Auffassung dieser Broklamation wurde damals der bisher in Warmbad gefangen gehaltene Bondelzwartkapitan Johannes Christian gegen ben Willen bes Generals v. Trotha mit seinen Leuten freigelaffen.

hinfichtlich ber Fortführung ber Operationen hielt General v. Trotha trot bes Abfichten bes gegen seinen Billen unternommenen Angriffst) gegen Morenga an feiner ursprüngs lichen Absicht fest, sobald es die Berhältnisse irgend gestatteten, gegen die Witbois eine neue, große Unternehmung in die Wege zu leiten; da er aber zu beren erfolg= reicher Durchführung eines Teiles der jett gegen Morenga im Felbe ftebenben Operationen.

General gibt sich nach bem Güben.

v. Trotha für die Fort führung ber

General&

<sup>\*)</sup> Stigge 3 und 4. \*\*) Drittes Beft, Seite 215. \*\*\*) Anlage 1.

<sup>†)</sup> Biertes Beft, Seite 66.

Truppen bedurfte, so war er gezwungen, mit bem Schlage gegen die Witbois so lange zu warten, bis die Lage im Gubbezirke bas Fortziehen eines Teiles ber Streitfrafte gestattete. Nach ben eingegangenen Melbungen mußte bies balb möglich Alle Berichte betonten ben großen Erfolg ber Rarrasberg-Unternehmung. burch die Morenga fehr geschwächt worden fei. Es galt beshalb, mit ben bier nun einmal eingesetten Rraften, Diesen, wie es icheinen mußte, jur Beit am meiften mitgenommenen Begner zuerft völlig nieberzuwerfen, um bann mit möglichft ftarter Macht ben Bitbois zu Leibe zu gehen. Rach ben Melbungen bes Oberften Deimling waren die im Sudbezirke ftehenden Truppen für die ihnen zugedachte Aufgabe völlig ausreichend: mit beren Rommando murbe an Stelle bes erfranften Majors v. Lengerte ber seinerzeit von Oberft Deimling jum Guhrer ber Truppen im Bethanierlande ausersehene Major v. Rampt beauftragt.

Major mit ber Leitung beauftraat. Cornel ius.

An seiner Stelle übernahm ber bisherige Suhrer ber III. (Proviant) Kolonnen-Taeubler wird Abteilung, Major Taeubler, die Durchführung ber bemnächst beginnenden Operationen ber Operatio: gegen die Aufftändischen im Nordbethanierlande. Deren Widerstandstraft brauchte nen im Be- bamals, wie es ichien, nicht hoch eingeschätt zu werben und ber Beneral v. Trotha thanierlande fonnte hoffen, auch fie por bem Schlage gegen die Witbois völlig niederzuwerfen.

> Nach dem Streifzuge des Hauptmanns v. Zwehl Ende Februar und Anfang Marx 1905\*) hatte im nörblichen Bethanierlande einige Zeit Rube geberricht. Schon Ende Marg begannen fich indeffen bie Bandenführer Borub und Glias wieder zu regen. Neben ihnen gewann ber Bethanierfapitan Cornelius immer mehr an Bedeutung. Er hatte fich bisher ben beutschen Unternehmungen geschickt ju entziehen gewußt und begann jest eine Kriegführung, Die an Beweglichfeit alles hinter sich lassen sollte, was bisher selbst ein Morenga geleistet hatte. feinem Anhang erst im Reitsub und zog bann nach bem Kutip, wo er von ben verfolgenden Deutschen unbeläftigt blieb, "ba ber Regen feine Spur verwischt hatte". Seine erften Taten waren zwei gelungene Uberfälle auf ben Biehpoften ber Salb= batterie Stublmann am 26. März bei Kranzvlat unweit Gibeon und auf eine Batrouille ber 1. Etappenkompagnie unter Leutnant Banbermann, in ber Gegend von Besonbermaib am 7. April. Bei ersterer Belegenheit fielen auf beutscher Seite zwei Reiter, bei letterer ber Leutnant Banbermann und fünf Mann. \*\*) über ben überfall auf die Batrouille Bandermann berichtet Cornelius folgendermaßen: "Als ich borte, daß eine beutsche Patrouille von Bethanien tam, ging ich ihr entgegen. Die Batrouille mar ein Offizier, etwa breigehn Reiter und ein Schwarzer ftart. Wir hatten uns bei Gamaoab vorgelegt und eröffneten auf 70 m das Feuer. Der Leutnant fprang fofort vom Pferde und gab Befehle. In einem Augenblick fielen fünf Reiter, der Leutnant hat noch sechs Schuffe aus seinem Gewehr

<sup>\*)</sup> Biertes Seft, Seite 26/27. \*\*) Anlage 2.

Major **Taeubler** 

ordnet eine

fonzentrifche

Operation gegen

Cornelius an.

Mitte April.

abgegeben. Als er am linten Arm verwundet war, hat er fich mit bem Revolver gewehrt und babei meinen Bruder Ruben am Ruden verwundet. Dann ift er ge= fallen. Er mar ein fehr tapferer Mann. 3ch habe fünf Gewehre erbeutet. Die Pferde bekam ich nicht, fie waren alle erschoffen. Der Leutnant ift nicht begraben worben. Ich habe nicht erlaubt, daß er entfleidet murbe."

Major Taeubler erhielt nun den Befehl, gegen die Banden des Cornelius, die mit ber Zeit angeblich auf 400 Gewehre anwuchsen, eine große Unternehmung in die Wege zu leiten.

Bon Norben ber wurden von Grootfontein-Sud aus die 10. Rompagnie 2. Feld-Regiments, die 2. Ersastompagnie und die 1/2 1. Batterie unter Hauptmann v. Amehl,

von Often die vom Auob nach Gibeon herangezogene 1. und 2. Kompagnie 2. Felb-Regiments unter Major Taeubler felbst und

von Suben, vom Baiwege aus, alle verfügbaren Truppen ber Subetappe, die 1. Ctappenkompagnie unter Sauptmann v. Rappard und eine Abteilung von 45 Gewehren unter Oberleutnant v. Dewit jum gemeinsamen Angriff auf Cornelius angesett. Die unmittelbare Sicherung bes Baiweges übernahm bie aus Erganzungsmannschaften neuaufgestellte 4. Ersattompagnie.\*)

Cornelius' Aufenthalt mar nicht genau bekannt. Er hatte fich balb füblich Bethanien, balb weftlich Berfeba gezeigt und follte bann über ben oberen Rutip nach bem Roten Berge süblich Grootfontein gezogen sein. Es galt, ihn zunächst aufzu= Wiederum fiel diese gefahrvolle und so unendlich schwierige Aufgabe ben todesmutigen beutschen Offizierpatrouillen zu.

Oberleutnant v. Bulow, den Hauptmann v. Zwehl von Maltahohe aus mit Dberleutnant amei Offizieren und 33 Mann in das Chamhamib-Revier entsandt hatte, um festzustellen, ob Cornelius erft im Anmarich von Sudoften ber begriffen sei ober ben Weg Bethanien-Grootfontein icon in westlicher Richtung überschritten habe, fand als erster die Spur des Feindes in der Gegend von Huams. Schon im Begriffe, zu feiner Abteilung gurudgureiten, murbe er am 27. April in einen fcmeren Rampf verwickelt. Leutnant Fischach, einer der Offiziere der Patrouille, war bei dem noch= maligen Absuchen ber Wegend nach feindlichen Spuren in ber nache bes Lagerplates von einer etwa 100 Mann ftarten Hottentottenbande überraschend angegriffen worben. Als Oberleutnant v. Bulow zur Unterftugung bes bedrangten Rameraben mit vierzehn Mann herbeieilte, erhielt er beim Borgeben in bem ganglich unübersichtlichen Gelände aus einem Busch fünf Schuffe. Tropbem versuchte er unter Zurudweisung jeglicher hilfeleiftung für seine Berson bas Feuergefecht weiter zu leiten. Der Reft

v. Bülow fällt bei Suams. 27. April.

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 65.

ber Batrouille behauptete fich unter Leutnant Irhr. Siller r. Gaertringen an ber Bafferftelle huams. Die Reiter Auffeaux und Martin brachten querfelbein burd faft ungangbares Belande bem inzwischen am Chambawib eingetroffenen Sauptmann v. Amehl Meldung von bem Geschehenen. Dieser hatte auch von einer zweiten Batrouille unter Oberleutnant Silbebrandt bie Melbung erhalten, baf gablreiche Spuren über huams nach Suben führten, und nahm fofort ben Bormarich wieber Die 2. Ersakkompagnie unter Sauptmann Baumgartel eilte voraus, um die Batrouille Bulow aus ihrer gefahrvollen Lage ju befreien; aber erft am Abend bes 29. auf die Runde von dem Anmarich ber Deutschen ließen die Sottentotten von ber Patrouille ab, von der außer dem tapferen Sührer noch zwei Mann gefallen, Leutnant Fischach und vier Mann verwundet waren.\*)

Am 1. Mai fette Sauptmann v. Amehl die Berfolgung in ber Richtung gegen Er ftieft bei Rumakams auf 150 Bethanier, die ben Abzug ibrer den Autip fort. eilig flüchtenden Berften burd Besetung eines Bobenquges gu beden suchten. Benige Schuffe ber Artillerie genügten indeffen, um auch bie Nachhut zum Rudauge zu ber-Doch gelang es bant ber energischen Berfolgung ber 2. Ersautompagnie anlassen. noch mehrmals, ben fliebenden Reind wirffam zu beschießen, so bag er fich ichlieflich nach feiner Bewohnheit nach allen Seiten zerftreute. Schwere, jedoch nicht naber feftauftellende Berlufte des Keindes und eine Beute von 900 Stud Grofvieh und 2500 Stud Rleinvieh waren bas Ergebnis ber mit Aufbietung aller Kraft von Mann und Pferd burchaeführten Berfolaung. Gine weitere Fortsetung berfelben mufte indeffen unterbleiben, ba bei bem Auseinanderlaufen bes Gegners eine bestimmte Abzugsrichtung nicht zu erfennen gewesen war. Cornelius war inzwischen in bas Ganachabtal geflüchtet, wo er auf die von Suben anrudenben Etappentruppen ftieß.

Cornelius 1. Etappen: fompagnie. Gefecht am Sanachab. 8. Mai.

Der Generalftabsoffizier bes Etappentommandos Sud, Major Buchholt, batte fibst auf die die 1. Etappenkompagnie auf Chamis am Wege Bethanien—Grootfontein und die Abteilung Dewig über Groß-Tiras-Runjas auf Kosos vorruden laffen. In den erften Tagen des Mai übernahm er aus eigenem Antrieb bas Rommando über die im weftlichen Bethanierlande operierenden Abteilungen, weil mit Major Taeubler vorerft jebe Berbindung fehlte. Da die Meldungen der Batrouillen der 1. Ctappenkompagnie bie Bermutung nahelegten, daß die Corneliusleute fich in ber Gegend von Rumatams wieder zusammengefunden hätten, sette Major Buchholt die Abteilungen Zwehl und Dewit von Norden und Nordweften gegen die Gabelung des Kuums und Rutip an und ließ die Kompagnie v. Rappard am 6. Mai von Chamis in das Ganachabtal und in biefem nach Norben vorgeben, mahrend er bie Abteilung Taeubler gum Gingreifen über Hoornfrans aufforderte.

Cornelius war indeffen icon nach Guden ausgewichen. Er ftieß am 8. Mai auf

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

bie im Ganachabtale vormarschierende 1. Ctappenfompagnie und wies beren Angriff Wie Cornelius felber angibt, hatte er damals viele aut bewaffnete Leute, aber Mangel an Munition. Auf beutscher Seite fielen sechs Mann, Hauptmann v. Rappard und vier Mann murben vermundet.\*) Cornelius nutte indessen seinen Erfolg nicht aus, fo bag Sauptmann v. Rappard mit ben Bermundeten unter geringer Bebedung in einer Steinicange gurudbleiben tonnte, mabrend bie Rompagnie unter Leutnant v. Souls auf Befehl ihres Hauptmanns auf Chamis zurückging.

Angwischen war aber Major Buchholt mit den Abteilungen Dewis und ber von Rajor Buch-Hauptmann v. Zwehl vorausgesandten 2. Erjantompagnie, nachdem er bas Rutip- holy ereilt die Revier verlaffen gefunden hatte, dem abziehenden Cornelius gefolgt. Unter Subrung eines Eingeborenen ging es größtenteils ju Jug über fünf 200 bis 300 m tief eingeschnittene Reviere und mit Beröll bededte Sochflächen weg unter großen Beschwerden äußerft langfam, aber unaufhaltsam weiter. Die Anftrengungen follten nicht vergeblich Um 9. morgens nach 36 ftundigem, nur burch furze Baufen unterbrochenen Marice murbe Cornelius im Ganachabrevier bicht beim Gefechtsfelbe ber Rompganie Rappard eingeholt. Während die Batrouille des Leutnants Lorenz der 2. Erfatfompagnie den Feind beobachtete, wurde noch im Dunkeln bie ganze Abteilung geräuschlos am Rande des Reviers entwickelt. Nachdem Major Buchholt durch Hauptmann v. Rappard über die Greignisse des geftrigen Tages unterrichtet worden war, ließ er feine Schüten jum Angriff antreten. Der auf 300 bis 400 Bewehre geschätte, offenbar durch den Erfolg unvorsichtig gemachte Reind wurde volltommen überrascht. Er befette zwar einige Steinschangen und suchte burch Berittene ber beutschen Schütenlinie bie Flanke abzugewinnen, nach fünfviertelftundigem Rampfe mar jedoch seine Biberftandstraft gebrochen. In wilber Rlucht eilte er mit ben Sauptfräften in Richtung Berseba davon, vier Tote und einen Bermundeten sowie 20 Bferde und eine große Anzahl Rinder und Ziegen in den Sanden der Deutschen laffend. Rach Ausjage eines Gefangenen hatte ber Feind noch viele Tote und Bermundete mit fort-Cornelius schiebt die Schuld an der Niederlage fich selbst zu; er habe feine Boften auf faliden Blaten aufgestellt, baber fei er völlig überrascht morben: bas Befecht fei "fehr ftart" gewesen.

Die deutsche Abteilung hatte ben Migerfolg ber 1. Etappenkompagnie vom Tage juvor glänzend wieder ausgeglichen, eine Leiftung, bie neben ber hingabe ber Truppe vor allem ber tatfräftigen Rührung bes Majors Buchholt und bem rafchen Borbringen ber 2. Ersatstompagnie unter ihrem tätigen und umfichtigen Subrer, Saupt= Rest aber mußte man ben aufs äußerfte ermann Baumgärtel, zu banken mar. matteten Mannichaften Rube gewähren und auch bie Bferbe nach 40ftunbigem Durfte gründlich tränken, ehe an eine Berfolgung gedacht werden konnte.

Cornelius: banbe.

9. Mai.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Major Buchholt beauftragte demnächst die wieder herangezogene 1. Etappenstompagnie mit der Bergung des Beuteviehs und rückte mit seiner Abteilung wegen völligen Mangels an Proviant nach Chamis, wo am 12. Mai auch Hauptmann v. Zwehl eintras. Major Buchholt kehrte demnächst für seine Person in das Etappensgebiet zurück, wo seine Anwesenheit dringend ersorderlich war. Es war ihm vergönnt gewesen, die Umsicht und Tatkrast, die seine bisherige mühsame und entsagungsvolle Tätigkeit aus der Etappe ausgezeichnet hatten, jetzt auch vor dem Feinde in der Führung der Truppe an den Tag zu legen.

Der Bor: marsch ber Abteilung Taeubler. Inzwischen hatte von Osten her auch Major Taeubler den Vormarsch begonnen. Er hatte die vom Auob herangezogenen Kompagnien des Hauptmanns Manger Ende April in Hanaus süblich Gibeon in sehr mitgenommenem Justande getroffen. Unter dem Dienst auf der entlegenen Absperrungslinie am Auob\*) hatten Mann und Pferd, Ausrüstung und Bekleidung gleichermaßen gelitten. Trozdem wurde am 2. Mai der Bormarsch den Fischslüß hinunter und dann Kanibeb auswärts angetreten. In der Folge bedingten das sast wegelose, überaus schwierige Gelände, der Mangel an Wasser, die Unzuverlässigkeit der Führer und die wechselnden Nachrichten für das Detachement ein mehrwöchentliches Hin= und Herziehen in dem Gelände am und südlich vom Kanibeb, das die Kräste der Truppe auss äußerste in Anspruch nahm, bei dem es ihr aber versagt blieb, an den Keind zu kommen.

"Der Chamasabberg und der Oftrand der Zwiedelhochebene ist," wie Major Taeubler berichtet, "ein felsiges, durchschnittenes Gebirgsland, aus dem zahlreiche Kuppen und Taselberge steil und hoch sich erheben. Westlich des Randgebirges erstreckt sich stachhügelig das eigentliche Hochplateau, in das die Reviere weit zahlreicher, als auf der Kriegskarte angegeben, 30 bis 50 m tief eingerissen sind. Die User sind senkrechte Felswände, oft auf viele Kilometer hin sogar für Menschen unersteigbar. Der Boden des Hügelplateaus ist mit einer dichten Schicht von teils slachen Klippen, teils runden, glatten Steinen von Faust- dis Kindskopsgröße bedeckt, wodurch für Menschen und Tiere ein äußerst unsicherer Gang, für letztere auch vielsache Lahm- heiten hervorgerusen wurden. So ist Reiten meist unmöglich und auch abgesessen sührend kommt man nur langsam vorwärts."

Da Major Taeubler den Abzug des Cornelius in das Ganachabrevier erst verspätet ersuhr und deshalb an der ursprünglich vereindarten Richtung gegen die Kuums-Rutipgabelung sesthielt, so konnte seine Abteilung an den inzwischen stattzgehabten Kämpsen mit Cornelius nicht mehr teilnehmen. Erst am 12./13. Mai erreichte er das Ganachabrevier, wo viel stehengebliebenes Bieh erbeutet wurde. Bon dort entsandte er den Leutnant v. Brederlow nach Chamis zu den Abteilungen Baumgärtel, Zwehl und Dewis, mit dem Auftrage, den Bormarsch über Bethanien

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 62/63.

bis zum Baiweg fortzuseten und bas Gelände nach Often aufzuklären. Leutnant v. Brederlow bewies nach dem Bericht bes Majors Taeubler durch biefen Ritt, ber ohne jebe Begleitung burch ganglich unbefanntes und unficheres Gelande unternommen wurde, erneut feine Entichloffenheit und Findigfeit, die ibn icon im Bererofelbzuge ausgezeichnet hatten.

Nach Bereinbarung mit bem Nachrichtenoffizier bes Hauptquartiers, Major Grafer, ordnete Major Taeubler einen neuen tonzentrifchen Borftog famtlicher Abteilungen Taeubler leitet auf Besonbermaid norboftlich Bethanien an, wohin fich Cornelius gurudgezogen haben Berfolgung in follte. Rleinere unberittene Abteilungen flarten bas Aub- und Fischluftal abwarts Richtung bis Neihons auf. Allein auch die Unternehmung auf Befondermaid verlief ergebnisios, Besondermaid ba Cornelius wiederum rechtzeitig entichlüpft war. Wie Meldungen befagten, follte mitte Rai,

#### Abbildung 14.



Station Daiams am Baiweg.

er im Marich über Geebeim nach ben Rarrasbergen begriffen fein; guverlaffig war fein Berbleib jeboch nicht festgeftellt.

Ihm nach den Karrasbergen aufs ungewiffe zu folgen, hielt Major Taeubler bei ber völligen Ericopfung von Mann und Bferd nicht für zwedmäßig; er sammelte baber am 18. Mai bie beiben ihm unmittelbar unterftellten Kompagnien in Arugoams, ließ am 21. und 22. bas Fischfluß- und Goabgebiet absuchen und vereinigte fich am 23. mit ber Abteilung Zwehl in Raiams, wo er auf Befehl bes hauptquartiers bis Ende bes Monats blieb, um bemnächft in den erften Tagen bes Juni nach buns füboftlich Reetmannshoop berangezogen zu werben.

Batrouillen unter dem Leutnant der Reserve v. Trotha, Leutnant Göt v. Ohlenbufen und anderen burchftreiften lange Reit vergeblich bie Gegend weftlich ber Rleinen Karrasberge, bis es endlich am 23. Mai bem burch seine Teilnahme am Burenfrieg und an bem Rrieg im hererolande mit bem afritanischen Batrouillendienst besonders vertrauten Leutnant v. Trotha gelang, den Beind bei Sonntagsbrunn im Nabasrevier süböftlich Anachab festzuftellen.

Hauptmann nimmt bie meitere Ber: märts.

Rum Blud maren neue Kräfte in unmittelbarer Rabe bereit, die Berfolgung v. Roppy über: aufzunehmen: die altbewährte Kompagnie Koppy (9./2). Sie war im April aus ber Rarrasberggegend als Beigkung nach Ralffontein verlegt worden und batte folgung am bort am 10. Mai die Melbung erhalten, daß Abraham Morris, der immer noch Fischfluß ab. ben Süden des Schutgebiets unsicher machte, die Heliographenstation Hoamus belagere. Sauptmann v. Roppy war baraufbin am 11. jum Entfat ber bebrängten Station abmarichiert, hatte jedoch ben Reind, ber auf die Runde von bem nabenden Entsat von der Station abließ, nicht mehr erreicht.

> Da inbessen General v. Trotha mit einem Abzug bes Cornelius in die Kleinen Karrasberge rechnete, hielt er bie Rompagnie Roppy in ber Gegend von Hoamus Am 17. Mai erhielt sie jedoch vom Hauptquartier Befehl, ben Bormarsch über Bamachab-Seeheim auf Raiams fortzuseten. Als sie hier nichts vom Keinde vorfand, mandte fie fich wieder nach Suben und rudte nach Inachab. Dort erreichte fie noch am Abend des 23. Mai bie Melbung des Leutnants der Referve v. Trotha über ben Berbleib bes Cornelius.

> Sauptmann v. Roppy nahm fofort die Berfolgung des langgesuchten Gegners auf, obwohl er trot ber Berftärfung burch bie beiben genannten Batrouillen sowie eine Funkenstation unter Oberleutnant Flaskamp und einen Signaltrupp unter Leutnant Berlin nur über acht Offiziere, einen Sanitätsoffizier, 97 Gewehre und zwei Gebirgsgeschüte verfügte und obwohl feine Berpflegung in teiner Beife fichergeftellt war. Er erreichte am 24. Mai bei Tagesgrauen bas Nabastal; als aber die Batrouille Trotha fich vorsichtig der Wasserstelle näherte, war das Nest bereits leer: ber Gegner war wiederum rechtzeitig entschlüpft, seine Spuren führten im Nabastale abwärts.

> Das Nabastal bildet ebenso wie basjenige bes Fischflusses einen einzigen zusammenhangenden Engweg, ber wegen feiner hohen Kelsrander nur an wenigen Stellen und nur mit großer Dube zugänglich ift. 3m Flugbett felbft ift feinerlei Beg vorhanden, gablreiche Rlippen erichweren bas Bormartstommen aufs außerfte. Baffer und Weide mar bagegen reichlich zu finden.

> Roch am Nachmittage bes 24, begann die Rompagnie ben zeitraubenden Abstieg in das Revier. Der Bormarich murbe mit rastloser Energie auch mahrend ber Nacht fortgesetzt und am 25. früh morgens der Fischfluß erreicht, wo kurze Raft gehalten wurde. Doch nach wenigen Stunden wurde der Marich wieder aufgenommen, ber in bem unwegsamen Belande immer ichwieriger und mubsamer murbe.

In Berfolgung der den Fischfluß abwärts führenden feindlichen Spuren mußte wiederholt das mit Wasser gefüllte Flußbett gekreuzt werden. Zu den Klippen, die im Nabasrevier das Borwärtskommen verzögert hatten, trat hier an mehreren Stellen



Abbildung 15.

Randhoben am Fischfluss.

noch Triebsand, so daß namentlich die Geschütze nur mit Ausbietung aller Kraft folgen konnten. Gegen Mittag mehrten sich allmählich die Anzeichen, daß die Ans strengungen nicht vergeblich waren, und daß man sich dem Feinde näherte. Stehens gebliebenes Großvieh und umherliegende schlappe Pferbe zeigten, daß ber Feind am Enbe feiner Marichfähigfeit angelangt mar.

Hauptmann fällt Cornelius bei Gaog. 26. Mai.

Um ihn diefes Mal, tofte es was es wolle, zu fassen, entschloft fich Sauptmann v. Roppy über: v. Koppv. mit 45 gut berittenen Reitern bem langfamer marichierenden Gros vorauszueilen. Gegen Abend zwang ibn zwar die völlige Erschöpfung der Reiter zu einer turgen Raft, aber taum mar ber Mond aufgegangen, ba ging die wilbe Ragd von neuem weiter. Der feste Wille, bem fo lange gesuchten Feinde an ber Rlinge ju bleiben und ihn zum Kampfe zu ftellen, ließ bald alle Müdigkeit überwinden. Wie bie Meute hinter bem Wilbe, jagten bie beutschen Reiter in mondheller Nacht hinter bem Feinde ber. Gegen Mitternacht wurde icon von weitem ein Lagerplat mit gablreichen bellichimmernden Feuern entbedt. Endlich ichien es gelungen, ben Feind einzuholen. Doch als man näher hinzu tam, war bie Enttäuschung nicht gering, ba ber Blat vom Keinde bereits verlassen gefunden wurde. Sollten alle die Anstrengungen und die Hingabe, die der deutsche Suhrer von seinen raftlosen Reitern hatte fordern muffen, vergeblich gewesen fein? Allein ebe nicht bas Aukerste versucht mar, wollte Houptmann v. Koppy die Hoffnung nicht aufgeben, ben Feind boch noch zu erreichen.

Nach weiteren zwei Stunden angestrengten Marschierens melbete bie Spite wiederum in der Ferne, unweit Baos an der Mundung des Gachabrevieres, ein feinbliches Lager mit weithin sichtbaren Feuern; vorsichtig wurde herangeschlichen. Blötlich bemertte ber Führer mit bem Glase einzelne zwischen ben Feuern fich bewegende menschliche Gestalten: - ein halbunterbrudter Freudenschrei! Die Müben und Opfer waren nicht umsonft gewesen, bie Deutschen batten ben Reind eingeholt. Nett galt es, ben anscheinend völlig arglos rubenden Begner zu überraichen. zwischen ben weit zerstreut liegenden Lagerfeuern erhob fich ein felfiger, klippenreicher Bohenzug, vom Mondichein hell beleuchtet; anscheinend war er vom Reinde nicht besett. Bang leife und behutsam, einzeln auf allen Bieren friechend, schlichen fich bie beutichen Reiter zwischen ben feindlichen Lagerfeuern durch; es gelang, die Sobe unbemerkt zu besetzen. Plötlich auf ein Zeichen bes Führers murbe, bie Stille ber Nacht jah unterbrechend, Schnellfeuer auf die Lagerstellen ber Hottentotten eröffnet. Die Wirkung mar verblüffend: erft lautes Schreien und Fluchen, wildes Durcheinanderlaufen, hier und ba ein wirrer Menschenknäuel, bann ftob alles, wie wahnfinnig rennend, auseinander; eine unbeschreibliche Berwirrung mar in die Reihen bes Gegners getragen; in milber Flucht jagte er, alles gurudlaffent, jeder nur auf feine eigene Rettung bedacht, ben ben Fluß begleitenden Bergen gu.

Nach wenigen Augenbliden ber Ruhe stieß Hauptmann v. Roppy nach, allein ichneller, als man es bei bem plöglichen Ausbruch ber Banit für möglich balten fonnte, hatten fich einzelne Sottentotten von ihrem ersten Schred wieder erholt und verfucten, einen hohen Rand zu besethen, um die vordringenden Deutschen aufzuhalten und bas Abtreiben ihres Biebes zu fichern. Wenigen Reitern unter Sergeant Birtbolz gelang es jedoch, ben Feind hieran zu hindern und bas Bieh auf die beutsche Seite au bringen. Als die Hottentotten mit beginnender Tageshelle erkannten, wie fcmach bas Bäuflein beutscher Reiter mar, vor dem sie so wild geflohen und dem sie ihr wertvolles Bieh überlaffen hatten, ergriff fie eine große But. Rurg entichloffen unternahmen fie mit allen ichnell wieber gesammelten Orlogleuten einen fraftigen Begenangriff, um fich wenigstens wieber in ben Befit ihres Biebes ju feten. Schon wurde bie Lage ber wenigen beutschen Reiter gegenüber bem vielfach überlegenen Gegner bedenklich, als plöglich völlig unerwartet Silfe nabte. leutnant Rlastamp hatte bas Gros ber Kompagnie unter Überwindung großer Schwierigkeiten nachgeführt, und feiner Energie mar es zu banten, bag biefes icon fo frubzeitig berantam. Bereits nach furzem Rampfe gaben bie Hottentotten jest jeben weiteren Widerstand auf und flohen wie gewöhnlich nach allen Richtungen auseinander, verfolgt von den nachdrängenden Reitern und von den Schuffen ber auf einem Bergruden in Stellung gebenben Weichütze bes Oberleutnants v. Rofenthal. Doch nur ju bald gelang es bem Feinde, fich ben nacheilenden Deutschen ju entziehen; mit unglaublicher Schnelligfeit mar er verschwunden, fo bag eine weitere Berfolgung amedlos war.

Hauptmann v. Roppy sammelte gegen 900 morgens seine Abteilung im Fluftale. Es zeigte fich jett, baf ber Keind all feine Babe fowie feine gefamten Lagereinrichtungen im Stiche gelaffen hatte: Rochgerate aller Urt, Sunderte von Deden, zahlreiche Sättel, Zaumzeuge, Anzüge und Vorräte lagen herum; fünfzehn Gewehre 88 und 71, 90 Pferde, 60 Stud Grofvieh und 700 Stud Rleinvieh fielen ben Deutschen in die Bande, die ihrerseits nur einen Bermundeten\*) hatten.

Der 26. Mai verging mit bem Sammeln und Begichaffen ber Beute, Die, foweit sie nicht bei der Truppe Berwendung fand, nach dem Nabasrevier gebracht wurde, wo die Wagen der Kompagnie geblieben waren. Am 27. in aller Frühe wurde bie Berfolgung bes Reindes wieder aufgenommen. Nach fechsftundigem, beschwerlichem Marice auf bem Beftrande bes Sischflufttales murbe feftgeftellt, bag er in fleinen Gruppen auseinandergelaufen war und daß er nur noch weniges Rleinvieh befak. Das gerettete Grofpieh und die Pferbe des Feindes hatten fich in den Uferbergen berart verstiegen, daß sie weder vor noch rudwärts konnten.

Gine Fortsetzung ber Berfolgung war unter biefen Umftanden zunächst zwecklos. Sauptmann Da die Bekleidung und das Schuhzeug ber Truppe fehr heruntergekommen und feit v. Koppy geht brei Tagen außer Fleisch feinerlei Lebensmittel mehr vorhanden waren, trat hauptmann v. Koppy am 28. Mai ben Rudmarich nach bem Nabasrevier an. Da die Unternehmung bei ber überraschenden Beränderung ber Lage ohne jede Borbereitung hatte

in bas Nabasrevier aurüd.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ins Wert gefett werden muffen, batte bie Truppe natürlich febr unter ungenügenber Berpflegung und Ausruftung zu leiben gehabt. Schon mabrend bes letten Teiles bes Bormariches bestand die Fleischverpfleaung lediglich aus schlappem Bieb, das die Hottentoten fteben gelaffen hatten. Hauptmann v. Koppy selbst eilte seiner Rompganie voraus nach Reetmannshoop, um die Beranführung der dringend erforderlichen Berpflegung und Bekleibung zu veranlassen. Bon bort war inbeffen bas Erforberliche bereits nach Churutabis und Kanibes in Marich gesett worben, so daß die Kompagnie bald wieder verwendungsbereit wurde. Sauptmann v. Roppy murbe für seine Berson vom Rommando in Reetmannshoop zu besonderer Bermenbung festgehalten.

Wenn man gehofft hatte, Cornelius burch bas Gefecht von Gaos wirklich entideibend getroffen zu haben, fo follte fich balb zeigen, baf man immer noch bie Räbigfeit ber hottentotten zu unterschäten und ihren Sang zu bem milben Kriegerund Räuberleben zu gering anzuschlagen geneigt war.

Sendung bes Leutnants v. Trotha. Robannes Chriftian und Morris. Juni.

Um über ben Berbleib der Hauptmasse ber durch das Gefecht bei Gaos auseinandergesprengten Hottentotten und über ihren Buftand zuverlässige Rachrichten Cornelius ver. du erlangen, die eine fichere Grundlage für die weiteren Entschlieftungen bieten einigt sich mit konnten, entsandte das Kommando den Leutnant der Reserve v. Trotha, der im hererofriege die Bethanierabteilung geführt hatte und Cornelius perfonlich genau fannte, mit drei unbewaffneten Gingeborenen an den unteren Fifchfluß, den vermutlichen Aufenthalt des Cornelius, mit dem Auftrage, Diefen in seinem Lager aufausuchen und ihm einen Brief zu übergeben, in bem er gur Unterwerfung aufgeforbert wurde. Erft auf bringliches Bureben nahm Leutnant v. Trotha ein Gewehr mit. Er hatte biefes anfangs abgelehnt, bamit es bem Reinde nicht in bie Banbe falle, wenn er erichoffen murbe.

> Die durch das Gefecht bei Gaos gerftreuten Banden bes Cornelius hatten sich nach und nach bei Kochas am Fischfluß wiedergesammelt; hier vereinigten fie sich mit ben Bondels des aus der Saft entlaffenen Kapitans Johannes Chriftian sowie ben Leuten bes Morris, die fich von Morenga getrennt hatten und von ben Karrasbergen her gefommen waren. Cornelius ichob nunmehr alle alten Männer, "die im Orlog nicht zu brauchen waren, sowie gahlreiche Beiber ins Englische ab". Reichliche Broviantzufuhr, die er "burch Klein Jatobs erfolgreiches Bemühen" vom unteren Oranjefluß erhielt, hatte allen Mangel beseitigt. Hierburch sowie burch ben Augug ber Bonbels war die durch ben Schlag von Gaos gedrückte Stimmung seiner Orlogleute wieder gehoben und ihre Widerstandsfraft neu belebt.

> Leutnant v. Trotha ftieß in Ausführung bes ihm erteilten Auftrages am 14. Juni in der Gegend von Ranibes auf eine feindliche Abteilung und ließ sich burch biese unbewaffnet in das Lager des Cornelius führen.

"Morris ritt zu mir voraus," so berichtet Cornelius felbst, "und teilte mir mit,

baß Leutnant v. Trotha mich sprechen wolle. Wir fannten uns sehr aut. Er war im Hererofeldzuge mein Leutnant gewesen, wir waren viel zusammen Batrouille geritten und er mar immer febr aut zu mir gewesen. Begen Sonnenuntergang tam Trotba felbit an. Er war nicht bewaffnet. Als ich ihm fagte, bag auch Johannes Chriftian ba fei, ließ ibn Trotha rufen. Bir banben bann bie Bferbe an meinen Wagen, setten uns ans Feuer und begannen zu verhandeln. Ich war sehr froh, daß Trotha da war. Ich glaubte, daß er mit dem mahren Frieden zu mir tame. Trotha brachte mir einen Brief Gr. Erzelleng mit. Darin ftand, mir wurde nichts geschehen, wenn ich bie Bewehre und Munition abgabe. 3ch antwortete bem Leutnant: » Seute follen Sie sprechen. Laffen Sie mir aber Zeit bis morgen, damit ich mit Johannes Christian sprechen kann. 3ch werde Ihnen morgen antworten. Sie kennen mich und wissen, daß ich keine schlechte Antwort geben werbe. Trotha hat bann sehr ernst mit mir gesprochen und mir gesagt: Du mußt bier Frieden machen. Ich gebe nicht weg von hier. Wenn Du nicht Frieden machft, bann tannst Du mich bier totschießen .. antwortete: »Sie muffen bis morgen warten. Ich werde Ihnen eine gute Antwort geben. Warum foll ich auf Sie schießen? Sie find boch immer aut zu mir gewesen und haben mir Kost und Tabat und Raffee gegeben. Trotha hatte mir eine Flasche Rum, etwas Tabat und Raffee mitgebracht. Wir haben uns hingesett und gusammen getrunken. Er fagte mir: Du Dich ergibst, bann geben wir zusammen nach Dort sollst Du genug Kost bekommen.« Trotha sagte auch noch: »Du Kanibes. mußt Johannes Chriftian etwas von bem Mitgebrachten abgeben; ich habe nicht gewußt, daß er hier ift, sonst hätte ich auch für ihn etwas mitgebracht.«

In biefem Augenblid borten wir ploplich Schuffe fallen. Die Morrisleute famen mit geraubtem Bieh an. Sie waren von beutschen Reitern eingeholt, die fich v. Trotha wird mit ihnen herumschoffen. Ich sagte zu Trotha: »Bitte, bleiben Sie bei mir, ich im Corneliusfenne Sie, aber bie Bonbels tennen Sie nicht. Ich padte raich bie von Trotha mitgebrachten Sachen zusammen."

Inamischen war oben auf bem Rand bereits ein heftiger Rampf entbrannt, Ohne Kenntnis von ber Anwesenheit bes Leutnants v. Trotha im Lager ber Aufftändischen hatte die bei Churutabis ftehende 9. Kompagnie unter Oberleutnant v. Rofentbal. ber für ben Sauptmann v. Roppy bie Führung übernommen batte. auf die erfte Rachricht von bem Erscheinen von Hottentotten bei Ranibes und einem von biefen hier ausgeführten Biehdiebstahle am 14. Juni mit nur 30 Gewehren ben Bormarich burch das Auchabtal angetreten und war am Abend besselben Tages unvermutet bei Rochas auf die vereinigten hottentotten gestoßen. nach Eröffnung bes Reuers erhielt Oberleutnant v. Rosenthal von einem Boten einen Rettel bes Leutnants v. Trotha, auf bem biefer ihm seine Anwesenheit im Lager bes Cornelius zweds Unterhandlungen in Gile mitteilte und um Ginstellung

Leutnant lager ermorbet. Gefecht bei Rocias. 14. Juni.

des Feuers bat. Der Führer der Deutschen brach sofort das Gesecht ab und ging mit der Kompagnie zurud. Allein es war schon zu spät: Leutnant v. Trotha hatte das Misverständnis mit dem Leben bußen mussen.

"Als ich die Sachen zusammengepackt hatte, sah ich," so berichtet Cornelius hierüber weiter, "daß der Leutnant ein paar Schritte zurückgegangen war. In diesem Augen-blick wurde von vorn gerusen, ein Bondel sei gefallen; unmittelbar darauf krachte dicht hinter mir ein Schuß: der Leutnant taumelte und siel hin. Ich sprang zu ihm, aber er lag schon im Sterben. Ich sprach noch zu ihm, aber er verstand mich nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr lange aushalten, schon pfissen die Lugeln um mich.

Als ich nach dem Gesecht fragte, ob Trotha von einer deutschen Kugel oder von uns erschossen sein, meldete sich der Bethanier Christof Lambert und sagte, er habe den Leutnant erschossen. Er habe geglaubt, dieser sei nur gekommen, um uns in Sicherheit zu wiegen und uns dann überfallen zu lassen. Die Leiche habe ich am anderen Morgen begraben lassen. Der Bondel Josef Christian hat einen Ring vom Finger genommen. Joseph Frederiks nahm aus der Brusttasche einen Orden, den hat sich später der Schulmeister von Warmbad, Johannes Links, erbettelt.

Ich bin überzeugt, daß es ohne den Tod von Trotha zum Frieden gekommen wäre, denn Johannes Christian hatte auch Bertrauen zum Leutnant."

Durch ben Tod dieses tapseren Offiziers hatte die deutsche Sache einen Mann verloren, der nach dem Zeugnis seiner Borgesetzen im Herero- wie im Namatriege die hervorragenosten Dienste geleistet hatte. Auch an dem Erfolg von Gaos schreibt Hauptmann v. Roppy ihm einen wesentlichen Anteil zu; denn "in erster Linie sei es der Umsicht und Findigkeit des Leutnants v. Trotha zu danken gewesen, daß es über- haupt gelang, den Gegner noch zu erreichen und ihn zu überraschen".

Major Gräfer übernimmt bie Führung gegen Cornelius.

Die 9. Kompagnie war sofort nach Abbruch des Gesechtes von Kochas wieder nach dem oberen Auchabrevier zurückmarschiert. Sowohl dieser kurze Kampf als sonstige Nachrichten hatten erwiesen, daß die Corneliusseute sich wieder zusammengefunden hatten und zu neuem Widerstande bereit waren. General v. Trotha beschloß daher, den Kampf mit diesem Gegner wieder aufzunehmen. Er setzte die 1. Etappenstompagnie unter dem eben im Schutzgebiet eingetroffenen Hauptmann Pichler von Bethanien über Jnachab nach der Auchabquelle, die 10. Kompagnie 2. Feldregiments (Hauptmann v. Zwehl), die ½ 1. Batterie (Leutnant Bender), die ½ 9. Batterie (Oberleutnant Barach) und eine Seltion Maschinengewehre (Leutnant Degentolb) von Haib nordwestlich Warmbad auf Kanibes in Marsch und beauftragte mit der Leitung der weiteren Operationen gegen Cornelius den Major Gräfer. Dieser traf von Keetmannshoop aus, begleitet von einer Patrouille der 9. Kompagnie und einem 6 cm-Gebirgsgeschütz, am 19. Juni in Kanibes ein.

Die Lage, wie fie fich ihm bier barftellte, war folgende: Cornelius mit feinem gangen Anhang, dem älteren Morris und einem Teil ber Barmbaber Bonbelgwarts ftand nach wie vor bei Kochas, seine Bande sollte 800 Köpfe gablen, barunter 200 Rrieger. 3m Bertrauen auf feine ftarte und unzugängliche Stellung im Fifchflusse legte der Keind eine durchaus zuversichtliche Haltung an den Tag; es gelang ihm, in ber Nacht zum 17. Juni bei Kanibes, wo Leutnant Schaumburg ein Magazin für die 9. Kompagnie eingerichtet hatte, 140 Ochsen abzutreiben, wodurch seine Biehverlufte wieber einigermaßen ausgeglichen maren.

Bis jum Gintreffen der vom Sauptquartier in Marich gefetten Berftartungen mußten noch mehrere Tage vergeben. Diese Zeit benutte Major Grafer, um einen



Abbildung 16.

Erweiterung des Fischflusstales.

Proviantvorrat für etwa 20 Tage in Ranibes bereitzustellen und bie feinbliche Stellung sowie beren Zugange grundlich zu erfunden.

Es ergab fich, bag ber Fischstuß von der Mündung des Hoamusteviers ab bis Das Gelände jum Oranje in einem tief eingeschnittenen Tale fließt, bas von fteilen, 200 bis 600 m am unteren hohen Kelswänden eingeschlossen wird. Die Breite der Talsoble beträgt im allgemeinen nur 100 bis 150 m. Sie erweitert fich aber an ben gablreichen Biegungen ju breiten Reffeln und ift von Klippen und gelsbloden, bisweilen auch von Dunen burchsett. Parallel mit ihm läuft eine nach Guben immer breiter, höber und ichroffer werbende Gebirgsfette, bie fich julest mit bem ben Oranje begleitenden Gebirge vereinigt. Sublich bes Hoamusreviers, das einen beschwerlichen Saumpfab bilbet, fanb man von Often ber nur zwei Zugänge, einen bei Kochas, die sogenannte "Trothas ichlucht", den anderen bei Aiais durch das Guchafibrevier. Alle weiteren, an

Frichtus.

verschiedenen Stellen gemachten Bersuche, auch nur mit einzelnen Fußgängern von Often in bas Tal zu gelangen, blieben erfolglos. Auf der westlichen Seite lagen die Bershältnisse ähnlich.

Major Gräser befieblt ben Angriff auf die Corneliuss bande.

Bis zum 22. Juni waren die Berstärkungen eingetroffen. Major Gräser versfügte nunmehr über etwa 300 Gewehre, fünf Geschütze und zwei Maschinengewehre. Er beschloß, den Cornelius unverzüglich anzugreisen, und zwar mit der Abteilung Pichler, die sich an den Auchabquellen mit der 9. Kompagnie vereinigt hatte, im ganzen etwa 150 Gewehren, von der Auchabmündung, mit der Hauptabteilung, 120 Gewehre, unter der Führung des Majors Gräser selbst, von der Trothaschlucht aus am 27. Juni mit Tagesanbruch. Beide Abteilungen sollten gleichzeitig zum Angriss auf Cornelius schreiten. Um diesen am Entkommen zu verhindern, waren bereits am 26. Juni von der Abteilung Bichler der Oberleutnant Medding mit 50 Gewehren nördlich Rosinbusch, von der Hauptabteilung der Leutnant v. Haeseler mit 30 Gewehren und einem Gebirgsgeschütz auf Alais an den Fischsluße entsandt worden.

Das Zusammenwirken der beiden Abteilungen war sehr schwierig, da das Gelände einen anderen Verkehr als durch Lichtsernsprecher ausschloß. Zede Erkundung des vom Feinde besetzten einzigen Weges durch das Gebirge in das Fischslußtal war unmöglich. Ein solcher Auftrag hätte den sicheren Tod der Patrouillen bedeutet. Die Aussagen eines Eingeborenen, der zweimal mit einem Brief zu Cornelius geschickt worden war, bildeten die einzigen Grundlagen für die Anordnungen zum Angriff; seine Mitteilungen sollten sich jedoch später als falsch erweisen.

Die Abteilung Gräser erreichte die Trothaschlucht, die nach Angabe eines Einsgeborenen nur drei Stunden von Kanibes entfernt sein sollte, erst nach elsstündigem, anstrengendem Marsche. Sie fand die Schlucht vom Feinde geräumt, seine noch ganzfrischen Spuren führten am Fischsluß abwärts. Bon der Abteilung Pichler sehlte sede Nachricht; alle Versuche, mit ihr in Verbindung zu treten, waren vergeblich. Allen Verechnungen zusolge hätte sie längst schon eingetrossen sein müssen. Die Ungewißheit über ihren Verbleib bedrückte den deutschen Führer schwer. War sie noch im Auchabtale oder dem fliehenden Feinde bereits auf den Fersen? Keine Spur, kein Geschtslärm gab Antwort auf diese Fragen. Sich auss Geratewohl von dem verzabredeten Vereinigungspunkt zu entsernen, hielt Major Gräser für um so bedenklicher, als der etwa eingeschlagene Weg ebensogut von der gesuchten Abteilung ab wie zu ihr hinssühren und deren unter Umständen dringend notwendige Unterstützung vereiteln konnte.

So verging Stunde auf Stunde peinvoller Ungewißheit und ungeduldigen Wartens! Endlich um 800 abends ging eine Meldung des Oberleutnants v. Rosenthal ein, die über die Ereignisse des Tages Klarheit brachte.

Gefecht bei Keiborus. 27. Juni. Hauptmann Bichler hatte bereits am 26. Juni ben Vormarsch im Auchabtale angetreten. Als er sich gegen Abend Rochas näherte, melbete ihm ber Leutnant

v. Bönninghausen, der mit seiner Patrouille die Verbindung mit der Abteilung Haeseler aufzunehmen versucht hatte, daß die seindliche Werft bereits von Kochas abgezogen sei und nunmehr 2 km südlich Keidorus stehe. Hauptmann Pichler beschloß, den Feind noch in der Nacht anzugreisen; er brach am 27. um 3<sup>30</sup> morgens auf und erreichte um 6<sup>90</sup> vormittags bei Keidorus den Fischsluß. Während die erste Etappen-





tompagnie ausgeschwärmt im Revier vorrückte, marschierte die 9. Kompagnie an den Hängen des östlichen Höhenzuges entlang. Nachdem man in dieser Gliederung etwa eine halbe Stunde marschiert war und eben eine der erwähnten durch Biegungen des Flußlauses gebildeten Talerweiterungen durchschritt, sah man plöglich nahe vor sich die Lagerseuer der Hottentotten rauchen. Die Hoffnung, den Feind wieder wie dei Gaos überrumpeln zu können, ließ alle Herzen höher schlagen. Aber auch Cornelius

batte jene Lehre nicht vergeffen, er war auf ber but und zum Empfange ber Deutschen wohl vorbereitet.

Hauptmann

"Blöglich," fo ichreibt einer ber am Gefecht beteiligten Offiziere, "ertonten vom linken Bicler faut. Söhenrand icarfe Kommandos in Hottentottensprache und wir wurden mit einem Hagel von Gefcoffen aus überhöhenden, völlig unfichtbaren Stellungen übericuttet. Die 9. Kompagnie hatte gute Deckung unter ben Klippen, mährend bie 1. Etappenkompagnie im kahlen Flußtal berart zugedeckt wurde, daß an eine Erwiderung des Feuers zunächst nicht zu denten war. Während der linte Flügel der Kompagnie fich nach lints an die Klippen jog, gelang es ber Mitte und bem rechten Glügel nur mubfam, ben Schut ber Bufche am Flugufer zu gewinnen. Gleich bei ben ersten Schuffen wurde Hauptmann Bidler, ber fich gwifden beiben Rompganien befand, ins Bein getroffen. Er rief nach dem Arat. Als Affistengarat Dr. born bingufam, erhielt Sauptmann Bicbler ben zweiten Schuft in ben Ropf. Er lebte aber noch und ermabnte einen von vier Schuffen getroffenen, laut jammernben Reiter, fich als Solbat ju benehmen." Rurg barauf verschied er. Der zu seiner Silfe berbeigeeilte Affistengargt Dr. Sorn erhielt unmittelbar barauf einen Ropfichuß, ber ibn fofort totete.

Der Rampf wird ab: aebrochen. 27. Juni mittags.

Trop bes Berluftes ihres Subrers blieb indeffen die Abteilung im Borgeben. mehrere Stellungen murben mit bem Bajonett genommen, aber bie Berlufte mehrten fich, ber guhrer ber 9. Rompagnie, Oberleutnant v. Rofenthal, wurde gleichfalls verwundet und mußte bas Kommando an Oberleutnant Dannert abgeben. Diefer fab fic por eine schwierige Lage gestellt: baf bie ichmache Abteilung allein einen burchschlagenben Erfolg nicht erringen fonnte, war mit Bestimmtheit vorauszusehen; die Überlegenheit bes Beinbes mar ju groß und bas Belande murbe fur ben Angreifer, je weiter er porbrang, um fo ungunftiger. Immer mehr behnten bie Sottentotten ihre Flügel aus und über turg oder lang mußte die beutsche Abteilung völlig eingefreift fein. Die einzige Möglichkeit, ben Rampf fiegreich zu beenden, beruhte auf bem Gingreifen ber Abteilung bes Majors Grafer. Allein icon war es Mittag geworben, ohne baß irgend ein Angeichen von bem Berannaben ber fo bringend nötigen Unterstützung fich bemerkbar gemacht batte, Oberleutnant Dannert mußte bie Soffnung auf ibr rechtgeitiges Gingreifen aufgeben. Rett konnte bie Abteilung noch in guter Saltung bas Befecht abbrechen. Gin langeres Ausharren in ber augenblidlichen Stellung tonnte sie bei ber Überlegenheit bes Gegners in eine fehr gefahrvolle Lage bringen. biefen Umftanden entichloft fich Oberleutnant Dannert, furs nach Mittag ben Befehl jum Abbrechen bes Rampfes zu geben.

Die Zuge Beter (1. Stappenkompagnie) und Bonninghausen (9. Rompagnie) brachten bie Bermundeten gurud und nahmen bann eine Aufnahmeftellung am weftlichen Rifchfluftufer bei Reiborus. Oberleutnant Dannert felbft bielt unterdeffen noch mit bem Reft ber 1. Etappenkompagnie bas Buschwerk am Revier, Leutnant v. Gersborff mit ber Rachspige die Sohen am öftlichen Ufer befett. Dann zogen auch fie fich jurud, nahmen aber nochmals bart füblich Reiborus Stellung, um ben letten Bermunbetentransport zu beden. hierbei fam Leutnant v. Gersdorff ber feinblichen Überlegenheit aegenüber in eine fehr bebrangte Lage. Doch machten Teile ber 9. Rompagnie und ber 1. Grappentompagnie, bie bie Bebrangnis ihrer Rameraben bemertten, nochmals einen Borftog und ermöglichten badurch bem Leutnant v. Gersborff ben Abzug. 400 nachmittags waren die Truppen in der Stellung des Leutnants v. Bönninghausen etwa 1 km weftlich bes Sifchfluffes vereinigt. Es war Oberleutnant Dannert gelungen, alle Bermundeten sowie die Gewehre und Batronen ber Gefallenen mitzunehmen. Bier Mann unter bem Oberveterinar Galte, Die beim Rudjuge abgeschnitten





Lager der Abteilung Graser im Fischflusstal.

worden waren, hielten fich ben gangen Rest bes Tages über auf einer Ruppe und folugen fich in ber Racht zu ber Abteilung burch.

Major Grafer war nach Empfang ber Melbung bes Oberleutnants v. Rofenthal Rajor Grafer noch in ber Nacht jur Bereinigung mit ber Abteilung Dannert aufgebrochen. Er erreichte ihr Lager westlich Reiborus am Bormittage bes 28. Juni und befchloß, noch am felben Tage nach kurzer Raft ben Angriff auf Cornelius mit allen Truppen zu erneuern, ein Beweis für die gute Saltung und ungebrochene Angriffsluft auch ber tags juvor in ichwerem Rampfe gewesenen Abteilung bes Oberleutnants Dannert. Um 300 nachmittags wurde ber Marich nach dem Fischflußtale angetreten. Der Beg führte durch eine 100 m breite, von hohen Kelswänden eingefakte Schlucht.

erneuert ben Angriff.

Nahe dem Fluß war diesem Engpaß noch ein steiler, 150 m hoher Bergrücken vorgelagert. Als die Spitze sich diesem gefährlichen Puntt auf etwa 100 m genähert hatte, frachten von vorne, von rechts und links Schüsse. Major Gräser zog sofort die 9. Kompagnie, die die Avantgarde gebildet hatte, nach rechts aus der Schlucht auf den Rand und entwickelte sie dort. Die Artisserie suhr auf, wo sie sich gerade befand, von der nur zwei Züge starken 10. Kompagnie\*) wurde ein Zug nach links



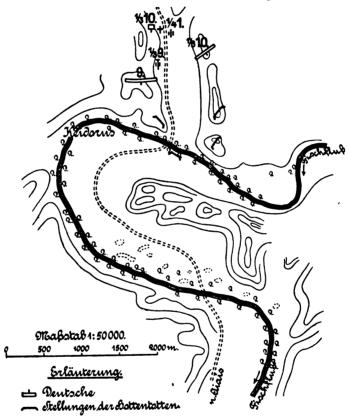

auf die Höhe hinaufgeschoben. Durch das Artilleriefeuer wirksam unterstützt, konnte die Infanterie schon um 430 nachmittags die feindlichen Schanzen mit stürmender Hand nehmen. Der Feind ging über das Flußbett und dann auf dem östlichen Ufer auf Aiais zuruck, bis zum Eintritt der Dunkelheit verfolgt von Teilen der 9. Kompagnie unter Leutnant v. Gersdorff, mährend Major Gräser mit der übrigen

<sup>\*)</sup> Die Reste ber 1. Stappenkompagnie ohne Abteilung Medding waren mit dieser Rompagnie vereinigt worden.

Abteilung im Fischfluftale felbst folgte. Er vereinigte fich halbwegs Niais gegen 800 abends mit der Abteilung Haeseler.

Leutnant v. Haeseler war am 26. Juni in Migis angelangt und am 27. am Fischfluß aufwärts vorgegangen, um die Berbindung mit der Abteilung Bichler auf= v. haefeler bei zunehmen. Er stieß nach anderthalbstündigem Marsch auf eine Hottentottenabteilung, 26.28. Junis. bie anscheinend im Marich nach Suden beariffen war, und nahm fie unter Feuer. Bald barauf wurde er vom Sijdfluß aus und von ben Seitenhängen heftig beschoffen, hielt fich jedoch in seiner Stellung, die ben Fluß völlig absperrte, bis zum Gintritt ber Dunkelheit und ging bann nach Niais gurud. Am 28. morgens wurde er hier angegriffen, wobei ein Reiter schwer verwundet wurde. Nach halbstündigem Zeuergefecht gingen die Hottentotten indes gurud. Als Leutnant v. Haeseler nachmittags ben Ranonenbonner bes Gefechts bei Reiborus hörte, ging er erneut vor, konnte aber nur eine im Revier liegende Werft beschießen. Balb barauf ftieß bie Sauptabteilung au ihm.

**Leutnant** Aiais.

Die beutschen Berlufte betrugen am 27. und 28. Juni insgesamt zwei Offiziere und brei Mann tot, ein Offizier und gehn Mann verwundet.\*)

Durch bie Anwesenheit ber Abteilung Haeseler im Fischfluftale mar ben Corncliusleuten ber Rudweg verlegt worden und fie in eine fehr schwierige Lage gebracht. "Ich war sehr im Drud," berichtet Cornelius, "meine Borhut und Nachhut waren icon mit bem Feinde im Kampfe; ich wich nun aus dem Fischfluß nach Weften aus, in einen Seitenfluß binein und in einem großen Bogen famen wir wieber in ben Fischfluß." Bei biefer Flucht verloren die Hottentotten nach bem eigenen Gin= geständnis des Cornelius fehr viel Bieh; fast bie gange Beute von Kanibes \*\*) wurde ihnen wieber abgejagt.

Cornelius umaeht bie Deutschen im Beften.

Major Gräfer mußte am 29. Juni wegen völliger Erschöpfung ber Truppen halt machen und benutte diesen Tag, um durch Batrouillen die Fühlung mit bem Reinde, die burch beffen Ausbiegen nach Weften verloren gegangen war, wieber aufqunehmen. Es gelang bem Leutnant v. Gersdorff festzustellen, bag ber Zeind westlich ausgebogen war, fich bann in einem Seitenrevier bes Gifchfluffes gesammelt und wieder nach bem Hauptflußbett gewandt hatte.

Um 30. Juni nahm Major Grafer bie Berfolgung Sijchfluß abmarts wieder Rajor Grafer auf und erreichte an biesem Tage Miais. Als bie Abteilung am folgenden Tage ben bringt weiter Marsch fortsetzte, erhielt die Spitze wenige 100 m südlich vom Lager Feuer. Die am Fischfuß por. Hottentotten hatten wieder bie famtlichen bas Fluftal beherrschenden Felfen befett. Gefecht an ber Die Abteilung entwidelte fich fonell, boch bereits nach furgem Gefecht, in bem auf Gersborffbbe 3. Juli. beutscher Seite zwei Reiter fielen, gelang es, ben feindlichen Wiberftand zu brechen; bie Jagd ging am Fischfluß abwärts von neuem los.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Scite 121.

Am 2. Juli wurde durch einen eingeborenen Soldaten, den Cornelius wieder hatte laufen lassen, in Erfahrung gebracht, daß die Cornelius: und Morrisseute und die Warmbader Bondelzwarts im Flußtal unweit der Konkipmundung in verschanzter Stellung vereinigt ständen. Tatsächlich wurden beim Bormarsch am 3. Juli an der bezeichneten Stelle, einer etwa 700 m langen und 400 m breiten Erweiterung des Flußbettes, auf den umgebenden Höhen kleine, selbst mit dem Glase kaum erkennbare Steinschanzen entdeckt. Die Abteilung Gräser war jedoch vorsichtig von Abschnitt zu Abschnitt vorgegangen, so daß der wohl auch hier





Das Fischtlusstal bei Rials.

geplante Fenerüberfall mißlang. Erst als die 10. Kompagnie im Revier vorgesandt wurde, brach das Fener von vorn und von beiden Seiten los. Major Gräser war hierauf gesaßt und entwickelte seine übrigen Truppen zu beiden Seiten des Reviers, wo es ihnen im weiteren Verlauf des Angriss gelang, den Feind, der unter dem Eindruck des Artillerieseuers schlecht schoß, zu umfassen. Nach zweistündigem Kampse nahm die 9. Kompagnie die Höhen am rechten User, worauf die Hottentotten auch den übrigen Teil der Stellung ohne weiteren Widerstand räumten, versolgt von dem Fener der Artillerie und von der nachdrängenden Infanterie. Einen besonderen Anteil an diesem Ersolge der Deutschen hatte das entschlossene Vorgehen des Leutnants v. Gersdorff, der mit einem Zuge der 9. Kompagnie eine sast unersteigbare

Höhe an der westlichen Talwand erklomm und damit das Gesecht entschied. "Die beutsche Truppe hatte mich schon so umstellt," berichtet Cornelius über dieses Gesecht, "daß ich gar nicht mehr wußte, wie ich mich retten sollte. Die Truppe hat sich aber wohl von den Kanonen nicht trennen wollen, daher kam sie nur langsam vorwärts, und ich konnte mich retten. Der Weg ist dort surchtbar steil und es ist ein wahres Wunder, daß die Deutschen die Kanonen überhaupt so weit mitbekommen haben."

Skizze des Gefechts bei der Gersdorff-fione am 3. Juli 1905.



Dieses Lob, das der Feind hier der beutschen Artillerie zollt, gebührt vor allem ihrem energischen Führer, Leutnant Bender. Dieser hatte sein dem Major Gräser gegebenes Bersprechen, "der Abteilung mit den Geschützen überallhin zu folgen", glänzend wahr gemacht. Zugleich war diese Leistung der Artillerie ein hervorragender Beweis für die Güte des Materials.

Am 3. Juli entstand bei ber Berfolgung ein unliebsamer Aufenthalt, indem durch ein unwegsames Didicht, bas die Talsohle bedeckte, für die Geschütze ein Weg gebahnt werben mußte. Da es nicht angängig war, die Geschütze allein zuruckzulassen, und es

leicht verhängnisvoll werben tonnte, wenn ein Teil ber Truppe allein bem Zeinbe in ber Felsschlucht nachbrangte, erlitt bie gange Abteilung einen Aufenthalt von etwa einer Stunde. Die Bermutung bes Cornelius war mitbin gang gutreffenb.

Am Abend mußten Die verfolgenden beutiden Reiter nochmals mit aufgepflanztem Seitengewehr einen vom Beinde befetten Belfen fturmen. Erft um 730 abende murde die außerft beichwerliche Berfolgung, die Rog und Reiter vollig ericopft batte, abgebrochen. Auf beuticher Seite mar nur ein Unteroffizier\*) leicht vermundet worben, mabrent man vom Gegner an einer einzigen Stelle fechs Leichen fant. Um bie



Abbildung 19.

Das Fischflussbett.

Berlufte bes Feindes genauer feftzustellen, hatte man feine geraumten Stellungen erklettern und absuden muffen. Dies verhoten aber bie Kräfte ber erichopften leute.

Die Deutschen jum Oranje por. 6. Juli.

Trot ber immerfort machfenben Schwierigfeiten fette Major Grafer bie Berfolgung bringen bis bis jum 6. Juli ohne Unterbrechung, erft im Fischflußtale, bann ben Spuren bes Feindes folgend, durch die Saefelerschlucht fort. 2m 6. Juli erreichten Leutnant v. Siller im Rischfluftal, Leutnant Degenfolb burch bie Saeselerichlucht ben Oranie, fie konnten aber nur feststellen, bag Cornelius ben Grengfluß icon bor ihnen erreicht hatte und mahricheinlich nach Often weitergezogen mar. Er war mit feinen Orlogleuten bom Gifchfluß auf Außentehr abgebogen.

> Da eine Berfolgung ber hottentotten am Oranje entlang, wo fie jeberzeit ohne weiteres auf englisches Gebiet übertreten fonnten, feine Ausficht auf Erfolg bot, und

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

zubem bie Berpstegung von bem 100 km entfernten Magazin Kanibes bei ben schwierigen Wegen nicht länger sichergestellt werden konnte, entschloß sich Major Gräser, die Operationen abzubrechen und seine Truppen nach Aiais zurückzuführen. Er behielt die Fischslußmundung durch 20 Mann und ein Maschinengewehr unter Leutnant v. Hiller, die Haeselerschlucht und die Konkipmundung mit schwächeren Abeteilungen besetzt und traf mit den übrigen Truppen am 12. Juli in Aiais ein, wo er sich mit der zur Berstärfung der Fischslußtruppen bestimmten Ersatsom-





Auf einsamer Patrouille am Oranje.

pagnie 3a vereinigte. Die 10. Kompagnie wurde nach Kanibes zum Schut bes bortigen Magazins verlegt.

Damit hatten die Fischslußoperationen ihr Ende erreicht. Sie zeigen die Zähigs Die Ergebnisse keit und Tatkraft der deutschen Führung, die von einer opferwilligen Truppe auf das der Fischsußschingebendste unterstützt wurde, in glänzendem Lichte. Die außerordentlich schwierigen Märsche über Felsen und Steingeröll, bei denen der viel gewundene, mit Wassergefüllte Fluß immer wieder gekreuzt werden mußte, hatten sast ganz zu Fuß auszeschirt werden müssen und ungewöhnliche Ansorderungen an die Mannschaften gestellt. Da die deutsche Abteilung mithin nicht schneller als der Feind marschieren konnte, war von einem Überholen und Berlegen des Rückweges, worauf jede wirksame Bersolgung beruht, nicht die Rede. Nur wenn der Feind es für gut fand, Widers

stand zu leisten, kam es überhaupt zum Kampfe. An diesem Übelstand krankte, nach Ansicht des Majors Gräser, die ganze Fischslußunternehmung. Die in diesen Tagen zurückgelegten Entsernungen geben, in Zahlen ausgedrückt, nicht annähernd ein richtiges Bild von den Leistungen der Truppe, wenn man nicht gleichzeitig sich die großen Schwierigkeiten vergegenwärtigt, die die Natur des Landes bietet. Im Fischslußtal bedeutete eine Meile oft schon eine schwere Tagesleistung.

Wenn auch den braven Reitern der letzte entscheidende Erfolg gegen den vielgewandten Feind nicht beschieden war, so haben die Hottentotten doch nach dem Geständnis des Cornelius durch die rücksichtslos durchgeführte, ununterbrochene Verfolgung außerordentlich gelitten. Ihre Widerstandstraft war durch die Verznichtung ihres bei dem schnellen Rückzuge zu Grunde gerichteten Viehbesitzes, durch die Gesechtsverluste, durch Mangel und Anstrengung so geschwächt, daß das Ergebnis der Verfolgung immerhin als der Ansang vom Ende der Sache des Cornelius angesehen werden konnte.

Major Gräser, der jest die 9. Kompagnie und die 1/2 1. Batterie nach Keetmannshoop abgeben mußte, schob Mitte Juli die Kompagnie 3a an den Kameldornsstuß vor, um dieses Revier für den Feind zu sperren und für einen neueinzuleitenden Borstoß an den Oranje Wasser zu erschließen. Seine Abteilungen wiesen Versuche vereinzelter Hottentotten, wieder in das Fischslußtal einzudringen, erfolgreich ab. Am 17. Juli siel jedoch eine Karre der Maschinengewehr-Abteilung zwischen Kanibeam und Gaibes einer solchen herumschweisenden Hottentottenbande in die Hände, wober vier Reiter den Tod sanden.\*) Den tatkrästigen Führer, Major Gräser, hatten die übermäßigen körperlichen und seelischen Anstrengungen, die in diesen Tagen höchster Anspannung für den Truppensührer, auf dessen Schultern die ganze Last der Berantwortung geruht hatte, doppelt groß waren, auf das Krantenlager geworsen.

Major Traeger übernimmt bas Kommando. 18. Juli.

An seiner Stelle übernahm das Kommando der zwischen dem Fischstuß und Warmbad stehenden Truppen am 18. Juli Major Traeger.

Mit welch rücksteloser Energie die Abteilung Gräser die Verfolgung des Cornelius durchgeführt hatte, bringt der Bericht des Majors Traeger über den Zusstand, in dem er die Abteilung vorsand, sehr bezeichnend zum Ausdruck. "Diese war," so schreibt er, "für größere Unternehmungen damals nicht mehr verwendungssfähig. Eine große Anzahl der Mannschaften war herzkrank und dringend schonungsbedürftig. Es sehlte fast völlig sede Art von Schuhzeug, Röcke und Hosen waren zerrissen, die beiden Geschütze kaum noch kriegsbrauchbar, Pferde und Maultiere völlig heruntergekommen."

Major Traeger hatte ursprünglich die Absicht, nach Gintreffen der für seine Abteilung bestimmten Ergänzungsmannschaften einen Vorstoß in die Oranjeberge zu

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

unternehmen. Als jedoch die Nachricht einging, daß die Oranjederge zwischen der Fischstußmündung und Marinkadrist vom Feinde frei seien, und dieser seine Wersten ohne Kriegsleute auf englisches Gebiet abgeschoben habe, gab er diesen Plan auf, um die Spuren des Cornelius aufzusuchen. Dieser hatte sich, wie bereits erwähnt, mit der Mehrzahl seiner Orlogleute in der zweiten Hälfte des Juli weiter nach Osten gewandt und gegen Ende des Monats den Weg Warmbad—Ramansdrist erreicht. Dier gelang ihm am 25. Juli zwischen Ramansdrift und Sandsontein ein Übersall auf eine deutsche Wagentolonne, wobei der zufällig hinzusommende, auf einem Besichtigungsritt besindliche Generaloberarzt Dr. Sedlmayer siel.

Auf die Nachricht von dem Erscheinen zahlreicher Hottentotten am Wege Warms bad—Ramansdrift beschloß Major Traeger unverzüglich über Gaibes—Haib—Warmbad zur Sicherung dieser wichtigen Berbindung mit der Kapkolonie abzurücken. Mitte August traf die Abteilung — 10. Kompagnie, Ersats-Kompagnie 3a, 1. Etappenskompagnie, eine Abteilung der Etappe Warmbad unter Oberleutnant v. Stocki, <sup>2</sup>/s 2. Maschinengewehr-Abteilung, <sup>1</sup>/s 9. Batterie, im ganzen 19 Offiziere, 138 Mann — in der Gegend von Sandsontein ein.

Cornelius hatte indessen auf die Nachricht von dem Anmarich der deutschen Abteilung Warmbad im weiten Bogen westlich umgangen und sich nordwärts gewandt. Eine Batrouille unter Oberleutnant Frhr. v. Gaisberg, die am 14. August von Sandfontein aus in weftlicher Richtung aufflärte, traf jedoch am 16. weftlich Gaobis in unübersichtlichem Klippengelande auf eine etwa 60 Ropfe ftarte Sottentottenbande, die anscheinend aus gurudgebliebenen Bondels beftand und Zulauf aus der Raptolonie erhalten hatten. Auf bie Melbung hiervon brach Major Traeger am 18. August abends von Sandfontein in sudweftlicher Richtung auf, um ben Reind anzugreifen. Um 19. stieß er nach anstrengendem Mariche durch das aus Klippen. Felstuppen und tiefen. engen Schluchten bestehende Oraniebergland nabe bei ber Bafferftelle Rawiggus auf ben Reind. Diefer hatte eine halbfreisförmige Relfenstellung in lofen, unzusammen= hängenden Gruppen besett. Es entspann fich ein heftiges bis in die Dunkelheit mahrendes Zeuergefecht, in bem bie Kompagnie 3a und bie Abteilung Stodi einige Borteile über den Feind errangen. Diefer raumte in ber Nacht seine Stellung und verschwand in süblicher Richtung. Um folgenden Tage ging Major Traeger wegen ber Unmöglichkeit in ber Nahe seines Lagers Baffer zu finden, nach Gaobis gurud, ba bie Truppen bereits seit anderthalb Tagen ohne frisches Wasser maren. Die Abteilung hatte im Rampfe einen Toten und sieben Bermundete verloren.\*)

Inzwischen hatte Oberstleutnant van Semmern, der neu ernannte Kommandeur bes 2. Feld-Regiments, Mitte August den Oberbesehl im ganzen Südbezirke übers nommen. Er befahl nunmehr dem Major Traeger, sich auf die Deckung der Etappenstraße Ramansdrift—Warmbad zu beschränken.

Cornelius zieht nach Norben. Gefecht bei Rawigaus. 19. August.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Inzwischen mar es Cornelius, beffen Beweglichfeit burch bie Entfendung feiner Werften in die Raptolonie erheblich zugenommen hatte, nach mehreren glücklichen Überfällen auf deutsche Boften und Transporte, mit seinen Orlogleuten gelungen, weftlich an Raltfontein vorbei in die Großen Karrasberge zu entfommen, wo er sich Anfang September mit Morenga vereinigte. Nach wenigen Wochen follte er fich iedoch von biefem wieder trennen, um feiner alten Beimat, bem Bethanierlande, von neuem augustreben.

## 7. Die Kämpfe gegen Morenga bis jum September 1905.

Morenga nach bei Narubas. März/April 1905.

Wohin Morenga mit seinen Banben nach ber Rieberlage in ben Karrasbergen ber Rieberlage Mitte Mara entfommen war, barüber herrichte bei ben Deutschen zunächst völlige Ungewiftheit. Anfänglich glaubte man, baf fie, gerfprengt wie fie burch ben Ausgang bes Rampfes bei Narudas waren, nach allen Richtungen fich zerftreut hatten. Allein schon die Überfälle auf die Rolonne Ramps am 18. und 21. März hatten diese Annahme als irrig erwiesen. Wie fich fpater burch Befangenengussagen berausstellte, hatte ber Tag von Narudas, biefe erfte unbeftreitbare Niederlage bes Morenga, beffen Unfeben empfindlich geschadet. Es berrichte Uneinigfeit unter ben Subrern; Morenga schob bem Morris die Schuld an der Niederlage zu, weil biefer die Stellung bei Garup seiner Unficht nach viel zu früh aufgegeben hatte.\*) Die Folge bieser Streitigkeiten mar, bag ber altere Morris - ber jungere mar, wie erft nachträglich bekannt wurde, im Gesecht bei Aob gefallen — mit seinen Leuten sich von Morenga wieber trennte und nach ben Oranjebergen jog. Morengas Stellung, bie für ben Berero unter Hottentotten immer schwierig gewesen mar, hatte burch alle biefe Borgange einen schweren Stoß erlitten, jumal er burch bie Bermundung, bie er bei Baris bavongetragen hatte, junachst jur Untatigfeit verurteilt mar.

> Die von Kapftadt kommenden Meldungen von einer Flucht Morengas auf englisches Gebiet erwiesen sich als falsch. Aller Bahrscheinlichkeit nach bat er sich mit ben bei ihm verbliebenen Unhangern in bas ichluchtenreiche, gablreiche ichwer auffindbare Berftede bietende Belanbe ber norboftlichen Ausläufer ber Karrasberge \*\*) geflüchtet. Auf jeden Sall hatten bie beutichen Abteilungen zu biefer Beit jede zuverläffige Spur feines Berbleibes verloren, fo bak fich ihnen tein greifbares Angriffsziel bot. Lange follte bie Ungewißheit jedoch nicht währen.

> Schon in ben ersten Tagen bes April traf in Reetmannshoop burch Leutnant v. Westernhagen bie Melbung ein, bag brei Stunden nördlich Narubas eine Banbe von 150 bis 200 Sottentotten ben fublichen Rand ber Rraitluft befest halte. Der mit bem Befehl im Guden betraute Major v. Rampt brach infolgebeffen am 7. April mit ber halben 2. Batterie von Reetmannshoop nach Wafferfall auf, um mit ben rings um bie Großen Rarrasberge verteilten Abteilungen\*\*\*) nochmals tonzentrifc

<sup>\*)</sup> Biertes Heft Seite 79. \*\*) Stigge 5. \*\*\*) Biertes heft Seite 87.

gegen bie hottentotten vorzugeben und bie Guboftede bes Schutgebietes von allen Banden ju faubern.

Ehe er jedoch biefe Abficht verwirflichen tonnte, waren bie hottentotten felbft Morenga jum Angriff übergegangen und hatten am 7. bie Pferbewache ber bei Narudas stehenden überfällt bie Ersatlompagnie 3a mit etwa 200 Mann überfallen. Hauptmann d'Arrest, ber auf ber Erfatben Befechtslärm bin mit ber Balfte feiner Rompagnie (58 Bewehre), einem Beichut tompagnie 3a. und zwei Dafdinengewehren berbeigeeilt war, hatte ben Feind, ber Die besetzten Soben mit außerfter Bahigfeit hielt und wiederholt jum Gegenstoß vorging, nach fast

Pferbewache





Blick auf Darudas.

fiebenftundigem, schwerem Rampfe zwar geschlagen, die Hottentotten waren aber folieflich unter Mitnahme ber Bferbe nach Norboften verschwunden. Sie hatten fechs Tote auf bem Gefechtsfelbe gelaffen, aber auch die Rompagnie, die ihren Angriff gegen ben überlegenen Wegner immer wieber erneuert batte, verlor fieben Tote unb vier Bermundete.\*)

Da Major v. Kamps, ber sich inzwischen nach Rarubas begeben hatte, in der augenblidlichen Berteilung ber Truppen auf weitem Raum zwischen den Karrasbergen und ber englischen Grenze teine Gemahr erblidte, jebem Angriff bes Geinbes mit überlegenen Rraften begegnen ju tonnen, orbnete er bie Bereinigung aller Abteilungen in ber

Berhanb. lungen mit Morenga.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nähe von Narudas an, so daß die Ofthänge des Gebirges nach Dawignab — Bisseport— Hasur zu, insbesondere die Gebirgsausgänge, von allen Truppen entblößt wurden; nur die unter Hauptmann v. Koppy in Kalksontein und Warmbad stehenden Abteilungen wurden dort belassen. Durch die notwendig werdenden Truppenverschiedungen trat für die nächste Zeit ein Stillstand in den Operationen ein, der dazu benutzt wurde, mit Morenga Verhandlungen zum Zweck seiner Unterwerfung anzuknüpsen.

Bereits Anfang April hatte bieser durch den Pater Malinowski von der katholischen Missionsstation Heirachabis, der sich für kurze Zeit im Lager der Hottenstotten aushielt, seinen Bunsch kundgegeben, mit den Deutschen in Verhandlungen zu treten. Mit deren Leitung beauftragte Major v. Kampt den Hauptmann v. Koppy, der durch seine genaue Kenntnis von Land und Leuten und durch seine Ersahrung hierfür besonders geeignet war.

Hauptmann v. Koppy glaubte einerseits als grundlegende Bedingung aller Unterhandlungen die Abgabe sämtlicher Waffen, der Munition und des geraubten Biehes seitens der Hottentotten aufstellen zu müssen, anderseits sollte den Aufständischen das Leben zugesichert werden, sowie das rechtmäßig in ihrem Besitz befindliche Bieh. In diesem Sinne telegraphierte er noch von Warmbad aus an den das Hauptquartier vertretenden Major Gräser in Reetmannshoop; dann begab er sich nach Narudas zu Major v. Kamptz. Dieser hatte inzwischen, unabhängig von Hauptmann v. Koppy über die Unterwerfungsbedingungen in demselben Sinne wie Hauptmann v. Koppy an Major Gräser heliographiert. Als Antwort erging seitens des Generals v. Trotha, dessen Entscheidung Major Gräser eingeholt hatte, die heliographische Weisung ein, die bedingungslose Unterwerfung des Morenga unter alleiniger Zusicherung des Lebens zu verlangen.

Unmittelbar darauf traf der Pater Malinowski aus dem Lager des Morenga bei Major v. Kampt ein. Er sei, so berichtete er, von Morenga, der übrigens noch ernstlich an seiner Berwundung am Unterleib litte, freundlich aufgenommen worden und sei der Überzeugung, daß die Unterwerfung der Bondelzwarts unter der Bedingung der Belassung ihres eigenen noch vorhandenen Biehes erfolgen werde. Den Hottentotten ginge es ossenbar sehr schlecht, sie seien ziemlich abgerissen, hätten allerdings noch hinreichend Bieh, aber fast gar keine anderen Lebensmittel, wie Reis, Mchl, Kasse usw. Das Bieh gäbe infolge der langen, raschen Märsche kaum noch Milch und sei teilweise wundgelaufen.

Wenn auch Hauptmann v. Koppy wegen der vom Hauptquartier verlangten Abgabe fämtlichen Biehes seitens der Aufständischen keine große Hoffnung für ein günstiges Ergebnis der Unterhandlungen hegte, so begab er sich auf Beranslassung des Majors v. Kampt boch in das Lager Morengas.

Hauptmann v. Roppy bei Worenga.

"Ich begab mich", so schilderte er selbst seine Erlebnisse, "am Morgen bes 24. April 1905, begleitet von Pater Malinowsti, Unteroffizier Schütze und meinem einsgeborenen Diener Omar, ins Lager ber Hottentotten, nachdem ein eingeborener

10

Runge bes Baters Malinowsti Morenga von unserem Kommen benachrichtigt Meine Absicht, bewaffnet zu Morenga zu geben, batte ich auf Bitten batte. Omars aufgegeben, wie es icheint, zu unserem Glück, benn bie hottentotten haben Omar im Lager gesagt, baß fie uns erschossen hatten, wenn wir bewaffnet gekommen waren. Schon in erheblicher Entfernung vom hottentottenlager murben wir auf unserem Ritte ju Morenga von Hottentottenpatrouillen begleitet. Im Lager Morengas angefommen, fand ich die Angaben Malinowskis über die Lage unseres Begners vollauf beftätigt: im übrigen ftellte ich feft, baft die Sottentotten burchmeg mit modernen hinterladern bewaffnet waren und anscheinend über reichliche Munition verfügten. Wir hatten unfere Bferbe außerhalb bes Lagers fteben laffen und maren auf einem ziemlich beschwerlichen Juffteig immer an besetzen Schangen porbei ins Lager gekommen. Hier fam mir Morenga, bem infolge seiner Bunde bas Beben ichmer murde, entgegen geritten, mahrend bie hottentotten bewaffnet uns ziemlich aufdringlich umftanden und teilweise um Tabat bettelten. Ich sette mich hin, ohne die Hottentotten weiter zu beachten, und blieb auch absichtlich figen, als Morenga, ber die Aufbringlichen fofort gurudjagte, auf mich gutam. Erft als er mich begrüßt hatte und ich merkte, daß ihm das Stehen sichtlich schwer wurde, erlaubte ich ihm, fich ebenfalls zu setzen und gab ihm nun ben Grund meines Rommens und bie mir vom Sauptquartier porgeschriebenen Bebinqungen für seine Unterwerfung befannt. Nachbem Morenga mich angehört hatte, erflärte er, er habe mich verstanden, muffe aber, ehe er eine berartige wichtige Entscheidung treffe, querft mit seinen Großleuten und dem Rapitan Sans Sendrit, dem Reldschuhtrager, beraten, der fich feit ber ihm durch Major v. Lengerte beigebrachten schweren Riederlage bei Morenga aufhielt. Er werbe binnen 24 Stunden meinen ihm von Warmbad zugeschickten Boten in das Lager des Majors v. Kampt mit der Nachricht über das Ergebnis der Beratung fenben.

3ch erklärte Morenga, daß er einsehen muffe, daß die Hottentotten auf die Dauer boch unterliegen mußten und bag langerer Biberftand ihre Lage nur verichlimmern fonne, worauf Morenga entgegnete, bag es ihm volltommen flar fei, bag bie hottentotten ichlieflich bei bem Rampfe zu Grunde geben mußten, baf bie Enticeibung über die Fortsetzung des Kampfes aber nicht allein bei ihm liege, da er nicht Kapitan ber Bonbels fei. Ich hatte ben Eindruck, bag Morenga nicht mehr im Bollbesit seines Ansehens und ber Macht über seine Leute mar. Richt nur der Umstand, daß fein Rriegsruhm durch bie Ereignisse im Marg verblagt und ber Glaube ber hottentotten, daß ihnen unter biefem Suhrer alle Unternehmungen gluden mußten, erschüttert war, sondern auch der torperlich leibende Buftand bes Morenga hatte seiner Stellung unter ben Hottentotten geschadet. Es ift ja überhaupt ein einzig baftehender Kall und beweift mehr als alle Erfolge die geiftige Überlegenheit Morengas über alle anderen eingeborenen Führer in diesem Rolonialtriege, daß die Sotten= Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrita. II.

totten bei ihrem grenzenlosen Dunkel gegenüber allen anderen Gingeborenen fich willig ber Sührung biefes Damarabaftarbs unterwarfen. Diese Macht, die sonft nur bei bem angestammten Rapitan bentbar ift, mußte ericuttert werben in bem Augenblid, wo bie Gefolgichaft ben unbebingten Glauben an ben Gludsftern bes Suhrers verlor und wo die Siegeszuversicht ins Wanken geriet.

Ich hatte ben Gindruck, daß im Lager Morengas Sendrif April, der Führer des von alters ber in ben Karrasbergen angesessennen Teiles bes Bonbelftammes, einen bebenklichen Ginfluß gewonnen hatte. Da aber bie Berlufte an Bieb bei Narubas im wesentlichen Morenga und seine Leute betroffen hatten, wogegen die Familie ber Aprils noch über beträchtliche Beftande verfügte, fo waren naturgemäß in Benbrit April und feinem Anhange bie Sauptgegner ber bebinqungelofen Unterwerfung ju fuchen.

Die Rerhand: pon ben Bonbels

Nach Beendigung ber Berhandlungen begab ich mich in bas Lager bes Majors lungen werben v. Rampt zurud. Ich will es gestehen, bag es mir nicht gang leicht wurde, vollkommen unbefangen durch die bewaffneten Hottentotten, an deren Unterwerfung ich abgebrochen, nicht glauben fonnte, hindurchzugehen und, ohne mich umzusehen, im Schritt forts gureiten. Go wenig ich an einen Treubruch Morengas glaubte, fo febr lag boch bie Gefahr nabe, bag gerabe einer ber Begner ber Unterwerfung auf ben Gebanten tommen tonnte, durch ein zufällig abgefeuertes Gewehr die Fortsetung der Berhandlungen unmöglich zu machen. Im Lager des Majors v. Rampt traf am folgenden Tage mein Barmbaber Bote ein und brachte bie Nachricht, bak die Hottentotten nach mehrftundiger erregter Beratung ihr Lager abgebrochen hatten und abgezogen seien, wohin, wisse er nicht anzugeben. Die Berhandlungen waren somit als gescheitert anzusehen und Major v. Kampt beschloß nunmehr unverzüglich anzugreifen."

Major greift bie Offenfive. Gefecht bei Ganams. 26. April.

Er erteilte bem Sauptmann Winterfeldt, bem Chef ber 9. Batterie, ben Befehl, v. Ramph er: von Narudas und Nutois aus mit der 11. und 12. Kompagnie 2. Feldregiments, zwei Bugen ber 9. Gebirgsbatterie und einem Buge Maschinengewehre bie Berfolgung aufzunehmen, mahrend die Abteilung Kleift (Erfattompagnie 3a. 4a. 2. Bat= terie, 1/3 Maschinengewehr-Abteilung) sich über Garis auf Nururus in Marsch seten sollte. Bald nach Abgang biejes Befehls traf vom General v. Trotha heliographisch bie Ermächtigung ein, unter ben von Major v. Kampt und Sauptmann v. Roppy anfänglich vorgeschlagenen Bedingungen - also ber Überlaffung bes eigenen noch vorhandenen Biebes an die Aufftändischen — die Berhandlungen mit Morenga abzuschließen. Doch es war bereits zu fpat, ber Rampf mar wieber aufgenommen.

> Roch in der Nacht zum 26. mar eine Batrouille unter ben Leutnants von Scheven und v. Detten abgeritten, um ben Jeind aufzusuchen, über beffen Berbleib widersprechende Nachrichten einliefen. Schon um 1000 morgens traf Leutnant von Scheven wieder ein mit der Meldung, daß sich ein Hottentottenlager etwa 15 km öftlich der Pavianspforte befinde. Leutnant v. Detten mar gur weiteren Aufklärung mit

29 Mann am Feinde verblieben. Ihr pflichttreues Berhalten sollte die Patrouille in eine sehr gefahrvolle Lage bringen. Sie wurde am selben Tage bei Ganams von großer seindlicher Überlegenheit angegriffen und völlig eingefreist. Trop heftigen Areuzseuers, schwerer Berluste und mangelnder Munition hielt die kleine Schar während des ganzen Tages in ihrer schwierigen Lage tapfer aus. Zum Slück konnten sich einige Reiter mitten durch den Feind durchscheichen und den Hauptmann Winterseldt gegen 3° nachmittags benachrichtigen, worauf dieser sofort zur Unterstützung der bestängten Kameraden mit der nunmehr versammelten Abteilung herbeieilte. Als er sich





Candichaft aus den Karrasbergen. (Gegend östlich Darudas.)

in der Frühe des 27. dem Gesechtsseld näherte, ließ der Feind von der eingeschlossenn Patrouille Detten ab. Bei der Bersolgung des abziehenden Feindes gelang es dem Hauptmann Winterseldt, diesen noch einmal zum Kampse zu stellen; nach kurzem Widerstand slohen die Hottentotten indessen unter Preisgabe ihres Lagers teils in östlicher, teils in nordwestlicher Richtung auf Rosis (West). Während die Schützen unter Hauptmann v. Erdert ihnen in dem von Schluchten und Wasserläusen durchzogenen und mit Felsblöden bedeckten Gelände unmittelbar nachdrängten, wollte Hauptmann Winterseldt, mit den Geschützen und Maschinengewehren vorauseilend, sich dem auf Kosis ausweichenden Feinde vorlegen. Er gelangte nach Gozagaus, ohne etwas vom Gegner zu sinden, Hauptmann v. Erdert dagegen stieß bei der Ber-

folgung auf sehr überlegenen Feind, der offenbar Berstärtungen erhalten hatte. Ohne die Unterstützung durch die Geschütze wollte er sich unter diesen Umständen nicht auf einen neuen wenig aussichtsreichen Kampf einlassen, sondern führte seine Abteilung, von überlegenen seindlichen Scharen des öfteren umtreist, staffelweise zurück und verzeinigte sich am Abend bei Gotzagaus wieder mit dem Hauptmann Winterseldt. Der Rampf hatte die Deutschen an den beiden Tagen sechs Tote und zwölf Verwundete\*) gekostet, während die Eingeborenen neun Tote, darunter Hendrik April, auf dem Platze gelassen hatten.

Die Märsche in den unwegsamen Bergen hatten von der Truppe wiederum große Anstrengungen verlangt. Ihre Beweglichkeit litt in dieser Zeit besonders unter dem sehr schahaft gewordenen Schuhwerk, für das bei der geringen Leistungsfähigkeit des Baiweges Ersat nicht schnell genug beschafft werden konnte. Die Mannschaften trugen zum Teil eine selbstgesertigte Fußbekleidung.

Trot bieser Schwierigkeiten nahm Major v. Kampt, nach Bereinigung der Abteilung Kleist mit der Abteilung Binterfeldt, bereits am 28. die Berfolgung über Narubis nach dem Bad-Revier wieder auf. Hierbei zeigte es sich jedoch, daß der Feind sich in alle Richtungen zerstreut hatte. Außer einem gelungenen Überfall auf eine kleine Hottenabteilung bei Oas war das Ergebnis der weiteren Berfolgung die Erbeutung zahlreichen Biehs, das der Feind auf der Flucht zurückgelassen hatte.

Hauptmann Winterselbt wurde nunmehr mit der 11. Kompagnie 2. Felderegiments und 1/2 9. Batterie nach Dawignab entsandt zum Schutze der hier und in Ukamas neuangelegten Magazine, der Rest der Abteilung Kampt rückte wieder nach Narudas-Süd.

Morenga vers fcwinbet. Erneute Streife burch bas Grengs gebiet.

Für die nächste Zeit verschwanden die Hottentotten, deren Führung zu dieser Zeit Morenga persönlich wieder übernommen zu haben scheint, völlig in den Bergschluchten öftlich der Großen Karrasberge. Das Hauptquartier wies infolgedessen den Major v. Kampt an, das ganze Grenzgebiet südlich Hasur zu säubern, und setzte zu diesem Zwecke auch die 8. Kompagnie 2. Feldregiments von Koes nach Hasurin Marsch.

Erst Ansang Mai gewann man wieder die Fühlung mit dem Feinde. Auf die Nachricht, daß Morenga seinen ganzen Anhang bei Kouchanas wieder zusammensgezogen habe, zog Major v. Kampt Mitte Mai die 12. Kompagnie 2. Feldregiments, die Ersatsompagnien 3a und 4a sowie fünf Geschütze und drei Maschinengewehre bei Aob, 18 km nordöstlich Narudas, zusammen, während Hauptmann Siedert alle in der Gegend von Hasuur versügbaren Truppen bei Kais am Schambockberge sammeln sollte, um gemeinsam mit der Abteilung Kampt zum Angriff gegen den Feind bei Kouchanas vorzugehen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Hauptmann Siebert traf seinem Auftrage gemäß am 16. Mai mit ber 11. Kompagnie 2. Feldregiments (Hauptmann Anders), der 3. Ersatsompagnie (Oberleutnant Beher), der 1/2 8. Batterie (Oberleutnant Schönberg) und einem Zuge der 9. (Gebirgs-) Batterie (Leutnant Rohne) in Kais ein; hier ersuhr er durch Meldungen der Leutnants v. Detten und Eichhoff sowie durch Kundschafternachrichten, daß Morenga bereits nach Often abgezogen sei und mit 150 bis 250 Mann in Bisseport senseits der englischen Grenze dei seinem alten Bertrauensmann Spangenberg sitze, wo er bestellte Borräte in Empfang nehmen wollte. Hauptmann Siebert verblieb am



Abbildung 23.

Wasserstelle in der Gegend von Kals.

16. bei Kais, um am 17. seinem Befehle gemäß auf Kouchanas vorzugehen. Er wartete ben ganzen 16. über vergeblich auf Nachrichten von der Abteilung Kamps. Diese war bereits am 14. Mai von Aob auf Kouchanas vormarschiert und hatte weber hier noch bei ihrem weiteren Vorgehen bis zum Schambockberge irgend etwas vom Feinde angetrossen.

Durch Gefangenenaussagen und burch das Ausbleiben jeder Nachricht von der Abteilung Kampt gewann Hauptmann Siebert die Überzeugung, daß bei Kouchanas tein Feind mehr stehe. Infolgedessen entschloß er sich, obwohl er nur über 109 Gewehre versügte, am 17. auf Sandpütz-Withan vorzugehen, um Morenga bei

seiner jedenfalls zu erwartenden Rudtebr über die Grenze abzufangen. Nur die halbe 8. Batterie blieb in Rais zurud.

Die Abteilung ftief auf ihrem Bormarich über Sandput auf Bitpan-Rlipp= damm auf zahlreiche, die englische Grenze freuzende Spuren und fand diesseits ber Grenze ein größeres Pontoklager verlaffen. In der Nacht zum 19. lagerte fie südlich Klippbamm.

Am 19. stellte eine Batrouille unter Leutnant ber Referve Gichhoff beim Marfc auf Leukop fest, daß 3 km füblich des Leukopfelsens unmittelbar westlich der Grenze eine Hottentottenbande abgesattelt batte.

Hauptmann die Hotten: totten bei Leutov. 19. Mai.

Hauptmann Siebert ließ daraufbin junächst bei Leukop tranken und ging bann, Siebert ichlägt durch einen nach Sudwesten verlaufenden Kaltruden gebedt, gegen bie von Oft nach Beft ftreichenden Dunen vor, in denen er felbst vom Leufopberge aus hottentottengruppen und weidende Tiere erkannt hatte. Er beschloß, den Feind in der Front mit ichmächeren Rräften zu feffeln, mahrend ber Sauptangriff in ber Streichrichtung ber Dünen von Oft nach West geführt werben jollte.

> Demzufolge entwidelte fich ber unberittene Teil ber 11. Kompagnie am Subrand des Leutopfelsens, auf dem auch das eine Geschütz auffuhr, mahrend Oberleutnant Beper die 3. Ersat-Kompagnie gegen 11 00 vormittags im Galopy in das Dünengelande hinein führte, bier links einschwenkte und, unterftust burch bas auf ber nordlichften Dune auffahrende zweite Gefchut, bas Reuer gegen bie überraichten, aber ichnell gefechtsbereiten Sottentotten eröffnete. Rechtsrudwarts ber Rompagnie Beper wurde ber berittene Teil ber 11. Kompagnie aufgestellt.

> Etwa eine Stunde, nachdem der Feuerfampf aufgenommen war, ging Leutnant v. Knobelsborff, beffen Schützen in günftiger Stellung am Fuße bes Leutop bem Reinde frontal gegenüberlagen, mit fünfzehn Unberittenen und dem Befchut aus eigenem Antrieb näher an ben gut gebedten Begner beran; feine Schuten lagen jest in ber bedungslofen Gbene zwischen bem Leutop und ben Dunen. Die vorgeschobene Stellung biefer ichmachen Abteilung benutten bie weit überlegenen Sottentotten, um ihrerseits über die Dünen hinaus gegen fie jum Angriff vorzugehen. Dadurch tam die kleine Abteilung in eine fehr bedrängte Lage: bas Geschütz wurde gleich beim erften Auffahren bewegungsunfähig, da fünf Maultiere im Gespann erschossen wurden. Mehrere Leute wurden getroffen, die Bedienung mußte fich muhfam mit bem Karabiner ben fühn vordringenden Zeind vom Leibe halten. Doch gelang es nach einiger Zeit, bas Befdut in Tätigfeit zu bringen und, unterftutt burch beffen Feuer, vermochte bie kleine Gruppe bes Leutnants v. Anobelsborff fich im weiteren Berlauf bes Rampfes zu behaupten.

> In den Dünen waren sowohl die Kompagnie Bener als auch die berittenen Schüten ber 11. Rompagnie, die in dem unübersichtlichen Gelände fich in suboftlicher Richtung entwidelt hatten, bei ihrem Borgeben balb auf lebhaften Biderftand ge

stoßen und zum Stehen gekommen; mehrere Hottentottengruppen suchten ben beutschen rechten Flügel zu umfassen. Die Lage wurde hier um so schwieriger, als bas auf der Düne ausgefahrene Geschütz schon um 100 nachmittags seine letzte Munition versichossen hatte. In die zwischen beiben Kompagnien entstandene Lücke wurde gegen

Skizze zum Gefecht bei Leukop am 19. Mai 1905.

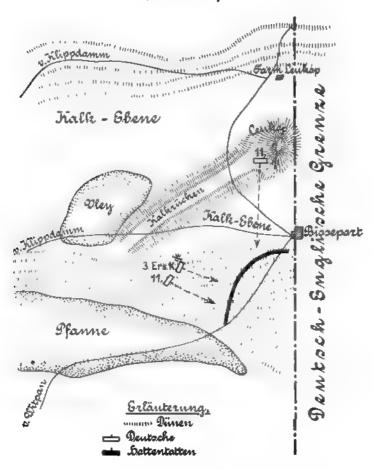

100 nachmittags eine Abteilung von zehn Mann eingeschoben, die der Unteroffizier Hadbarth von Witpan, wo er als Besatung zurückgelassen worden war, auf den zu ihm dringenden Kanonendonner hin in anerkennenswerter Selbsttätigkeit, ohne einen Befehl hierzu abzuwarten, auf das Gesechtsseld geführt hatte. Da der Angriff der Hottentotten gegen die rechte Flanke der Deutschen zum Stehen gekommen war, zog Hauptmann Anders einen Teil der hier sechtenden berittenen Schügen aus dem

Rampfe, um mit ihnen ben linten Aluael bes ber Kompagnie Bever gegenüberliegenden Keindes anzugreifen.

Dieses Borgeben hatte Erfolg. Bereits nach furzem Biberstande gab ber Feind biesem Stofe nach und räumte seine Stellung. Auch in der Front nahte jest die Entscheidung. Um 230 nachmittags gelang es nämlich bem Leutnant v. Anobelsborff, unterftust von einem bisber gur Berfügung bes Abteilungsführers gurudgehaltenen Salbzuge ber 11. Kompagnie unter Bizefeldwebel v. Ramede und bem Gefchut, beffen Rührung Leutnant Rohne übernommen hatte, die nördlichste Dune im Sturm qu nehmen, worauf die hottentotten ibre Sache verloren gaben: alles eilte ber englischen Grenze zu, beren Nähe ben verfolgenden Deutschen Salt gebot.

Die Sottenurüd.

Rum ersten Male mar Morenga mit seiner Bande burch Baffengewalt aus totten flieben bem beutschen Schutgebiet verdrängt worden. Es sollte fich aber bald zeigen, daß bamit Gebiet, tehren ein entscheidender Erfolg nicht errungen war. Bon ben 150 bis 160 Hottentotten, aber einzeln bie nach Angabe bes englischen Bolizeioffigiers in Biffeport bie Grenze überschritten, befanden fich brei Tage fpater nur gebn Grofleute und 105 Mann in englischer Befangenschaft. Diese sollten nach Mitteilung bes Ministeriums ber Kapkolonie entwaffnet und unverzüglich ins Innere abgeführt werben, am 24. Mai follen jedoch nur noch 46 hottentotten in Sanben ber Englander gewesen und von biefen nur fünf ober gar nur zwei in Upinaton angekommen fein, alle anderen find offenbar entwischt und einzeln auf beutsches Bebiet gurudgefehrt.

> So beschränkte sich bas Ergebnis bes mit einem Berluft von zwei Toten und acht Bermundeten\*) erkauften Sieges auf eine vorübergebende Berftreuung Morenga-Bande, sowie auf eine Beute von wenigen Bferben und Maultieren. Bon ben hottentotten murben gehn Leichen auf beutschem Gebiet gefunden, vier weitere auf englischem gesehen. Die von ben hottentoten bei bem Banbler Spangenberg eingefauften Anzuge erganzten bie icon febr icabhaften Uniformen ber beutichen Reiter. Mannichaften mit fteifen, ichwargen Bivilbuten fielen bamals weiter nicht auf.

Streifzüge ber Hauptleute 'Arrest und p. Erdert. Mai/Juni.

Wie wenig die Hottentotten durch diesen Schlag in ihrer Gesechtstraft geschwächt waren, follte fich ichon nach wenigen Tagen zeigen. Bereits am 23. Mai überfielen fie in ber Begend öftlich Das eine Rarre ber 11. Kompagnie und machten bie aus fünf Reitern bestehende Bededung nieber. Um folgenden Tage ftief Sauptmann b'Arrest mit ber 12. Kompagnie und Ersatsompagnie 3a, einem Artilleriezuge und einem Mafchinengewehr bei Narus im Karebrevier, einem ber wilbeften und gerflüftetsten Kelstäler bes südöftlichen Namalandes, auf eine Ansammlung von Felbschuhträgern, Bondels und Kaffern und vertrieb sie nach äußerst anstrengendem Kampfe aus ihrem Schlupfwinkel.

Hauptmann d'Arrest rudte bemnächst auf Befehl bes Generals v. Trotha mit

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ber Kompagnie 3a, ber 1/2 9. Batterie und bem Maschinengewehr nach Ralksontein, um von bort aus ben Schut von Warmbad ju übernehmen. Gine Bebrohung biefes wichtigen Blates ericbien nicht ausgeschlossen, ba ber altere Morris, ber fic nach bem Gefecht bei Narudas von Morenga getrennt hatte, mit feiner Banbe in ber Gegend berumftreifte. Major v. Kampt zog die 1/2 11. Kompagnie und die 2. Batterie nach Rais, mährend bie Abteilung Siebert (ohne 1/2 11. Kompagnie) bie Oftgrenze zwischen Sasur und Dawignab sperren sollte. Sauptmann v. Erdert übernahm mit ber 12. Kompagnie, Teilen ber Kompagnie 4a und einem Gebirgsgeschütz bie weitere Berfolgung ber Sottentotten in ber Gegend von Narus-Rouchangs. Dieser Gruppe hat fich in ber nächsten Zeit anscheinend die Mehrzahl ber bei Leutop Geschlagenen wieber angeschloffen. Morenga felbst soll indes angeblich zunächst noch jenseits ber Grenze geblieben fein.

Trot ihrer Schwäche und trot ber großen Belandeschwierigkeiten gelang es ber Abteilung Erdert, mehrere erfolgreiche Unternehmungen auszuführen. Um 6. Runi verjagte fie bie Hottentotten, die fich unter bem Felbschuhtragertapitan Bans Benbrit wieder im Karebrevier zusammengefunden hatten, in mehrstündigem Rampfe ohne eigene Berlufte aus ihrem Bufluchtsort.

Gin noch glangenderes Ergebnis follte menige Tage fpater, am 15. Juni, ein hauptmann überfall haben, ben Hauptmann v. Erdert auf Grund des ihm vom Major v. Erdert überv. Kampt zugegangenen Befehles unternahm, die bei Narus gemelbeten Hottentotten anzugreifen und ihnen dauernd an der Klinge zu bleiben. Dieses Mal bei Rarus, ging Sauptmann v. Erdert nicht von Often ber vor, sondern holte in weitem Bogen von Dewenischput weftlich über Das aus und erreichte von bort nach mehrftundigem Rachtmarsch in der Frühe bes 15. Juni noch bei Dunkelheit die Bergwände, die das Gamtoabrevier im Norden begleiten und gegen das Karebrevier Dedung gemähren. Sier blieben bie Bferbe jurud, bas Gefchut murbe auf ein Maultier gepadt, und lautlos traten die Reiter, alle zu Fuß, fruh um 400 ben Bormarich an. Beg ober Steg war nicht vorhanden. In nördlicher Richtung mußte die Bafferftelle Rarus liegen. In muhfamem Aufftieg erklomm man bas hochplateau. Den Boben bebedte lofes Geröll, bichter Beftand von Dornbufchen und Katteen erschwerte bas Borwärtstommen. Erft nach siebenftundigem, ununterbrochenem Mariche erreichte die Abteilung unbehelligt den erftrebten Bergruden. Bom Rarebrevier felbft, bas fich tief unten an ben Steilabfallen biefer etwa 80 m auffteigenben Band hinziehen mußte, war nichts zu sehen.

Blötlich tauchte auf ber Hochfläche etwa 300 m links feitwarts in gleicher Sobe eine Biehherde auf, die von völlig forglofen Hottentotten vorübergetrieben murbe. Die beutiche Abteilung felber mar ben Bliden bes Jeindes burch bichte Dornbuiche verborgen. Gine Batrouille hatte fich so weit vorgeschlichen, bag fie Ginblid ins Revier gewann. Ringsumber war alles ftill, fein Stein rollte. Der Feind

fällt bie Sottentotten 15. Juni.

schien von der Anwesenheit deutscher Truppen nichts zu ahnen. So verging eine erwartungsvolle Biertelstunde, da fam eine Meldung von der Patrouille: "Im Revier ziehen zahlreiche Hottentotten mit großen Biehherben zur Tränke."

Der Zug bes Leutnants Kirchheim troch jest bis zu ber Patrouille heran, ber bes Leutnants v. Detten ging rechts bavon gegen ben ausspringenden Winkel bes Revier-



Abbildung 24.

Landschaft in der Gegend von Darus.

randes vor. Leutnant Pavel verblieb mit seinem Zuge links dahinter, einem steilen, aus dem Revier aufsteigenden Bergklotz gegenüber. Gegen diesen, der die Stellung der Deutschen überhöhte und flankierte, mußte unter allen Umständen gesichert werden. Das Geschütz, seitwärts in Stellung gebracht, konnte den sichtbar werdenden breiten Revierstreisen unter Feuer nehmen.

Da fiel auf feinblicher Seite ein Alarmschuß. Die Bewegungen waren trot aller Borficht bem scharfen Ohr ber Hotentotten nicht entgangen. Run galt kein Zaubern mehr! Leutnant Kirchheim mit seinen Schützen eilte ben Abhang hinunter,

feuerte in die durcheinander drängenden Hottentotten= und Biehhausen hinein, sprang in das Revier herab und ging den nach allen Richtungen Auseinanderstiebenden mit dem Bajonett auf den Leid. Der Zug Detten, der angewiesen war, oben zu bleiben, eilte an den Kand vor und nahm unter Feuer, was sich ihm zeigte. Das Geschütz sandte Schrapnell auf Schrapnell in den Revierstreisen, auf dem sich in einer Entsternung von 2000 m ein großer Menschen= und Biehhausen entlangschob. Auf diesen konnte auch der Zug Pavel von seiner vorgeschobenen Stellung aus für einige Zeit ein lebhaftes Feuer richten.

Der Schlag kam so überraschend und erfolgte so einheitlich, daß der Gegner gar nicht zur Besinnung kam, sondern einzig und allein danach trachtete, sich in Sicherheit zu bringen. Nur einzelne Leute setzen sich im Revier hinter Felsblöcken und Kaktusskauben zur Wehr, wurden aber von dem Zuge Kirchheim schnell vertrieben.

Aus den Nebenschluchten des jenseitigen Revierrandes, die die Hauptmasse des Begners bergen mußten, wurde allerdings nach einiger Zeit der Berfuch gemacht, ben porermähnten Bergflot, bem Ruge Bavel gegenüber, zu besetzen. Die bort querft eintreffenden hottentotten eröffneten auch fofort ein heftiges Rlanfenfeuer auf ben im Revier fechtenben Zug Kirchheim, wobei ein Reiter am Kopf leicht verwundet wurde. Sobald aber ber Rug Pavel und dann auch bas Geschütz ihr Feuer gegen biesen Feind richteten, ergriff er die Flucht. Gegen 100 mittags war der lette hottentott außer Sicht, das Bieh, soweit es nicht bem Jeuer zum Opfer gefallen war, außer Schuftweite. Der Reind gerftreute fich in nördlicher und nordweftlicher Richtung: er hatte zwischen 20 bis 30 Tote verloren und 35 Reittiere und über 250 Rinder eingebüßt. Der unter erheblichen Schwierigkeiten mit großer Umsicht und Energie durchgeführte Überfall war glanzend gelungen. Nach sechsftundigem Rudmariche, wiederum quer über die Berge, traf die Abteilung um 700 abends bei ben Pferben ein. Sie mar — bas anderthalbstündige Gefecht eingeschlossen fünfzehn Stunden ohne Raft und Stärfung im ichwierigften Belande unterwegs gewesen.

Am 16. Juni früh kehrte Hauptmann v. Erdert nach Dewenischpütz zurück, wo die Tiere nach 48 Stunden das erste Wasser erhielten. Dem Befehl, am Feinde zu bleiben, hatte Hauptmann v. Erdert nicht nachkommen können, da dieser nach allen Richtungen auseinandergesprengt war und die Deutschen sich zunächst wieder mit den zurückgelassenen Pferden vereinigen mußten.

Inzwischen war Major v. Kampt mit der wiedervereinigten Abteilung Siebert — 11. Kompagnie, 3. Ersatstompagnie, 1/2 2. Batterie — von Kais nach Uib gerückt, wo er bereits am 15. eingetroffen war. In der Bermutung, daß die Hottentotten, salls sie von der Abteilung Erckert geworsen würden, wahrscheinlich über Uib zurücksgehen würden, glaubte er hier zu ihrem Empfange günstig zu stehen. Auf die Weldung des Hauptmanns v. Erckert, daß der Feind bei Narus völlig zersprengt sei,

Zweites Gefecht bei Narus. 17. Juni. brang Major v. Kampt am 16. in das Kareb-Revier vor, um die Spuren des Feindes wieder aufzusuchen. Die Abteilung lagerte in der Nacht zum 17. Juni in der tief eingerissenen Karebschlucht, rechts und links auf den Höhen durch Züge unter den Leutnants v. Knobelsdorff und Chales de Beaulieu gesichert, als der Bizeseldwebel Haßler der 11. Kompagnie nur einen Kilometer von der deutschen Lagerstätte entsernt auf steiler Höhe ein Hottentottenlager meldete. Man war auf den von Hauptsmann v. Erckert geschlagenen Feind gestoßen, der sich wieder zusammengesunden und bedeutende Berstärkungen durch Morengaleute erhalten hatte. Er verfügte nunmehr über erheblich mehr als 200 Gewehre, war also der deutschen Abteilung, die 107 Gewehre zählte, um das Doppelte überlegen.

Noch in der Dunkelheit, um 4<sup>30</sup> morgens, ordnete Major v. Kampt den Ansgriff auf die besetzte Höhe an. Der an der Spitze marschierenden 11. Kompagnie gelang es, den Hang ohne Ausenthalt zu ersteigen, sobald sie aber die Hochstäche betreten hatte, schlug ihr aus der Front und von beiden Flanken, besonders aber von links, auf nächste Entsernung ein mächtiges Schnellseuer entgegen. Man war auf einen überslegenen Gegner gestoßen, der sich sofort daran machte, die deutsche Kompagnie in beiden Flanken zu umfassen, ehe sie selbst eine breite Front hatte einnehmen können. Es gelang indessen, durch Einsetzen der 3. Ersatsompagnie die Umklammerung des linken Flügels zu vereiteln, während die halbe 2. Batterie rechts zur Unterstützung der hart bedrängten 11. Kompagnie eingriff. Trotzem blied das Feuer des hinter Klippen und Kakteen wohlgedeckten Gegners überlegen. Die Verluste mehrten sich auf deutscher Seite, besonders bei den Geschützen und bei der 11. Kompagnie. Um 800 vormittags wurde Major v. Kampt selbst schwer verwundet und mußte das Kommando an Hauptmann Siebert abgeben.

Ein Bersuch, den Leutnant Chales de Beaulieu, der tags zuvor mit seinem Zuge als Flankenschutz links herausgeschoben war, wieder heranzuziehen, war erfolglos, da die nach ihm ausgesandten Patrouillen ihn nicht gefunden hatten. Das treppensartig ansteigende Gelände hatte Leutnant v. Beaulieu bei Beginn des Gesechts versleitet, weiter vorzugehen, um einen besseren Überblick zu gewinnen. Die kleine Absteilung hatte jedoch kaum den Höhenkamm erreicht, als sie auch schon von dem vielsach überlegenen Feinde heftig angegriffen wurde. Bereits nach kurzer Zeit war sie rings umschlossen; von den 21 Schützen verlor sie in kürzester Frist neun Tote und acht Berwundete. Die wenigen Überlebenden schlugen sich unter ihrem tapseren Führer mit dem Bajonett nach rückwärts auf eine Kuppe am Revier durch. Erst als eines der Geschütze das Feuer über die Karebschlucht weg gegen den Feind aufnahm, ließ er von dem kleinen Häusselien ab. Es war gelungen, die Berzwundeten rechtzeitig zurückzuschafsen, die Toten mußten auf dem Blate gelassen werden.

Bei dem Abstieg in die felsige Schlucht hatte sich Leutnant v. Beaulieu eine schwere Berletzung am linken Fuß zugezogen, er brach auf halber Höhe unterhalb

eines fteilen Relfens bewuftlos ausammen. In feiner hilflofen Lage ware er rettungslos verloren gewesen, wenn ihm nicht sein getreuer Buriche, Reiter Brange, obwohl selbst am Arm ichmer vermundet. ju Silfe geeilt mare. Er wollte feinen Leutnant um feinen Breis in biefer gefahrvollen Lage allein ben Seinden gur Beute gurudlaffen. "Bir brudten uns", ichreibt Leutnant v. Beaulieu, "immer bichter an bie Felswand, um von ben Bonbelamarts nicht gesehen zu werben; wir hörten ihr Freudengebeul, wenn fie einen Toten fanden und ihm die Sachen bis aufs hemde vom Leibe riffen. — Allmählich hörten wir die Stimmen in immer weiterer Ferne. Silfe kommt immer noch nicht. — Über mich war infolge ber Anftrengungen, Schmerzen, von Hunger und Durst eine gewisse stumpfe Gleichaultigfeit gekommen. Da war es Brange, der mahnte: Derr Leutnant, jest muffen wir feben, jum Detachement ju tommen. Mit ben letten Kräften und unter unjagbaren Schmerzen richte ich mich auf, verbinde mit meinem Taichentuch ben ftart blutenben Arm von Brange, und auf ibn mich ftütsend, trete ich die Reise an. Alle zehn Minuten wird gehalten, und bann eine ebensolange Rubevause gemacht. Brange murbe infolge bes Blutverluftes einmal ohnmächtig, hunger und Durft melbeten fich - wir hatten seit abends vorher teine Rahrung ju uns genommen. - Brange bolte in feinem but Baffer aus einer Pfüte, ein Stud Brot fand er auch in seiner Tasche, bas wir brüberlich teilten. So ging es 11/2 Stunden, bis wir deutsche Stimmen hörten. Es waren Leute meiner Kompagnie, die mich suchten, mich auf einen mitgebrachten Gfel hoben und nach bem Berbandplat in der Schlucht brachten. Nun war alles gut und keiner froher wie Brange . . . . "

Anzwischen war es 1200 mittags geworben und bie beutschen Kompagnien Sauptmann ftanden immer noch in heißem Rampfe; wenn nicht balb Bilfe tam, mußten fie v. Erdert rettet ber großen Übermacht erliegen. Bange Sorgen beschlichen ben Suhrer; man war in eine gefahrvolle Lage geraten, die das Schlimmfte befürchten ließ. Auf Unterstützung durch die Abteilung Erdert war kaum zu hoffen; fie war, wie Ob ber Gefechtslärm bis au man wußte, nach Dewenischput jurudgegangen. ihr bringen wurde, ericbien bei ber großen Entfernung fehr fraglich. Trop ber geringen hoffnung auf hilfe hatte der Führer mahrend ber Morgenftunden wiederholt nach Often mit seinem Glase geschaut, doch alles Spähen war vergeblich — keine Hilfe nahte. Da plöglich — es war gegen 100 nachmittags — bemerkte Hauptmann Siebert in weiter, weiter Kerne, aus ber Richtung von Dewenischput nabend, starte Staubwolten; bas mußte die Abteilung Erdert fein! Alles atmete auf, und neue Soffnung belebte die muden Kampfer. Silfe nahte!

hauptmann v. Erdert hatte von bem Bormarich ber Abteilung Rampt am fpaten Abend bes 16. Renntnis erhalten. Als er in ber Fruhe bes 17. schwachen Kanonenbonner aus ber Bormarichtung der Abteilung Rampt hörte, entschloft er fich, obwohl Mann und Bferd burch bie außergewöhnlichen Anftrengungen ber vorangegangenen

die Abteilung Kampt/ Siebert.

Tage noch sehr mitgenommen waren, unverzüglich dem Gesechtsselbe zuzueilen, um, wenn möglich, noch am Kampse teilzunehmen oder wenigstens dem Feinde den Rückzug zu verlegen, denn ernsten Widerstand konnte seiner Meinung nach der vorsgestern von ihm arg geschwächte Feind kaum leisten. Wie groß war jetzt sein Erstaunen, als er durch einen ihm vom Hauptmann Siebert entgegengesandten Offizier über die ernste Lage bei der Abteilung Kamptz unterrichtet wurde! Sein aus echt kriegerischem Tatendrang geborener Entschluß, trotz aller Ermattung seiner Leute dem Kanonendonner zuzueilen, sollte reiche Früchte tragen und seine Kameraden aus schlimmer Not erretten.

Er erhielt ben Befehl, gegen ben feinblichen rechten Flügel umfassen vorzugehen. Diesem Druck gab der Feind bald nach. Gegen 300 Uhr nachmittags wich er hier zurück; nunmehr konnten auch die Schützen der Abteilung Siebert Fortschritte machen, und nach weiteren zwei Stunden heißen Kampses gelang es, auch den übrigen Teil der seindlichen Stellung im Sturme zu nehmen. Der Gegner entschwand mit großer Schnelligkeit in die Berge. Da eine Verfolgung bei der hereinbrechenden Dunkelheit und der großen Erschöpfung der Truppen wenig aussichtsvoll war, sammelte Hauptmann Siebert seine Abteilung auf der zuerst genommenen Höhe, während Hauptmann v. Erckert mit seinen Leuten den Schutz der linken Flanke übernahm.

Der Sieg war mit schweren Berlusten ertauft: 19 tote Reiter bedeckten das Gesechtsfeld, vier Offiziere und 26 Mann waren verwundet und ein Offizier verunglück.\*)

Der Gegner hatte sich, wie am folgenden Tage sestgestellt wurde, nur wenige Kilometer entsernt in starker, schwer zugänglicher Stellung wieder gesetzt. Ihn in dieser anzugreisen, hielt Hauptmann Siebert wegen der Schwäche seiner Truppe und der großen Geländeschwierigkeiten nicht für angezeigt. Er ließ das vom Feinde zurückgelassene Bieh teils zusammentreiben teils abschießen, die Wasserstellen unsbrauchbar machen und erwartete in beherrschender Stellung das Eintressen der zur Verstärtung heranbesohlenen 8. Kompagnie 2. Feldregiments aus Hasur und der 1/3 9. Batterie aus Dawignab. Auch die 2. Kompagnie 1. Feldregiments wurde von Keetmannshoop über Wassersall auf Duurdrift in Marsch gesetzt, um bei einem neuen Angriff gegen die Hottentotten mitzuwirken, deren Führung jetzt anscheinend Morenga selbst wieder übernommen hatte.

Morenga weicht nach Aob aus. Juli. Ehe es indessen zu einem erneuten Vorgehen kam, wich der Feind in nordweftlicher Richtung nach den großen Karrasbergen aus. Er erreichte Anfang Juli die Nordostecke derselben bei Aob, setzte sich dort in einer Schlucht fest und verschanzte die umgebenden, senkrecht abfallenden Felskegel, die das flache Borgelände weithin beherrschten und von wenigen Schützen selbst großer Überlegenheit gegenüber

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

leicht zu behaupten maren. In biefer äußerst ftarten Stellung Morenga mit Erfola anzugreifen, genügte bie Rahl ber verfügbaren Truppen umsoweniger, als felbft bie mit großer Energie mahrend brei Monaten unter unfagbaren Entbehrungen und Anstrengungen burchgeführte Berfolgung, bei ber die Truppen oft ihr hatten bergeben muffen, seine Widerstandstraft nicht zu brechen ver-Der Erfolg von Narudas war offenbar überschätzt worden; so mocht hatte. leichten Raufes, wie bamals vielfach geglaubt wurde, follte man biefes Wegners nicht Berr werben; ihn völlig nieberzuwerfen, bedurfte es neuer Berftarfungen.

Es fam bem General v. Trotha beshalb außerst gelegen, als Morenga, an= Reue Berscheinend veranlaßt durch Mangel an Zufuhr, Mitte Juli ploglich erneut mit ben bandlungen Deutschen Berhandlungen anknupfen wollte. Obwohl ber Oberkommandierenbe allen Grund hatte, biesem Gegner ju miftrauen, glaubte er, in biesem Augenblid umfomehr barauf eingeben zu sollen, als im nördlichen Namalande Greigniffe eingetreten maren, die einen weiteren Aufichub ber gegen bie Witbois icon lange geplanten Unternehmung verboten; zu biefer bedurfte man jedoch bringend eines Teiles ber jest im Subbegirte gefesselten Truppen. Durch hingieben ber Unterhandlungen mit Morenga wurde tatfächlich erreicht, daß auf biesem Kriegsschauplat bis jum September völlige Baffenruhe herrichte, so bag außer ichmachen im Subbegirte verbleibenden Rräften alle Truppen zu dem großen Schlage gegen die Bitbois ein= gefett werben fonnten.

## 8. Die Ereignisse am Auob vom Februar bis Juli 1905.\*)

Die Bitbois waren nach den ungludlichen Kämpfen am Auob\*) in die Ralahari Die Bitbois geflüchtet, wo fie bei bem Baffermangel biefer Bufte ein entbehrungsvolles Leben führten. Um 5. Februar war es einer deutschen Abteilung noch einmal gelungen, fie bei Nunub völlig zu überraschen und zu zersprengen. Durch ihren fluchtartigen Rudzug nach Nanibtobis, öftlich Gochas, hatten fie fich bamals ben verfolgenben Deutschen fo ichnell zu entziehen verstanden, daß diese jebe Rublung mit bem Gegner verloren und lange Zeit über bessen Berbleib im ungewissen waren, zumal bie gahllosen Dunen und die Bafferlofigfeit ber Ralahari die Aufflärung aufs äußerste erschwerten. Die Nachricht, bag hendrif nach Guben zu Morenga burchbrechen wolle, beftätigte fich nicht. Nur einige verfprengte Relbicubtrager zeigten fich Anfang Marg in ber Gegend gwifchen Safuur und Roes. Gine Banbe von etwa 40 Röpfen griff am 5. Mary weftlich von Ririis-Oft eine Abteilung ber 3. Ersat-Rompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben an, wurde aber mit Berluft von amei Toten und 150 Stud Bieh abgewiesen. Gine zweite hottentottenbande wurde am 21. Mars von dem Sergeanten Bachsmuth unter Berluft von fünf Toten gersprengt.

in ber Kalahari.

<sup>\*)</sup> Stigge 3.

Hendrif fällt beutiche Abteilungen 4. Marg.

Inamifchen batte aber Benbrif Bitboi fich ber Ausblinie wieder genabert. Am Bubot über 4. Marg lauerte er mit etwa 150 Mann zwischen Zwartfontein und Bitfrans einer Rarre ber 8. Rompagnie auf und machte bie gesamte Bebedung nieber. Benige im Ausbiale. Stunden später erfolgte an derfelben Stelle ein zweiter Überfall auf drei Bagen, beren Befatung fich inbeffen, wenn auch unter Berluften, in ber Rabe ber Uberfallftelle behaupten fonnte. Bie ipater befannt wurde, hatten bie hottentotten fic an bem erbeuteten Rum des erften Transports berart beraufcht, daß fie febr ichlecht icoffen.





Candschaftsbild aus der Auobgegend.

Der burch entkommene Treiber benachrichtigte Leutnant Klinger, ber mit einem Zuge ber 2. Kompagnie in Zwartsontein stand, eilte auf die Rachricht von bem Gefecht sofort mit 25 Reitern berbei, erreichte bie Überfallstelle mit Tagesanbruch und befreite die fieben Reiter ber Bagenbebedung aus ihrer fcwierigen lage. Außer bem Berluft eines Bagens toftete biefes Gefecht bie Deutschen vierzehn Tote und brei Bermunbete.\*)

Der errungene Erfolg icheint in ben Ropfen ber Bitbois große Siegeszuverficht hervorgerufen zu haben: sie machten am 6. März sogar einen Bersuch, das wichtige Gochas zu nehmen. Als fie jedoch bier mit wirtfamem Artilleriefeuer empfangen wurden, zogen sie es vor, wieder in die Kalahari zu verschwinden.

<sup>\*)</sup> Anlage 2 ju Seft 4.

Bald barauf wurde es im nörblichen Kalaharigebiet unruhig. Am 2. März war Die Hottenunweit Aminuis ber tatholische Missionar, Bater Sager, ermorbet worden, am 24. ftellte eine Batrouille ber feit einiger Reit aus bem Hererolande nach Aminuis perlegten 4. Kompagnie 1. Felbregiments bie Unwesenheit einer ftarteren Sottentottenabteilung in der Gegend von Suguis fest. Dorthin brach am folgenden Tage Oberleutnant v. Baehr, ber Führer ber 4. Rompagnie, mit 31 Reitern auf, fand ben Ort aber verlaffen. Auf bem Rudwege nach Aminuis murbe er jedoch in ein nachteiliges Gefecht mit 150 bis 200 Hottentotten verwidelt, in bem er fechs Tote, einen Bermiften und fechs Berwundete verlor.\*) Die 4. Rompagnie befand sich unter bicfen Umftanben auf ihrem vereinzelten Boften in einer recht gefährbeten Lage. Zum Glud mar jedoch Silfe nabe.

totten in ber nörblichen Ralabari. Befecht bei Aminuis. 25. Märk.

General v. Trotha hatte bereits Anfang Marz aus der 3. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments, der 1. Majdinengewehr-Abteilung und der 3. Batterie, die im Berero- v. Eftorff radt lande entbehrlich geworden waren, eine neue Abteilung unter Major v. Eftorff gebilbet namaland und biefen augleich mit bem Oberbefehl über bie bisher bem Major Meifter unters Ritte Dara. ftellten Ausbtruppen betraut. Ihm wurde nunmehr die Durchführung einer neuen, aröferen Unternehmung gegen bie Bitbois übertragen, weil er als altbewährter Afritaner besonders befähigt erschien, die gewaltigen Schwierigkeiten eines Zuges in die Kalahari zu überwinden.

Major

Am 15. März trat er mit seiner Abteilung von Gobabis aus ben Bormarsch Nossob abwärts an und erreichte am 23. Awadaob, ohne auf den Keind geftogen zu fein. Darüber hinaus fanden feine Batrouillen nur bis Nabus Baffer, brangen aber tropbem bis gegen Kowise-Rolf por, wo sie nach Norbosten zeigenbe Spuren feftstellten. Major v. Eftorff ichlog baraus gutreffenbermeise auf einen Raubzug der Hottentotten gegen Aminuis und entfandte die 3. Kompagnie unter Hauptmann v. Hornhardt borthin. Sie traf am Abend nach bem Gefecht ber Batrouille Baehr in Aminuis ein, konnte aber nur feststellen, daß bie hottentotten in füböftlicher Richtung wieder verschwunden waren. Die 4. Kompagnie war jedoch aus ihrer schwierigen Lage befreit.

Major v. Estorff zog demnächst die 3. Kompagnie von Aminuis und die 5. vom Auob nach Awadaob heran und trat mit feiner fo verstärften Abteilung am 5. April v. Eftorff und ben weiteren Bormarsch Rossob abwärts an, während Major Meister einen Teil ber Sauptmann Auobtruppen zwischen Aubes und Gochas zu einem Borftog versammeln follte für bringen in die ben Kall, daß ber Reind am Glefantenfluß ober in ber Nähe bes Auob ericheinen Ralahari ein. wurde. Ehe jedoch diese Bersammlung durchgeführt war, erhielt der in Haruchas Anfang April. befehligende Sauptmann Manger burch eine Batrouille bes Leutnants v. Studnis bie Meldung, bag nach Ausjage aufgegriffener Buichleute Bendrif Bithoj und

Major Manger

<sup>\*)</sup> Anlage 2 ju Seft 4.

Simon Kopper an zwei Bleys etwa 65 km östlich Haruchas sitzen sollten. Er entsichloß sich, auf eigene Berantwortung mit den verfügbaren Kräften, der 1., 2. und Teilen der 8. Kompagnie 2. Feldregiments und der ½ 7. Batterie, im ganzen fünfzehn Offizieren, 264 Mann und zwei Geschützen, zum Angriff auf den so lange gesuchten Feind vorzugehen.

Am 4. April brach er auf und erreichte bereits in der Nacht zum 6. trot der durch das Überschreiten zahlreicher hoher Dünen hervorgerufenen Schwierigkeiten den Elefantenfluß und am Morgen des 6. die Gegend, wo die gemeldete Werft sein mußte. Aber Hendrik war verschwunden. Aufgegriffene Buschleute sagten aus, daß die Witbois etwa sechs Stunden entsernt an einer anderen Bley säßen.

Gefecht bei Raniblobis. 7. April.

Hauptmann Manger eilte mit seiner Abteilung dorthin und erreichte gludlich bie aus vielen hundert Bontots bestehende Werft, aber auch biese hatte ber Feind anscheinend vor langerer Beit icon verlaffen. Gefangene sagten aus, bag bie hottentotten weiter suboftlich fagen, bas Baffer fei aber auch bort tnapp und Hendrik bereite fich bereits jum Abmarich vor. Da es somit zweifelhaft war, ob man henbrit finden murbe, glaubte Sauptmann Manger bie weitere Berfolgung aufgeben und fich jum Umtehren entschließen zu muffen, jumal ber Rüdmarich über bie 130 Dunen große Anforderungen an bie Rräfte von Mann und Tier ftellte, und in der gangen Gegend nirgends genießbares Waffer vorhanden Mit Einbruch ber Dunkelheit follte ber Rudmarich angetreten, bis babin aber abseits ber Blev in ben Dünen geraftet werben. Eben waren die Tiere schlammige Waffer getränkt -- bas wenige hatte faum 211m einmaliaen Tranten ausgereicht —, als plötlich in ber Nabe bes Lagers mehrere Schuffe fielen. Leutnant Wimmer eilte mit einigen Reitern por, um nachzuseben, mas porging. Als er fich aber einer Dune bicht bei ber Bafferftelle naberte, ichlug ibm beftiges Schnellfeuer entgegen. In bem Glauben, daß bie Dune nur von einigen bisher unbemertt gebliebenen feindlichen Rachzüglern befett fei, wollte er biefe in entichloffenem Anlauf von bort verjagen. Er mußte feine Tapferkeit mit bem Tobe buften: er felbit und zwei Mann fielen fofort, die übrigen beim Anlauf etwas zurückgebliebenen Leute konnten zwar noch eine Düne besetzen, hatten aber bem überlegenen, in flankierender Stellung liegenden, fast unsichtbaren Zeinde gegenüber von Anfang an einen ichweren Stand. Stabsargt Dr. Brodelmann, ber ber Patrouille Wimmer aus eigenem Antrieb mit einer Sanitätspacktasche nachgeritten mar, um ben Bermunbeten Silfe ju bringen, wurde burch einen Schuft burch beibe Beine schwer verwundet; Unteroffizier Ortwig gab, nachdem er bereits verwundet war, noch 33 Schuft ab, bis ihn ein ichwerer Bedenichuft aufer Befecht fette. Reiter Aretichmann, der Pferdehalter bes Stabarztes Brockelmann, erhielt fünf Schuffe, verfuchte aber trotbem feinen Dienst weiter zu tun.

hauptmann Manger erfannte fofort, daß er einen ftarten Feind fich gegenüber

hatte. Tatfachlich mar es Benbrif felbft, ber mit etwa 150 Orlogleuten von Gapaus. wohin er por furgem gerudt mar, wieder nach Nanibtobis gurudfehren wollte und nun unvermutet auf die Deutschen gestoften mar. Der beutsche Rubrer fandte unverauglich 2/3 ber 1. Rompagnie und ein Geschütz zur Unterstützung ber angegriffenen Abteilung vor. Leutnant v. Brederlow erhielt Befehl, mit einer Angahl Reiter ben Reind, ber in sehr breiter Front im Gelande sich eingenistet hatte und das Reuergefecht geschickt führte, links zu umfassen. "Es war ein sehr tätiges Treiben hinter der Front", fdreibt ein Augenzeuge, "zu jedem Schuß frochen bie Hottentotten vor und nach jedem Schuß wieder gurud, um an einem anderen Plate von neuem zu erscheinen. So ging die Sache immer bin und ber. Wir waren 80 bis 100 m vom linken Flügel des Gegners entfernt und konnten, obwohl wir mitten auf ber Dune lagen, taum auf ein wirtlich gutes Biel in Rube gu Souffe tommen. Rur ein auf bem feindlichen linten Flügel liegender Sottentott war aut ju feben, weshalb fich unfere Schuffe vornehmlich auf ihn richteten. Er war jeboch langft eine Leiche und batte, wie wir nach bem Gefecht feststellten, un= gezählte Schuffe. Bir batten bas Feuer, bas mahrend bes Gefechtes aus jener Richtung tam, ihm augeschrieben, ba wir ben wirklichen Schüten taum zu Geficht befamen."

Hauptmann Manger hatte inzwischen den Rest der 1. Kompagnie unter Hauptmann v. Kirchbach zur Unterstützung der Abteilung Bredersow rechts in den Dünen vorgehen sassen, während die 2. Kompagnie mit einem Geschütz zum Schutze des Lagers zurückgeblieben war. Die Wirkung des mitvorgegangenen Geschützes war dank der Ruhe und Umsicht, mit der der Führer der Artillerie, Oberseutnant v. Bredow, das Feuer leitete, von Ansang an sehr gut, so daß es den Schützen gelang, Fortschritte zu machen und einige Zeit darauf die der Bley zunächst liegende Düne zu nehmen, worauf die Hotentotten ihre Stellungen räumten und eiligst in nordöstlicher Richtung stohen, dis zum Einbruch der Dunkelheit versolgt von den Schüssen der Artillerie.

Das Gefecht hatte der Abteilung sieben Tote und vier Berwundete gekostet,\*) aber auch vom Feinde wurden sechs Tote gefunden, weitere Tote und seine Berwundeten hatte er wie gewöhnlich mitsortgeschleppt. "Wir bemerkten", so berichtet ein Offizier, "mehrere Hottentotten, die vor sich auf dem Pferde noch einen Kerl liegen hatten." Auch ein Unterkapitän Simon Koppers, Loodon Kopper, soll in diesem Gesecht gesfallen sein.

Während des Gefechtes hatte sich ber bereits zu Anfang schwerverwundete Stabsarzt Brockelmann besonders ausgezeichnet. Trot größter Schwerzen und starken Blutverlustes hatte er, der seindlichen Geschosse nicht achtend, seinen schweren Dienst

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

in ber aufopferungsvollften Beife weiter verrichtet und fich von einem Berwundeten jum anderen tragen laffen, um fie ju verbinden. Auch auf bem fpateren Rudmaric ließ er fich bei jedem Salt zu ben Bermundeten tragen, um nach ihnen zu sehen und ihnen zu belfen.

Die gewaltigen Anstrengungen und Entbehrungen, die Hauptmann Manger burch ben Borftof in bie mafferlofe Ralabari von feinen Reitern batte forbern muffen. hatten fich reichlich gelohnt; es war ber Abteilung gelungen, ben flüchtigen Beind, ber bisher por ben beutschen Baffen wie bie Spreu por bem Binbe auseinanbergeftoben mar, in feinen Schlupfwinteln in ber Bufte, wo er fich por ber beutichen Berfolgung ficher mahnte, aufzufinden und ihm einen empfindlichen Schlag zu verfeten. Der fuhne und erfolgreiche Borftog hatte einen berartigen Ginbrud auf ibn gemacht, daß er seine Flucht in die wafferlose Kalahari fortsette und es für lange Reit nicht magte, aus biefer Bufte bervorzukommen. Dier ereilte viele ein ichlimmes Gefchid. Erfolglos von Blen au Blen giebend, verdurfteten gablreiche Sottentotten in der Bufte, darunter auch Salomon Sahl, ber Mörber bes Bezirtsamtmanns von Burgsborff. In feinem entsetlichen Enbe faben die hottentotten ein Gottesurteil für feinen Frevel.

Der Erfolg ber beutschen Waffen, ber weniger bem Keinde als ber Natur bes Landes unter fehr ichweren Dubfalen batte abgerungen werben muffen, legt ein fcones Reugnis ab von ber hingabe ber Truppe und von ber Tattraft, mit ber sie geführt wurde.

Hauptmann Manger marfcbiert an ben

Nachbem bie Abteilung gesammelt war, wurde ber Rückmarich angetreten und am frühen Morgen des 9. der Glefantenfluß erreicht, bis wohin hauptmann Bech Auob gurud, mit ber anderen Sälfte ber 7. Batterie und den bringend erforderlichen Wafferwagen ber Abteilung entgegengefommen mar. Da bas Waffer icon tags zuvor ausgegangen war, hatten die beutichen Reiter, um ihren Durft zu loichen, Dichamasfrüchte gesucht und ausgefocht. Sauptmann Manger blieb noch einen Tag am Glefantenfluß fteben und erreichte am 11. wieder Haruchas.

> Die Abteilung hatte trot ber großen Unftrengungen an Gefechts- und Bewegungsfäbigfeit nichts eingebuft, nur elf Bferbe waren ben Maricanstrengungen erlegen, ber Gesundheitszuftand ber Mannicaft hatte nicht gelitten. Der Bug ber Abteilung Manger hatte erwiesen, bag wohl ein furger Borftog fleinerer Abteilungen, teinesfalls aber eine längere Operation größerer Truppentörper in ber Kalahari möglich war.

Major fcbiert über Rowije-Rolf por.

Das gleiche Ergebnis zeitigte auch ber Berlauf bes Bormariches ber Abteilung v. Estorff mar Estorff. Sie drang in den ersten Tagen des April von Awadaob bis 45 km sudöftlich Rowise-Rolf vor, aber bie Regenvleys im unteren Rossobtale, an benen turg zuvor noch hottentotten gesessen haben mußten, maren fämtlich verlaffen. Nachzügler fielen ben Deutschen in die Bande. Gine auf Geiab vorgetriebene

Patrouille fand keine Spur vom Feinde mehr. Auch der Keine Rossob wurde bei Antobis und Alanous frei vom Feinde gefunden.

Da die Bleys nur noch Schlammreste statt Wasser auswiesen, mußte sich Major v. Estorff zur Umkehr entschließen, wenn er nicht Leben und Gesundheit seiner Truppe aufs Spiel seten wollte. Der Rückmarsch gestaltete sich äußerst schwierig. Das Wasser, das Major v. Estorff vorsichtigerweise hatte nachsühren lassen, reichte bei weitem nicht aus. Nur eine 40 km südlich Awadaob aufgesundene Bley rettete die Pferde vor dem Berdursten. Als die Abteilung wieder in Awadaob anlangte, hatte sie einen



Abbildung 26.

Hiide auf das Nossobrevier bei Awadaob.

fünftägigen Marich von 260 km hinter fich, im afritanischen Dünengelande eine achtunggebietende Leiftung.

Da von einem erneuten Vorstoß aus dieser Richtung sein besseres Ergebnis zu Die Abieilung erwarten war, führte Major v. Estorsf seine Abteilung von Awadaob nach Gochas, Storsf rücktan wo er am 18. April eintras. Bei der nunmehr erwiesenen Unmöglichteit, größere Musb. Mitte April. Operationen in die Kalahari hinein zu unternehmen, mußte man sich vorläufig mit ihrer Absperung längs des Auob begnügen.

Da auch die Witbois aus ihrer Untätigkeit nicht heraustraten, konnte bas Hauptquartier Ende April die 1. und 2. Kompagnie 2. Felbregiments unter Hauptmann Manger nach Gibeon zur Berwendung im Nordbethanierlande entsenden.")

<sup>\*)</sup> Seite 109

Berteilung ber Auobtruppen. Enbe April.

Die übrigen am Auob verbleibenden Truppen wurden folgendermaßen verteilt: in Roes die 8. Kompagnie 2. Felbregiments,

in der Linie Hunirob-Rowes die 4. und 7. Kompagnie 2. Feldregiments, die 5. und 1/2 7. Batterie unter Major v. Uthmann.

in dem Abschnitt Bersip-Aubes-Haruchas die 3. und 6. Kompagnie 2. Keldregiments und die 1/2 7. Batterie unter Major Meifter,

in Gochas die Maschinengewehr-Abteilung Rr. 1,

in Zwartfontein und Groß-Nabas die 3. Batterie.

in Stamprietfontein bie 1/2 1. Batterie (v. Winterfelb) und 30 Gewehre,

in Nunub und Amadaob die 5. Kompagnie 2. Felbregiments.

in Ralffontein 35 Mann, zwei Maschinenkanonen und bas Keldlagarett 13.

in Rietmont die 1/2 8. Batterie,

in Mariental 40 Mann unter Leutnant Sixt v. Armin,

in Orab am Kischfluß 30 Mann.

Major v. Eftorff hatte sein Stabsquartier in Gochas genommen. In der Folge traten wiederholt fleinere Berichiebungen ein.

Samuel Isaat lande und auf bem Raltplateau.

Schon im Mary hatte Benbrit Witboi feinen Unterfavitan Samuel Maaf mit im Bethanier 30 Mann über den Auob nach Beften entsandt mit dem Auftrag, die nach den Kämpfen am Auob und bei Runub\*) nach Westen geflüchteten Witbois zu sammeln, oder, wenn sie nicht mitgeben wollten, ihnen Baffen und Munition abzunehmen. Außerbem follte er mit Cornelius in Berbindung treten und ein einheitliches Busammenwirten mit biesem vereinbaren, ein Auftrag, ber wieberum beweift, wie planmäßig biefe "Bilben" Krieg zu führen verftanben. Somuel gelangte gludlich bis in bie Gegend subwestlich Gibeon, ohne jedoch Cornelius zu finden. Dagegen traf er Anfang April Stürmann, ber bisber im Gischflußgebiet gewesen mar, und machte sich mit biesem zusammen burch Überfälle auf Batrouillen und einzelne Bon einem Überfall auf eine Ochsenwagenkolonne am Transporte bemerkbar. Badriem erzählt Samuel Rfaat, daß fie, obwohl fie fünf Mann getroffen batten. boch nicht mit ber Bebedung fertig werben konnten, weil biefe gut aufgepaft batte und "ein Mann zu gut auf uns ichoß." Als im April ftartere Rrafte nach Nordbethanien in Bewegung gesetzt wurden, wich Samuel in die Gegend südöstlich Bibeon aus.

Befecht bei Mutorob. 18. Mai.

Um ibn zu fangen, sette bas Sauptquartier Anfang Mai mehrere aufammengeftellte Abteilungen unter ben Oberleutnants Girt v. Armin, v. Bötticher und v. Gofiler von Norden, Westen und Suden, sowie vom Auob ber die 3. und 6. Kompagnie 2. Kelbregiments unter Hauptmann v. Hornhardt auf Goamus und Nuis in Marich. Diese Unternehmung führte gwar nicht zur Ginfreisung Samuels - bagu waren bie beutschen

<sup>\*)</sup> Seite 153.

Abteilungen zu ichwach —, es gelang aber Hauptmann v. Hornbardt, ber mit ber 3. Kompaanie und ben ausammengestellten Abteilungen sübmärts porftieß, Samuel bei Mutorob am 13. Mai im Morgengrauen fo vollkommen zu überraschen, daß er unter Burudlaffung von 28 Gefangenen, etwa 100 Stud Bieh und mehreren Gewehren Die Flucht Gine einzige Granate hatte fünf feiner Orlogmanner nieberergreifen mußte. gefcmettert. Nach biesem gludlichen Schlage verblieb bie 3. Kompagnie gunächst gur weiteren Säuberung in der Gegend von Ruis-Muforob. Samuel Pfaat tehrte nach der erlittenen Schlappe über Daberas-Fahlgras zu seinem Rapitan zurud. Schon vorher hatte fich Sturmann von Samuel getrennt und war mit fünf Mann zum Rapitan gegangen, um Samuel zu vertlagen. Die beiben Berbundeten waren nämlich jo bart aneinander geraten, daß Samuel Rfaat einmal im Begriffe war, Stürmann über ben Saufen zu ichießen.

Bahrend biefer Unternehmung bes Samuel Paat hatte Bendrit mit ber Maffe Die Bottenseines Anhanges die Kalahari durchzogen. Die abwartende Haltung der deutschen Truppen erfüllte die bereits mutlos geworbenen Hottentotten allmählich wieber mit neuer Ruversicht: sie zogen, die Simon Kopper-Leute voraus, nach dem unteren Auob. ihrem Gintreffen in ber Nabe von Rowes ftiefen biefe auf eine Batrouille ber 5. Batterie. bie fie bis auf einen Mann niebermachten.

unteren Auob. Befecht bei Rowes. 17. Mai.

Auf die Meldung hiervon brach Hauptmann v. Wolf am 17. Mai früh mit einem Geschütz und 28 Mann ber 5. Batterie von Haruchas nach Rowes auf. Er fand unmittelbar bei Romes eine hottentottenpatrouille und gablreiche, eben erft verlaffene Reuerstellen. Als er bann mit feinen Reitern gur weiteren Aufflarung auf bem öftlichen Ufer bes Auob vorging, traf er auf eine überlegene hottentottenabteilung, die die beutichen Reiter aus nächfter Rabe mit einer Salve begrußte. Die fleine Abteilung war überraschend auf einen erheblich überlegenen Gegner aestoken, und der Rampf ichien von Anfang an aussichtelos, zumal von den wenigen beutiden Reitern icon burch bie erfte Salve mehrere getötet und verwundet worden waren. Unter bem Schute bes am Auobrande auffahrenden Geichütes gelang es, ohne weitere Berlufte bas Gefecht abzubrechen und ben Rudmarich nach Rowes anzutreten. woselbst die Abteilung gegen 300 nachmittags wieder vereinigt wurde. Hier trafen am Abend Major v. Uthmann mit einer Abteilung von 27 Gewehren von Gochas und um Mitternacht die 7. Kompagnie von Amadab ein, die auf die Melbung von dem Befecht zur Unterftützung berangezogen worden maren.

Gine dritte Abteilung unter dem Oberleutnant haring von der Kunkentelegraphen- Oberleumant abteilung hatte Major v. Uthmann ebenfalls von Gochas über Aubes und bann auf Baring fallt. bem öftlichen Ausbufer vorgeben laffen, mit bem Auftrage, falls das Gefecht noch im Bange fei, in dieses von ber Flante ber einzugreifen. Oberleutnant baring traf. mit seinen breigehn Reitern in breiter Front auf mehreren Dunen fubmarts reitenb, etwa 3 km füdöftlich Aubes gegen 600 nachmittags auf einige Hottentotten. Er

versuchte, fich in den Dunen verborgen zu halten, wurde aber von ben Sottentotten entbedt und beichoffen. Während bes fich entspinnenben Gefechts tamen von Weften weitere Hottentotten heran, die offenbar von bem Befecht bei Rowes juridtehrten und die ichwache beutiche Batrouille unter ein vernichtendes Kreusfeuer nahmen. Oberleutnant Baring wurde von mehreren Schuffen getroffen, mit bem tapferen Führer fielen fieben Mann ber Abteilung. Die übrigen tonnten, da die Bottentotten nach einiger Zeit, offenbar infolge ber Runde von bem Anmarich weiterer beutscher Rräfte von Norden her, von der Patrouille abließen, sich in den Dunen versteden und später, zum Teil verwundet, nach Haruchas retten. Die Batrouille hatte fich entschlossen gewehrt, die Hottentotten haben nach Angabe Naat Witbois in bem turgen Gefecht fieben Tote verloren.

Die 7. Rompagnie, die am 18. Mai die Umgegend von Kowes absuchte, fand noch einen töblich verwundeten Reiter, es gelang ihr aber nicht, die Hottentotten für den Tod so vieler braver beutscher Solbaten\*) zu strafen. Die Witbois flohen erft in öftlicher, dann in sublicher Richtung in die Ralahari, mabrend Simon Ropper sich für immer von ihnen trennte und in die nördliche Kalahari zuruce tehrte. Bieberholte Borftofe, die Major v. Eftorff aus ber Gegend von Romes und Gochas in die Ralahari unternehmen ließ, führten nur gur Entdedung einzelner alter Spuren.

Die Withois perichwinden vollkommen in

Bendrif Withoi mar inzwischen mit seinem Anhang in die Gegend von Beiab ausgewichen, wo er sich ohne Wasser mit Silfe von Tschamas kummerlich durchschlug. ber Ralabari. Bei ber Wafferlofigfeit diefer Gegend waren die Withois nicht nur vor einem Angriff, sondern sogar vor jeder Beobachtung durch beutsche Patrouillen sicher. die abzusperrende Linie von Roes über Stamprietfontein bis Aminuis rund 350 km lang war, lief biefe Absperrung lediglich auf eine Beobachtung hinaus, und je nachdem man die Bitbois den unbeftimmten Nachrichten von Gingeborenen und umberschwirrenden Gerüchten zufolge mehr im Guben ober Norben bes abgesperrten Webiets vermutete, wurden die einzelnen ichwachen deutschen Abteilungen ichleuniaft burd Truppenverschiebungen auf der Grundlinie verstärkt. Ende Mai tauchten zum erften Male Gerüchte auf, nach benen Benbrif mit Manasse Noroseb und Simon Ropper auf englischem Bebiet in ber Begend von Lehutitu\*\*) figen follte, mo er fic anicheinend mit Kleidung, Lebensmitteln und Munition neu versorge. Alle diese Rachrichten icheinen jeboch nach ben fpateren Aussagen ber gefangenen Bitboiführer, trot ber Beftimintheit, mit ber fie auftraten, ungutreffend gewesen zu fein. Bielleicht find fie von den Bitbois absichtlich ausgestreut worden, um die Deutschen irre zu führen. Jedenfalls herrichte bei diesen geraume Beit völlige Ungewißheit über ben Berbleib des Feindes.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Etwa in Hohe von Aminuis 250 km öftlich ber Grenze.

Mitte Juli wurde indes ploglich aus der Gegend von Gibeon-Daberas der Die Bitbois Durchzug kleinerer Hottentottenbanden nach ber hubup-Gegend gemelbet. Gine Er-gieben in bas fundung ber Gegend zwischen Roes, Ririis (Oft) und Blumput ergab Ende Juli, daß aus ber Gegend von Aminuis — Lochfolf — Garinais gablreiche Spuren nach Bald tauchten auch Withois bei Mutorob, Rietfühl und Sek-Beften führten. Rameelbaum auf und ichlieflich brachten Ende Juli Berfeba-Leute die Meldung, daß Benbrik Bitboi und Samuel Isaak selbst am Hubup gesehen worden seien. Diese Nachricht tam fo überraschend, daß man zunächst an ihre Richtigkeit nicht recht glauben wollte; als bann aber burch eine febr geschickt gerittene Patrouille bes später bei Rub gefallenen Leutnants v. Schweinichen bie Anwesenheit gablreicher Witbois im Tale bes Tfaceib, eines weftlichen Nebenfluffes bes Leberfluffes, feftgeftellt murbe, beftand tein Ameifel mehr: Sendrif hatte mit feinen Orlog-Leuten bie beutiche Absperrungelinie am Auob burchbrochen, ohne bag die hier ftebenden Abteilungen etwas bavon mahrgenommen hatten.

Bethanier: lanb. Runi/Ruli.

Wie nunmehr burch die Aussagen Samuel Raaks und Raaf Withois bekannt geworden ift, war Bendrit bereits im Juni zwischen Berfip und Roes über Daberas in die Gegend weftlich Gibeon entfommen. Bei ben bier absverrenden deutschen Abteilungen muß mithin in jener Zeit ber Aufflärungsbienft verfagt haben, wenn auch nicht vertannt werben barf, baf fich bie Aufflärung bes Beländes zwischen Berfip und Roes besonders schwierig gestaltete, da bier eine Durftstrede von 120 Kilometer mit fcmerem Dunensand zu überwinden mar; auch mar gerade in biefer Reit ber Safernachschub über Sajuur besonders mangelhaft, so daß die Bferde zu großen Leiftungen wenig befähigt waren. Ginige Bochen zuvor hatte bereits Sturmann, ber Prophet, ben Bug nach Westen begonnen. Schon Ende Mai hatte er sich wegen ber gegen ibn immer noch berrichenden febr gereigten Stimmung eines großen Teiles ber Bitbois von diesen wieder getrennt und mar, zwischen Berfip und Roes bie beutschen Linien durchbrechend, in die Gischflußgegend gurudgefehrt.

Bendrif batte vor allem die Rot zu bem Durchbruch bewogen; in ber Rabe ber Etappenftraße Windhut-Reetmannshoop hoffte er, gute und lohnende Gelegenheit zu über- Raubereien im fällen und Räubereien zu haben und fich und feine Leute mit reichlichen Borraten verfeben zu können. Er und feine Unterführer entwidelten auch alsbalb eine lebhafte Tätigteit. So überraschten Maaf Bitboi und Glias am 7. Juli einen Bferbepoften ber 2. Ersatbatterie bei Maltahöhe, toteten ober verwundeten die Bache\*) und trieben 43 Pferde ab. Um 20. Juli überfiel Bendrit Witboi felbst bei Geg-Rameelbaum amischen Gibeon und Rub einen Wagentransport und nahm fünf Wagen mit Befleidung und Berpflegung meg. Gelegentlich miglang ben fuhnen Räubern auch ein Anschlag. So erzählt unter anderem Samuel Isaak von bem Überfall, den Hendrik

Hendrifs Bethanier: lande.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

am 27. Juli auf die nur schwach besetzte Station Gainaichas am Großen Bruktaros machte, daß "die Reiter so ausgezeichnet schossen, daß der ganze Orlog sloh". "Bor Sonnenuntergang," so berichtet Samuel, "stießen wir auf zwei Reiter, die beschossen wurden. Ein Reiter siel und wir bekamen auch sein Gewehr. Der andere aber ging in ein Haus hinein und erschoß durch ein kleines Fenster einen Witboi. Darauf gingen wir zurück; obwohl wir 150 Mann stark waren, wagten wir nicht, das Haus zu stürmen, denn als der Soldat den Witboi erschossen hatte, bekamen wir Angst. Um das Haus herum war gutes Schußfeld und er hätte uns auch totgeschossen."

Hendrik Witbois Unterführer Elias. Nach Angaben von Jaak Witboi soll indessen bei dem Durchbruch Hendrits bessen Hauptzweck gewesen sein, sich mit seinem Unterführer Elias zu vereinigen, der immer noch in der Gegend nordwestlich Gibeon sein Unwesen trieb.

Gegen ihn und Gorub, die beide auch nach der Unternehmung des Hauptmanns v. Zwehl\*) im Februar und März die Gegend nordwestlich Gibeon unsicher gemacht hatten, waren seither wiederholt deutsche Abteilungen entsandt worden. Oberleutnant Böttlin hatte ihre vereinigten Wersten am 6. April im Tsub-Revier mit seinen Bastards und 20 Reitern unter Oberleutnant Wilm überfallen und unter schweren Berlusten in die Flucht gesagt. Im Mai unternommene Streisen von Kolonnenmannschaften unter Oberleutnant Leisner und der 2. Kompagnie 1. Feldregiments führten zu keinen größeren Zusammenstößen mit dem Feinde. Die Reste der Banden waren in den unzugänglichen Bergen südlich vom Keitsub verschwunden, und da sie keine nennenswerte Gesechtskraft mehr besaßen, war ihre Bersolgung zunächst aufgegeben worden.

Der Herero Andreas stößt zu den Witbois.

Einige Bochen frater erhielten die Witbois noch einen erheblichen Zuwachs an Gefechtstraft von einer in ben Zarisbergen figenden Bande des Bereros Andreas. Diefer war jum erften Male im Marg 1905 gelegentlich einer Streife burch bas Romashochland bemerkt worben. Er lieferte am 26. März ber 1/2 2. Etappentompagnie bei Brog. Beufis ein ernftes Befecht, in bem er nach fünfftundigem Rampfe mit einem Berluft von 20 Toten geworfen murbe, mahrend die beutsche Abteilung einen Offigier und drei Mann verlor. \*\*) Gine weitere, Mitte April begonnene Unternehmung führte am 12. Dai zu einem unentschiedenen Gefecht ber Ersattompagnie la bei hofafis am Gaob, einem Nebenfluß bes Ruijeb.\*\*) Darauf murde ber Generalftabsoffizier bes Etappenkommandos, Major Maerder, mit dem Oberbefehl über die gegen Andreas fechtenden Truppen betraut. Er ließ Ende Mai eine zusammengestellte Abteilung unter Oberleutnant Willede von Ururas Kuiseb aufwärts, bie verftärfte 2. Stappentompagnie unter hauptmann Blume von Safalswater über Tintas auf Hosafis vorgehen, wo die Ersattompagnie la mit den zugeteilten Abteilungen verblieben war und Andreas den Beg nach Often versperrte. Bei ber Ausführung dieser Bewegungen traf bie 2. Stappenkompagnie am 27. Mai bei

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 26/27. \*\*) Anlage 2.

Goachas auf den Feind und veranlaste ihn zum Zurückgehen auf Geinunghos am Rutile. Bon dort zog Andreas plötlich über Hornfranz nach Südosten, anscheinend, um zu Hendrik Witboi durchzubrechen, und näherte sich der Etappenlinie Rehoboth—Gibeon, ehe die versolgenden Truppen ihn einholen konnten. Durch die Ausmerksamkeit und Umsicht aller gerade an dieser Etappenstrecke besindlichen Truppen und Kolonnen gelang es indes, ihm von Rehoboth, Tsumis und Kub aus drei schnell gesammelte Abteilungen entgegenzuwersen, die ihn unter Hauptmann Bunsch am 9. Juni bei Atis entscheidend schlugen. Mit einem Berlust von zahlreichen Toten, Bieh und Hausgerät sloh er in gänzlicher Ausschlung nach Westen.

Mitte Juni versuchte er, sich noch einmal im Ram-Tale, süböstlich von Nauchas, zu setzen, sich aber beim Herannahen der deutschen Berfolgungsabteilungen eiligst in westlicher Richtung weiter. Seine Bande war dann auseinandergelausen. Eine Kleine Anzahl Andreas-Leute stellte sich Mitte Juli in der Balfischbai den englischen Behörden. Der größere Teil, darunter Andreas selbst, hatte sich nach Südwesten dem Zarisgebirge zugewandt, wo er sich später mit den Bitbois vereinigte.

#### 9. Das Ende Bendrif Witbois und seines Stammes.

Der Durchbruch Hendriks durch die deutsche Absperrungslinie und sein plögliches Erscheinen in der Gegend westlich Gibeon veränderte mit einem Schlage die gesamte Lage auf dem nördlichen Kriegsschauplatz. Endlich war der Schleier über den Berbleib dieses Feindes gelüstet und es galt, unverzüglich Maßnahmen zu treffen, diesen gefährslichen Gegner unschädlich zu machen. Niemandem kam dieser Wechsel des Kriegsschauplatzes gelegener als dem General v. Trotha. Während Hendrif in den Schlupswinkeln der Kalahari für die deutschen Waffen kaum erreichdar war, und die Schwierigkeiten, welche die Heransührung des Nachschubs für die Truppen dis in die Wüstenzone mit sich brachte, sast unüberwindlich waren, bestand jetzt die Möglichkeit, den Feind in einem für die deutsche Zusuhr leichter zu erreichenden Gelände zu stellen und zu einer Wassenntscheidung zu zwingen.

Unverzüglich ging der Oberkommandierende mit der gründlichen Sorgfalt und der rücksichtslosen Tatkraft, die allen seinen kriegerischen Unternehmungen eigen war, an die Borbereitung und Durchführung des schon so lange geplanten Schlages, durch den dem Hauptanstifter des Hottentotten-Aufstandes, dem "allmächtigen Hendrik", der Todesstoß verset werden sollte. Die zur Zeit mit Morenga schwebenden Untershandlungen\*) gestatteten, erhebliche Kräfte vom Süden heranzuziehen und sich für die Unternehmung gegen Hendrik so start wie nur irgend möglich zu machen. Morenga und Hendrik Witboi gleichzeitig anzugreisen, war im Hinblick auf die beiderseitigen Stärkeverhältnisse sowie mit Rücksicht auf die mangelhaste Leistungsfähigkeit der

Die veränberte Lage.

Seneral
v. Trotha
ordnet die
Umftellung
hendrits im
Bethanier:
lande an.

<sup>\*</sup> Seite 151.

Etappen ausgeschlossen. Denn außer ben beiben Hauptgegnern Morenga und hendrik Witboi mußten auch noch Banden am unteren Fischsluß, in den Oranjebergen, und im Zarisgebirge beobachtet werden. General v. Trotha stand somit nur vor der Bahl, ob er Morenga oder Hendrik zuerst angreisen wollte. Truppen aus dem nördlichen Namalande in den Südbezirk zu ziehen, war mit Rücksicht auf die Lage im Namalande unmöglich. Die Rücksehr Hendriks bedrohte nicht nur sämtliche Etappenstraßen, sondern konnte auch die Treue der Berseda-Hottentten, vielleicht auch der Rehobother Bastards ins Wanken bringen. So machten es taktische, politische und Berpslegungsrücksichten ersorderlich, zunächst Hendrik anzugreisen. Mit Morenga beschloß General v. Trotha, die Verhandlungen, selbst als er von ihrer Ergebnislosigkeit längst überzeugt war, doch zum Schein fortzussühren.

Gegen die bald im Tsacheib\*, bald im Kutip\*, bald im Keitsubtale auftretenden Witbois beabsichtigte General v. Trotha mit mehreren Abteilungen aus verschiedenen Richtungen vorzugehen. Anfang August befahl er die Versammlung von fünf Absteilungen\*) unter den Majoren Maerder, Weister, v. Estorff, v. Lengerte und dem Hauptmann v. Koppy auf der Linie\*\*) Maltahöhe—Seß-Kameelbaum—Gibeon—Gründorn—Berseba—Arugoams—Besondermaid. Es sollten sich sammeln:

Abteilung Maerder in der Linie Kleinfontein—Maltahöhe—Breckhorn, Abteilung Meister in der Linie Seß-Kameelbaum—Gibeon, Abteilung Estorff an der Straße Gibeon—Berseba, Abteilung Lengerke in der Linie Tses—Arugoams, Abteilung Koppy in Besondermaid.

Bis zur Beendigung der durch diese Anordnungen nötig gewordenen umfangreichen Truppenverschiebungen sollten die Witbois nicht durch Borsenden stärkerer Abteilungen beunruhigt, sondern möglichst nur durch Eingeborene beobachtet werden. Nur bei Durchebruchsversuchen hatten alle erreichbaren Truppen energisch zuzusassen. Die Berbindung der einzelnen Abteilungen untereinander erfolgte durch bewegliche Funkenstationen, die auch hier wieder vortrefsliche Dienste leisteten.

Hendrif Witboi entschlüpft nach Often. 8. August. Hendrif Witboi wurde auch dieses Mal von dem ihm drohenden Schlage rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. In klarer Würdigung der sich über ihm zusammenziehenden Gesahr brach er am 8. August mit etwa 50 Orlog-Leuten bei Nauchabgaus durch die deutsche Linie nach Osten durch. Die in dieser Gegend stehende 1/2 7. Batterie unter Oberleutnant Stage erhielt am Nachmittage des 8. August durch eine Patrouille Nachricht von dem Durchzuge der Witbois und nahm sofort die Verfolgung auf. Sie erreichte noch am selben Abend das Lager der Witbois. Es gelang ihr, mit Kartätschen unter die völlig überraschen Hottentotten zu schießen und den Feind nach einstündigem Gesecht zu eiliger Fortsetzung seiner Flucht zu veranlassen.

<sup>\*)</sup> Kriegsglieberung ber zum Kampf gegen Hendrik Witboi bestimmten Truppen siehe Anlage 3.

Der Unterfapitan Samuel Raak wurde hierbei verwundet. Bei ber weiteren Berfolgung gelang es ber gleichfalls berbeigeeilten 6. Kompagnie 2. Kelbregiments (p. Bentiveani) und ber Balbbatterie Stage jedoch nicht mehr, ben Feind einzuholen.

Wenn es aud hendrit leiber gelungen war, fich für feine Berfon rechtzeitig zu Kongentrifche retten, so bielt General v. Trotha boch an ber Durchführung seiner geplanten Unternehmung fest, ba sich die große Mehrzahl ber Bitbois und gahlreiche kleinere Banden noch im Norbbethanierlande befinden mußten. Balb trafen auch Melbungen ein, nach benen ftarte Sottentotten-Abteilungen noch weftlich vom unteren Leberfluß fagen und mehrere Banden vom Rutip und Tfacheib nach Nordwesten jogen, mahrend eine schwächere Abteilung vom Fischfluß her nördlich an Gainaichas vorbei in ber Richtung auf Hornfrans (Sub) maricierte. Spätere Melbungen beftätigten bas Ausweichen ber hottentotten nach Westen.

Operation gegen bie Banben im Bethanier: lanbe.

General v. Trotha, der sich in Begleitung der Kompagnie Ritter (2/1) August von Reetmannshoop nach Berseba begeben hatte, ordnete baber am 24. August ben Bormarich ber Abteilungen Meister. Eftorff und Lengerte aus ber Linie Sek-Kameelbaum-Berfeba über bie Linie Maltabobe-Chamis und ber Abteilung Roppy über Chamis gegen bas Tirasgebirge an. Die Abteilung Maerder sperrte bie Linie Heitamas-Nam-Maltahöhe-Karichab und besetzte mit ben ihr zu Befatungezweden zugewiesenen Truppen die nördlich dieser Linie gelegenen hauptpunkte bes Bethanierlandes und vor allem die Eingänge zur Naukluft, ba bie Bermutung nabe lag, daß die Hottentotten diesem alten Aufluchtsort auftreben wurden. Eine neugebilbete Abteilung unter Hauptmann v. Hornhardt, — 3. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments. 1. Ersaktompagnie, 1/3 Maschinengewehr - Abteilung 1. 1/2 3., 5. Batterie und je eine von ben Abteilungen Eftorff und Meifter abgegebene Salb= batterie -. übernahm die Gicherung ber Etappenftrage Windhuf-Reetmannshoop fowie bie Befetung bes Ralfplateaus und bes Auobtals, bie Kompagnie Mitter batte die Awiebelhochebene zu fäubern und dann nach Chamis am Konfipfluk zu rücken.

Am 25. Auguft begann ber Bormarich ber beutschen Abteilungen von Often Die beutichen nach Weften. "Die Anftrengungen ber Truppen", berichtet General v. Trotha, "bie Abteilungen fich teilweise zwei bis brei Tage ohne Baffer behelfen mußten, murden burch bie Unwegfamteit bes Belandes und bie fnapp bemeffene Berpflegung außerorbentlich große, aber fie murben mit gaber Energie übermunden."

marfcieren über bie 3miebel. bochebene 25. August.

Der Jeind, beffen Buhrung nach bem Weggang bes Rapitans ber Felbkornet Elias wieder übernommen hatte, erkannte rechtzeitig die ihm brohende Gefahr und wich überall ohne Kampf in weftlicher Richtung und, als bas Borgeben ber Abteilung Roppy fich fühlbar machte, nach Nordweften aus, um in ben ichwer zugänglichen Schlupfwinteln ber Namib Schut ju fuchen. Nur wenige hottentotten blieben unter bem Witboi-Grofmann Sebulon in ben Schluchten bes Schwargranbes

aurud. Die übrigen Banben überichritten von Mitte August ab teils einzeln, teils in Gruppen die Bad Kleinfontein-Rofos.

Major Maerder ließ auf die zuerft von Leutnant v. Schweinichen bierüber erftattete Melbung die 2. Ersattompagnie nach Guben porgeben. Sie ftieft am 24. Auguft bei Gorab auf die von Elias felbst geführte Bande und schritt sofort jum Angriff. gelang ben hottentotten indeffen, ben Abgug ihrer Werft nach Weften gu beden und ohne nennenswerte Berlufte die ben Deutschen bisher unbekannten Acab-Berge ju erreichen. Dort trafen fie ben herero Andreas \*), ber mit 70 bis 80 mit mobernen Bewehren bewaffneten Mannern eine wertvolle Berftartung bilbete. Außerbem ftiefen bort Bethanier unter Bendrif Brandt und weitere Banden unter Gorub zu ihnen.

Major Meister Angriff gegen Elias beauf: tragt.

Sobald burch die bis zum Buftenrand vorgetriebene Aufflärung feftgeftellt mar, wird mit bem baß außer bem westlich Baris sitenden Feind nirgends mehr stärkere Hottentottentrupps im Norbbethanierlande vorhanden maren, murbe Anfang September Major Meifter mit feiner Abteilung, ber Abteilung Maerder und ber bisber gur Abteilung Eftorff gehörigen 4. Rompagnie 2. Felbregiments mit bem Angriff auf bielen Keinb betraut. In feinem Ruden befette Sauptmann Morabt mit ber 1, und 2. Rompagnie 2. Feldregiments und ber 1/2 3. Batterie die Linie Grootfontein-Rleinfontein-Chamhawibtal, um ein Burudftrömen ber hottentotten nach Often zu verhindern. Die Abteilung Roppy blieb in ber Gegend ber Sinclair-Mine. Alle übrigen Truppen, Abteilung Eftorff ohne 4. Rompagnie und Abteilung Lengerte, murben bem Major v. Eftorff unterstellt, ber mit ihnen bas öftliche Namaland fäubern sollte, wo Benbrit Bitboi fich bereits burch gahlreiche Biehdiebstähle wieber bemertbar gemacht hatte.

> Runachst begann nun wieder eine lebhafte Aufflärungstätigkeit. Major Maerder ftellte perfonlich bei einer Erfundung, Die er am 2. und 3. September mit einer Batrouille ber 2. Ersattompagnie unternahm, Bereropostierungen in ben Achab-Bergen fest. Gine Batrouille ber Erfatiompagnie 1a unter Sauptmann Buchbola umritt von Nam aus die Achab-Berge im Guben und ftieß auf ber Beftseite bes Bebirges auf eine hottentottenbande, die nach furgem Gefecht unter Berluft von zwei Toten und einer Berbe Kleinvieh in bas Gebirge flüchtete. Es war also mit Sicherheit feftgestellt, bag ber Zeind in den Achab-Bergen faß. Major Meister war entschloffen, ibn bort anzugreifen. Der Angriff erforberte aber insbesonbere wegen ber Bafferarmut ber Begend umfaffenbe Borbereitungen.

Anordnungen für ben Angriff.

Es wurde angeordnet, daß die Abteilung Maerder — Ersattompagnien 1a und 2 und 6. Batterie — von Zaris vorgehend, am 10. bei Tagesanbruch in die in bas Achab-Gebirge hineinführende Haruchas-Schlucht \*\*) eindringen und die dort vermutete feindliche Werft angreifen folle, während Major v. Uthmann mit ber 7. Romvaanie 1. Regiments, ber 4. 2. Regiments und ber 1/2 8. Batterie, die bisher bei Ram

<sup>\*)</sup> Seite 162/163. \*\*) Textifigge Seite 170.

# Abbildung 27.



Blick von der Damib auf die Achab-Berge.

Abbildung 28.



Castkamele.

geftanden hatte, ben Nordweftausgang ber Schlucht fperren follte, in ber bie feindliche Werft lag. Sefrim, Rabis und Awartmodder blieben von der 5. Kompagnie 2. Feldregiments. Baris burd Teile ber Abteilung Maerder. Nam und Gorab burch folde ber Abteilung Uthmann besett.

Das Gelande, in bas ber Befehl bes Majors Meifter bie beutschen Abteilungen wies, die öftliche namib, ift eine weite, ebene Graffteppe, bie pon mafferlofen, mit Bäumen bestandenen Revieren burchzogen wird, und aus ber fich gablreiche ichroffe Gebirgsftode von verschiebener Ausbehnung, oft 6-800 m boch erheben. Diefe Bebirge werden von gahllosen, mit Steingeröll bebedten Schluchten burchzogen, beren Banbe oft mehrere bundert Meter boch auffteigen.

Waffer findet fich nur in einzelnen Schluchten und Relsspalten ber größeren Die Wasserversorgung einer in der Namib operierenden Truppe ift beswegen eine fehr schwierige Frage. Sie wurde bei ber Abteilung Uthmann nur durch die Bildung eines Kameelkorps für den Wassertransport gelöft. tanntheit ber gangen Wegend und bas Berfagen ber eingeborenen Suhrer amangen ju umfangreichen und zeitraubenden Erfundungen, beren fachgemäße und grundliche Ausführung in erster Linie bem Major Maerder, einem in Guropa und Afien als Topograph vielsach bewährten Offizier, zu banken war. Die für die Unternehmung getroffenen Anordnungen fußten fämtlich auf feinen forgiamen und richtigen Ertundungen.

Die Abteilung Maerder ftogt burch bie Haruchas:

Trot aller Schwierigfeiten traf bie Abteilung Maerder, die am 9. September abends Baris verlaffen hatte, am 10. um 340 morgens am Ofteingang ber Haruchasfolucht ein. Nach turger Raft wurde ber Marich in ber Schlucht ju guß fortgefest. ichlucht vor. mahrend Batrouillen die Schluchtrander erklommen. Nach anderthalbstündigem Marsch 10. September. war die Wafferstelle Haruchas erreicht, wurde aber zur allgemeinen Enttäuschung frei vom Jeinde gefunden. Diefer hatte die Gegend anscheinend ichon vor mehreren Tagen verlaffen. Erft als um 700 morgens bie Bafferscheibe erreicht war, von ber eine zweite Schlucht in westlicher Richtung bergab führt, fab man einige Sottentotten mit weiken Suten, also Withois, bavoneilen.

> Major Maerder folgte ihnen unverzüglich mit 45 Freiwilligen, mährend er die burch ben langen Nachtmarich ermubete Abteilung zurudließ. Er brang bis zum Weftausgang der Schlucht vor, die zahlreiche Spuren von Menschen und Tieren und eben verlaffenen Feuerstellen aufwies, fand aber weder ben Feind, noch die Abteilung Uthmann, die nach dem Befehl des Majors Meifter bort bereits am 10. por Tagesanbruch hatte eintreffen sollen. Nachbem Major Maerder bis 300 nachmittags gewartet hatte, trat er ben Rudmarich nach ber Waffericheibe an.

> Unterwegs murbe eine Patrouille ber 2. Erfat-Rompagnie unter Leutnant Lorenz, die ermattete Mannichaften nachbringen follte, plöglich von Hottentotten angegriffen. Es entstand ein lebhaftes Gefecht, in bas ichlieflich Major Maerder mit feinen fämtlichen Leuten eingreifen mußte. Erft mit Ginbruch ber Dunkelheit verftummte bas Reuer

und der Rückmarsch konnte fortgesetzt werden. In der Dunkelheit sah man dann auf dem Gebirgskamm nördlich der Schlucht zahlreiche Feuer aufleuchten. Der Feind stand also den Deutschen unmittelbar gegenüber. Erst nach 100 nachts traf die kleine Abteilung am Ofteingang der Paruchasschlucht wieder ein, wo das Gros inzwischen ein Lager ausgeschlagen hatte. Die Patrouisse Lorenz hatte bei dem plöstlichen Angriff der Hottentotten zwei Tote verloren, Leutnant Lorenz selbst war schwer verwundet worden.") Nicht weniger als 32 Stunden waren die deutschen Reiter unter den schwierigsten Umständen unterwegs gewesen.

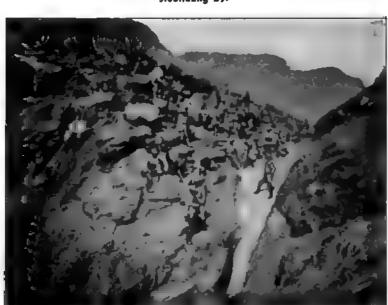

Abbildung 29.

Abstieg in der Faruchasschlucht.

Im Lager erhielt Major Maerder von dem Feldwebel Klinge, der mit einer Patrouille in nördlicher Richtung auf den Kamm des Gebirges entjandt gewesen war, die Meldung, daß er dort etwa 150 Hottentotten bemerkt habe, die aus einer großen Berft am Besthang des Gebirges gekommen seien. Es war somit kein Zweisel mehr: der mit so großem Krastauswand und unter so gewaltigen Anstrengungen versolgte Feind war endlich gestellt. Ehe indessen zum Angriff geschritten wurde, mußte sestellt werden, was aus der Abteilung Uthmann geworden war. Einer nach dem Südeingang der Hauptschlucht entsandten Patrouille gelang es, hier am 11. früh die Berbindung mit der Abteilung zu gewinnen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

DerBormarfc der Abteilung Uhmann.

Diese hatte, begleitet von Major Meister, am 9. September 300 nachmittags Nam verlassen. Da ber eingeborene Führer sich als unzuverlässig erwies, hielt man sich an eine Erkundungsstizze bes Majors Maerder. Das Gelände war so unwegsam und schwierig, daß die Artisserie und die gesamten Tiere balb zurudsgelassen werben mußten. Die deutschen Reiter setzen den Marsch zu Fuß mit kurzen

Skizze des Vormarsches der Abteilungen Uthmann und Maercker zum Gefecht bei flubib.



Unterbrechungen bis 300 morgens fort. Dann wurde bis Tagesanbruch geraftet. Um 980 morgens wurde der Eingang zu einer Schlucht erreicht, die nach den Angaben des Führers und nach der zurückgelegten Entfernung das gesuchte Westende der Haruchasschlucht sein konnte. Tatsächlich war indessen die Abteilung noch nicht weit genug nach Norden vorgedrungen. Da es weder durch Patrouissen noch durch Funkentelegraph oder Lichtsernsprecher gelang, Berbindung mit der Abteilung Maerder zu erhalten, marschierte Major Meister nach einiger Zeit mit der Abteilung Uthmann dis in die Nähe des Südeingangs der Hauptschlucht der Achab-Berge zurück, wo sie am 11. 100 vormttags wieder eintras. Dort erhielt Major Meister die Meldung

von ber Abteilung Maerder über bas tags zuvor ftattgehabte Gefecht. Er ließ fofort wieber aufbrechen und traf 530 morgens im Lager bes Majors Maerder ein.

Nachdem Major Meister über die Lage aufgeklärt worden war, beschloß er den Der Angriff für den 10. beabsichtigten Angriff nunmehr am 13. September auszuführen. Bon wird auf ben einem sofortigen Angriff mußte er megen ber großen Erschöpfung ber Mannschaften Abstand nehmen, zumal diesen noch erhebliche Anstrengungen bevorstanden. stehenbe Bause mar auch zur weiteren Erfundung bes Angriffsgeländes bringend erforderlich und wurde hierzu eifriaft ausgenutt.

13. September

Für ben Angriff am 13. ordnete Major Meister an, daß die Abteilung Maerder, verftartt durch bie 4. Rompagnie ber Abteilung Uthmann, den vom Feinde besetten Bergqua von Nordosten ber angreifen solle. Die inzwischen nachgezogene 1/2 8. Batterie erhielt Befehl, auf ber Bafferideibe ber haruchasichlucht in Stellung zu geben, mabrend Major v. Uthmann mit ber 7. Rompagnie und ber Maschinengewehr-Sektion bie nach ber Namib führenden Gebirgsausgänge fperren follte. Der Lagerplat follte von iconungsbedürftigen Mannichaften befett bleiben. Major Meifter ichloft fich ber Abteilung Maerder an.

Während auf beutscher Seite alles in fieberhafter Spannung war, und ber entscheibende Schlag mit größter Umficht vorbereitet wurde, waren bie Sottentotten völlig forglos und liegen fich burch bas fich brobend über fie aufammenziehende Bewitter um fo weniger ftoren, als fie fich in biefem Schlupfwinkel por ber beutiden Berfolgung völlig ficher fühlten; fie feierten, wenn man den Ausfagen eines ihrer Rührer, des Gorub, glauben darf, fröhliche Hochzeit, hatten viel geschlachtet und tanzten bis spät in die Racht hinein. "Wir hatten feine Ahnung, daß ber beutsche Orlog tam und glaubten auch nicht, bag die Deutschen uns hier finden wurden."

> Sie ber Deutschen jum Gefecht

Die zur Absperrung im Westen bestimmten Truppen unter Major von Uthmann Der Anmaric traten am 12. September 700 abends ben Marich burch die Haruchasschlucht an. nahmen wegen Waffermangels nur 20 Bferbe mit, Ramele mit Wafferbchältern bei Rubib. folgten. Um 400 morgens erreichte bie Abteilung ben Weftrand bes vom Keinbe besetten Gebirgsftods und sperrte drei nach Besten führende Schluchten ab.

Die 1/2 8. Batterie, die nach den am 12. vorgenommenen Erfundungen an der befohlenen Stelle nur ein Geschüt in Stellung bringen konnte, ichaffte biefes in ber-Nacht auf bem unter Leitung bes Leutnants Müller hergerichteten Wege borthin. Ein nachträglich nötig geworbener Stellungswechsel murbe unter großen Schwierigfeiten ausgeführt. Bon 100 morgens ab war Oberleutnant v. Bötticher bereit, bem Befehl bes Majors v. Uthmann entsprechend, bas Feuer auf die Hottentotten zu eröffnen, sobald bas Gewehrfeuer ber Abteilung Maerder zu hören sei.

Roch am Abend bes 12. September war Major Maerder mit seinen Truppen an ben Bunkt herangerudt, wo er ben Aufftieg auf die Rubibhöhen ausführen wollte, und hatte biesen 1130 nachts begonnen. 415 vormittags war ber Gebirgskamm er= reicht. Major Macrder entwidelte nun seine Abteilung zum Angriff. Die 4. Kom=

pagnie sollte am linken Flügel gerade auf die sichtbaren Feuer losgehen, rechts im Anschluß an sie die Mannschaften der 6. Batterie, des Stades, die Ersatsompagnie 1a und die 2. Ersatsompagnie. Der Angriff sollte vom rechten Flügel aus beginnen. Als der Tag dämmerte, bemerkte man, daß man vom feindlichen Lager noch sehr viel weiter entsernt war, als man geglaubt hatte. Major Maercer ließ infolgedessen den Bormarsch fortsetzen, wobei die 2. Ersatsompagnie nördlich, die übrigen Truppen südlich ausholten, um dem Gegner ein Ausweichen nach diesen Richtungen zu erschweren. Es



gelang, die Mitte und den linken Flügel bis 630 morgens unmittelbar an die Werft der Hottentotten heranzuführen, ohne daß diese irgend etwas bemerkt hatten. In tiesster Stille und unter äußerster Spannung wurde das heransommen der 2. Ersatstompagnie abgewartet, die wegen des schwierigen Geländes nicht vor einer Stunde eintressen sonnte. War sie erst zur Stelle, so mußte der übersall ein großer Schlag werden.

Die 8. Batterie beginnt das Feuer. 620 morgens Uberrumpes Lung bes Hottentottens-Lagers.

Aber ehe noch die 2. Ersatsompagnie herangesommen war, schlug plötzlich, kurz nachdem Major Maerder vor der Werst eingetrossen war, eine Granate mitten in das Lager des Feindes, wo sie die größte Berwirrung hervorries. Aber auch der deutsche Führer war von diesem Berhalten der Artillerie peinlich siberrascht. Was konnte sie nur zu dieser vorzeitigen Feuereröffnung veranlaßt haben? Ober-

leutnant v. Bottider hatte von ber Stellung feines Befcuges aus Bewegung in ber feindlichen Berft zu bemerten geglaubt. Da ihm jeboch tein Beliggraub zur Berfügung ftand, tonnte er fich nicht burch eine Anfrage über bie Lage bei ber Abteilung Maerder unterrichten. In dem Glauben, daß jest jede weitere Bogerung untunlich fei, eröffnete er bas Keuer. Damit wurde aber bie beabsichtigte volltommene Umzingelung ber hottentotten, bie bant beren Unachtsamfeit icon faft gelungen war, vereitelt.

Abbildung 30.



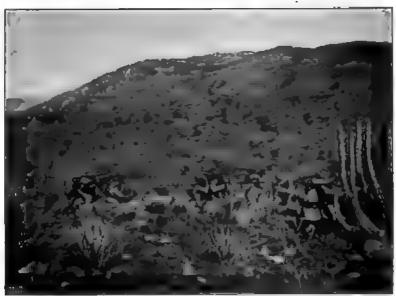

Schützen der 6. Batterie im Gefecht bei Nubib.

Immerhin war bie Überraschung bes Feindes groß. "Am frühen Morgen," erzählt Elias, "fiel eine Granate in die Werft. Ich fagte zu meiner Frau: Dimm bas Beug jusammen, wir muffen fort. Sie ichiegen, aber noch aus ber Ebene, von weitem, wir haben Beit. Alls ich jedoch aus bem Bontot trat, tam von ber höhe Anfanteriefeuer wie Regen," Gin Teil ber Andreasleute eilte von ihrem hochgelegenen Lager in die Schlucht hinunter, um bas bort stehende Bieb abzutreiben. Allein bie beutiden Schugen, die fich öftlich ber Schlucht eingeniftet hatten, tamen ihnen zuvor; Major Maerder ließ burch einen Rug ber 4. Rompagnie bie Schlucht im Guben absperren, mahrend im Rorben bie 6. Batterie und bie Erfantompagnie 1a aus eigenem Antrieb für ben Abschluß forgten.

Die hottentotten, bie in ber Tiefe gelagert hatten, versuchten zu flieben. hingen fich, fo berichtet Elias, Relle um und trochen zwifchen die Riegen, eine

ähnliche Lift anwendend wie einst Obpffeus auf ber Rlucht vor bem Epflopen. Gin Teil erreichte auch gludlich die Undreaswerft, zahlreiche andere aber erlagen bem Feuer ber beutschen Schützen. Über bie Ropfe ber Rlüchtenden weg hatten andere am Berghang eingenistete Sottentotten und Andreasleute mit ben beutiden Abteilungen ein äußerst beftiges Teuergefecht auf nahe Entfernung begonnen. Major Maerder, ber unermubliche Ruhrer, murbe burch einen ber erften Schuffe an ber Schulter getroffen. Hauptmann Rembe übernahm bas Kommando. Bahrend Major Maerder fich verbinden ließ, ging die Abteilung, Erfantompagnie 1a an ber Spige, jum Sturm über bie Schlucht vor. Etwa 20 Hottentotten, Die in bem schwierigen Gelande nicht mit ber gewohnten Schnelligfeit flieben konnten, wurden in einem höhlenartigen Ginichnitt ber Schlucht, wo fie fich hinter Bufden und Relsblöden verftedt hatten, eingebolt, Ein Rug ber Ersattompagnie 1a unter Sahnrich v. Wengel sturzte fich mit hurra auf sie. Nach verzweifelter Gegenwehr wurden bie hottentotten fämtlich niebergemacht. hierbei fiel Sergeant Groß, Unteroffizier Binger wurde ichwer verwundet. Affiftengarzt Korich eilte trot heftigen Feuers herbei, um ihn zu verbinden. Kaum hatte er ibn erreicht, als auch er von brei Rugeln ichwer getroffen zusammenbrach. Die andern Buge ber Ersatsompagnie 1a hatten mahrend biefes Rampfes ben Sobenrand erklommen und eröffneten von ba aus auf etwa 100 m bas Feuer gegen bie lette Stellung bes Begners.

Die Hotten= totten suchen im Nord: zubrechen.

Inzwischen war auch die 2. Ersatkompagnie unter Hauptmann Baumgartel 500 m nordweftlich von ber Erfattompagnie 1a auf ftarte Bererotrupps geftogen, westen burch bie an biefer Stelle durchzubrechen versuchten. Es entspann sich ein erbitterter Kampf, bie Bereros muften jedoch ihren Blan, bier burchaufommen, aufgeben. Major Meister, ber von einer Ruppe -am linken Flügel ber 4. Kompagnie bas Gefecht beobachtete, fab, wie fie mit ihrem Bieh aus ben an ber Bererowerft errichteten Steinschangen heraus einer noch weiter weftlich am Nordrande ber Achabberge gelegenen Schlucht zueilten. Er versuchte vergeblich, bas Feuer ber Batterie mittels bes Beliographen auf biefen Gegner zu lenten, und fandte ihm fofort bie junächst befindlichen Buge ber 4. Kompagnie nach. Allein bie beutschen Reiter tamen bier zu fpat. Nur bem Bigefeldwebel Deubler gelang es noch, mit einigen Leuten ber 4. Rompagnie Die letten Flüchtlinge zu erreichen. Go tam es, daß hier wenigstens ein Teil des Feindes der Bernichtung fich entziehen konnte, zumal es in bem wild zerklüfteten Gelande nicht möglich gewesen war, die Verbindung mit der Abteilung 11thmann herzustellen.

Die Abteilung

Diese hatte ihrem Auftrage gemäß zunächst Die nach Westen führenden Schluchten Uthmann ge- abgesperrt. Als gegen 800 vormittags immer stärferer Gefechtslärm hörbar wurde, langtnicht zum entschloß sich Major v. Uthmann, angrissweise in das Gesecht auf der Höhe einzugreifen, zumal er den Gindrud gewann, daß die Abteilung Maerder in ichwerem Rampfe stehe. Der Aufstieg auf die steilen Rubibboben war indessen so schwierig, baß ber Rand noch nicht erreicht war, als bas Keuer bei ber Abteilung Maerder

bereits schwieg. Major v. Uthmann und sein Abjutant, Oberleutnant v. Bredow, setten ben Aufftieg mit wenigen Leuten fort, während bie gurudbleibende Rompagnie bas berumstebende Bieb zusammentrieb. Gin großer Teil ber Leute war por Erfcopfung liegen geblieben. Der berittene Bug unter Oberleutnant Bifcoff und ber Rug Maidinengewehre unter Oberleutnant v. Alten waren am Beftrand ber Berge jur Abiverrung belaffen worben, ihnen gelang es, einen Berfuch bes Feinbes, in bie Namib zu entkommen, burd Feuer abzuweisen.

Auf bem Gefechtsfelbe felbit hatte Major Meister inzwijden angeordnet, baf bie Abteilung Maerder, beren verwundeter Führer bas Kommando icon um 815 por= mittags wieder übernommen hatte, die vom Gegner befett gehaltenen Wafferstellen und Höhen absuchen follte, mährend die Abteilung Uthmann, zu der die 4. Rompagnie gurudtrat, ben Feind zu verfolgen hatte, soweit bas Waffer und bie Rrafte von Mann und Bferd reichten. Demnächft follten fich bie Truppenteile am Beftausgang ber Haruchasschlucht wieder zusammenfinden.

Erft ient beim Absuchen bes Gefechtsfelbes zeigte fich die Größe bes errungenen Nicht weniger als 80 Tote, meistens Hottentotten, wurden gefunden. Des Rampfes. 55 Bierbe und über 300 Stud Bieh wurden erbeutet, bas gange Lager- und Sausgerät ber Eingeborenen war auf bem Blate geblieben. Der beutiche Berluft an Toten und Berwundeten betrug nur zwei Offiziere und gehn Mann.\*)

Der errungene Erfolg war wesentlich ber gründlichen Aufklärungstätigkeit bes Majors Maerder in den Tagen vor der Enticheidung zu danken. Daß es trot ber bisherigen Unerforschtheit ber gangen Gegend und trot ber gewaltigen Geländeichmierigfeiten überhaupt möglich wurde, in biefem wildzerflüfteten, mafferarmen Bebiete mit größeren Truppenabteilungen zu operieren und vor allem den Keind in seinem verborgenen Schlupfwinkel, wo er sich nach Angabe ber Kührer vor ben beutiden Baffen völlig ficher mannte, boch aufzufinden, ift in erfter Linie bas Berbienft biefes tatfräftigen Offiziers, ber mit nie erlahmenber Spannkraft bei Tag und bei Nacht ber aufreibenden und schwierigen Erfundungstätigfeit obgelegen hatte und die Seele ber ganzen Unternehmung geworben mar.

Leiber unterblieb bie von Major Meister angeordnete Berfolgung wegen völligen Die Berfol-Berjagens ber Rräfte bei ber Abteilung Uthmann. Nur bie Majdinengewehre, Die Major v. Uthmann am Bestrand ber Berge nach Norden porgesandt hatte, kamen bei Einbruch ber Dunkelheit noch jum Schuß auf Gingeborene, die aus ber erwähnten Schlucht am Nordrande der Achabberge flüchteten, während die berittene Abteilung ber 7. Rompagnie unter Oberleutnant Bischoff, die versucht hatte, ben Keind noch einzuholen, nur feststellen konnte, daß er die Namib nicht betreten hatte. Alle Sottentotten und hereros, die entfommen waren, hatten fich vollkommen gerftreut. Bon ben nach allen

gung unter: bleibt.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Seiten vorgetriebenen Patrouillen fonnte nur die bes Leutnants v. Römer 20 km nörblich Nubib Spuren von etwa 30 Eingeborenen feftstellen. Auch die in der Linie Awartmobber-Rabis-Seftrim verbliebene 5. Kompagnie fand nirgends nennenswerte Spuren. Nur einige hottentottenweiber stellten fich ihr.

Die einzelnen Banden haben fich fpater an verschiebenen Stellen bes Nordbethanierlandes wieder zusammengefunden, machten auch wohl noch ba und bort einen Überfall oder Beutezug, aber ihre Widerstandstraft war gebrochen. nur noch eines äußeren Anftoges, um fie zur Unterwerfung zu veranlaffen.

Senbrit Withoi im Oft-Ramalanbe.

Diefer außere Unlag ftand unmittelbar bevor und wurde herbeigeführt burch ben Ausgang bes Rampfes mit hendrit Witboi.

Nach seinem Durchbruch am 8. August war biefer mit feinen Getreuen über Kahlgras nach Often gezogen. Seine durch Wassermangel sehr mitgenommenen Werften hatte er zwischen Roes und bem Auob getroffen und fich dann mit einem Teil ber Simon Ropperleute und ber Kelbichuhtrager bei Rowes vereinigt. Da auf beutscher Seite alle Truppen zu der Operation gegen ben Jeind im Nordbethanierlande zusammengezogen und im öftlichen und füböftlichen Namalande nur schwache Kräfte zurudgelaffen waren, blieb Benbrit zunächft ziemlich ungeftort und konnte am 31. Auguft noch einmal bei Spigkopp öftlich Reetmannshoop einen großen Biebbiebstahl ausführen, bei bem ihm nach Angabe Samuels 200 Ochsen und 1000 Stud Kleinvieh in die Banbe fielen; lange follte er jeboch fein Unwefen nicht mehr ungeftraft treiben.

Major nimmt bie Säuberung

General v. Trotha hatte, wie bereits erwähnt, den Major v. Eftorff mit ber v. Chorff über Säuberung des Oftnamalandes beauftragt.\*) Da aber die beutschen Truppen erft ben zeitraubenben Rudmarich vom weftlichen Bethanierlande nach ber Ausbaegenb bes Oftens. ausführen mußten, bauerte es geraume Beit, bis fie bier wirkfam murben. Benbrit Withoi benutte diese Ruhepause, um einen Teil seiner Frauen und Kinder auf englisches Gebiet abzuschieben und mit Simon Ropper und bem Relbschuhtragerfapitan Bans Bendrif in die Gegend füdlich Baruchas am Auob zu ziehen.

> Nachdem Dajor v. Eftorff mit den ihm unterstellten Truppen am Auob eingetroffen war, ftanden Ende September:

> die Abteilung Lengerke (7., 8. Kompagnie 2. Feld-Regiments und 7. Batterie), bei ber sich Major v. Eftorff befand, bei Sasuur und Gegend;

Abteilung Bentivegni (6. Kompagnie und 1/2 3. Batterie) bei Fahlgras;

Abteilung Morath (1., 1/2 2. Kompagnie 2. Feld-Regiments) bei Gochas, woselbst bie 5. Batterie dauernd verblieben mar:

Abteilung Hornhardt (1. Ersattompagnie, 3. Kompagnie 2. Feld=Regiments, halbbatterie v. Binterfelb und 1. Mafchinengewehr-Abteilung) hielt ben nördlichen Teil des Bezirks Oft-namaland befest. Im Norden hielt nach wie vor die 4. Rom-

<sup>\*)</sup> Seite 166.

pagnie 1. Felb-Regiments, zu ber die 1/2 4. Batterie getreten war, Aminuis und flärte zwischen bem unteren Rossob und ber Oftgrenze auf.

Als Hauptmann Moraht am Auob eintraf, meldete ihm die 5. Batterie, daß Hauptmann eine Hottentottenbande — es war Hendrik selbst mit Simon Kopper — bei Aubes Roraht geht zur stüdlich Haruchas in den Dünen lagere. Der gleichzeitig hiervon in Kenntnis gesetzte Ertundung Wajor v. Estorff erteilte daraushin dem Hauptmann Moraht den Besehl, den am überden Auob. unteren Auob besindlichen Feind zu vertreiben. Demgemäß brach Hauptmann Moraht Kubes. am 29. September mit der 1. und 3. Kompagnie 2. Feld Regiments und der 29. September.



Abbildung 31.

Gelande bei Aubes.

1/2 5. Batterie von Gochas auf, um den Feind anzugreisen. Im Morgengrauen wollte er von Osten her auf das seindliche Lager tressen, während ein Zug unter Leutnant Brüggemann dem Ausblauf entlang von Korden gegen den Feind vorgehen sollte. Es gelang auch, ihn mit Tagesanbruch von zwei Seiten anzugreisen; nach kurzer Zeit erhielt er jedoch Berstärfung von zahlreichen in der Nähe lagernden Hottentotten, die in den Dünen verteilt und fast unssichtbar die nur etwa 130 Geswehre starke deutsche Ubteilung unter heftiges Kreuzseuer nahmen. Als bei dieser gegen 816 morgens die Munition knapp wurde und der Feind sie nach seiner geswohnten Kampsesart einzukreisen begann, beschloß Hauptmann Moraht, das Gesecht abzubrechen. Es gelang, unter dem Schuse der 1. Kompagnie abzuziehen; hierbei

mußte indessen eine quer porgelagerte Dune im ftartften geuer überklettert werben. wodurch bei ber Bespannung ber Artillerie größere Berlufte entstanben: bei einem Geschütz wurden acht Augtiere getotet. Die Lafette blieb liegen. Hauptmann Moraht glaubte, ben Rudzug nicht burch weiteren Aufenthalt gefährden zu burfen, und ließ das Gefdut gurud. 1130 vormittage traf er wieber in Gochas ein. Die Unternehmung hatte ihn zwölf Verwundete und ein Geschütz gekoftet.\*)

Sendrit weicht nach Süben aus.

Major v. Eftorff erhielt die Melbung von diesem Gefecht in Berfip, wohin er sich begeben hatte, nachbem er die Gegend von Roes vom Feinde frei gefunden hatte. Er befahl fofort, daß die Abteilung Moraht von Haruchas, die Abteilung Lengerte von Perfip aus den Zeind erneut angreifen follten. Die Hottentotten hatten aber bereits am 6. Ottober ihr Lager bei Aubes verlaffen. Sendrit Bitboi war nach Suben in die Gegend von Roes, Simon Ropper nach Often in der Richtung nach bem unteren Roffob geflohen. Bon bem eroberten beutichen Gefchut hatten bie Hottentotten das Rohr vergraben, die Lafette als Karre mitgenommen. Beibe wurden später wiebergefunden.

Major fest famtliche

Major v. Estorff besetzte nunmehr alle wichtigeren Basserstellen bes öftlichen v. Eftorff be Namalandes, um ben hottentotten auf diese Beise ihr Dasein nach Möglichkeit zu Wasserstellen. erschweren. Daß dies auch wirklich erreicht wurde, beweisen die späteren Aussagen Samuel Isaat erflärte einmal gerade beraus, bag ihnen bie der Gefangenen. Befetzung ber Bafferstellen bei weitem am unangenehmften gewesen fei. Um bie Absperrung vollfommen burchauführen, lieft Major v. Eftorff bie Abteilung Lengerte wieder in die Gegend von Roes-Bafuur abruden und folgte ihr fpater felbft mit ber Abteilung Moraht — ber 1. und 2. Kompagnie 2. Kelbe Regiments und einem Geschüt - ebendahin, Sauptmann v. Hornhardt blieb mit ber 3. Kompagnie in ber Linie Gochas-Nabas zur Beobachtung ber Simon Ropper-Leute. Die 6. Rompagnie fehrte in das Nordbethanierland gurud.

> Der Mangel an Waffer und Lebensmitteln zwang bie Hottentotten balb, aus ihren Versteden hervorzukommen und ihrerseits waghalfige Angriffe auf die beutiden Boftierungen und Transporte zu unternehmen, bei benen fie ftets mit blutigen Berluften abgewiesen wurden. So wurden am 13. Oktober von einer Patrouille aus Gochas 60 Sottentotten verjagt, Die füblich Zwartfontein eine beutiche Wagenfolonne überfallen wollten, am 15. überfiel Sauptmann v. Hornhardt 20 km nördlich 3martfontein eine Sottentottenwerft, totete brei Sottentotten und erbeutete über 100 Stüd Bich.

> Anzwischen hatte Major v. Lengerte mit seiner Abteilung bie Wasserstellen Roes und Anninus wieder besett. Major v. Eftorff, der fich mit ber Abteilung Moraht auf bem Mariche borthin befand, ereilte noch die Nachhut Hendriks, ber, von Durft

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

gebeinigt, in ber Richtung auf Unninus weitergezogen war. In bem entstehenben Befecht wurden zwei Sottentotten getotet und mehrere gefangen genommen.

Major v. Eftorff ließ in ber nächsten Zeit ben Reind überall, wo er fich zeigte, BenbritBibbi rudfichtslos verfolgen. Infolge hiervon und ber aufs ftrengfte burchgeführten Besetzung ber Wafferstellen stieg die Not bei biefem aufs äußerste. Auf ber erfolglosen Suche nach Wasser waren viele Hottentotten verdurstet, darunter auch der Unterkapitan Kornels Dikkop. In welch schlimmer Lage die Hottentotten waren, zeigt beutlich ein Brief hendrits vom 19. Ottober, in bem ber einst fo ftolge Rapitan ben Major v. Lengerte flebentlich um Baffer für feine verdurftenden Beiber und Major v. Lengerte lehnte bieses Ansinnen, das auch ben Orlogleuten zu ftatten gekommen wäre, selbstverständlich ab und forderte Bendrif bagegen auf, fich in Roes zu stellen und die Waffen abzugeben. Nur den Beibern und Rindern gaben bie mitleibigen beutschen Goldaten in Deichgeibis zu trinfen, ebe fie sie wieder in die Ralahari jagten. Hendrif Witboi mußte bamals seinen letten Wagen ftehen laffen. Allein zur Waffenstredung konnte er sich trot allem nicht entichließen.

Senbrik.

bettelt

um Baffer.

Er wandte fich nunmehr aus der Gegend von Anninus weiter nach Guboften und Seine Ber- wendet fich von Kiriis-Oft griff am 24. Oftober die Heliographenftation Kiriis-Oft vergeblich an. bundeten, die Keldschuhtrager unter Sans Sendrit, wurden ichon am 22 Oftober von auf Blumpuk-Sauptmann Bech, bem Guhrer ber 7. Batterie, bei Anninus eingeholt und unter Berluft Garinais. von vier Toten und gahlreichem Bieh in die Flucht geschlagen. Bendrit felbft ichob nach seinem Migerfolg bei Ririis 350 Weiber und Rinder zu ben Deutschen ab und ging felber mit ben Orlogleuten in nordweftlicher Richtung auf Blumput -Barinais. Balb wurde auch Daberas von hottentotten befett gemelbet. hiernach ichien es, als ob Bendrit fich wieder nach bem Bethanierlande wenden wolle. v. Eftorff ließ beshalb bie bei Muforob und Sahlgras ftehenden Abteilungen auf Daberas vorgeben, mabrent bas wieber in Reetmannshoop befindliche Sauptquartier Anordnungen zur Sperrung bes Sijchflusses nördlich Berseba traf.

Noch einmal gelang hendrits Unterführer, Samuel Maat, ein Anschlag auf eine beutsche Rarre, als aber am 29. Oftober ber alte Kapitan felbst auf Drangen seiner Leute dicht bei Fahlgras einen neuen Überfall auf einen Wagen ber 3. Batterie machte, ba ereilte ihn sein Geschid. Oberleutnant Stage, ber mit ber 1/2 3. Batterie als Befatung in Fablaras lag, eilte auf die Melbung biervon unverzüglich mit ben verfügbaren 55 Leuten berbei. Die Sottentotten floben gwar, ebe bie Deutschen ben Rampfplat erreichen fonnten, aber ber energische beutiche Suhrer fette bie Berfolgung mit bem berittenen Teil feiner Leute fort und erreichte die Fliehenden nach zweistündigem Ritt. Er griff sofort, rechts und links umfassend, an, doch der Keind hielt nicht ftand, sondern wich von Stellung zu Stellung zurud, ehe bie beutschen Reiter auf entscheidende Entfernung herankommen konnten. Nach zweieinhalbstündigem

Hendriff Ende.

Rampfe brach Oberleutnant Stage wegen ber völligen Ericopfung feiner Pferbe bie Berfolgung ab. Fünf tote Hottentotten, ein Bermunbeter, ber größte Teil bes geraubten Biebs und Broviants. ein Gewehr und mehrere Reittiere maren jurudgeblieben, ber beutsche Berluft betrug einen Toten und einen Bermunbeten.\*)

Dieses Gefecht, bas nach bem Urteil bes Majors v. Eftorff "ein icones Beisviel von Unternehmungsgeift und Entschloffenheit bes Suhrers und ber Mannicaft" barftellt, gewann eine weit über bas unmittelbare Ergebnis binausgehende Bebeutung burch bie Bermundung und ben turg barauf folgenden Tod Sendrit Bitbois. Bon einem beutiden Geichoffe in ben Oberichenkel getroffen, mar er von feinen Getreuen zwar noch auf ein Bferb gehoben und fortgeführt worben, aber nach einer halben Stunde infolge Berblutung geftorben. Roch im Sterben foll er nach Angabe Ifaat Witbois gefagt haben: "Es ift jest genug. Mit mir ift es porbei. Die Rinder follen jett Rube haben."

Damit ichied ber Mann aus ber Reihe unferer Gegner aus, ber ber jungen Rolonialmacht bes Deutschen Reiches am meisten von allen zu ichaffen gemacht batte, ber Mann, ber einft von einem großen, unabhängigen hottentottenreich getraumt hatte, ber fich bann jahrelang in ber Gunft ber beutiden Regierung gesonnt batte, um ichlieflich boch hinterruds die fo oft beteuerte Treue gu brechen. Die Seele bes hottentottenaufftandes war nicht mehr. Gin schneller Soldatentod hatte ben Rapitan, beffen friegerische Gigenschaften auch seinen Gegnern Achtung abzwangen, vor bem ibm brobenben ichimpflicen Ende bewahrt.

Die Bilbois Benbrits. Waffen: ftredungen. Samuel Jaats.

Die noch zusammenhaltenden Withois mählten in ber Gegend von Daberas nach bem Tobe ben Sohn des verstorbenen Bauptlings, Isaat Witboi, zum Kapitan, aber biefer besaß weber die Fähigkeiten, noch das Ansehen seines Baters. Sein wichtigfter Unterführer, Samuel Maat, will icon bei ber Ravitanswahl erflart baben: "Bur Unterwerfung mich ift ber Orlog vorbei. Das erste, was ich tue, ist Frieden machen." Er trennte fich mit bem Felbschuhträger-Rapitan Sans Bendrif von Raaf Witboi und trieb fic noch brei Wochen lang in ber Wegend amifchen Sahlgras und Bibeon herum, ohne ben Entidluß gur Unterwerfung finden gu tonnen. Erft auf bas Zureben von Unterhändlern, die der Rapitan der Berfeba-Hottentotten, Chriftian Goliath, auf Beranlaffung bes Rommandanten von Berfeba, Leutnants v. Wefternhagen, zu ihm entfandt hatte, entschloß er fich, nach Berfeba zu tommen und erbat fich von Leutnant v. Wefternhagen, ber vom Rommando zu Berhandlungen ermächtigt mar, freies Geleit. Nachbem ihm bies zugesichert war, erschien er am 20. November 1905 mit bem Witboi=Magistrat Salomon Naak.

"Das Miftrauen ber Leute", fo berichtet Leutnant v. Wefternhagen, "war über Erwarten groß, und es bedurfte einer Boche des eindringlichsten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Buredens, bis alle ihre Bebenken besiegt schienen. Schließlich konnte dann die Schlußversammlung stattsinden, in der alle Bedingungen nach Eingeborenenart noch einmal festgesetzt und besprochen werden sollten. Im großen Zimmer der Bersebaer Mission versammelten sich die Bersebaer Großleute mit ihrem Kapitän und die beiden Unterhändler.

Ich wiederholte nun die Bedingungen: Waffen- und Reittierabgabe, Zusicherung bes Lebens unter Ausschluß der Mörder, Unterbringung in Gibeon, Berpflegung gegen Arbeit. Doch der schlaue Samuel Isaak nahm jest noch einen letten Anlauf, um günstigere Bedingungen zu erzielen. Er sagte: Das Bolk der Witbois ist am Berdursten gewesen, und als es aus der wasserlosen Wüste an die von den Deutschen besetzten Wasserstellen kam, ist seinem Unterhändler auch gesagt worden: "Gewehrabgabe, dafür Wasser." Aber selbst damals am Kande des Berderbens ist es weiter gezogen, ohne auf die Wassen zu verzichten. Auch jest können wir die Bedingungen, die unsern Stamm wehrlos den Deutschen in die Hände geben, nicht annehmen.«

Die Aussichten für das Gelingen der Unterhandlungen schienen damit plötzlich wieder ungewiß zu werden, doch hielt ich zunächst die Worte des Samuel nur für einen Scheinversuch zur Erlangung günstigerer Bedingungen; aus verschiedenen Umständen war mir die Friedensneigung des Stammes bekannt. Ich hielt deshalb eine kräftige Sprache für angebracht und antwortete: Des ist gut. Ich habe Deine Ansicht gehört. Du kannst wieder abreiten. Aber das sage ich Dir und das bestelle Deinem Bolk: Die deutschen Waffen werden nicht ruhen, die der letzte Witboi, der letzte Bethanier und der letzte Bondelzwart unter der Erde liegen. In Deiner Hand liegt's jetzt, das Schicksal zu wenden. Es wird nicht wieder mit Euch verhandelt werden. Jetzt geht!«

Da antwortete Samuel: »Leutnant, ich bin der Alteste von meinem Stamm, und ich muß darum für mein Bolt zu erreichen suchen, was ich kann. Ich sehe nun, es ist nicht anders möglich, wir werden kommen und die Gewehre abgeben.

Tags darauf ritten sie von Berseba ab, und am nächsten Abend trafen die Großleute ein, stolz und aufgerichtet, mit sast verbissenen Mienen im Sattel sitzend. Dann gaben sie ihre Waffen ab und erkannten somit zum ersten Male bedingungslos die Herrschaft des Deutschen Reiches an . . ."

Im ganzen stellten sich 74 Männer, 44 Beiber und 21 Kinder in Berseba ben deutschen Behörden und lieferten 34 Gewehre ab. In der Begleitung Samuel Faaks besanden sich verschiedene Bitboi-Großleute und der Feldschuhträger-Rapitän Hans Hendrik.

Das Beispiel bes Samuel Isaat, bes bebeutenbsten Unterkapitans Hendriks, verfehlte nicht, einen tiefen Gindruck auf seine Stammesgenossen zu machen, zumal sein Ansehen und sein Ginfluß unter biesen infolge seiner höheren Bilbung nicht

gering war. Gehr feffelnb ichilbert Major Maerder ben Ginbrud, ben er von ber Berfonlichkeit Samuel Maaks bei beffen Bernehmung gewonnen batte:

"Besonders interessant gestaltete sich die Bernehmung des Samuel Magt. ber einen auferordentlich flugen Ginbrud macht, und ber auch als einziger bie pipchologiiche Seite ber Kriegführung ungufgeforbert berudfichtigte. Samuel Magt zeigt ein verblüffendes Bedächtnis. Im Lesen unserer Rriegstarte ist er ausgezeichnet bemandert. Bei feiner Bernehmung fam mehrfach auch ber humor zu feinem Recht, besonders da Samuel, ber hollandisch erzählte, ins Sochbeutiche verfiel, sobald er in Eifer geriet. Als ich ihn fragte, wieviel Pferbe bie Witbois im August 1905 in Maltabobe geftohlen hatten, fagte er ernft: » Berr Major, im Rriege ftiehlt man nicht, ba nimmt man.« Balb barauf aber ergahlte er, bag fie in Kiriis-Oft Baffer geftoblen hätten und auf meine Frage: » Beftohlen ober genommen?« erwiderte er lachend: »Rein, bier haben wir geftohlen, benn wir mußten auf allen Bieren ans Baffer friechen, um ben bicht babei ftebenben beutiden Boften nicht zu weden. Und als er am nächften Tage eine Ausfage bes Glias überfette, Diefer habe irgendwo Ochfen gestohlen, und ich ihn verbefferte: »genommen«, da sagte er nur: »Rein, der Rerl, der ftiehlt.«"

Anzwischen mar der neue Witboi-Rapitan Raaf Witboi mit bem Reft seines Stammes über Schurfpeng nach Naosanabis am Elejantenfluß gezogen, in beffen Nähe er eine kleine Quelle fand. Dort hielt er fich bis Anfang Januar 1906 verborgen und floh, als er sich entbedt glaubte, nach Guben weiter. Unterwegs erreichten ihn am 27. Januar Boten Samuel Jaafs, die ihm die Aufforberung der beutiden Regierung überbrachten, fich zu unterwerfen. Daraufbin führte er feine Leute nach Nunub und ftellte fich bem Führer ber 1. Erfat-Rompagnie, Oberleutnant Babst, am 3. Kebruar 1906 mit 21 Männern und dreizehn Gewehren. Er wurde ebenso wie Samuel Zjaat erft nach Gibeon und später nach Windhut gebracht.

Die Banben lande unter= werfen fich.

Der Tod Hendrif Bitbois reichte inbessen in seiner Birfung weit über ben naberen im Bethanier Rreis seiner Anhänger hinaus: auch für die Banden, die sich seit dem Schlage von Nubib\*) noch vereinzelt im Nordbethanierlande herumtrieben, war die Kunde von bem Tobe bes alten Kapitans bas Zeichen jum Aufgeben bes Widerftandes.

> hier war die Berfolgung ber einzelnen Banden durch Batrouillen aufs eifrigste und vielfach mit Erfolg fortgesett worben. Go hatten Batrouillen ber Abteilung Maerder Ende September zwei siegreiche Gefechte im nördlichen Zarisgebirge, wobei zwölf hottentotten fielen. Die Glias-Bande, die nach bem Gefecht bei Nubib nach Nordosten ihren alten Schlupfwinkeln in der Gegend westlich Gibeon augeftrebt hatte, wurde am 12. Ottober von einer Batrouille unter Oberleutnant heres im oberen Tsub-Tale überfallen und mit schweren Berluften in die Flucht

<sup>\*)</sup> Scite 176.

geschlagen. Gin weiteres fiegreiches Gefecht hatte am 5. Oftober eine Batrouille ber Etappe Gibeon unter Leutnant Schulz im Rutip-Tale. Borub, ber nach bem Gefecht bei Rubib zwischen Zwartmodder und Baris burchgegangen mar, versuchte wiederholt Biebbiebstähle in ber Gegend von Urufis, murbe aber am 6. Ottober öftlich Dirichas von einer Baftarbratrouille unter Leutnant v. Linfingen verjagt. Andreas war mit einigen Baftards und feinem Orlog subwarts gezogen und versuchte fich zu Morenga burchzuschlagen, sobalb die Regenzeit bies geftattete. Die bei ihm befindlichen Baftarbs wollten sich Cornelius anschließen, stellten sich aber, ehe fie ihn erreichten, in Rubub. Was aus ihm felbft murbe, blieb zunächst unbekannt.

Die übrigen Banden beftimmten sowohl der zunehmende Mangel an Lebensmitteln, Die Bereitstellung ftarter beuticher Rrafte zu erneuter Sauberung bes Tjub- und Hubupgebiets und die allmählich durchdringende Nachricht vom Tobe Hendrik Withois bem Beispiel Samuel Maaks zu folgen. Runadit stellte fic Sebulon mit 105 Männern und 172 Weibern und Kindern, die beim Abgug hendrif Withois am Schwargrand verblieben maren, am 11. Dezember in Gibeon unter Abgabe von 49 Bewehren. Seinem Beispiel und ber perfonlichen Aufforberung bes zu ihm entsandten Samuel Raak folgte bemnächst Elias. Er ergab sich am 24. Dezember in Gibeon mit 58 Mannern und 69 Weibern und Rindern bem Oberleutnant v. Winterfeld. Bulest ftredte Gorub, ber ben beutschen Patrouillen in ben letten Monaten bes Jahres 1905 noch viel zu schaffen gemacht hatte, Ende Dezember mit über 20 Männern in Gibeon die Baffen.

Mit ber fast vollständigen Gefangennahme ber Trummer ber Bitbois Die Lage nach war bie Nicberwerfung biefes einft fo ftolgen Stammes, Die ber General v. Trotha neben ber Eroberung bes Hererolandes ftets als feine vornehmfte Aufgabe angesehen Im Bethanierlande ftand nur noch ber icon oft geschlagene, batte. burchgeführt. aber noch nie empfindlich genug gestrafte Cornelius im Felde, während sich im äußersten Often des Namalandes Simon Ropper mit seinem Anhang in der schwer zugänglichen Kalahari verftedt hielt. Die endgültige Niederwerfung diefer Gegner war indes nur noch eine Frage ber Zeit. Beniger gunftig war die Lage im Subbezirk, wo Johannes Chriftian, Morenga und Morris mit einem starken Anhang wohlbewaffneter Orlogleute noch ungebrochen und tampfbereit im Felbe standen, Ru beren Riedermerfung follte es noch größerer enticheibenber Schläge beburfen.

Tropbem hatte General v. Trotha bereits am 25. September ber heimischen Rriegsleitung melben fonnen, daß er die Lage für fo weit geflärt erachte, baß fein längeres Berbleiben nicht mehr erforderlich fei. Seinem Antrage, die Beimreise antreten ju burfen, murbe burch eine Allerhöchste Rabinettsordre vom 2. November stattgegeben.

Schon vorher hatte ber General bas Land in vier Bezirke: Nordbethanien, Often. Trotha teilt Namaland, Subbegirf und Subetappengebiet geteilt. Jeber Begirf erhielt einen ben Rriege-Befchlshaber und eine nach ber Größe und nach ben noch zu bewältigenden Aufgaben Begirte ein.

ber Unters werfung ber Mithois.

schauplay in

bemeffene Befatung. Im einzelnen war die beabsichtigte Truppenverteilung folgende:

- a) Begirk Nordbethanien: Major Meister, II. Bataillon 2. Felbregiments, 2. Ersattompagnie, 6. Batterie, Halbbatterie Nabrowsti.
- b) Bezirk Oft-Namaland: Major v. Estorff, I. Bataillon 2. Felbregiments, Abteilung Lengerfe (7. 8./2, 7. Batterie), 1. Ersatsompagnie, 3. 5. Batterie, Halbbatterie v. Winterfeld. 2/2 Maschinengewehrabteilung Nr. 1.
- c) Subbezirf: Oberftleutnant van Semmern, 2. Kompagnie 1. Felbregiments, 9. Kompagnie und IV. Bataillon 2. Felbregiments, Ersattompagnien 3 und 3a. 2., 8., 9. Batterie, Maschinengewehrabteilung Nr. 2.
- d) Südetappengebiet: Major Buchholz, 4. Erfatiompagnie, 1., 5. Etappentompagnie.

General v. Trotha begab sich am 9. November von Reetmannshoop nach Lüberit-

e) Rur Berfügung bes Hauptquartiers: 7. Kompagnie 1. Kelbregiments. Alle übrigen Truppen befanden fich im Norden ober im Ctappendienft.\*)

General nach Deutsch: land surud.

v. Trotha tehrt bucht und schiffte fich bort am 19. ein, nachdem er seinem Nachfolger, bem Oberften Dame, bie Beichäfte übergeben batte, ber als ältefter im Schutgebiet verbleibenber 19. Rovember. Offizier Allerhöchften Orts mit ber Beiterführung ber Operationen beauftragt wurde. Mit dem General v. Trotha verließ auch der bisherige Generalftabschef, Oberftleutnant v. Rebern, ben Rriegsschauplat. Seine Vertretung ging bis jum Gintreffen feines Nachfolgers, Majors Scherbening, auf ben nächstältesten Generalftabsoffizier bes Hauptquartiers, Hauptmann Salzer, über.

> Als der General im Juni 1904 den Oberbefehl über die sudwestafrikanische Schuttruppe übernahm, mar bie Erhaltung bes Schutgebietes für bas Deutsche Reich noch ernstlich gefährbet. Nach ben ohne Ergebnis verlaufenen Overationen in ben Oniatibergen mar die Siegeszuversicht und ber Übermut ber Bereros aufs höchfte gestiegen. Mit ber Frische und Tatfraft eines Dreifigjährigen mar ber fast sechzigjährige General an feine schwierige Aufgabe herangetreten, zu ber ihn bas Bertrauen seines Allerhöchsten Rriegsherrn berufen hatte. Raum zwei Monate nach bem Eintreffen bes neuen Oberbefehlshabers im Schutgebiet hatte ben gefährlichen und übermutigen Gegner am Baterberge ber vernichtenbe Schlag getroffen. Durch eine Berfolgung, bie mit einer Rudfichtslofigfeit und Energie ohne gleichen bis jum äußerften burchgeführt murbe, und bie jeben Solbaten mit hober Bewunderung erfüllen muß, mar es wenige Bochen fpater gelungen, die Biderftanbsfraft bes Bereroftammes vollständig und endgultig zu brechen. Auf jenem fur alle Reiten benkwürdigen Zuge ins Sandfeld hatte ber beutsche Suhrer fast Übermenschliches von feinen Reitern forbern muffen, - - weil ber Rrieg es verlangte. Bis jum letten

<sup>\*)</sup> Anlage 3.

Hauch von Roß und Reiter war der Feind verfolgt worden. Aber nicht nur ohne Murren und Zagen, nein, mit Stolz und Freudigkeit hatte der deutsche Reiter sein Letzes hergegeben, in dem erhebenden Bewußtsein, daß seine Leiden auch die Leiden seines höchsten Führers waren. Alle Not, alle Entbehrungen und Beschwerden hatte der General mit seinen Reitern geteilt, in der Hige des Tages hatte er mit ihnen die Qualen des Durstes ausgestanden und in der Kälte sternklarer Nächte hatte er, der höchste Führer, auf dessen Schultern die ganze Last und Schwere der Bersantwortung seines hohen Amtes ruhte, wo Not an Mann war, wie der letzte Reiter, mit dem Gewehr im Arm Posten gestanden. Ein solches Beispiel hatte des tiesen Eindruckes auf die Truppe nicht versehlt und diese zu Taten besähigt, die mit Recht allenthalben Staunen hervorriesen.

Noch im Rampfe mit den Hereros war dem beutschen Oberbefehlshaber burch die Erhebung ber hottentotten unter hendrif Witboi eine neue, noch ichwerere Aufgabe erwachsen. Mit unverminderter Spannfraft trat er auch an biese heran. Fast unüberwindlich ichienen bie Schwierigfeiten, die ber hottentottenfrieg durch die Bafferarmut, die gewaltige Ausbehnung bes Rriegsichauplates, bas gehlen jeglicher Bertehrsverbindungen und nicht zulest burch einen wohlbewaffneten, die hereros an Rriegsgewandheit und Beweglichkeit noch übertreffenden Gegner ber beutschen Rriegführung entgegenstellte. Allein für ben General v. Trotha gab es feine Schwierigkeiten, fie waren für ihn nur bagu ba, um übermunden zu werben. Trot aller hemmniffe und Reibungen, bie fich ihm in ben Beg ftellten und bie feine wohlerwogenen Plane und Abfichten nur ju oft über ben Saufen marfen, ja, häufig ftarter als menschliches Konnen erschienen - trop aller biefer hemmnisse hielt er mit unbeugsamer Energie und Bähigkeit unbeirrt an bem fest, was er fich jum Ziele gesetzt hatte. Dem unerschutterlichen Willen einer ftarten Berfonlichteit an ber Spige mar es in erfter Linie gu banten, wenn es auf einem Kricasschauplat von folch gewaltiger Ausbehnung überhaupt möglich wurde, in die friegerische Tätigfeit ber gablreichen, weit im Lande gerftreut frebenden beutichen Abteilungen gielbewußtes, einheitliches und planmäßiges handeln zu bringen und bie Dacht bes gefährlichften Gegners ber beutschen herrschaft endgültig zu brechen.

Nach kaum siebzehnmonatlicher Tätigkeit im Schutzgebiete hatte ber General v. Trotha das Ziel im wesentlichen erreicht. Das Schutzgebiet war bis auf den süblichsten Bezirk von neuem dem deutschen Baterlande erobert und die noch vor kurzem gestährbete Herrschaft des deutschen Reiches konnte als dauernd gesichert angesehen werden. Niemand konnte jetzt noch im Ernst an eine schwächliche Preisgabe des blutsgetränkten Bodens denken.

Die hingebende und aufopferungsvolle Tätigkeit des Generalleutnants v. Trotha im Dienste von Kaiser und Reich verdient den warmen Dank des Vaterlandes.



### Anlage 1.

### Droklamation

## des Generals v. Trotha an das Volk der Hottentotten

vom 22. April 1905.

"Un die aufständischen Sottentotten.

Der mächtige, große beutsche Raiser will bem Bolf ber Hottentotten Gnabe gewähren, daß benen, die sich freiwillig ergeben, das Leben geschentt werbe. Rur folche, welche bei Beginn bes Aufftandes Beife ermorbet ober befohlen haben, daß fie ermordet werden, haben nach dem Gefet ihr Leben verwirkt. Dies tue ich Guch tund und sage ferner, daß es den wenigen, welche sich nicht unterwerfen, ebenso ergeben wird, wie ce bem Bolt der Hereros ergangen ift, das in seiner Berblendung auch geglaubt hat, es könne mit bem mächtigen beutichen Raifer und dem großen beutschen Bolt erfolgreich Krieg haben. Ich frage Guch, wo ift heute bas Bolt ber hereros, wo find heute seine häuptlinge? Samuel Maharero, der einst Tausende von Rindern fein eigen nannte, ift, gebest wie ein wildes Tier, über die englische Grenze gelaufen; er ift fo arm geworden wie ber armfte ber Felbhereros und befitt nichts mehr. Ebenso ift es den anderen Großleuten, von denen die meiften das leben verloren haben, und bem gangen Bolf ber Hereros ergangen, bas teils im Sandfeld verhungert und verdurftet, teils von beutichen Reitern getotet, teils von ben Owambos gemordet ist. Richt anders wird es dem Bolf der Hottentotten ergeben, wenn es fich nicht freiwillig ftellt und feine Baffen abgibt. Ihr follt tommen mit einem weißen Tuch an einem Stod mit Gueren gangen Berften, und es foll Euch nichts geschehen. Ihr werbet Arbeit befommen und Roft erhalten, bis nach Beendigung bes Krieges ber große beutsche Raifer die Berhältniffe fur bas Bebiet neu regeln wird. Wer hiernach glaubt, daß auf ihn die Gnade feine Anwendung findet, der foll auswandern, benn wo er fich auf deutschem Gebiet bliden läßt, da wird auf ihn geschoffen werden, bis alle vernichtet find. Für die Auslieferung an Ermordung Schuldiger, ob tot oder lebendig, fete ich folgende Belohnung: Für Bendrit Witboi 5000 Mart, Sturmann 3000 Mart, Cornelius 3000 Mark, für die übrigen schuldigen Führer je 1000 Mark."

gez. Trotha.



# Unlage 2.

Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Ansang April bis Ende September 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Unterofsiziere und Mannschaften der Schutztruppe.

| Lfd.<br>Rr.                      | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad                                            | Name                                                                   | Schuttruppen-<br>verband                                              | Früherer Truppenteil                                                                                                                               | Be:<br>mertungen |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| A. Sefallen:                     |          |                                        |                                                       |                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                    |                  |  |  |  |  |  |
| 1<br>2                           | 2. 4.05  | Gefecht bei<br>Zandmund                | Bizefeldwebel<br>Reiter                               | Nobel<br>Ricyte                                                        | Erf. Romp. 3a  <br>9/2                                                | Inf. Regt. Nr. 16<br>Ulan. Regt. Nr. 8                                                                                                             |                  |  |  |  |  |  |
| 3<br>4                           | 2. 4.05  | Gefecht füdlich<br>Kub                 | Unteroffizier<br>Reiter                               | Bornmann<br>Werner                                                     | Signal-Abtlg.                                                         | Drag. Regt. Nr. 5.<br>Inf. Regt. Nr. 96.                                                                                                           |                  |  |  |  |  |  |
| 5                                | 2. 4.05  | Gefecht bei<br>Karakowisa              | Reiter                                                | Şartmann                                                               | 11/1                                                                  | Ulan. Regt. Nr. 11                                                                                                                                 |                  |  |  |  |  |  |
| 6<br>7<br>8<br>9                 | 7. 4.05  | Gefecht füblich<br>Rarubas             | Sergeant<br>San. Sergt.<br>Gefreiter<br>Reiter        | Berghammer<br>Jürgens<br>Wehle<br>Friedel                              | Erf. Romp. 3a                                                         | Bayr. Inf. Leib-Regt.<br>Füf. Regt. Rr. 73.<br>Drag. Regt. Rr. 22.<br>Inf. Regt. Rr. 141                                                           |                  |  |  |  |  |  |
| 10<br>11<br>12                   |          |                                        | 5<br>9<br>8                                           | Raffenberger<br>Marx<br>Reinede                                        | \$<br>\$                                                              | Bayr. 1. Chev. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 152<br>Inf. Regt. Nr. 77                                                                                    |                  |  |  |  |  |  |
| 18<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | 7. 4.05  | Gefecht bei<br>Ranibtobis              | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter      | Bimmer<br>Dertwig<br>Rönnede<br>Schwarzin<br>Durflog<br>Rögel<br>Krebs | 1/2<br>1/2<br>2/2<br>1/2<br>Erf. Romp. 2a<br>1/2<br>1/2               | Houf. Regt. Rr. 19<br>Bion. Bat. Rr. 5<br>Inf. Regt. Rr. 75<br>Inf. Regt. Rr. 44<br>Fuf. Regt. Rr. 80<br>Bion. Bat. Rr. 16<br>2. Gard. Regt. 3. F. |                  |  |  |  |  |  |
| 19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24 | 7. 4.05  | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Geidams | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter      | Bandermann<br>Heuer<br>Schümann<br>Bernthaler<br>Mevius<br>Stein       | 2. Feldtel. Abt.<br>Erf. Romp. 3a<br>1. Et. Romp.<br>2. Feldtel. Abt. | Tel. Bat. Ar. 2<br>Inf. Regt. Ar. 97<br>Bion. Bat. Ar. 9<br>Bayr. 8. Bion. Bat.<br>Inf. Regt. Ar. 140                                              |                  |  |  |  |  |  |
| 25<br>26<br>27<br>28             | 13. 4.05 | Gefecht bei<br>Tfannarob               | Oberveterinär<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Hagemeier<br>Kraah<br>Weimar<br>Käfeberg                               | 1. Feldtel.Abt.                                                       | Feldart. Regt. Rr. 27<br>Kür. Regt. Rr. 6.<br>Inf. Regt. Rr. 122.<br>Inf. Regt. Rr. 92                                                             |                  |  |  |  |  |  |

| Lfd.<br>Nr.                      | Datum                     | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad                                       | Rame                                                      | Schuttruppen-<br>verband                 | Früherer Truppenteil                                                                                                         | Be:<br>mertunger |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 29                               | 13. <b>4</b> . 05         | Überfall von<br>Ondekaremba                 | Reiter                                           | <b>R</b> rebs                                             | :                                        | Train:Batl. Nr. 1                                                                                                            | Im Rorber        |
| 30                               | 18. 4.05                  | Gefect bei<br>Biffeport                     | Unteroffizier                                    | Beichert                                                  | 3. Erf. Romp.                            | Drag. Regt. Rr. 2                                                                                                            |                  |
| 31<br>32<br>33                   | 27. 4.05                  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Huams        | Oberleutnant<br>Gefreiter<br>Reiter              | v. Bülow<br>Ropi <b>ş</b> fi<br>Wendt                     | 10/2                                     | Drag. Regt. Nr. 18<br>Bez. Roo. Kofel<br>8. Garde-Regt. z. F.                                                                |                  |
| 84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89 | 26./27. <b>4</b> :-<br>05 | Gefecht bei<br>Ganams                       | Cergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Groth<br>Bolduan<br>Damering<br>Ralus<br>Herrmann<br>Hopf | 11/2                                     | Inf. Regt. Rr. 98<br>Inf. Regt. Rr. 14<br>Bez. Koo. Coesfeld<br>Bez. Koo. Breslau<br>Pion. Batl. Rr. 9<br>Drag. Regt. Rr. 14 |                  |
| 40                               | 27. 4.05                  | Patrouillen:<br>gefecht öftlich<br>Rarichab | Reiter                                           | Schemschies                                               | 1/2                                      | Füß. Regt. Nr. 88                                                                                                            |                  |
| 41<br>42                         | 8. 5.05                   | Gefecht am<br>Ganachab                      | Reiter<br>;                                      | Dobers<br>Şahn                                            | 1. Et. Romp.<br>1. Eisenb. Baus<br>Romp. | Leib-Huf. Regt. Rr. 2<br>Pion. Batl. Rr. 1                                                                                   |                  |
| 48<br>44                         |                           |                                             | :<br>:                                           | Kaulbars<br>Luzynsti                                      | 1. Et. Romp.<br>1. Eisenb. Baus<br>Komp. | Inf. Regt. Nr. 152<br>Bion. Batl. Nr. 3                                                                                      |                  |
| 45<br>46                         |                           |                                             | s<br>s                                           | Nowraty<br>Sajadaţ                                        | 1. Et. Romp.                             | Inf. Regt. Nr. 20<br>Bez. Kdo. Bitterfeld                                                                                    |                  |
| 47                               | 10. 5.05                  | Bei Holoog                                  | Reiter                                           | Jakoby .                                                  | Erf. Komp. 3a                            | Inf. Regt. Rr. 150                                                                                                           |                  |
| 48<br>49                         | 12. 5.05                  | Gesecht am<br>Kuiseb-Fluß                   | Sergeant<br>Gefreiter                            | Schäfer<br>Heimlich                                       | Erj. Romp. 1a<br>2. Rol. Abt.            | Feldart. Regt. Rr. 16<br>Gren. Regt. Rr. 10                                                                                  |                  |
| 50                               | 17. 5.05                  | Gefecht bei<br>Rowes                        | Oberleutnant                                     | Haering                                                   | 1. Funkentel.<br>Abt.                    | Inf. Regt. Rr. 168                                                                                                           |                  |
| 51<br>52<br>53                   |                           | AJIUCD                                      | Unteroffizier<br>Reiter                          | Stahn<br>Lengowsfi<br>Bitter                              | 5. Batt. 1. Funfentel. Abt.              | Gifenb. Regt. Nr. 2<br>Kür. Regt. Nr. 5<br>Inf. Regt. Nr. 140                                                                |                  |
| 54                               |                           | ·                                           | s                                                | Girob                                                     | 5. Batt.                                 | Feldart. Regt. Kr. 12<br>zulett Bez. Koo.<br>II Dresden                                                                      |                  |
| 55                               |                           |                                             | s.                                               | Pellwig                                                   | ;                                        | Feldart. Regt. Nr. 58                                                                                                        |                  |
| 56<br>57                         |                           |                                             | ;                                                | Rrüger<br>Thiod                                           |                                          | Feldart. Schießschule                                                                                                        |                  |
| ٠,                               |                           |                                             | 5                                                | Thies                                                     | •                                        | Luftschiff. Batl.                                                                                                            |                  |

| Lfd.<br>Nr.                                                    | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                         | Dienstgrad                           | Rame                                                                       | Schuttruppen:<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                 | Be:<br>mertungen                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 58<br>59                                                       | 19. 5.05 | Gefecht bei<br>Leukop                                       | Feldwebel<br>Unteroffizier           | Schnalfe<br>Delze                                                          | 8. Batt.<br>2. Funfentel.<br>Abt.                            | Feldart. Regt. Rr. 66<br>Inf. Regt. Rr. 60                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
| 60                                                             | 21. 5.05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Leistord                     | Sergeant                             | Baafch                                                                     | 12/2                                                         | Inf. Regt. Nr. 187                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65                                     | 23. 5.05 | Überfall öftlich<br>ber Rarras<br>berge                     | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Lupp<br>Radoch<br>Rerften<br>Schneider<br>Schöps                           | 11/2                                                         | Füf. Regt. Ar. 80<br>Pion. Batl. Ar. 5<br>Gren. Regt. Ar. 6<br>Inf. Regt. Ar. 128<br>Inf. Regt. Ar. 153                                                                                                                                              |                                                                                        |
| 66                                                             | 9. 6.05  | Gefecht bei<br>Atis                                         | Leutnant                             | v. Berjen                                                                  | 1. Feld-Rol.<br>Abt.                                         | Gren. Regt. Rr. 4                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
| 67                                                             | 12. 6.05 | llberfall<br>zwischen<br>Schambocz<br>berg und<br>Plattbeen | Reiter                               | Wolter                                                                     | 12/2                                                         | Bion. Batl. Rr. 18                                                                                                                                                                                                                                   | ·                                                                                      |
| 68<br>69                                                       | 13. 6.05 | Zwischen Omis<br>tare und Ofus<br>warumende                 |                                      | Arnold<br>Riewel                                                           | 1. Feld-Rol.<br>Abt.                                         | 1 Garde:Regt. 3. F.<br>Gren. Regt. Nr. 1.                                                                                                                                                                                                            | 3m Norben                                                                              |
| 70                                                             | 14. 6.05 | Bei Kanibes                                                 | Leut. d. Ref.                        | v. Trotha                                                                  | 2/2                                                          | Inf. Regt. Ar. 181                                                                                                                                                                                                                                   | Bährend<br>einer Ber-<br>hanblung<br>mit Corne-<br>lius hinter-<br>ruds er-<br>fcoffen |
| 71                                                             | 14. 6.05 | Marjd Rowas<br>—Seeis                                       | Unteroffizier                        | Waschinsty                                                                 |                                                              | Garde-Kür. Regt.                                                                                                                                                                                                                                     | Im Norben                                                                              |
| 72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82 | 17. 6.05 | Gefecht bei<br>Narus                                        | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Miffoweit Fischer Schulz Stache Werner Beyer Erber Eriffen Jost Rießwetter | 3. Erf. Romp. 11/2 2. Batt. 3. Erf. Romp. 11/2 3. Erf. Romp. | Bion. Batl. Rr. 16<br>Gren. Regt. Rr. 7.<br>Bion. Batl. Rr. 5<br>Inf. Regt. Rr. 20<br>Inf. Regt. Rr. 24.<br>Gren. Regt. 3. Bf. Rr. 3<br>Bion. Batl. Rr. 6<br>Ouf. Regt. Rr. 5<br>Bion. Batl. Rr. 19<br>Bayr. 2. Feldart. Regt.<br>Bion. Batl. Rr. 19 |                                                                                        |

| Lfd.<br>Rr.                      | <u> Patum</u>         | Ort,<br>Gelegenheit                                    | Dienstgrad                                             | Rame                                                                       | Schuştruppen-<br>verband                           | Früherer Truppenteil                                                                                                                                         | Be:<br>mertungen |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88 | 17. 6.05              | Gefecht bei<br>Rarus                                   | Reiter                                                 | Meier<br>Rapileşti<br>Bāhler<br>Preuße<br>Schiller<br>Stachowiaf<br>Wipper | 2. Batt. 3. Erf. Romp. 2. Batt. 3. Erf. Romp. 11/2 | Bayr. Inf. Regt. Rr. 21<br>Drag. Regt. Rr. 2<br>Pion. Batl. Rr. 19<br>Feldart. Regt. Rr. 68<br>Inf. Regt. Rr. 68<br>Befl. Amt VII. A.K.<br>Inf. Regt. Rr. 69 |                  |
| 90<br>91<br>92<br>93<br>94       | <b>26./28. 6</b> . 05 | Gefechte bei<br>Reidorus                               | Büchsenmacher<br>Hauptmann<br>Aff. Arzt<br>Bize-Feldw. | Bentgraf<br>Bichler<br>Dr. Horn<br>Sonntag                                 | 8. Erf. Romp.  1. Et. Romp.  9. Romp. 2            | Gew. Kabr. Spandau<br>Württ. Feldart. Regt.<br>Rr. 49<br>Fuhart. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 106                                                           |                  |
| 95<br>96                         | 1. 7.05               | Berfolgungs.                                           | Sergeant<br>Reiter<br>Gefreiter                        | Şuhnftod<br>Schmidt<br>Stöhr                                               | 1. Et. Komp.<br>9/2                                | Inf. Regt. Ar. 26<br>Kür. Regt. Ar. 6<br>Bez. Kdo. Friedberg                                                                                                 |                  |
| 97<br>98                         | 3. 7.05               | gefecht nach<br>Reidorus<br>Auf Batrouille             | Reiter                                                 | Bufe<br>Bintod                                                             | Q/1                                                | Inf. Regt. Rr. 71                                                                                                                                            | Am Norben        |
| 99                               | S. 1.00               | fübl. bes<br>Ofarufu-<br>Berges<br>Überfall<br>Station | Reiter                                                 | Biplad<br>Wintelhag                                                        | 6/1<br>Erf. Romp. 4a                               | Gren. Regt. Ar. 6<br>Huf. Regt. Ar. 9.                                                                                                                       | 2m Moroge        |
| 100<br>101<br>102<br>103         | 7. 7.05<br>10. 7.05   | wache bei<br>Waltahöhe<br>Auf Pferde:                  | Reiter<br>:<br>:<br>Reiter                             | Bunge<br>Hoppad)<br>Tiemann<br>Geste                                       | 2. Erf. Romp.                                      | Gren. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 42<br>Orag. Regt. Rr. 16<br>Ouf. Regt. Rr. 5                                                                             |                  |
| 10 <del>4</del>                  | 17. <b>7</b> . 05     | posten bei Kas<br>nas<br>Überfall<br>zwischen Kas      | Gefreiter                                              | Bartholomac                                                                | Waschinen:<br>Gew. Abtlg. 2                        | Inf. Regt. Nr. 88                                                                                                                                            |                  |
| 105<br>106                       |                       | nibeam und<br>Gaibes                                   | Reiter                                                 | Linz<br>Mannsperger                                                        | ;<br>;                                             | Bayr. Felbart. Regt.<br>Nr. 9<br>Felbart. Regt. Nr. 65                                                                                                       |                  |
| 107                              |                       |                                                        | s                                                      | Werfinger                                                                  | s                                                  | Felbart. Regt. Nr. 47,<br>zuleşt Bez. Kdo.<br>I Mülhaufen                                                                                                    |                  |

| fb.<br>tr. | Do  | itum  | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrab            | Rame              | Schuttruppen:<br>verband           | Früherer Truppenteil                                     | Be-<br>mertungen |
|------------|-----|-------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 18         | 18. | 7. 05 | Auf Batrouille<br>bei Haruchas               | Reiter                | Zahn              | 2. Funken=<br>Abtlg.               | Feldart. Regt. Nr. 81                                    |                  |
| 9          | 20. | 7. 05 | Auf Patrouille<br>ander Konkips              | ·                     | Anauer            | H <b>albba</b> tterie<br>Stuhlmann | 1. Bayr. Chevaul.<br>Regt.                               |                  |
| 0          |     |       | Mündung                                      | Reiter                | Şamann            | ,                                  | Feldart. Regt. Nr. 13                                    |                  |
| .1         | 26. | 7. 05 | Auf Ritt Sands<br>fontein — Ras<br>mansdrift | Seneral=Ober=<br>arzt | Sedlmanr          | Kommando d.<br>Schuttruppe         | Sāchf. Karabiniers<br>Regt.                              |                  |
| 2          | 19. | 8. 05 | Gefecht bei<br>Kawigaus                      | Reiter                | .Deffe            | 9. <b>Batt</b> .                   | Feldart. Regt. Nr. 68                                    |                  |
| .3         | 26. | 8. 05 | Auf Batrouille<br>bei Korako:<br>rabis       |                       | Freudenreich      | 3/2                                | Ulan. Regt. Nr. 9, 3us<br>leht Bez. Abo. Neus<br>ftrelih |                  |
| 4          | 26. | 8. 65 | Auf Batrouille<br>füdlich Rofos              |                       | Fiebig            | 7/2                                | Pion. Batl. Nr. 6                                        |                  |
| 5          | 3.  | 9. 05 | Auf Batrouille<br>bei Guruma=<br>nas         | San. Sergt.           | Rüller            |                                    | Sächs. Inf. Regt.<br>Nr. 105                             |                  |
| 6          | 5.  | 9. 05 | Auf Batrouille<br>bei Osombos<br>Orutjindo   | Unteroffizier         | Brec              | 4. Batt. Halb:<br>batt. Madai      | Kür. Regt. Nr. 5                                         | Im Norben        |
| 7          | 9.  | 9. 05 | Auf Batrouille<br>zwischen Was-              | Reiter                | Boer .            | 2. Feld=Telegr.<br>Abtlg.          | huf. Regt. Nr. 4                                         |                  |
| .8         |     |       | ferfall und<br>Uchanaris                     | 3                     | SQ0(I             | ,                                  | Man. Regt. Nr. 19                                        |                  |
| 9          | 11. | 9. 05 | Auf Patrouille<br>bei Haruchas               |                       | Buhr<br>Wettges   | 6. Batt.<br>2. Erf. Romp.          | Füf. Regt. Rr. 35<br>Drag. Regt. Rr. 16                  |                  |
| 20<br>21   | 13. | 9. 05 | Gefecht bei Rus<br>bib                       | Sergeant<br>Reiter    | Groß<br>Hauptmann | Erf. Rom. 1a<br>4/2                | Inf. Regt. Nr. 82<br>Füß. Regt. Nr. 90                   |                  |
| 22         | 21. | 9. 05 | Beim Überfall<br>Station<br>Schambockberg    | San. Gefreiter        | Rehler            | 11/2                               | Train=Batl. Rr. 6, zu=<br>le <b>h</b> t Bez.Koo. Breslau |                  |
| 23         | 23. | 9. 05 | Beim Überfall<br>der Signal=                 | •                     | Müller            | Feldfign.<br>Abtlg.                | Ulan. Regt. Nr. 20                                       |                  |
| 24         |     |       | station Das                                  | Gefreiter             | Jurischat         | 40/0                               | Inf. Regt. Rr. 59                                        |                  |
| 25<br>26   |     |       |                                              | Reiter                | Eder<br>Hornoff   | 12/2                               | Bayr. 1. Pion. Bat.<br>Inf. Regt. Nr. 111                |                  |

| Lfd.<br>Rr. | Datum    | Ort,<br>Geleg <b>enhe</b> it | Dienstgrad          | Rame                  | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                            | Be-<br>mertungen |
|-------------|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 127         | 23. 9.05 | Beim Überfall                | Reiter              | Kühne                 | 3. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Rr. 47                               |                  |
| 128         |          | der Signal.<br>Station Das   | s                   | Rauch                 | 9. <b>Batt.</b>          | 2. <b>Garde : Fe</b> ld <b>: Art</b> .<br>Regt. |                  |
| 129         |          |                              | s                   | Rothe                 | 12 2                     | Feld-Art. Regt. Rr. 64                          |                  |
| 130         | 24. 9.05 | Auf Patrouille<br>bei Hardab | £                   | Etremlau              | 1. Erf. Nomp.            | Füs. Regt. Nr. 38                               |                  |
| 181<br>182  | 29. 9.05 | Bei Naru <b>ch</b> as        | Gefreiter<br>Reiter | Boscer<br>Boigtländer | Erf. Nomp. 1 a           | Inf. Regt. Nr. 98<br>Ulan. Regt. Nr. 18         |                  |

# B. Vermißt:

| 1 | 23. | 4. 05 | Rowas                                  | Reiter        | Raden       | 3. Kol. Abt.              | 3nf. Regt. Rr. 106        |
|---|-----|-------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | 17. | 5. 05 | Gefecht bei<br>Kowes                   | Unteroffizier | Grundmann   | 5. Batt.                  | 1. Leib- ֆuf. Regt. Ar. 1 |
| 3 | 1.  | 6.05  | <b>Ota</b> handja                      | Unteroffizier | Reperdierts | Distriftsamt<br>Ctahandja | Garde=Fū∫. Regt.          |
| 4 | 22. | 7.05  | In der Rähe<br>des Großen<br>Bruffaros | Reiter        | Sierle      | 3/2                       | Suf. Regt. Nr. 16         |

### C. Verwundet:

|    |                   |                                        | •         | . Detwand           | c.               |                                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 7. 4.05           | Gefecht bei Ras<br>nibkobis            | Stabéarzt | Dr. Brodel:<br>mann |                  | Inf. Regt. Rr. 169                                       |
| 2  |                   |                                        | Reiter    | Alt                 | 1/2              | Ulan. Regt. Rr. 10                                       |
| 3  |                   |                                        | *         | Berlmann            | ,                | lllan. Regt. Rr. 8                                       |
| 4  |                   |                                        | 3         | Aretichmer          |                  | Pion. Batl. Nr. 5                                        |
| 5  | 7. 4.05           | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Geidams | Gefreiter | Enfile              | 2. Feldtel. Abt. | Ulan. Regt. Rr. 19<br>zuleşt Bez. Kdo.<br>Donaueschingen |
| 6  | 7. 4.05           | Gefecht füdlich                        | Reiter    | Kahl                | 9. <b>B</b> att. | Feldart. Regt. Nr. 48                                    |
| 7  |                   | Rarubas                                | ;         | Rüfter              | Erf. Romp. 3a    | Inf. Regt. Rr. 25                                        |
| 8  |                   |                                        | s         | Schäfer             |                  | Inf. Regt. Rr. 141                                       |
| 9  |                   |                                        | :         | Schäfer             | ;                | Inf. Regt. Rr. 172                                       |
| 10 | 13. <b>4</b> . 05 | Gefecht bei                            | Gefreiter | Köttgen             | 1. Feldtel. Abt. | Drag. Regt. Rr. 15                                       |
| 11 |                   | Tjannarob                              | Reiter    | Dietrich            | ŗ                | Tel. Batl. Nr. 1                                         |
| 12 |                   |                                        |           | Laas                |                  | Tel. Batl. Rr. 3                                         |
| 13 |                   |                                        | ;         | Reff                | s                | Tel. Batl. Nr. 8                                         |
|    |                   | ļ                                      | l         | 1                   | 1                | l l                                                      |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad      | Name                                           | Schußtruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                                                        | Be-<br>merfungen |
|-------------|------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 14          | 21. 4.05   | Auf Pferdes<br>transport bei<br>Kiriis    | Reiter          | Effer                                          | 8. <b>Ba</b> tt.         | Feldart. Regt. Nr. 67                                                       |                  |
| 15          | 24. 4.05   | Bei Ranabis                               | Reiter          | Gerhardt                                       | 4. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Nr. 116 zu-<br>lest Bez. Ado. Worms                              |                  |
| 16          | 26./27. 4. | Gefechte bei                              | Leutnant        | Epel                                           | 12/2                     | Drag. Regt. Nr. 7                                                           |                  |
| 17          | 05         | Ganams                                    | Oberveterinar   | Gottfcalt                                      | <b>3</b>                 | Feldart. Regt. Nr. 64                                                       |                  |
| 18          |            |                                           | Gefreiter       | <b>Şain</b>                                    | 11/2                     | Bez. Roo. Liegnis                                                           |                  |
| 19          |            |                                           | Reiter          | Bader                                          | ş                        | Leib:Drag. Regt.<br>Nr. 20                                                  |                  |
| 20          |            |                                           | s               | Gerstetter                                     | 12/2                     | Inf. Regt. Ar. 127<br>zulest Bez. Kdo.<br>Heilbronn                         |                  |
| 21          |            |                                           | s               | Heifing                                        | 11/2                     | Inf.Regt.Nr.16 zulest<br>Bez. Koo. Dortmund                                 |                  |
| 22          |            |                                           | 3               | Imm                                            | ş                        | Inf. Regt. Rr. 155                                                          | Ì                |
| 23          |            |                                           | :               | Rubis                                          | ş                        | Pion. Batl. Nr. 7                                                           | i                |
| 24          |            |                                           | :               | Mayer                                          | 12/2                     | Inf. Regt. Rr. 111                                                          |                  |
| 25          |            |                                           | :               | Mint                                           | 11/2                     | Füs. Regt. Nr. 38                                                           |                  |
| 26          |            | İ                                         | ,               | Rückert                                        | 12/2                     | Inf. Regt. Rr. 122                                                          |                  |
| 27          |            |                                           | :               | Thölen                                         | 11/2                     | Inf. Regt. Nr. 91                                                           |                  |
| 28          | 27. 4.05   | Batrouissen:                              | Leutnant        | Fischach                                       | 10/2                     | Bapr. 9. 3nf. Regt.                                                         | 1                |
| 29          |            | gefecht bei<br>Huams                      | Unteroffizier   | Bell                                           | s                        | Bayr. 1. Inf. Regt.<br>zulest Bez. Kdo.<br>Wünchen                          |                  |
| 30          |            |                                           | s               | Beterjen                                       |                          | Drag. Regt. Nr. 13                                                          |                  |
| 31          |            |                                           | Gefreiter       | Pohl                                           | ±                        | Rdo. d. Oftafiat. Bes.<br>Brig. zule <b>h</b> tBez. <b>A</b> do.<br>Liegnih |                  |
| 32          |            |                                           | Reiter          | Reinte                                         | :                        | Suf. Regt. Rr. 16                                                           |                  |
| 33          | 8. 5.05    | Gefechte am                               | Hauptmann       | v. Happard                                     | 1. Et. Komp.             | Gren. Regt. Rr. 1                                                           |                  |
| 34          |            | Ganachab                                  | Unteroffizier   | Gutiche                                        |                          | Man. Regt. Nr. 10                                                           | <b>l</b> .       |
| 35          |            |                                           | Reiter          | Dreier                                         |                          | Pion. Batl. Nr. 3                                                           | <u> </u>         |
| 36          |            |                                           | Ţ.              | Figner                                         | :                        | Feldart. Regt. Rr. 7                                                        | l                |
| 37          |            |                                           |                 | Schöning .                                     | s                        | Bez. Ado. Burg                                                              | i                |
| 38          | 11. 5.05   | Gefecht am<br>Eifeb=Fluß<br>östlich Epata | Oberleutnant    | Gr.v.Schweids<br>nit u. Krain<br>Frhr.v.Kauder |                          | 2.Garde-Feldart.Hegt.                                                       | 3m Norben        |
| 39          | 12. 5.05   | Gefecht bei So:                           |                 | v. Rofenberg                                   | 2. Rol. Abt.             | Feldart. Regt. Nr. 61                                                       |                  |
| 40          |            | fasis am Gaob                             |                 | v. Linfingen                                   | 5. Kol. Abt.             | Feldart. Regt. Rr. 46                                                       |                  |
| 41          |            |                                           | Unteroffizier   | Klepsch)                                       | Erj. Komp. 1a            | Feldart. Regt. Nr. 48                                                       |                  |
| 42          |            | :                                         | Unteroff. d. L. | Shulz                                          | Etappe<br>Rauchas        | Gren. Regt. Rr. 101                                                         |                  |

| Lfd.<br>Nr.                                                    | <b>Latum</b>               | Ort,<br>Gelcgenheit              | Dienstgrad                                           | Rame                                                                                                                   | Schuttruppen:<br>verband                                                            | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                              | Be-<br>mertungen                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 48<br>44<br>45<br>48<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>58 | 12. 5.05                   | Gefecht bei Po-<br>fafis am Goab |                                                      | Friedrich<br>Ruppel<br>Künzel<br>Lindner<br>Maurik<br>Rirbach<br>Roefe<br>Schlenfot<br>Stier<br>Schumacher<br>Widboldt | Erf. Romp. 1a 3. Rol. Abt. Erf. Romp. 1a                                            | llian. Regt. Ar. 15<br>Bez. Ado. Köln<br>Inf. Regt. Ar. 88<br>Inf. Regt. Ar. 152<br>Inf. Regt. Ar. 41<br>Gren. Regt. Ar. 1<br>8. SeesBatl.<br>Inf. Regt. Ar. 76<br>Bayr. 21 Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Ar. 128<br>Füf. Regt. Ar. 90 |                                       |
| 54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59                               | 17. 5.05                   | Gefecht bei<br>Rowes             | Affift. Arzt<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Rahle<br>Jegujt<br>Bröder<br>Bernhardt<br>Bode<br>Strejau                                                              | 5. Batt.  1. Funfentel. Abt. 8. Batt.                                               | Feldart. Regt. Rr. 62<br>Feldart. Regt. Rr. 52<br>Feldart. Regt. Rr. 24<br>Inf. Regt. Rr. 168<br>Inf. Regt. Rr. 49<br>Gren. Regt. Rr. 1                                                                                           |                                       |
| 60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67                   | 19. 5.05                   | Gefecht bei<br>Leutop            | Sergeant<br>Unteroffizier<br>Sefreiter<br>Reiter     | Anote<br>Haufler<br>Weifer<br>Wawries<br>Barenthin<br>Gölide<br>Hartwig                                                | 11/12<br>9. Batt.<br>8. Batt.<br>3. Erf. Komp.<br>11/2<br>3. Erf. Komp.<br>9. Batt. | Pion. Batl. Nr. 4<br>Feldart. Regt. Nr. 29<br>Drag. Regt. Nr. 8<br>Ulan. Regt. Nr. 8<br>Inf. Regt. Nr. 24<br>Inf. Regt. Nr. 32<br>Pion. Batl. Nr. 15<br>Lehr Regt. der Feldart. Schießfchule                                      |                                       |
| 68                                                             | <b>24.</b> 5.05            | Gefecht westl.<br>Rais           | Unteroffizier                                        | Heifer                                                                                                                 | 12/2                                                                                | Train-Batl. Nr. 4                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 69                                                             | 26. 5.05                   | Gefecht bei<br>Gowapaus          | Reiter                                               | <b>B</b> ittemeier                                                                                                     | 9/2                                                                                 | Inf. Regt. Ar. 185                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| 70<br>71<br>72                                                 | 27. 5.05                   | Gefecht füd:<br>westl. Goagas.   | Hauptmann<br>Leutnant<br>Reiter                      | Blume<br>Schmidt<br>Lefchner                                                                                           | 2. Et. Romp.<br>4. Et. Romp.<br>2. Et. Romp.                                        | Inf. Regt. Rr. 144<br>Inf. Regt. Rr. 27<br>Drag. Regt. Rr. 8                                                                                                                                                                      |                                       |
| 78                                                             | 5. 6.05                    | Bei Kanibes                      | Reiter                                               | Zadija)                                                                                                                | 10/2                                                                                | Inf. Regt. Nr. 58                                                                                                                                                                                                                 | Am 5, 6.<br>jeinenBun-<br>ben erlegen |
| 74                                                             | 9. 6.05                    | Gefecht bei<br>Atis              | Oberleutnant                                         | Arüger                                                                                                                 | 1. Fuhrpart:<br>Kol. Abt.                                                           | Felbart. Regt. Nr. 31                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| 75                                                             | 1 <b>4</b> . <b>6</b> . 05 | Gefecht westl.<br>Narus          | Reiter                                               | Frensel                                                                                                                | Erj. Romp. 4a                                                                       | huf. Regt. Nr. 7.                                                                                                                                                                                                                 |                                       |

| Lfd.<br>Rr.                                                                                 | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                  | Dienstgrad                                                                                                                                         | Name                                                                                                                                                                                                        | Schuttruppen:<br>verband                                                                                                                                                                                          | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Be-<br>merfungen                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 17. 6.05         | Gefecht bei<br>Rarus                                 | Rajor<br>Hauptmann<br>Leutnant<br>Oberarzt<br>Wachtmeister<br>Bizefeldwebel<br>Sergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>SanGefreiter<br>Gefreiter | Marschhausen<br>Treuersch<br>Bogel<br>Werdermann<br>Roch<br>Wenzel<br>Prange<br>Rupp<br>Schmischte<br>Schmidt<br>Abolph<br>Gewede<br>Hilben<br>Homberger<br>Jelt<br>Rlüber<br>Rehring<br>Bietred<br>v. Könn | IV/2.  12/2  11/2  2. Batt.  2. Batt.  11/2  3. Erf. Romp.  2. Batterie  11/2  3. Erf. Romp.  2. Batterie  3. Erf. Romp.  2. Batterie  11/2  3. Erf. Romp.  2. Batterie  11/2  3. Erf. Romp.  11/2  3. Erf. Romp. | Inf. Regt. Rr. 75 Inf. Regt. Rr. 92 Inf. Regt. Rr. 54 Inf. Regt. Rr. 54 Inf. Regt. Rr. 142 Feldart. Regt. Rr. 7 Bayr. 1. Chev. Regt. Drag. Regt. Rr. 10 Bion. Batl. Rr. 22 Bion. Batl. Rr. 4 Idg. Batl. Rr. 9 Ouf. Regt. Rr. 19 Irain Batl. Rr. 4 Feldart. Regt. Rr. 54 Feldart. Regt. Rr. 54 Illan. Regt. Rr. 58 Inf. Regt. Rr. 6 Drag. Regt. Rr. 6 Drag. Regt. Rr. 10 Bez. Roo. Zelle Feldart. Regt. Rr. 21 Bion. Batl. Rr. 10 Bion. Batl. Rr. 10 Bion. Batl. Rr. 10 Bion. Batl. Rr. 10 Bion. Batl. Rr. 10 Bion. Batl. Rr. 10 Bion. Batl. Rr. 10 Gren. Regt. Rr. 50 Gren. Regt. Rr. 50 | Am 29. 6.<br>Jeinen Wun-<br>ben erlegen |
| 106                                                                                         | 21. 6.05         | Gefecht zwi:<br>fchen Gaufis<br>undBefonder:<br>maid | etter Reiter                                                                                                                                       | Strauß<br>Szarŋ                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                 | Inf. Regt. Rr. 41<br>Pion. Batl. Rr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| 107                                                                                         | 26. 6.05         | Gefecht<br>zwischen Awa:<br>fab und Reho:<br>both    | Leutnant                                                                                                                                           | Frhr.v.Reibni <b>h</b>                                                                                                                                                                                      | Mafchinens<br>gewehrabtlg.                                                                                                                                                                                        | Jäg. Batl. Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| 108                                                                                         | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                             | Oberleutnant                                                                                                                                       | Ritter und<br>Edler v. Rojen:<br>thal                                                                                                                                                                       | 9/2                                                                                                                                                                                                               | Feldårt. Regt. Nr. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 109                                                                                         |                  |                                                      | Sergeant                                                                                                                                           | Birtholz                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                 | Jăg. Batl. Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |

| Ljo.<br>Rr.       | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                            | Dienstgrad                      | Rame                          | Schuttruppen:<br>verband      | Früherer Truppenteil                                         | Be:<br>mertungen |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 110               | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                                       | Gefreiter                       | Bāth                          | 1. Et. Romp.                  | Bez. <i>K</i> do.<br>Aschaffenburg                           |                  |
| 111               | 1                |                                                                | Reiter                          | Göpfert                       | 11/2                          | Inf. Regt. Rr. 44                                            |                  |
| 112               |                  |                                                                | *                               | Grzegorski                    | 9/2                           | Inf. Regt. Rr. 144                                           |                  |
| 113               |                  |                                                                | =                               | <b>Sajduczet</b>              | Feldfign. Abt.                | Inf. Regt. Rr. 28                                            |                  |
| 114               |                  |                                                                | s                               | Bente                         | 1. Et. Komp.                  | Drag. Regt. Rr. 16                                           |                  |
| 115<br>116        |                  |                                                                | \$                              | Rifter                        | 9/2                           | Drag. Regt. Nr. 24                                           |                  |
| 117               |                  |                                                                |                                 | Meier<br>Ricklas              | 1. Et. Romp.                  | Inf. Regt. Rr. 58<br>Füs. Regt. Rr. 87                       |                  |
| 118               |                  |                                                                |                                 | Bebel                         | 9/2                           | Man. Regt. Rr. 18                                            |                  |
| 119               | 1. 7.05          | Berfolgungs:<br>gefecht nach<br>den Gefechten<br>bei Reidorus. | Unteroffizier                   | Macher                        | s                             | Inf. Regt. Nr. 145                                           |                  |
| 120               | 3, 7.05          | Beim Überfall<br>der Station<br>Wasserfall                     | Reiter                          | Mojer                         | Erj. Romp. 4a                 | Inf. Regt. Rr. 26                                            |                  |
| 121<br>122<br>123 | 7. 7.05          | Auf Pferde:<br>wache bei<br>Maltahöhe                          | Feldwebel<br>Sergeant<br>Reiter | Rlinge<br>Lohmeyer<br>Ramolla | 2. Erf. Romp.                 | Inf. Regt. Nr. 145<br>Inf. Regt. Nr. 85<br>Pion. Batl. Nr. 6 |                  |
| 124               | 10. 7.05         | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Kanas                              | Reiter                          | Klibingat                     | 1. Et. Komp.                  | Inf. Regt. Nr. 147                                           |                  |
| 125               | 18. 7.05         | In Schlangen:<br>topf                                          | Reiter                          | Maschte                       |                               | Drag. Regt. Nr. 4                                            |                  |
| 126               | 18. 7.05         | Ñberfall der<br>Farm Baal≈<br>gra8                             | Reiter                          | Obermeyer                     | Et. Ado.<br>Windhuf           | Banr. 4. Chev. Regt.                                         | Im Norben        |
| 127               | 19. 7.05         | Gefecht am<br>Hafos = Ge=<br>birge                             | Gefreiter                       | Mussog                        | Etappe<br>Swa <b>ł</b> opmund | Jäger:Batl. Nr. 8                                            |                  |
| 128<br>129        | 20. 7.05         | Überfall einer<br>Rolonne bei                                  |                                 | Janaszaf                      | Majch. Gew.<br>Abtlg. 2       | Feldart. Regt. Rr. 9                                         |                  |
| -                 |                  | Seß : Kameel:<br>baum                                          |                                 | Laubich                       | 1. Kol. Abt.                  | Bez. Ado. Guben                                              |                  |
| 130               | 23. 7.05         | Auf Biehposten<br>bei Büllsport                                |                                 | Shuhmann                      | 4. Et. Romp.                  | 3nf. Regt. Rr. 105                                           |                  |
| 131<br>132        | 27. 7.05         | Beim Überfall<br>aufGainaichas                                 |                                 | Elfenbroich<br>Greffer        | 1/2                           | Juf. Regt. Rr. 137<br>Bez. Kdo. Kempten                      |                  |

| Lfd.<br>Nr.              | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                          | Rame                                   | Schuttruppen=<br>verband  | Früherer Truppenteil                                                                           | Be-<br>mertungen                        |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 188<br>184               | 27. 7.05 | Beim Überfall<br>aufGainaichas             | Reiter<br>*                         | Roß<br>Sommer                          | 1/2                       | Gren. Regt. Rr. 3<br>Inf. Regt. Rr. 19                                                         |                                         |
| 185                      | 5. 8.05  | Gefecht bei<br>Wortel                      | Reiter                              | Alpel                                  | Halbbatterie<br>Stuhlmann | Bez. Kdo. Hagen                                                                                |                                         |
| 136                      | 12. 8.05 | Gefecht bei<br>Okandun öftl.<br>Liewenberg | Reiter                              | Chlupta                                | 3. Et. Romp.              | Leib-Huj. Regt. Nr. 2                                                                          |                                         |
| 137<br>138<br>139        | 19. 8.05 | Gefecht bei<br>Rawigaus                    | Major<br>Hauptmann<br>Unteroffizier | Traeger<br>v. Zwehl<br>Theuß           | 4/2                       | Füf. Regt. Nr. 40<br>Inf. Regt. Nr. 71<br>Drag. Regt. Nr. 26,<br>zuleht Bez. Kdo.<br>Stuttgart |                                         |
| 140<br>141<br>142<br>143 |          |                                            | Gefreiter<br>Reiter                 | Brunner<br>Horn<br>Lippemeyer<br>Minne | Erf. Romp. 3a             | Bayer. 2. Chev. Regt.                                                                          |                                         |
| 144<br>145               | 24. 8.05 | Gefecht bei<br>Gorab in den<br>Zarisbergen | Reiter<br>;                         | Kriews<br>Uhlenhake                    | 2. Erf. Komp.             | Kür. Regt. Nr. 2<br>Füß. Regt. Nr. 73                                                          |                                         |
| 146<br>147               | 28. 8.05 | Gefecht nörd:<br>lich Ongoro:<br>morutjiva | Reiter                              | Umendt<br>Meţ                          | 11/1                      | hus. Regt. Nr. 13<br>Drag. Regt. Nr. 14                                                        | Im Norben                               |
| 148                      | 2. 9.05  | Westl. Otjit=<br>jikua                     | Reiter                              | Voltmer                                | 6/1                       | Gren. Regt. Nr. 3                                                                              | Im Norden                               |
| 149                      | 3. 9.05  | Auf Patrouille<br>bei Gurumas<br>nas       | Reiter                              | Schäfer                                |                           | Feldart, Regt. Nr. 37                                                                          |                                         |
| 150                      | 9. 9.05  | Auf Pferde:<br>wache Reho:<br>both         | Unteroffizier                       | Krotofil                               | Feldfign. Abt.            | Ulan. Regt. Rr. 2                                                                              |                                         |
| 151                      | 11. 9.05 | Auf Patrouille<br>bei Haruchas             | Leutnant                            | Lorenz                                 | 2. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Ar. 117                                                                             |                                         |
| 152                      | 13. 9.05 | Gefecht bei<br>Rubib                       | Major                               | Maercer                                | Et. Kdo.                  | Generalstab der<br>2. Division                                                                 |                                         |
| 153<br>154               |          |                                            | Affiftenzarzt<br>Unteroffizier      | Korsch<br>Winzer                       | Erf. Romp. 1a             | Inf. Regt. Nr. 54<br>Bion. Batl. Nr. 5                                                         | ST 00 10                                |
| 155                      |          |                                            | Gefreiter                           | Ritsche                                | 6. <b>Ba</b> tt.          | Sächl. Butt. Rr. 5<br>Sächl. Feldart. Regt.<br>Nr. 12                                          | Am 23. 10.<br>seinenBun-<br>ben erlegen |

| Lfd.<br>Rr                                                                       | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                                          | Dienstgrad                                            | Name                                                                                                                                  | Schuktruppen:<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                | Be:<br>mertunger                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 156<br>157<br>158<br>159                                                         | 13. 9.05 | Gefecht bei<br>Rubib                                                         | Heiter                                                | Glänzel<br>Guthier<br>Liehau<br>Sefz                                                                                                  | 2. Erf. Nomp.<br>6. Batt.<br>2/2<br>4/2                      | Inf. Regt. Rr. 92<br>Feldart. Regt. Rr. 51<br>Pion. Batl. Rr. 2<br>3. Garde:Regt. 3. Fuß                                                                                                                                                                            | Am 14. 9.<br>seinen Wun<br>ben erlege |
| 160<br>161                                                                       |          |                                                                              | :                                                     | Simon<br>Zacher                                                                                                                       | 2. Erf. Roncp.                                               | Inf. Regt. Nr. 154<br>Bion. Batl. Nr. 6                                                                                                                                                                                                                             | our trayer                            |
| 162<br>163<br>164                                                                | 15. 9.05 | Beim Uberfall<br>einer Pferbes<br>wache öftlich<br>ber Großen<br>Karraßberge | •                                                     | Rletich<br>Habedaut<br>Ritsche                                                                                                        | 2. Batt.                                                     | 3. See:Batl.<br>Lehr:Regt. der Feld:<br>art. Schießschule<br>2. Sächs. Feldart.<br>Regt. Rr. 28                                                                                                                                                                     |                                       |
| 165                                                                              | 21. 9.05 | Beim Überfall<br>ber Station<br>Schambod:<br>berg                            | Reiter                                                | Möller                                                                                                                                | Erj. Romp. 4a                                                | Gren. Regt. Nr. 89.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 166<br>167                                                                       | 24. 9.05 | Auf Batrouille<br>bei Hardab<br>nordweftl.<br>Marienthal                     | Unteroffizier<br>Reiter                               | Rinfenberger<br>Belzer                                                                                                                | 1. Erj. Romp.                                                | Füj. Regt. Rr. 80<br>Huj. Regt. Rr. 11                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| 168                                                                              | 24. 9.05 | Am oberen<br>Tfaobis<br>Revier                                               | Feldwebel                                             | Göbelsmann                                                                                                                            | 3. Kol. Abt.                                                 | Man. Regt. Ar. 5                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 169<br>170<br>171<br>172<br>178<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180 | 29. 9.05 | Gefecht bei<br>Aubes                                                         | Bizefeldwebel<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Ihiel<br>Olfchemfti<br>Reimann<br>Schulz<br>Reinsch<br>Schulz<br>Wilhelm<br>Graffenberger<br>Hoffmann<br>Raminsti<br>Bellenz<br>Wloda | 1/2<br>3/2<br>1/2<br>5. Vatt.<br>1/2<br>5. Vatt.<br>5. Vatt. | Bion. Batl. Rr. 5<br>Inf. Regt. Rr. 128<br>Drag. Regt. Rr. 4<br>Landw. Bez. Berlin<br>Bion. Batl. Rr. 6<br>1.GarbeFelbart. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 171<br>Inf. Regt. Rr. 67<br>Bion. Batl. Rr. 2<br>Inf. Regt. Rr. 42<br>Inf. Regt. Rr. 58<br>Felbart. Regt. Rr. 57 |                                       |
| l                                                                                |          |                                                                              | 1                                                     |                                                                                                                                       | 1                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                     |

| Lfd.<br>Rt. | Do  | ıtum           | Dienstgrad              | Rame               | Früherer Truppenteil                     | Todesurfache                                                      | Lazarett usw.                          | Be:<br>mertungen |
|-------------|-----|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|             | -   |                |                         | D. An H            | krankheiten gesto                        | rben:                                                             |                                        |                  |
| 1<br>2      |     | 7.05<br>9.05   | Leutnant<br>*           | Salm<br>v. Apell   | Bion. Batl. Nr. 16<br>Huf. Regt. Nr. 14  | Şerzsánväche<br>Şerzsánlag                                        | Lüderişbucht<br>Biwaf bei<br>Geitfabis |                  |
| 3           | 25. | 8. 05          | Feld. Int. Rat          | Dr. Müller         | Int. XV. A. K.                           | Lungen,                                                           | Eppendorf bei                          |                  |
| 4           | 17. | 9. 05          | Zahlmeister             | Beyer              | Füs. Regt. Nr. 35                        | fcmindfucht<br>Lungenentzüns<br>dung und<br>Gehirns<br>erweichung | Hamburg<br>Schöneberg                  |                  |
| 5           | 15. | 4.05           | Oberveterinär           | Schröder           | Drag. Regt. Nr. 14                       | Typhus                                                            | Kalffontein                            |                  |
| 6           | 12. | 4. 05          | Bizewachtm.             | Ruenz              | Feldart. Reg. Rr. 30                     | Herzschwäche                                                      | Karibib                                |                  |
| 7           | 80. | 8. 05          | Depotvize,<br>feldwebel | Girten             | Art. Dep. Met                            | s                                                                 | Lüderiğbucht                           |                  |
| 8           | 17. | 8. 05          | Sergeant                | Stolzenhain        | Drag. Regt. Nr. 18                       | Blinddarm:<br>und Bauchfell:<br>entzündung                        | Gobabi <del>s</del>                    |                  |
| 9           | 18. | 8. 05          | s                       | Raida              | Pion. Batl. Ar. 6                        | Typhus                                                            | Swafopmund                             |                  |
| 10          | 16. | 4.05           | Unteroffizier           | Bernschein         | Inf. Regt. Rr. 170                       | s                                                                 | Windhuf                                | l                |
| 11          |     | 5.05           | s                       | Schröder           | Garde=Schüş.=Batl.                       | <b>s</b>                                                          | Rub                                    |                  |
| 12          |     | 5. 05          |                         | Biemba             | Inf. Regt. Rr. 51                        | 5                                                                 | Narudas                                | l                |
| 18          | 14. | 5. 05          | s                       | Rehmisch           | Garde-Reiter-Regt.                       | Ruhr                                                              | Weg Huams—<br>Amhub                    | 1                |
| .14         | 19. | 6. 05          | <b>5</b>                | Moewes             | Suf. Regt. Nr. 8                         | Typhus                                                            | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 15          | 29. | 6.05           | ;                       | <b>6</b> ம்ற்றத்   | BezRomm. Liegnig                         | \$                                                                | Bethanien                              |                  |
| 16          | 5.  | 7. 05          | s                       | Frante             | Drag. Regt. Nr. 4                        | Typhus und<br>Lungens<br>entzündung                               | Kalkfontein                            |                  |
| 17          | 11. | 7.05           | s                       | Bernert            | Pion. Batl. Nr. 6                        | Typhus                                                            | Rarudas                                | l                |
| 18          | 14. | 7. 05          | s                       | Hinterberg         | Inf. Regt. Rr. 177                       | Typhus und<br>Storbut                                             | Raltfontein                            |                  |
| 19          | 81. | 7.05           | ;                       | Arull              | Gifenb. Regt. Rr. 2                      | Herzschwäche<br>und Lungens<br>entzündung                         | Lüderişbucht                           |                  |
| 20          |     | 8.05           |                         | Röhler             | Feldart. Regt. Rr. 65                    |                                                                   | Dawignab                               | 1                |
| 21          | 30. | 8.05           | 3                       | Helbing            | Füs. Regt. Rr. 86                        | Herzschwäche                                                      | Lüderitbucht                           | 1                |
| 22          | 1   | 7. 05          | "                       | Dudenhöffer        | Bayr. 1. Man. Regt.                      | 1 ′′′                                                             | Gobabis                                |                  |
| 23<br>24    |     | 4. 05<br>4. 05 |                         | Schröter<br>Bidert | Bayr. 3. Train-Batl.<br>Huf. Regt. Rr. 1 | ;<br>;                                                            | Kalffontein<br>Windhuf                 |                  |
|             | •   |                | 1                       | •                  | •                                        | •                                                                 | •                                      | •                |

| Lfd.<br>Nr. | D           | atum          | <b>Plenstgrad</b>           | Name              | Früherer Truppenteil                                      | <u> Todesurfache</u>    | Lazarett ufw.      | Be:<br>mertungen |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 25          | 20.         | 4. 05         | Gefreiter                   | Diegner           | Bayr. 6. Feldart.Regt.                                    | Inphus                  | Warmbad            | ĺ                |
| 26          | 1           | 4. 05         | •                           | Rieger            | Felbart. Regt. Nr. 21                                     |                         | Roes               | į                |
| 27          | •           | 4. 05         | ,                           | Renten            | Inf. Regt. Nr. 143                                        |                         | Lüderigbucht       | ł                |
| 28          |             | 5. 05         | (Einj. Freiw.)<br>Gefreiter | Grieß             | Inf. Regt. Nr. 96                                         | :                       | . Şatjamağ         |                  |
| 29          | 20.         | 5.05          | Gefreiter                   | Heiland           | Inf. Regt. Nr. 89                                         | ,                       | Windhuf            | 1                |
| 30          | 21.         | 5. 05         | ,<br>,                      | Hener             | Feldart. Regt. Nr. 72                                     | hirnhaut-<br>entzündung | Rub                | [<br>            |
| 31          | 24.         | 5. 05         | :                           | S <b>c</b> humann | 3nf. Regt. Nr. 96                                         | Inphus                  | Reetmanns:<br>hoop |                  |
| 32          | 31.         | 5.05          |                             | Füllbier          | 3nf. Regt. Nr. 156                                        | Ŧ                       | Raltfontein        |                  |
| 33          | 81.         | 5.05          | =                           | Rlunter           | Beg. Ado. I Berlin                                        | 4                       | Narudas            |                  |
| 34          | 2.          | 6, 05         | ٤                           | Leiftrig          | Man. Regt. Rr. 10                                         | Lungen:                 | Bethanien          |                  |
|             |             |               |                             |                   |                                                           | entzündung              |                    | l                |
| 35          | 12.         | <b>6</b> . 05 | Gefreiter d. R.             | Raschte           | 1.Garde-Feldart.Regt.                                     | Inphus                  | Hafuur             | [                |
| 36          | 12.         | 6.05          | Gefreiter                   | Tieg              | Drag. Regt. Nr. 18                                        | ŧ                       | Narudas            |                  |
| 37          | 20.         | 6.05          | :                           | Pajatsch          | huf. Regt. Nr. 6                                          | ;                       | Rub                | l                |
| 38          | 22.         | 6.05          | 5                           | Lohr              | Inf. Regt. Nr. 83                                         | ŝ                       | Dajuur             |                  |
| 39          | 23.         | 6.05          | :                           | Rofplesch         | Inf. Regt. Nr. 82                                         | ŧ                       | Narudas            | ł                |
| 40          | 8.          | 7.05          | 7                           | Könfer            | Feldart. Regt. Nr. 22                                     | 3                       | Dawignab           | ŀ                |
| 41          | 10.         | 7.05          | ;                           | Stein             | Bez. Ado. Ofterode                                        | ;                       | Aminuis            |                  |
| 42          | 19.         | 7.05          | *                           | Nierwalda         | Huf. Regt. Rr. 6                                          | :                       | டுochas            |                  |
| 43          |             | 7.05          | ;                           | Pietsch           | Bez. Kbo. Striegau                                        | s                       | Rubub              | \$               |
| 44          |             | 7.05          | ş                           | Aran <u>ş</u>     | Feldart. Regt. Nr. 15                                     | ;                       | Gochas             |                  |
| <b>4</b> 5  | 24.         | 7.05          | :                           | Bondzio           | Bez. Roo. Bochum                                          |                         | Bethanien          | ľ                |
| 46          | 25.         | 7.05          | · · ·                       | Steneberg         | huf. Regt. Rr. 14                                         | Lungentyphus            | Hasuur             |                  |
| 47          |             | 7.05          |                             | Mahlendorff       | Inf. Regt. Nr. 85                                         | Typhus                  | <b>Tawignab</b>    |                  |
| 48          | 8.          | 8, 05         | :                           | Rafemann          | Füs. Regt. Nr. 37                                         | Gehirn:<br>lähmung      | Swafopmund         |                  |
| 49          | <b>2</b> 8. | 8,05          | 1                           | Conradi           | Pion. Batl. Nr. 18                                        | Şerzschwäche            | Maibes             |                  |
| 50          | 21.         | 9. 05         | :                           | <b>Söpfner</b>    | 2. Garde-Regt. zulett<br>Bez.Kdo.Königsberg               |                         | Windhuf            |                  |
| 51          |             | 4.05          | Reiter                      | Freudenreich      | Inf. Regt. Nr. 147                                        | ±                       | Swafopmund         |                  |
| 52          |             | 4.05          | ;                           | Heinze            | Feldart. Regt. Nr. 6                                      | ;                       | Windhuf            | 1                |
| 53          |             | 4. 05         | ;                           | Walter            | Gren. Regt. Nr. 11                                        | ;                       | Zwartfontein       |                  |
| <b>54</b>   | 12.         | 4.05          |                             | Schiffeler        | Drag. Regt. Nr. 15                                        | =                       | Windhut            |                  |
| 55          | 15.         | 4.05          | \$                          | Ruhnen            | Inf. Regt. Ar. 173                                        | ;                       | <b>Latiamas</b>    |                  |
| 56          | 16.         | 4.05          | s                           | Danielowsti       | Inf. Regt. Nr. 44                                         | r ·                     | Windhuk            |                  |
| 57          |             | 4.05          | ٤                           | Schäfer           | Suf. Regt. Nr. 11                                         | ±                       | Lüderikbucht       |                  |
| 58          | 17.         | 4. 05         | £                           | Сзарр             | Inf. Regt. Nr. 175<br>zulest Bez. Kdo.<br>Neustadt Witpr. | s                       | Rehoboth           |                  |
| 59          |             | 4. 05         | ş                           | Berkling          | Jäg. Batl. Nr. 9                                          | :                       | Windhut            |                  |
| 60          | 20.         | 4. 05         | z                           | Kliebisch         | Raifer Franz Garde:<br>Gren. Regt. 2                      | Malaria                 | Otahandja          |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datun            | Dienstgrad       | Rame           | Früherer Truppenteil             | Todesurfache          | Lazarett ufw.          | Be-<br>mertungen |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 61          | 21. 4.           | 95 Reiter        | Baul           | Sächf. 3. Inf. Regt.<br>Nr. 102  |                       | Windhut                |                  |
| 62          | 27. 4.0          | )5 ,             | Motschenbacher | Gren. Regt. Nr. 110              | :                     | Rubub                  |                  |
| 63          | 29. 4.           | )5 =             | Werner         | Pion. Batl. Nr. 11               | ,                     | Swafopmund             |                  |
| 64          | 30. 4.0          | )5 =             | Rauschte       | Inf. Regt. Nr. 154               | :                     | Reetmanns:<br>hoop     |                  |
| 65          | 1. 5.            | )5 =             | Conrad         | Drag. Regt. Nr. 4                |                       | Lüderißbucht           |                  |
| 66          | 1. 5.            |                  | Schuster       | Bez. Kdo. Erlangen               | :                     | :                      |                  |
| 67          | 3. 5.            |                  | Seiler         | Inf. Regt. Rr. 25                | :                     | Eignalft. Das          | ·                |
| 68          | 4. 5. (          | 95               | 2Bitt          | Füs. Regt. Nr. 37                | Lungenentzüns<br>dung | Kaltfontein<br>Windhut |                  |
| 69          | 5. 5. (          | 95 Mil. Bäcker   | Hamel          | Bäckerabtlg. Königs=<br>berg Pr. | Typhus                | ,                      |                  |
| 70          | 7. 5.0           | ő Reiter         | Raven          | Drag. Regt. Rr. 17               | ;                     | Wasserfall             | ŀ                |
| 71          | 7. 5.0           | 5 =              | Krellig        | Gifenb. Regt. Nr. 1              | :                     | Swafopmund             | 1                |
| 72          | <b>7</b> . 5. (  |                  | Nit            | Ulan. Regt. Nr. 11               | ,                     | Grootfontein           |                  |
| 73          | 9. 5. (          | -                | Stamm          | Barr. 2. Illan. Regt.            |                       | Ralffontein            |                  |
| 74          | 11. 5.0          | 5 =              | Dia            | Feldart. Regt. Nr. 53            |                       | £ .                    | ı                |
| <b>7</b> 5  | 11. 5.0          | 5 .              | Reller         | Inf. Regt. Nr. 160               | Hirnhaut:             | Rubub                  | ):               |
|             |                  |                  |                |                                  | entzündung            |                        | 1                |
| 76          | 11. 5.0          | 5 .              | Noe            | Feldart. Regt. Nr. 66            | Malaria               | Gibeon                 |                  |
| 77          | 12. 5. (         | 5 =              | Schönherr      | Inf. Regt. Nr. 151               | Typhus                | Windhut                |                  |
| 78          | 13. 5. (         |                  | Schünemann     | Inf. Regt. Nr. 79                | s                     | Rub                    |                  |
| 79          | <b>15.</b> 5. (  | 5 .              | Grimm          | Bez. Ado. Halle                  | <b>.</b>              | Reetmanns:<br>hoop     |                  |
| 80          | 20. 5.0          | 5 .              | Stourm         | Rür. Regt. Nr. 4                 | Malaria               | Kaltfontein            |                  |
| 81          | 21. 5.0          | 5 =              | Hertrampf      | Pion. Batl. Nr. 6                | Typhus                |                        |                  |
| 82          | 22. 5.0          | 5 =              | Hennig         | 6. Inf. Regt. Nr. 105            | 5                     | Warmbad                |                  |
| 83          | 24. 5.0          | 5 (Kriegsfreim.) | Eberling       | Inf. Regt. Rr. 72                | Typhus                | Lüderigbucht           |                  |
|             |                  | Reiter           |                |                                  |                       |                        |                  |
| 84          | 24. 5. (         | 1                | Scharmacher    | Train-Batl. Nr. 1                |                       | Raltfontein            |                  |
| 85          | 27. 5.0          |                  | Müller         | Inf. Regt. Nr. 164               | s                     | Windhut                |                  |
| 86          | <b>27</b> . 5. 0 |                  | Proschberger   | Ulan. Regt. Nr. 20               | =                     | Raltfontein            |                  |
| 87          | <b>29</b> . 5. 0 |                  | Weiß .         | Inf. Regt. Nr. 65                | <u>s</u>              | Reetmann8:<br>hoop     |                  |
| 88          | <b>30</b> . 5. 0 |                  | Schütt         | Inf. Regt. Nr. 85                | s                     | Raltfontein            |                  |
| 89          | 8. 6.0           |                  | Pieper         | Kur. Regt. Nr. 45                |                       | Rubub                  |                  |
| 90          | <b>3</b> . 6.0   |                  | Poctolm        | Feldart. Regt. Nr. 73            |                       | Windhut                |                  |
| 91          | 5. 6.0           | 5 4              | Herdegen       | Bayr. 1. Chev. Regt.             | Lungen.<br>entzündung | Rallfontein            |                  |
| 92          | 7. 6.0           | 5 :              | Stahnfe        | Inf. Regt. Nr. 42                |                       | Maltahähe              |                  |
| 93          | 8. 6.0           | 5                | Seidel         | Inf. Regt. Nr. 28                | Typhus                | Ralffontein            |                  |
| 94          | 11. 6.0          | 5                | Mainz          | Inf. Regt. Nr. 49                |                       | Raltfontein            |                  |
| 95          | 12. 6.0          | 5                | Loyda          | Ulan. Regt. Nr. 8                | \$                    | Reetmanns-             |                  |
|             |                  | I                |                | i                                | l                     | hoop                   |                  |

| Lfd.<br>Rr. | D           | atum  | Dienstgrad | Name      | Früherer Truppenteil                                   | Todesurfache                                | Lajarett usw.          | Be-<br>mertungen        |
|-------------|-------------|-------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 96          | 13.         | 6. 05 | Reiter     | Stabl     | Feldart. Regt. Nr. 65                                  | Typhus                                      | Ralkfontein            |                         |
| 97          |             | 6.05  | :          | Albang    | Bion. Batl. Nr. 16                                     | Herzichwäche                                | Lüderigbucht           |                         |
| 98          | 18.         | 6.05  |            | Meigner   | Gren. Regt. Rr. 4                                      | Typhus                                      | Raltfontein            | ŀ                       |
| 99          | 19.         | 6.05  |            | Grauel    | Inf. Regt. Rr. 67.                                     | ,                                           |                        | İ                       |
| 100         | 19.         | 6 05  | =          | Der       | Bion. Batl. Rr. 7                                      |                                             | Lüderişbucht           |                         |
| 101         | 19.         | 6.05  | s.         | Şõger     | Bayr. 1. Chev. Regt.                                   |                                             | Reetmanns:             |                         |
|             | l           |       |            |           |                                                        |                                             | hoop                   |                         |
| 102         | 21.         | 6.05  | :          | Powelstus | Inf. Regt. Rr. 162                                     | Bauchfellent:                               | Rub                    |                         |
|             | 1           |       |            | ·         |                                                        | zündung                                     |                        |                         |
| 103         | 22.         | 6.05  | ş          | Goltsch   | Bez. Koo. Breslau                                      | Typhus                                      | Rais                   |                         |
| 104         | <b>2</b> 2. | 6.05  | \$         | Heinrich  | Inf. Regt. Rr. 18                                      | 1                                           | Reetmanns:             |                         |
|             |             |       |            |           |                                                        |                                             | hoop                   |                         |
| 105         | 23.         |       | \$         | Ramlah    | Bez. Koo. Magdeburg                                    |                                             | Cochas                 |                         |
| 106         | 27.         | 6.05  | \$         | Faußer    | Garde:Gren.Hegt.Nr.2                                   |                                             | Lüderişbucht           |                         |
| 107         | 20.         | 6. 05 | , s        | Giebel    | Inf. Regt. Ar. 165<br>zulett Bez. Kdo.<br>Halberftadt  | ž                                           | Narudas Sūd            | ,                       |
| 108         | 30.         | 6. 05 |            | Rägele    | Inf. Regt. Rr. 142                                     | ž                                           | Reetmanns:<br>hoop     |                         |
| 109         | 80.         | 6. 05 | ş          | Schmidt . | Pion. Batl. Nr. 15                                     | Herzschwäche                                | Warmbad                |                         |
| 110         | 4.          | 7. 05 | *          | Rnitter   | 5. Garde-Regt. z. F.<br>zulett Bez. Ado.<br>Schöneberg | Malaria, Nies<br>renentzüns<br>dung,Sforbut |                        |                         |
| 111         | 10.         | 7.05  | ,          | Giefede   | Inf. Regt. Nr. 171                                     | Typhus                                      | Warmbad                |                         |
| 112         | 6           | 7.05  | s          | Schaffert | Feldart. Regt. Nr. 49                                  | Gehirnentzün=<br>dung                       |                        |                         |
| 118         | 12.         | 7. 05 | -          | Beier     | Bez. Ado. II München                                   | Schädelbruch<br>und Lungens<br>entzündung   | Swatopmund             |                         |
| 114         | 12.         | 7.05  | :          | Runze     | Gifenb. Regt. Nr. 2                                    | Typhus                                      | Lüderißbucht           |                         |
| 115         |             | 7.05  | 5          | Möller    | Inf. Regt. Nr. 141                                     | ,                                           | Warmbad                |                         |
| 116         |             | 7.05  |            | Gogolin   | Bez. Kdo. Sprottau                                     | :                                           | Dawignab               |                         |
| 117         | 17.         | 7. 05 | •          | Gölide    | Inf. Regt. Rr. 32                                      | =                                           | Hajuur                 |                         |
| 118         | 18.         | 7.05  | =          | Wollandt  | Kür. Regt. Nr. 2                                       | -                                           | Dawignab               |                         |
| 119         | 18.         | 7. 05 | :          | Zirkler   | Sächs. Schütz. Regt.<br>Nr. 108                        | Herzschwäche                                | Raltfontein            |                         |
| 120         |             | 7. 05 | £          | Strofa    | Inf. Regt. Nr. 157                                     |                                             | Dawignab               |                         |
| 121         | 19.         | 7. 05 | =          | Thiel     | Gren. Regt. Nr. 7                                      | Utemlähmung                                 | Garn. Laz. I<br>Berlin |                         |
| 122         | 20.         | 7.05  | =          | Wastow    | Kür. Regt. Nr. 2                                       | Lyphus                                      | Aminuis                |                         |
| 123         | i           | 7.05  | =          | Rosenbaum | Rur. Regt. Nr. 5                                       | \$                                          | Dawignab               |                         |
| 124         |             | 8.05  | ,          | Behrla    | Betl. Amt I. A. K.                                     | Typhus                                      | Swatopmund             |                         |
| 125         | 9.          | 8. 05 | ۽          | Apel      | Pion. Batl. Nr. 8                                      | Lungenent:                                  | An Bord der            | Im Safen<br>von Mabeira |
| l           |             | 1     | ı          |           | i                                                      | zūndung                                     | "LuluBohlen"           |                         |

| Lfd.<br>Rr. | Datum                     | Dienstgrad                           | Name                      | :           | Früherer 2          | Eruppenteil         | To          | desurfache | Lazarett u               | ſw.       | Be:<br>mertungen                                              |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 126         | 10. 8.0                   | 5 Reiter                             | Umeder                    |             | Pion. Bat           | l. <b>Rr.</b> 15    | Şer         | zschwäche  | Lūderi <b>z</b> bud      | ht        |                                                               |
| 127         | 12. 8.0                   | 5                                    | Schellschmi               | bt          | Inf. Regt.          |                     | <b>⊗</b> ¢h | langenbiß  | Пофав                    |           |                                                               |
| 128         | 19. 8.0                   | ,                                    | Stratmann                 |             | Guben<br>Tel. Batl. | Mr. 8               | M2 a        | laria      | Gibeon                   |           |                                                               |
| 129         | 24. 8.0                   |                                      | Steinte                   | •           |                     | Regt. Nr. 8         |             |            | Swafopmu                 | nb        | 1                                                             |
| 130         | <b>27</b> . 8.0           | 5                                    | Steiner                   |             |                     | legt. Nr. 55        |             |            | Windhut                  |           |                                                               |
| 131         | 3. 9.0                    | 5   ·                                | Schulz                    |             | Gifenb. Re          |                     |             | zschwäche  | Lüderißbud               | ht        |                                                               |
| 132         | 4. 9.0                    |                                      | Westerman                 | ın          | Bez. Abo.           |                     | Typ         | hus        | <b>⊗</b> o¢j <b>a</b> \$ |           |                                                               |
| 133         | 6. 9.0                    | I                                    | Hermann                   |             | Inf. Regt.          |                     |             | ;          | Rubub                    |           |                                                               |
| 134         | <b>23</b> . 9.00          | i i                                  | Schlarb                   |             | Ulan. Reg           |                     |             |            | Dawignab                 |           |                                                               |
| 135         | 24. 9.0                   | 5                                    | Semete                    |             | Garde-Füs           | . Regt.             |             |            | Reetmanns                | 5         |                                                               |
| 136         | 25. 9.0                   | 5                                    | Mächler                   | Inf. Regt.  |                     | mr 72               |             |            | hoop<br>Windhuf          |           |                                                               |
| 187         | 26. 9.0                   |                                      | Uhlmann                   |             | Gifenb. Re          |                     | Ser         | zschwäche  | Lüderigbud               | ht        |                                                               |
| 138         | 18. 8.0                   |                                      | Steiner                   | etjeno. 3ti |                     | •                   |             | (aria      | Karibib                  | ,         |                                                               |
|             |                           | Militarbahn                          |                           | - 1         |                     |                     |             |            |                          |           |                                                               |
| 189         | 26. 6.08                  | Mil. Kranten:<br>wärter              | Heine .                   |             | Garn.+Laz.          | Altona              | Typ         | hus        | Ralffontein              |           |                                                               |
| 2fb.        | Datum                     | Drt,                                 | l<br>Diametrament         |             | Name                | Schuştrup           | pen:        | Zwii haway | Truppenteil              | ا ا       | mertung <b>en</b>                                             |
| Nt.         | - Lutum                   | Gelegenheit                          | Dienstgrad                |             | Rame                | verban              | <b>b</b>    | Grugetet   | 2 tuppenten              | 00        |                                                               |
|             |                           |                                      | E,                        | A           | ußęrdem             | verletzt            | :           |            |                          |           |                                                               |
| 1           | 8. 4.08                   | Auf Marsch<br>Raosanabis—<br>Geikans | Reiter                    | Be          | ter8                |                     | i           | Jäger:Bat  | l. Nr. 9                 | SQ.       | upverlenung                                                   |
| 2           |                           | Auf einem Streifzuge in              |                           | ල්          | jreiber             | 6. Batt             | : <b>.</b>  | Feldart. R | legt. Nr. 58             | Øф        | ußverlehung                                                   |
| 3           | <b>29. 4</b> . <b>0</b> 5 | das Sandfeld                         | s                         | Ne          | umann               | Masch. Go<br>Abt. 2 |             | Inf. Regt. | Nr. 176                  |           | 3                                                             |
| 4           | 22. 5.05                  |                                      | San.<br>Unteroff.         | €d          | neider              |                     |             | Drag. Reg  | yt. Nr. 16               |           | s                                                             |
| 5           | 12. 6.05                  | Î .                                  | llnteroff.                | ©đ          | jönberg             | 5/2                 |             | Inf. Regt. | Nr. 171                  | Ī         | •                                                             |
| 6           | 14. 6.05                  |                                      | Bize≠<br>wachtm. d.<br>R. |             | riherr<br>Rhapnach  | 5. Batt             |             | Bez. Ado.  | Celle                    | fet<br>be | m Entlaben<br>ner Biftole<br>rlegt, balb<br>rauf geftors<br>n |
| 7           | <b>22.</b> 6.05           | Auf Marsch<br>Kub—Sends<br>lingsgrab | Reiter                    | Dr          | eher                | 5. <b>Rol. A</b>    | bt.         | Pion. Batl | . Nr. 18                 | lai       | rd) Ent-<br>bung feines<br>arabmers                           |

| LPd.<br>Rr. | Datum           | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad            | Name          | Schuttruppens<br>verband     | Früherer Truppenteil                      | Bemerfungen                                      |
|-------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 25          | <b>6. 9.</b> 0ŏ |                     | Sanitāts.<br>fergeant | Rierhaus      | Lazarett Omas<br>ruru        | Inf. Regt. Ar. 173                        | Infolge Unfall<br>bei der Jagd                   |
| 26<br>27    | 20. 9.05        |                     | Reiter<br>Gefreiter   | Bauer<br>Haaf | 2. Et. <b>R</b> omp.<br>6/11 | Füf. Regt. Nr. 86<br>Bayr. 20. Jnf. Regt. | Schufberletung<br>Durch Berreihen<br>des Gewehrs |

## F. Außerdem tot:

| 1  | 1.          | 4.05  | Auf dem Wege<br>Rowes —<br>Windhuf | Sergt. d. L.       | <b>Sampel</b> |                                       | Gren. Regt. Nr. 7      | Durch Unbor-<br>fichtigleit von<br>einem Posten<br>erschossen                                         |
|----|-------------|-------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 4.          | 4. 05 | Lazarett Winds<br>huf              | Reiter             | Stord         |                                       | Bayr. 2. Jäg. Batl.    | Infolge infizier-<br>ten fomplizier-<br>ten Anoden-<br>bruchs (Sopsis)<br>gestorben                   |
| 8  | 23.         | 4. 05 | FarmSandhup                        | Unteroff.          | Basendowski   |                                       | 1.Leib≠Şuf. Regt. Ar.1 | Hat fic aus Un-<br>vorfichtigiett<br>erschoffen                                                       |
| 4  | <b>2</b> 3. | 4. 05 | Kub                                | Reiter             | Seifert       | 5. Rol. Abt.                          | Füs. Regt. Rr. 38      | ,,                                                                                                    |
| 5  | 28.         | 4.05  |                                    | Zahlm.<br>Afpirant | Bollmann      | Et. Romman:<br>dantur Swa:<br>fopmund | 5. Garde-Regt. 3. F.   | Auf ber Reebe<br>von Swafop-<br>nund plöglich<br>verstorben                                           |
| 6  | <b>2</b> 8. | 4. 05 | Auf Farm<br>Boigtland              | Reiter             | Ronzał        | 3/2                                   | Füf. Regt. Nr. 88      | Infolge eigener<br>Unborfichtigfeit<br>bon einem Ra-<br>meraben er-<br>ichoffen                       |
| 7  | 9.          | 6. 05 |                                    | Gefreiter          | Rrieg         | s                                     | Inf. Regt. Nr. 151     | Durch Unbor-<br>fichtigleit eines<br>Kameraben er-<br>fchoffen                                        |
| 8  | 13.         | 6.05  | Pimolei                            | Reiter             | Roste         |                                       | Huf. Regt. Nr. 10      | Erftidt                                                                                               |
| 9  | 15.         | 6. 05 |                                    | Gefreiter<br>d. L. | Bogt          | In Diensten d.<br>Militärbahn         | Gren. Regt. Rr. 10     | An den Holgen<br>der Berletun-<br>gen det dem<br>Etjendagn-<br>unglück im<br>Dorftrebier<br>gestorben |
| 10 | 19.         | 6. 05 | Windhut                            | Unteroff.          | Timmann       | 1. Rol. Abt.                          | Bez. Koo. II Berlin    | Nachts tot auf-<br>gefunden                                                                           |
| 11 | 26.         | 7.05  | Raribib                            | Reiter             | Müller        | Art. Depot<br>Karibib                 | Inf. Regt. Nr. 92      | Plohlich ber-<br>ftorben                                                                              |
| 12 | 19.         | 8. 05 | Poloog                             | Gefreiter          | Schönherr     | 2/2                                   | Bez.Rdo.Bremerhaven    | Durch Unbor-<br>fichtigleit er-<br>ichoffen                                                           |
| 18 | 28.         | 8. 05 | Omaruru                            | Reiter             | Behm          | Schukwache<br>Otavibahn               | Gren. Regt. Rr. 9      | Durch Unglücks-<br>fall vom Zug<br>überfahren                                                         |

Stamm Der Gri. Pomb.

Gtf. Betr. 1/2 3.Ct. Romp. 2. Ct. Romp.

Swalopmund 2. Eff. Bau-

Stamme ber Erf. Batt. 1 um 2

1. Jeld. Tel.

1. Ochemo.

8. Berm.

1. (guhrp.) Rol. Abilg.

Pferbebepot 1/2 San. 2. Brob. Rol. Obli. Gr. v. Fuhrp. Ab.lg.

Oblt. Gr. b.

Ab.lg. Major Riefe

Malbrandt Mbtlg. Obli.

> Billete Sptm.

b. Babnte Trupp Sptm.

> v. Britide Mttru.

Auf den rückwärtigen Berbindungen.

Romp. Sptm.

Optm Barad

Spim. Balbig Pomb.

> Seelmann. Eggebert

-□

-[]

X

X

X

X

X

X

Ø

Blume

# Stärke und Verteilung der Cruppen in Büdwestafrika im August 1905.

Rommanbeur: Beneralleutnant v. Trotha.

Chef des Generalstabes: Mit Bagrnehmung der Geschäfte beauftragt: Rajor v. Rebern.

Abjutantur: hauptleute v. Lettom-Borbed, v. Boffe. Beneralftab: hauptleute Salger, v. hagen.

Ctappentommanbeur: Dberft Dame. Abjutant: hauptmann Stard.

# 1. Rorben.

|                  |            | Otilihangme<br>5.7 |                                       | 4[]        |                                    |      |
|------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------|
|                  | d. Hende   | Gobabis 1.1        | Hopim. Gr. Solms                      | 4[]        | 4. Batt.<br>Oblt. v. Madai         | ++++ |
|                  | Major v.   | 3/8./I             | Spim. v. Ritzing                      | 4          | Mafc. Kan.<br>Abt.                 | ÷    |
|                  |            |                    |                                       | <b>4</b> 0 |                                    |      |
| fleutnant v. Müh | ithelmi    | Waterberg<br>8./1  | Sptm. Frhr.<br>b. Weld                | 4          |                                    |      |
| Dber             | Hoptm. W   | Otjofonbu<br>11./1 | Oblt. v. Baehr hotm. grhr.<br>v. Weld | 4          |                                    |      |
|                  |            | Beg. Grootfontein  | विद्व                                 | 4          | 1/2 1<br>L Gr. b.<br>Saurma-Relifc | ÷    |
|                  | Major Dony | 10./1              | Oblt. Graff                           | 4          | b. 5. Batt.<br>Lt. Lebmann         | ÷    |
|                  |            | Outlo<br>6.11      | Spim. d. R. Frit.<br>b. Bangenheim    | 4          |                                    |      |

|           | 4                      | ı                          |                                    | . <b>š</b>                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | •           | • • |                                                                                                                   | •                                |                                     | •                                                 |              |                              |
|-----------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|           |                        | m Semmern                  | Abt. Traeger                       | Erf. 3a. 10./2<br>Hytm. Hytm.<br>d'Arrest d. Zwehl    | 4]<br>4]                | 1/19. (Geb.) Batt.<br>L. Zaefájte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÷1          | ÷           |     |                                                                                                                   |                                  |                                     | 4.Crf. Romb.<br>Oblit.<br>v. Deroth               | 4]           |                              |
|           | Ramalande              |                            |                                    | Dott.                                                 | 4                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | +           |     |                                                                                                                   |                                  |                                     | 1/2 & Ct.<br>Komb.<br>Stontergag                  | 40           |                              |
|           | Im süblichen Ramalande | Oberfilentnant ban Cemmern |                                    | 11./2.<br>Spim.<br>Anders                             | 4                       | 1/2 2 (G<br>Bodd<br>8t. b. Ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÷1          |             |     |                                                                                                                   | n<br>5. Et. Lomb.<br>Hom. Geud   | 4                                   |                                                   |              |                              |
|           | 훘                      | దే                         |                                    | 12,/2<br>Hoter de Cerderi                             | 4                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 2°++<br>+ + | ~   | 16 und an den<br>ngången<br>4. Et. Komp.<br>Hytur. d. Kahlden                                                     | 4                                |                                     | Li Ctf. Ban: Hy<br>Fomb.<br>Homb.<br>Hom.<br>Hom. | -[]          |                              |
|           |                        |                            |                                    | 3. GH.<br>Dett.<br>Beyer                              | 4                       | 1/2<br>8. <b>B</b> att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÷           |             |     | <b>₹</b> ₽                                                                                                        |                                  |                                     |                                                   |              |                              |
|           |                        |                            |                                    | 2./1<br>Spim.<br>Ritter                               | 4                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             | _   | In Begirf Rauchas und an den<br>Raucklickfingdingen<br>14. Et. Lomp. 4. Et. Lomb<br>Odit Wilm Spim dente d. Kahld | <del>1</del> 0                   | ıngen.                              | Ralifontelı,<br>Rub, Maltahdı<br>Majch. Kan.      | +++++        |                              |
|           |                        |                            | Albt. Poppp                        | ଷ୍ଟ                                                   | 4                       | 1/2 2. (Geb.)<br>Batt.<br>Obli. Barad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÷1          |             |     | <b>-</b> -                                                                                                        | п                                | Auf den rücktvärtigen Berbindungen. | 2. Feldtel.<br>Ablig. Ar<br>Hytm. Stumbel         | <del>-</del> |                              |
| oen.      | İ                      | •                          | ŧ                                  | 7./2<br>Hoptm.<br>Grüner                              | 4                       | . ·g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÷           |             |     | Amtnuts<br>4./1<br>Hotm. Æltefoth                                                                                 | 4                                | L nai                               |                                                   |              | ibilg.                       |
| z. Suden. |                        |                            | Abt. Lengerte                      | 8./2<br>Obit. 6p<br>Wethen G<br>berg                  | 4                       | 7. Batt.<br>Hptm. Bech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÷<br>÷<br>÷ | €           | _   |                                                                                                                   | ÷                                | ktvärtig                            | 1/s 2 Hunten-<br>tel. Abtig.                      |              | Stonalabtig. 21. v. Haefeler |
|           | اد                     | •                          |                                    | 1?2<br>. Dytm.<br>v. v. Artch-<br>i- bach             | 4                       | 3. Batt.<br>Gr. v. Sech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÷ ÷ ÷       |             |     | In Etnie Gochas—<br>Stampriesfontein<br>5. Bart. 1/s L.<br>Hotm. v. Wolf                                          | * * * * * *                      | den rüc                             | 2. Schelini.<br>Abila.<br>Oblit. Skach            |              |                              |
|           | ierlan                 |                            | Albt. Ceftorff                     | 2./2<br>Obit.<br>Frhr. v.<br>Fûrften•<br>berg         |                         | න<br>ස                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÷           | <b>10</b> - |     | n Stute<br>Stambr<br>5. 1<br>Spin.                                                                                | ÷ ;                              | Auf 1                               |                                                   |              |                              |
| :         | Im Bethanierlanbe      |                            | MEDT.                              | 6.18 4./2<br>Hopim. L.<br>D. Benti- D. Stein<br>begni | 4                       | 1. Batt.<br>d. Betnter-<br>feldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÷           | •           | _   |                                                                                                                   |                                  | •                                   | 3. (Prob.)<br>Kol. Kbilg.                         |              |                              |
| •         | స్ట్                   |                            |                                    |                                                       | 4                       | 7),<br>1),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           |             |     | Bur Befetung bon<br>Hoachanas, Kalter<br>fontein, Wartenthal<br>1. Erf. Komb.<br>Obli. Babft                      | 4                                |                                     | 4. (Buhrp.)<br>Kol. Abtig.                        |              |                              |
|           |                        |                            | t                                  | 3./2<br>Herm.<br>1 v. Horn-<br>Harbt                  | 4                       | 1/2 & Batt.<br>Oblt.<br>d. Boettliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÷           |             |     | - <del>-</del>                                                                                                    |                                  |                                     | ·                                                 | <b>[</b> ]   |                              |
|           |                        |                            | Albt Wetfter                       | 5.2<br>Obit. v.<br>Ujedom                             | 4                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ÷ +         | _   |                                                                                                                   |                                  |                                     | 5. (Prod.)<br>Rol. Abilg.<br>Wajor<br>Plerer      |              |                              |
|           |                        |                            | <b>=</b>                           | 7./1<br>Sptm.<br>Bren.<br>tano                        | 4                       | 1/4 1. Batt.<br>Et. Benber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÷<br>÷      |             |     |                                                                                                                   |                                  |                                     | 1/2 Can.<br>Bulytp.                               | X            | ung:<br>Buntenflation.       |
|           |                        | Abt. Maerder               | Erf. 1a.<br>Spim.<br>Buch.<br>Þola | 1                                                     | 6. Batt.<br>Hotm. Rembe | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ب</b> ر  | <del></del> |     |                                                                                                                   | eferbebepot<br>Ddit.<br>Corrting | Ø                                   | 1                                                 |              |                              |
|           |                        |                            | 20 TO                              |                                                       | 4                       | e de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company | ÷           | •           |     |                                                                                                                   |                                  |                                     | £ ~ \$                                            |              | erian<br>A ←                 |



. .



•

•

# Die Kämpfe

der

# dentschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Sechstes (Schluß-) Heft:
Der Hottentottenkrieg:
Die Unterwerfung des Cornelius und der Bondelzwarts



Mit 10 Skizzen und 16 Abbildungen Der Ertrag ift für den Invalidensonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1907

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Rochstraße 68—71



Sonberabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunbe".

Alle Rechte aus bem Gefete vom 19. Juni 1901 sowie bas Abersetzungsrecht find vorbehalten.

# Inhalt.

|              |                                                                                                                                                                                                    | Geite |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\mathbf{B}$ | Der hottentottenfrieg.                                                                                                                                                                             |       |
|              | 10. Die Rampfe gegen Simon Ropper und die Unterwerfung des Cornelius                                                                                                                               | 209   |
|              | 11. Hartebeeftmund                                                                                                                                                                                 | 231   |
|              | 12. Die Unternehmungen gegen bie Bonbelgwarts bis zur Bertreibung Do-                                                                                                                              |       |
|              | rengas                                                                                                                                                                                             | 252   |
|              | 13. Die Unterwerfung der Bondelzwarts                                                                                                                                                              | 282   |
|              | Shlufwort                                                                                                                                                                                          | 299   |
|              | Anlage 1. Rriegsgliederung ber Truppen im Ramalande Anfang Marg 1906                                                                                                                               | 304   |
|              | Anlage 2. Ramentliche Lifte ber in ben Kämpfen gegen die Hottentotten<br>von Ende September 1905 bis Ende Februar 1907 gefallenen,<br>verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Unter- |       |
|              | offiziere und Mannschaften ber Schutztruppe                                                                                                                                                        | 305   |
|              | Anlage 3. Gefechtstalenber für bie Rampfe ber beutschen Truppen in Gub-                                                                                                                            |       |
|              | westafrika 1908 bis 1907                                                                                                                                                                           | 336   |

# Berzeidznis der Kartenskizzen.

- 7. Überfichtstarte jum hottentottenfeldjug.
- 8. Buge bes Cornelius vom Ottober 1905 bis Marz 1906.
- 9. Übersichtsstige ju ben Operationen im Suboften bes Schutgebiets.
- 10. Berteilung ber Schuttruppe für Südmeftafrita.

Die erfte und zweite Kartenstige befindet fich im vierten hefte, die britte bis sechste im fünften hefte.





### B. Der Hottentottenkrieg.

# 10. Die Kämpfe gegen Simon Kopper und die Unterwerfung des Cornelius.

enn auch die Widerstandskraft der Withois und der ihnen verwandten Stämme durch den Tod des alten Rusers im Streite, Hendrik Withoi, und die hierdurch veranlaßten Wassenstreckungen im wesentlichen gebrochen war, so konnte das mittlere Namaland im ganzen doch noch keineswegs als beruhigt gelten, solange die Manasse und Simon Kopperleute sowie Cornelius mit seinen Banden noch im Felde standen.

Simon Kopper hatte sich nach dem Gesecht bei Aubes von Hendrik Withoi Simon Kopper getrennt, als dieser vor dem Angriss des Majors v. Estors in südöstlicher Richtung auswich.\*) Dem Kampse an sich abgeneigt, zog er es vor, in nordöstlicher Richtung kalahari in der Kalahari zu verschwinden, wo er sich vor einem Angriss deutscher Truppen so dieder 1905. gut wie sicher wußte. Er tras in der Gegend südlich Aminuis\*\*) mit Manasse Norosed, dem Kapitän von Hoachanas, zusammen, der kurz nach den Kämpsen bei Nanib-

Die Gegend zwischen dem mittleren Nossob und der englischen Grenze ist von zahlreichen, schwer zu überwindenden Dünen durchzogen und stellt eine öde Buschsteppe dar mit sehr wenigen und unzureichenden Wasserstellen, die zudem nur schlechtes, meist brackiges, stark salpeterhaltiges Wasser liefern. Unter diesen Umständen waren größere Unternehmungen deutscher Abteilungen in diesem Gelände schwer aussührbar und ihre Tätigkeit mußte sich im wesentlichen auf die Besetzung der Wasserstellen beschränken. Hierdurch wurde der Gegner, der einer Wassenenschen zuchte, am ehesten zum Kampse gezwungen, zumal die Tschammas, die ihm bisher zur Löschung seines Durstes gedient hatten, zu dieser Zeit zur Neige gingen, so daß der Feind genötigt war, um sich Wasser zu verschaffen, die besetzten Wassersstellen anzugreisen.

tobis \*\*\*) Bendrif verlaffen hatte.

<sup>\*) 5.</sup> heft, Seite 178. \*\*) Stigge 7. \*\*\*) 5. heft, Seite 154.

Major im norboft lichen Erftes Gefecht Aminuis. 25. Ottober 1905.

Da die in Aminuis befindlichen Truppen, 4. Kompagnie 1. Felbregiments und v. ber Bepbe 1/2 4. Batterie, dem Befehlshaber im öftlichen Hererolande, Major v. ber Benbe, ben Dberbefehl unterstanden, murbe biefer mit ber Aufflärung und Säuberung ber Begend amischen bem oberen Roffob und ber Grenze beauftragt. Er icob pon Gobabis aus bie 9. Kompganie in bas Nossobtal nach Aais por und vereinigte bie 4. Batterie in Bon dort aus murden die wichtiaften Wafferstellen befest unter Aufbei Araboab. flarung nach allen Seiten.

> Bis zum 20. Oftober murbe festgestellt, daß sich bei Arahoab im Nossobreviere eine hottentottenwerft befand und bag gablreiche Spuren bei Gubuoms ausammenliefen. Major v. ber Sepde beichloß, ben im Roffobtale gemelbeten Feind anzugreifen, und 20a 2u diesem Zwede die 9. Kompagnie nach Awadaob heran, von wo er am 25. Oktober den Bormarich auf Arahoab antrat. Es gelang, die Hottentottenwerft vollfommen ju überraichen. Sie ftob nach furzem Kampfe unter Burudlaffung eines Teils ihres Biebes nach allen Himmelsrichtungen auseinander. Gine nachbrückliche Berfolgung war jedoch wegen Ericopfung ber Bferbe und wegen Baffermangels nicht möglich. Major v. ber Bepbe führte feine Truppen nach Awabaob gurud und beauftragte ben Sauptmann v. Rliging, mit feiner Rompagnie (9.) und ber Befatung von Awadaob die dortige Gegend nochmals gründlich abzusuchen.

Hauptmann v. Aliping greift die Sot= tentotten bei 29. Oftober 1905.

Dies follte fic als febr notwendig erweisen; faum mar nämlich Hauptmann v. Rliting mit feiner Rompagnie ju einer Streife nach hoagousgais abgerudt, fo ericbienen am 28. Oftober etwa 50 Hottentotten, anscheinend von Simon Ropper selbst geführt, Arahoab an. vor Awadaob, um diese, nur von einer schwachen deutschen Abteilung unter Oberleutnant Graf Carmer besette Bafferstelle anzugreifen. Hauptmann v. Kliting machte auf die Melbung hiervon fofort tehrt, und veranlafte burch fein Ericeinen Die Hottentotten, eiliaft in füdlicher Richtung abzugieben. Als die beutsche Abteilung auf der Berfolgung des Keindes sich am 29. Oktober 730 vormittags Arahoab näherte, fab man einzelne hottentotten in öftlicher Richtung bavonlaufen. Die verfolgenden Deutschen, 46 Gewehre start, erhielten auf halber Bobe bes Talrandes Feuer. entspann sich ein heftiges Gefecht, in bessen Berlauf sich der Feind balb als weit überlegen erwies und seine Front allmählich auf über zwei Kilometer ausdehnte. Zwei beutsche Gruppen unter Oberleutnant Streccius und Leutnant Bullrich mußten im heftigen feindlichen Feuer das bedungslofe Bett des Noffob überschreiten, um den rechten Flügel gegen eine brobenbe Umfaffung zu ichüten.

> Begen Mittag versuchten bie Hottentotten bie nur von einem Unteroffizier und vier Mann bewachten Bagen zu nehmen, aber bie beutschen Reiter liegen fich nicht einicuchtern. Bahrend bie Fahrer ben Rnäuel ber verwundeten Bespannungen in aller Rube wieder in Ordnung brachten, wehrten fich die Bebedungsmannicaften ftanbhaft, bis ber Leutnant v. Dobicous mit wenigen Leuten herbeieilte und bie Hottentotten verjagte. Auf der öftlichen Seite des Reviers leiftete Oberleutnant

Graf Carmer bem Zeinde in vielftundigem Zeuerkampfe hartnädigen Biberftand. Als gegen Abend die Gruppe des Leutnants v. Dobschütz hier wieder in den Kampf eingriff, begannen die Sottentotten ihre Gefallenen gurudguschaffen, ihr Reuer murbe immer schwächer, bis es mit Einbruch ber Dunkelheit gang verstummte.

Die Abteilung Kliging batte fich trot Waffermangels und brudenber Sige gegen einen mehr als boppelt so ftarten Feind erfolgreich behauptet. Da jedoch die Gefahr bestand, daß der bei Araboab abgewiesene Keind sich nunmehr auf das von nur elf Mann besette Awadaob werfen fonnte, befchloß ber beutiche Rührer so balb wie möglich nach Awadgob zurudzumarschieren, wo er um Mitternacht eintraf, ohne indes auf den Keind gestoßen zu sein.

Major v. ber Hende, ber auf die Melbung von dem Gefecht bei Arahoab mit allen verfügbaren Mannschaften von Aminuis wieder nach Awadaob gerudt war, ftieß am 2. November nochmals auf Arahoab vor, traf aber Simon Ropper nicht mehr an. Diefer war in südöstlicher Richtung ausgewichen, wie später festgestellt murbe, um bas Tichammasfeld von Rugab jenseits ber englischen Grenze zu gewinnen.

Auf die seitens des Majors v. Eftorff übermittelte Nachricht, daß nach Gefangenenaussagen fich ftarte Hottentottenbanden an den Rossob amifden Boagousaais v. ber Depbe und Aais gezogen hatten, beschloß Major v. ber Heybe, die bortige Gegend nochmals nach Rothen. abzusuchen. Er brach am 5. November mit feinen beiben Rompagnien nach Aais auf 5. November und beließ nur die 4. Batterie in Aminuis und Huguis sowie eine Postierung in Awadaob. Bon den nach Norden in Marsch gesetzten Truppen blieb die 4. Koms Anschläge der vaanie am Nossob halbwegs Nais-Gobabis, mahrend Major v. ber Heyde mit ber 9. Hottentotten. nach Gobabis weiterzog, ohne jedoch irgend etwas vom Feinde zu finden. Anfang Dezember rudte er auf die Nachricht von ber Anwesenheit bes Rapitans Manaffe Noroseb in der Rabe von Doornfontein am Elefantenfluß borthin.

Der Anfang November erfolgte Abmarich bes größeren Teils ber beutschen Truppen aus ber nördlichen Ralabari-Begend hatte bie fcwer unter bem Baffermangel leibenden hottentotten zu neuen Anschlägen gegen die nur ichmach befetten Bafferftellen ermutigt. Ihr Bug nach Rugab hatte fich zu einem Todesmarich ichlimmfter Art gestaltet, auf bem viele Menschen und eine Menge Bieh verdurftet maren, aber auch auf englischem Gebiet hatten fie nicht genügend Baffer gefunden, so baß fich ein großer Teil wieder zur Umtehr auf beutsches Gebiet entschloß.

Der in Aminuis befindliche Suhrer ber 4. Batterie, Oberleutnant v. Mabai, erhielt am 30. November bie Melbung, daß gablreiche hottentotten an ber Bafferftelle Toafis geträntt hatten und auf Gubuoms weitermarschiert seien. Trop ber Schwäche ber verfügbaren Rrafte brach er noch in ber Racht jum 1. Dezember mit 43 Reitern in der Richtung auf Gubuoms auf. Bereits 500 vormittags wurde bie Bafferstelle erreicht, und die Freude war nicht gering, als man ben Feind noch antraf. Diesmal war er nicht wie gewöhnlich entwischt, sondern hielt in breiter Front bie

Major marfciert 1905.

> Gefecht bei Gubuoms. 1. Dezember 1905.

Dünen öftlich des Wassers besetzt. Oberleutnant v. Madai beschloß, nur einen Zug der seindlichen Front gegenüber einzusetzen und mit dem anderen den linken Flügel des Feindes in weitem Bogen zu umgehen. Kaum war diese Bewegung eingeleitet, als die Hottentotten nach kurzem Kampf ihre Stellung räumten. Die Deutschen drängten unverzüglich nach. Nach einiger Zeit erhielten sie jedoch plötzlich wieder lebhaftes Feuer, und man sah jenseits der Blen zwei Reiter, umgeben von einer Anzahl Hottenstotten, in östlicher Richtung davongaloppieren. Es waren offenbar zwei Großmänner, die sich ganz gegen die sonstige Gewohnheit der Hottentottensührer mit ihrer Flucht anscheinend etwas verspätet hatten und nun von ihren Orlogleuten gedeckt wurden. Oberleutnant v. Madai war sofort entschlossen, sich diesen seltenen Fang nicht entgehen zu lassen. Ohne Rücksicht auf das Feuer der seindlichen Nachhut jagte er mit seinen Reitern den Flüchtlingen nach.

"Es entspann sich", schreibt er in seinem Bericht, "ein verzweiselter Kamps. Ganz vorn die beiden Reiter, im Halbfreis dahinter 20—25 Hottentotten, die dauernd versuchten, uns durch Feuer zum Absitzen und zur Entwicklung zu zwingen, um dadurch Zeit für ihre Größleute zu gewinnen. Ich ließ mich jedoch durch das Feuern von der Berfolgung nicht abhalten, sondern ließ das seindliche Feuer vom Pferde im Reiten erwidern. Ein Berfolger um den anderen mußte wegen Erschöpfung seines Pferdes zurückleiden. Die übrigen seuerten vom Pferde weiter auf die Berfolgten. Plötzlich stürzte einer der Größleute, von einem Geschoß hinterrücks durchbohrt, vom Pferde. Aber die wilde Jagd ging jetzt hinter den anderen weiter. Endlich nach einstündiger Berfolgung, nachdem fast alle Hottentotten der Umgebung abgeschossen oder mit dem Bajonett abgestochen waren, gelang es, auch den anderen Kapitän einzusholen, Reiter Weißner versetze ihm erst einen Bajonettstich, dann machte ein Schußseinem Leben ein Ende."

Damit war der spannend und einzigartig verlausene Kampf zu Ende; er hatte den versolgenden Deutschen keinerlei Berluste gebracht, während die Hottentotten 23 Tote auf dem Platze ließen. Sieden Gewehre, zahlreiche Munition sowie mehrere Pferde und Reitochsen wurden erbeutet. Der Kommandeur der im Norden stehenden Truppen, Oberstleutnant v. Mühlensels, dem die Abteilung Heyde als Teil der Besatung des Hererolandes unterstand, bezeichnete das Gesecht von Gubuoms als die schönste Wassenat, die während dieser Zeit in seinem Bezirk zu seiner Kenntnis gekommen sei und ließ dem Führer der Truppe seine "uneingeschränkte Anerkennung" zuteil werden. Der Kamps erhielt dadurch noch eine besondere Bedeutung, daß, wie sich später herausstellte, der eine der beiden gesallenen Großleute der Kapitän Manasse Noroseb von Hoachanas selbst gewesen war.

Die 4. Batterie Rach Toasis zurückgekehrt, ließ Oberseutnant v. Madai durch Patrouillen die nach Gubuoms Mückzugsrichtung der Hottentotten erkunden. Es gelang dem Leutnant Wende, durch vor.

5. Dezember Gesangenenaussagen sestzustellen, daß die Hottentotten, völlig erschöpft, bei Tugais 1906.

fünf Stunden südöftlich Gubuoms fagen und wegen Baffermangels über turz ober lang nach Bubuoms zurudfebren mukten. Oberleutnant v. Madai beichloft, biefen Umftand zu einem zweiten Überfall auszunuten, und rudte am 5. Dezember nochmals nach Gubuoms. Als jedoch die Spitze unter Leutnant Wende 90 abends Gubuoms burchschritten hatte, erhielt fie im Busch öftlich ber Bafferftelle plöglich beftiges Zeuer. Die Abteilung entwickelte fich sofort, sah fich aber balb auch im Rücken bedroht, so daß Oberleutnant v. Madai bei der herrichenden Dunkelheit es vorzog, das Gefecht abzubrechen. Er führte feine brei Ruge ftaffelweise in eine Stellung am Bege nach Aminuis gurud. Als ber Gegner nach Mitternacht in öftlicher Richtung gurudging. trat die deutsche Abteilung den Marsch nach Aminuis an, in der Absicht, die Hottentotten, die wegen ber Bafferverhältniffe voraussichtlich in ber Rabe von Gubuoms figen bleiben mußten, wieder anzugreifen, sobald Berftartungen gur Stelle maren. Das Gefecht hatte ben Deutschen einen Toten und zwei Bermundete gekoftet,\*) mabrend ber Begner brei Tote jurudließ; außerbem murben mehrere Gewehre, acht Reitochsen und 25 Stud Grofvieh erbeutet.

Die erwarteten Verftartungen sollten balb eintreffen. Major v. ber Benbe hatte am 9. Dezember in Hoafeb die Meldung bes Oberleutnants v. Madai über v. ber bepbe bas zweite Gefecht bei Gubuoms erhalten und fofort die beiben ihm unterftellten Rompagnien auf Aminuis in Marich gesett, wo er mit biesen ausammen am 11. eintraf und ihm Oberleutnant v. Madai melbete, bag bie hottentotten um Frieden gebeten 11. Dezember hätten; er habe ihnen die Friedensbedingungen mitteilen laffen und Bedentzeit bis zum Sperrung ber 14. Nanuar 1906 gegeben. In ber nacht jum 14. Dezember ging Major v. ber Beybe Bafferftellen. nach Gubuoms vor und ließ ben hottentotten burch einen von ihnen abgefandten Unterhändler eröffnen, daß von nun ab für alle biejenigen, die nicht Frieden machen wollten, fämtliche Bafferftellen gesperrt werben murben. Dementsprechend murben am folgenben Tage Huguis, Toafis und Ruis befett. Der Erfolg biefer Magnahme zeigte fich sofort: bis jum 16. Dezember stellten fich nicht weniger als 250 Sottentotten, in ber Mehrzahl Beiber und Kinber, aber boch auch 27 Männer. Gin Teil ber Orlogleute, deren Führung an Stelle bes anscheinend auf englischem Bebiet jurudgebliebenen Simon Ropper ber energifche Unterfapitan Defop übernommen batte. wollte indes noch teinen Frieden machen und ließ bies bem Major p. ber Bepbe burch ben Unterhändler anzeigen. Gleichzeitig murbe am 16. nachmittags aus Toafis gemelbet, daß fich bort hottentotten gezeigt batten. Da die Bfanne von Toafis eine Breite bis ju 4 km und eine Lange von 6 bis 7 km bat und mehrere Bafferlocher enthält, war die Befatung allein nicht imftanbe, die hottentotten vom Baffer fern-Major v. ber Hende zog baber noch am Abend bes 16. alle verfügbaren aubalten. Mannschaften nach Toafis.

Major febrt nach Aminuis aurüd.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Gefecht bei Toafis. 17. Dezember 1905.

Am 17. 400 morgens konnte er von dort mit vierzehn Offizieren und 75 Mann ben Bormarich nach Gudoften antreten. Um 480 morgens wurden Hottentotten erkannt. Die einen etwa 1 km entfernten Bugel befest hielten. Sobald fich Die Samptmann 9. Rompagnie hiergegen entwickelte, raumten fie indes die Anbobe. um weiter rud-Rliefoth fallt. warts in einer ftarten Stellung erneut Widerstand zu leiften.

> Die beiben Kompagnien eröffneten auf 450 m bas Feuer. Rachbem biefes einige Zeit gewirft hatte, gingen fie triechend und springend näher an den Reind heran, ber febr geschickt die Stellung im Bufc raumte, aber immer wieder von Unter dem lebhaften Feuer der Hottentotten hatte jest neuem Front machte. besonders die 4. Kompagnie bei ihrem Borgeben zu leiben; ihr Führer, Hauptmann Rliefoth, ein in manchem Rampf bewährter alter Afrikaner, fand hier ben Tob. Gin Bersuch ber hottentotten, die 9. Rompagnie in ber linken Flanke zu umfassen, wurde burch Leutnant Bullrich vereitelt, ber fich ihnen hier mit seinem Auge entgegenwarf und fie jum Burudweichen amana.

> Inamischen hatte Major v. ber Bende die 4. Batterie\*) durch den das Gefechtsfelb rechts begrenzenden Buschwald vorgeben laffen. Sie überschüttete gegen 630 morgens ben linken Rlugel ber hottentotten mit Schnellfeuer, bas biefe berart überrafchte und erschredte, daß fie in eiliger Flucht fich bavonmachten. Ihr Bersuch, fich weiter rudwarts nochmals jur Wehr zu seten, murbe aber burch bas energische Nachbrängen ber Kompagnien in der Front und der Batterie in der Flanke vereitelt. Gegen 800 vormittags zerstreuten sie sich nach allen Seiten, worauf Major v. der Sende die Berfolgung abbrach.

> Der Erfolg bes Gefechts von Toasis war groß. Bom Wasser abgeschnitten, litten bie hottentotten ichmer und bie Not ftieg unter ihnen aufs höchfte, zumal auch die Tschammas ausgegangen waren, so daß Wasserwurzeln, die in der Gegend von Toasis spärlich wuchsen, bas einzige waren, womit fie ihr Leben zu friften versuchten. Durft, Hunger und Sonnenglut verursachten bamals täglich schwere Berlufte in ihren Reihen. Zahlreiche Männer, Frauen und Rinber stellten fich ben beutiden Stationen, und nur mit äußerfter Anftrengung vermochte Detop feine auf 60 Bewehre zusammengeschmolzene Banbe beisammen zu halten.

Die Hotten= bie Umgegend von Aminuis. Ende Dezember 1905.

Bei einer am 27. Dezember unternommenen Streife fand Major v. ber Bende totten raumen in ber Gegend füblich Toafis nur noch einzelne Berfprengte, die "einen erbarmungswürdig elenden Gindrud" machten. In den erften Tagen bes Januar 1906 wurde eine erneute Streife in der Richtung auf Tugais unternommen, man fand aber nur noch verlaffene Werften und in biesen als Zeichen, wie hoch bie Not geftiegen war, mehrere Leichen und Schwerfrante. Die über ben fleinen Roffob bis zur englifchen

<sup>\*)</sup> Die Batterie trat hier ohne Geschütze auf, wie bies vielfach in ben Rampfen gegen bie hottentotten üblich geworben war, wenn bas Gelanbe bie Mitnahme von Geschützen verbot.

Grenze ausgebehnte Berfolgung führte jur Ergreifung von weiteren 40 Gefangenen. Leiber gelang es bierbei bem fich im Buiche herumtreibenben Gefindel, noch einen tapferen beutschen Patrouillen-Offizier, ben Leutnant Weißel, abzuschießen. Rach ben Angaben ber Gefangenen batte Defop mit nur 20 Orlogleuten und zwei Reitfüben erneut ben Durstmarich nach Rugab angetreten. Damit war auch bie Gegend von Aminuis vom Beind gefäubert, ber größte Teil ber Abteilung Bende tonnte an anderer Stelle Bermendung finden. Nur die 4. Kompagnie blieb in Aminuis als Befatung gurud.

Die Unternehmungen ber Abteilung Bepbe in die Ralahari hinein hatten von der Truppe vielfach ähnliche Anftrengungen und Entbehrungen gefordert, wie die Berfolgung der Hereros ins Sandfeld im Herbst 1904. Die allenthalben hervorge= tretenen Leiftungen sowie die erzielten Erfolge machen ber entschlossenen Tatfraft ber Führung und der opferwilligen Hingabe der Truppen alle Ehre.

Über ben Berbleib der Gochas- und Hoachanas-Hottentotten sowie bes Simon Ropper felbst fehlte lange Zeit jede zuverläffige Nachricht. Runbicafter fanden biefen im April mit etwa 50 Männern und 200 Beibern und Kindern auf britischem Gebiet am unteren Roffob und auf bem Wege, ben er borthin gurudgelegt hatte, gablreiche Stelette verburfteter Menichen.

3m Juli 1906 gelang es bem Leutnant Rolte vom 2. Felbregiment, ber Simon Ropper mit wenigen Begleitern auf Ramelen tief in die Kalahari vorgebrungen war, mit imBetschuanaeinem Teil dieser hottentotten-Stämme wiederum Fühlung zu gewinnen. feft, daß Simon Ropper, ber wieder im Besit gablreicher Munition sein sollte, zu dieser Zeit in Kuierubpan nahe an der deutschen Grenze saß; andere Teile dieser Stämme, die die Herrschaft Simons aber nicht mehr anerkannten, befanden fich bei Leobrill und Matfa. Alle Berfuche, Berhandlungen mit Simon einzuleiten, wies biefer ab und erflärte, zu ihm tommende Unterhändler toten zu wollen.

lande. 1906.

Anfang des Jahres 1907 erschienen die Simon Ropperleute wieder auf Reue Unterbeutschem Gebiet, und zwar die vom Rapitan getrennte, friedlich gefinnte Gruppe öftlich Roes, ber Rapitan felbft, mißtrauisch und unentschieden wie bisher, nordweftlich Kowise Rolt. Da biese Banden mit ihren etwa 80 Gewehren eine ftänbige Gefahr für die Rube des öftlichen Namalandes bilbeten, befahl das Kommando, durch einen turgen Borftog in die Ralabari einen Drud auf fie auszuüben, um fie zur Unterwerfung zu veranlassen. Dementsprechend brach ber bamalige Kommandeur bes Bezirks Oftnamaland, Major Bierer, am 1. Marz mit ber 7. Rompagnie 2. Feldregiments, einem Maschinengewehrzuge, ber Baftarbabteilung und 30 Kamelen von Gochas nach Rowise Kolf auf, mahrend die Besatung von Aminuis unter Sauptmann Streitwolf über Arahoab vorging. Major Bierer erreichte am 3. die Werft Simons und veranlafite ben Kavitan jur Unterwerfung. Bis jedoch bie weit gerftreuten Stammesteile gesammelt waren, verging so viel Zeit, daß Major Bierer am

nehmungen gegen Simon Ropper.

1907.

7. März wegen Baffermangels ben Rudmarich an ben Auob antreten mußte und nur mit Patrouillen Fühlung mit ben Simon Kopperleuten halten fonnte. Dies benütte Simon, um fich noch einmal ber Macht ber beutschen Truppen zu entziehen und nach Suboften in die Ralahari zu verschwinden, wo er noch jest sein unftates Räuber- und Wanderleben weiterführt. Bersuche, ihn dort im April und Mai 1907 nochmals zu fassen, mußten aufgegeben werben, weil in ber Ralabari felbst bie Blevs ausgetrodnet maren und die Tiere versagten. Er wird augenblidlich nur durch Ramelreiterpatrouillen beobachtet.

Cornelius Bethanierland surud. Ende Sen-

Auch im westlichen Namalande tonnte von Rube und Sicherheit nicht die Rebe tehrt in bas fein, solange hier der Bethanier-Rapitan Cornelius noch im Felde ftand. Er hatte fich im September 1905 mit Morenga in den Großen Karrasbergen vereinigt.\*) am 23. September trennte er fich jedoch infolge von Streitigkeiten, die bei ber tember 1905. Teilung ber Beute eines Überfalls entstanden waren, von feinem Berbundeten und jog bicht an Reetmannshoop vorbei nach feiner Beimat Bethanien. Seinem bis= berigen Berfahren getreu, vermied er auch jett jeben Kampf mit ftarkeren beutichen Abteilungen und hielt fich bafür an einzelne Batrouillen und schwache Transporte. Er entwidelte eine feltene Meifterschaft in Überfällen aller Art und fand in einer Anzahl gewandter Unterführer, wie Rlein Jacob, Fielding, Lambert und anderen, gelehrige Schüler. Durch plötliche überraschende Anderungen ber Marschrichtung gelang es ibm immer wieber, bie Berfolger von feiner Spur abzulenfen, \*\*) Die enge Berbindung, in ber er und seine Leute mit einzelnen unruhigen Glementen bes treugebliebenen Bersebaftammes ftanben, tam feinem Nachrichtenbienft febr guftatten, so baf er über bie Bewegung ber Deutschen meift aufs befte unterrichtet war. Auch fand im Augenblide ber Befahr mehr als ein Corneliusmann in ben Berfebawerften sicheren Unterschlupf.

Cornelius in pon Reet: mannsboop.

Seine neue Tätigkeit in der Reetmannshooper Gegend eröffnete Cornelius ber Gegend Anfang Ottober mit einem erfolglofen Überfall auf die Station Uchanaris. barauf verbrannte er am 4. Oftober bei Gobas suboftlich Reetmannshoop mehrere Ottober 1905, Wagen bes Sanitätsfuhrparts, entwaffnete bie aus Buren bestehenbe Bededung und tötete einen herbeieilenden Mann ber Station Gobas. Balb barauf mandte er fich über Drogput nach Norden. Seinen gangen Übermut zeigte ein Brief an ben Bezirtsamtmann von Keetmannshoop, in dem er dreift schrieb, bag er es gewesen sei, ber Die bei Gobas überfallenen Buren sagten aus, baß bie Bagen verbrannt hatte. Cornelius fie nach Sendrif Bitboi befragt habe, ben er noch in ber Gegend westlich Gibeon vermutet hatte und mit bem er fich vereinigen wollte. Seine Stärfe wurde von ben Buren auf 300 Mann geschätt.

<sup>\*) 5.</sup> Heft, Seite 134. \*\*) Stigge 8.

Für die deutsche Führung war es schwierig, sofort ausreichende Kräfte gegen Hauptmann Cornelius einzusetzen, da alle Truppen zur Zeit im nördlichen Bethanierlande, am v. Lettow verfolgt die Auob und im Süddezirk im Felde standen. Zunächst konnte nur eine schwache, aus Cornelius. Schreibern, Burschen, Telegraphisten zusammengesetzte Berfolgungsabteilung unter bande über die Hauptmann v. Lettow=Borbeck, bisher Abjutant des Kommandos, den Schutz des Bwiebelschochebene.

Zug der Abteilung Lettow, Oktober—November 1905.



bedrohten Baiweges übernehmen. Hinter bem flüchtigen, balb hier, balb bort auftretenden, nie zu fassenden Gegner begann nunmehr eine wilde Jagd, an der abwechselnd außer der genannten Berfolgungsabteilung die in der Nähe des Baiweges befindliche 4. Ersatsompagnie, die aus dem Ostnamaland zurückgekehrte 6. Kompagnie 2. Feldzegiments sowie die Halbbatterien Nadrowski und Bötticher beteiligt waren. In äußerst anstrengenden Kreuz- und Querzügen wandten sich die deutschen Truppen von Keet-

mannshoop am 7. Oktober erst westwärts auf dem Baiwege dis zum GustpsRevier, von hier über Kanas und durch das Goadtal wieder zurück zum Fischsluß, dann nordwärts über Neihons nach Besondermaid und Nugoais, hier wieder umswendend und den endlich gesundenen Spuren des Cornelius solgend, aus Chamasis, wo sicheren Rachrichten zusolge Cornelius Halt gemacht haben sollte. Als aber Hauptsmann v. Lettow am 19. Oktober hier eintras, sand er das Nest leer. Cornelius, der es nach seiner eigenen Aussage "mit der Angst besommen hatte", war in nordwesstlicher Richtung auf Kamaams gestohen. Die Versolgung wurde unverzüglich



Abbildung 32.

Berseba.

von neuem aufgenommen, quer über die Zwiebelhochebene. Bei Kamaams wurde ber Feind schon am nächsten Tage, den 20. Oktober, spät abends zwar wieder eingeholt, doch gelang es ihm, erneut unter dem Schutze der Nacht zu entwischen.

Die Jagb ging nunmehr weiter westwärts über die Bad Kosos—Chamis weg. Die in dieser Gegend stehende 4. Ersatsompagnie unter Leutnant v. Elpons wurde nunmehr mit frischen Krästen auf die Spur des flüchtigen Gegners gesetzt. Es-gelang ihr, am 23. Ottober unweit Goperas den völlig erschöpsten Feind einzuholen, der die dortige Wasserstelle besetzt hielt. Nach einstündigem Gesecht, das der Kompagnie vier Tote und Berwundete kostete,\*) wurde der Gegner geworsen; er

<sup>\*</sup> Anlage 2.

entwich guerft in weftlicher, bann nördlicher Richtung nach ben Zarisbergen gu. fich ibm die Rompagnie Elpons jedoch bei Blutput vorlegte, bog er nach Often aus in bas Chamhawib-Revier; eine Batrouille unter Leutnant v. Reese stellte ihn wenige Tage später am 29. Ottober in ftarker Stellung am Schwarzrand in ber Gegend weftlich huams feft. hauptmann v. Lettow jog fofort feine Abteilung, die über Runjas bis in die Gegend der Sinclair-Mine vorgedrungen war, durch einen Gewaltmarich an bie 4. Ersaktompagnie beran und schritt am frühen Morgen bes 2. November noch in ber Dunkelheit aum Angriff. Aber wieber mar ber vielgewandte Cornelius entschlüpft. Rur wenige gang frifche Spuren zeigten, bag bis por turgem eine nachhut in ber Stellung fich befunden hatte. Die Mehrzahl ber Spuren war alt, und balb tam auch vom Hauptquartier bie überraschende Nachricht, baf Cornelius icon in ber Racht zum 1. November am Kischfluß süblich Ganikobis eingetroffen sei. Gin Überfall auf eine Bagentolonne am Uibib-Revier am 2. November, bei bem vier beutsche Reiter\*) im Schlafe erschoffen murben, ließ über seine Unwesenheit feinen 3weifel.

Ru seiner weiteren Berfolgung verwandte das Kommando nunmehr zwei gegen Cornelius am schwächere Hottentottenbanden sublich Gibeon operierende Abteilungen unter den Rittmeistern Haegele\*\*) und v. Tresdow, \*\*\*) die von Fahlgras am Fischfluß über setzt bie Ber-Berfeba und von Afab über Ties nach Suben vorzugehen hatten. Ferner wurde folgung fort. bie 7. Kompagnie 2. Felbregiments aus bem Oftnamaland nach Reetmannshoop berangezogen. Die Abteilung Lettow, aus beren Berband bie 4. Ersatfompagnie wieber ausschieb, rudte beschleunigt über Rosos-Ramgams nach Berseba, wo fie am 7. November eintraf.

Fildfluß. November 1905.

Inawischen war Cornelius am 5. November bei Byfted festgestellt worden. Gin Bersuch, ihn hier mit ben sofort vorrudenden Abteilungen Haegele, Tresdow und Lettow zu faffen, führte zu feinem Erfolg. Bieberum hatte er bem ausgespannten Rete fich rechtzeitig zu entziehen verftanden, indem er feine Leute in fleine Banden aufgelöft hatte und nach ber Zwiebelhochebene entwich.

Um feinen Berbleib festzustellen, und die Bersebaner im Zaum zu halten, ließ ber Kommandeur des Begirts Nordbethanien, Major Bierer, die Abteilung Tresdom nach Berseba, die Abteilung Haegele, verftärkt burch die 6. Kompagnie ber aufgelöften Abteilung Lettow, nach Besondermaid ruden, mahrend die 7. Rompagnie 2. Felbregiments ben Baiweg in ber Gegend von Naiams, Garungrub und Kanas zum Schute bes Transportverkehrs besetzte. Sauptmann v. Lettow tehrte für seine Berson nach Reetmannshoop zum Hauptquartier zurud.

Cornelius hatte fich, nachbem er feine Leute auf der Zwiebelhochebene wieber gesammelt hatte, bem Baiwege jugewandt, wo er lohnende Beute ju finden hoffte.

Cornelius erscheint am Baimege. Befecht bei

Garunarub.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*) 5.</sup> Kompagnie 2. Felbregiments, 6. Batterie.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Kompagnie 2. Felbregiments, 1/2 3. Batterie.

Er überfiel am 21. November 5 km öftlich Kanas den Wagen eines Karmers namens Sill. Die ibn verfolgenden Batrouillen ber Leutnants Graf Sarbenberg und Lübben von der 7. Kompagnie 2. Felbregiments wurden bei Garungrub in einen fehr heftigen Kampf mit der etwa 100 Bewehre ftarten Bande verwidelt. wobei Graf Hardenberg schwer verwundet wurde. "Wir waren in der Übergabl," fagt Cornelius über dieses Gesecht, "aber die deutsche Truppe focht scharf." Erft als eine britte Batrouille unter Leutnant v. Hanneden auf dem Rampfplat ericien und die Deutschen zum Angriff schreiten konnten, ging ber Feind unter bem Schute ber Dunkelheit nach Norden jurud.\*) Die Besatung bes Baiweges murbe infolge biefer Borgange noch burch bie 6. Batterie (Oberleutnant Graf Schweinit) verftärft.

Cornelius zog nun in die Gegend fühlich bes Baiweges. Dort fiel ihm zunächst Leutnant b. R. Dreper\*) jum Opfer, ber auf bie Nachricht von ber Annäherung bes Cornelius von feiner Station Aufam mit brei Mann nach Beigbrunn geritten war, um die dortige Befatzung zu warnen. Am 29. November gelang Cornelius ein Sauptschlag, der Überfall der Farm Saries, wo ihm fieben Gewehre und 40 Pferde in die Bande fielen.

Rur Berfolgung bes breiften Räubers wurde Oberleutnant v. Dewit mit 50 Reitern von der Etappe Rubub auf Baries, eine neugebilbete Abteilung unter Rittmeifter Ermefeil\*\*) über Bradwaffer auf Aufam angesett. Sauptmann Bobring besetzte mit 20 Gewehren Willem Chrifas, wo er in ber nacht zum 1. Dezember einen Angriff bes Cornelius abwies. Diefer wich, als fich bie Annäherung ber Abteilung Ermefeil fühlbar machte, an Bradwaffer vorbei in bie Gegend bes oberen Busip aus. Rittmeifter Ermeteil machte sofort tehrt und aing über Rosis (Sub) ben Gufip aufwärts. Außerbem ging die 6. Rompagnie von Bethanien über Gambau. Mittmeifter haegele mit Teilen der 2. und 5. Kompagnie und ber Salbbatterie Nahrowski von Besondermaid auf Aub vor. Die 6. Kompagnie und die Abteilung Ermeteil fanden am 6. Dezember bas Gufip-Revier vom Keinde frei, und kehrten bie 6. Rompagnie nach Bethanien, die Abteilung Ermefeil an ben Baiweg gurud.

Rittmeifter haegele wurde bei Aub am 8. Dezember überraschend von Cornelius

Rittm. Saegele schlägt ben Angriff bes Cornelius bei Aub ab

mit etwa 80 Mann angeariffen. Die ichnell gefechtsbereite Abteilung behauptete fich in vierstundigem Feuerkampfe gegen die hottentotten, bis biese ihren Angriff aufaaben und in sublicher Richtung abzogen. Das Gefecht hatte ben Deutschen vier 8. Dezember Mann gekoftet,\*) ein in ber Stellung gurudgelaffener Toter und große Blutlachen 1905. zeigten, daß der Feind ftarte Berlufte gehabt hatte. Rittmeifter haegele rudte nun-Cornelius sieht fich in mehr nach Bethanien.

die Tiras:

\*) Berlufte vgl. Anlage 2. Berge. Reue

<sup>\*\*) 4.</sup> und 7. Rompagnie 2. Feldregiments, 6. Batterie. Die 4. Rompagnie war über Chamis Raubzüge. aus bem nörblichen Bethanierlanbe herangezogen worben.

Cornelius hatte sich nach Westen in die Tiras-Berge gewandt, wo bald darauf bie Refte ber Bande bes hereros Andreas\*) au ibm ftiefen. Auch ben henbrit Brandt suchte Cornelius an fich ju gieben. Es iceint, baf bei ben Sottentotten um biefe Zeit großer Mangel berrichte, benn sowohl Cornelius wie sein Unterführer Rlein Ratob machten fich mit seltener Dreiftigkeit an bas Biehstehlen. Gine gange Reihe teils gludlicher, teils abgeschlagener überfälle, bei Umub, Haries, Runjas, zeugten von bem Gifer, mit bem bie Sottentotten ihrem Sandwerk oblagen. Gelegentlich erlitten fie bei diesen Unternehmungen auch schwere Berlufte, so am 24. Dezember, wo eine Patrouille der 4. Ersatsompagnie unter dem Feldwebel Gelbte von einer 15 Mann ftarten Bande fieben Mann totete und fünf verwundet. Shließlich machte sich Cornelius Anfang Nanuar 1906 felbft noch einmal nach Umub nördlich Bethanien auf, um das Bieh des dortigen, ichwachen Boftens abzutreiben, was ihm auch am 13. Januar gelang. Tropbem sollte diese Unternehmung für ihn verhängnisvoll und überhaupt sein letter friegerischer Erfolg sein.

Dag er alle biefe Raubereien junächft ungeftraft ausführen konnte, lag vor allem Die beutiche daran, daß die deutschen Truppen zu dieser Zeit durch die wiederholt geschilderten Truppe wird Schwierigfeiten ber Bufuhr auf bem Baimege gur Untätigkeit verurteilt waren, portschwierigzumal zu dieser Zeit bas gesamte Transportwefen burch ben Ausbruch ber Rinder- teiten labm: peft barnieberlag. Das ganze Gelande westlich ber Linie Ruibis- Haries mußte für Zweihufer gesperrt werben. Rur Maultierkolonnen konnten ben Betrieb notburftig aufrecht erhalten, aber ba ber Safer fehlte und die Weide bei anhaltenber Trodenheit vollständig versengt mar, konnten biefe Rolonnen auch nicht annähernd bem Bedürfnis genügen. Erft als im Januar wieberholte Regenfälle eintraten, wurden die Berhältnisse einigermaßen besfer.

gelegt

Unter solchen Umftanden war die Beweglichkeit der Truppen, ohne die man gegen einen Begner wie Cornelius nichts ausrichten tonnte, febr berabgebrudt. Die geringe Haferzufuhr und die fummerliche Weibe reichte gerabe aus, um die durch unaufhörliche Batrouillen und Gewaltmärsche verbrauchten Tiere vor dem Berhungern zu ichüten. Bahrend dieser Zeit waren daber nur kleinere Unternehmungen ausführbar, diefe aber brachten unerwartete ichone Erfolge.

Bunächst gelang es ber am Uibib-Revier postierten 6. Rompagnie unter Hauptmann v. Bentivegni, die Banbe bes fogenannten Rruppel-Johannes, die feit geraumer Zeit bie Begend nördlich Reetmannshoop unficher machte, jo in die Enge zu treiben, daß biefer fich am 25. Januar mit 20 Reitern in Berseba bem Leutnant v. Wefternhagen stellte und elf Gewehre abgab. Ferner ritt auf Befehl ber Gubetappe Leutnant Frhr. v. Crailsheim am 7. Januar 1906 mit 70 Mann ber 4. Kompagnie und 4. Erfattompagnie von Runjas ab, um Hottentotten zu verfolgen, die bie Pferbe

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 171 bis 175.

und Ochsen bieser Station Ende Dezember abgetrieben hatten. Über Dochas auf Namtob vorgehend, fant er die Spur ber Bande bes Cornelius, ber für seine Berson furz zuvor seinen Raubzug nach Umub angetreten hatte.

Leutnant Frbr. überfällt bie Cornelius: werft bei Namtob. 11. Januar 1906.

In der Frühe des 11. Januar erreichte Leutnant v. Crailsheim Namtob und v. Crailsheim besetzte, ohne daß sich Hottentotten zeigten, die von hohen Bergen umgebene Wasserftelle. Bei Tagesanbruch begannen die Hottentotten, ihr Bieh zur Tranke zu treiben, offenbar ohne die Rabe der Deutschen zu ahnen. Der deutsche Suhrer ließ seine Leute raich die beberrichenben Soben erfteigen und folgte ben erichredt bavoneilenben hottentotten nach ihrer etwa 2 km entfernten, bisher unbefannten Berft, Die wenigen von Cornelius jurudgelaffenen Orlogleute floben nach furgem Rampf, bie Werft lief volltommen auseinander, brei Gewehre, zahlreiche Gefchirrfachen, Deden, Topfe wurden erbeutet. Leutnant Frhr. v. Crailsheim blieb noch zwei Tage bei Namtob und kehrte, nachdem er fämtliche Bontoks niedergebrannt hatte, nach Runjas zurück.

> Als die 5. Rompagnie 2. Felbregiments unter Oberleutnant v. Wittenburg, bie zu biefer Zeit gerade in Bethanien ftand, am 31. Januar Renntnis von bem Biehraub des Cornelius bei Umub erhielt, nahm sie noch am selben Tage bie Berfolgung auf und erreichte ihn am 15. Januar öftlich Geimusis, wo er ben Deutschen in starter Stellung ben Aufstieg aus bem Gamochas-Revier verwehren wollte. Oberleutnant v. Bittenburg umging ben Feind und gelangte nach Beimusis, ohne Ausammenstoß mit Cornelius, der nach Besten in die Tiras-Berge ausgewichen war.

> Bleichzeitig mit ber Kompagnie Wittenburg hatte auch bie 4. Kompagnie 2. Felbregiments unter Leutnant Frhr. v. Stein von Runjas aus die Berfolgung ber Räuber von Umub aufgenommen. Leutnant v. Stein ftieß zunächst nach Groß= Tiras vor, ohne jedoch bort Spuren vom Gegner zu finden. In der Nacht zum 15. febrte er nach Runjas zurud und brach am 16. unter Mitnahme ber Abteilung Crailsheim, die eben erft von ihrem anstrengenden Zuge eingerudt mar, von neuem auf, diesmal in der Richtung auf Korais-Rumis.

> Inzwischen war Oberleutnant v. Wittenburg wegen Mangels an Berpflegung von Beimufis nach Runjas abgerudt. Auf die Nachricht von bem Bormarich ber Abteilungen Stein und Crailsheim folgte er biefen unverzüglich und vereinigte Nunmehr verfügte er über sich am 18. Januar mit ihnen bei Nuzoas. 113 Bewehre.

> Cornelius wurde bei der Wasserstelle Dochas vermutet, wo er sich ziemlich beftimmten Rachrichten zufolge inzwischen mit ben Banben bes henbrit Branbt und bes Andreas vereinigt haben sollte. Der Zeind, der jett mehr als 100 Bewaffnete zählen sollte, beabsichtigte angeblich, sich nach der westlich von Nuzoas gelegenen Wafferstelle Namtob zu begeben.

Oberleutnant v. Wittenburg war sofort entschloffen, fich bie Gelegenheit zu Dberleutnant einem entscheibenben Schlage gegen ben vereinigten Begner nicht entgeben au laffen. v. Bittenburg Er ließ noch am Abend bes 18. Januar feine ganze Abteilung die steilen Berge nordöftlich Ruzoas erklettern und bimatierte gefechtsbereit auf der Bobe. 19. 600 morgens wurde der Bormarich auf dem Fußwege nach Dochas angetreten. furzem Mariche erhielt die Spite ber vorausmarichierenden 4. Kompagnie aus nächster Rähe Reuer. Der Reind war, wie immer, fast unsichtbar. Unteroffizier Birener fiel, ein Mann murbe ichwer vermundet. Sofort wurden alle brei Rompagnien entwidelt, und eröffneten, noch ehe alle Sottentotten in ihren Stellungen waren, das Feuer. Nach turzem heftigen Rampfe floh der Feind in öftlicher Richtung, verfolgt von der 4. und 5. Kompagnie, während bie 4. Ersattompagnie unter Leutnant Frhr. v. Crailsbeim unmittelbar auf die Bafferfielle vorging. Der Zeind wich vor ben verfolgenden Kompagnien überall unter ichwachem Biberftand gurud, nur bei ber Abteilung Crailsbeim fam es in ber Nähe ber Bafferftelle noch zu einem ernsten Kampfe. Zwei Mann fielen hier, mehrere wurden verwundet.\*) Tropbem wurden nach 900 vormittags die Sohen fühlich ber Wafferstelle 11m 930 vormittags war ber Kampf beendigt und Oberleutnant v. Wittenburg konnte feine weit auseinander gekommene Abteilung nordöftlich Dochas Das Ergebnis bes turgen, entschloffen und tatfraftig burchgeführten Gefechts war bedeutend. Zwölf tote Hottentotten und Hereros bedecten ben Kampfplat, unter ben mitgeschleppten Berwundeten befand fich ber febr ichwer getroffene Andreas, zwei seiner Unterführer waren gefallen. Andreas selbst ift nach Angabe des Cornelius wahrscheinlich auf der Flucht nach Norden verdurstet. Zwei Gewehre und eine Angahl Bferde und Bieh murben erbeutet. Das Gefecht bei Dochas war ber schwerste Schlag, ber Cornelius seit ben Sischflußtämpfen im Sommer 1905 getroffen hatte; er sollte sich von ihm nicht mehr erholen.

schlägt Cor: nolius bei Dochas. Nach 19. Januar 1906.

Rachbem getränkt und abgefocht mar, trat Oberleutnant v. Wittenburg mit ber verftärtten 5. Kompagnie unverzüglich zur weiteren Berfolgung an, während Leutnant Frhr. v. Crailsheim mit Teilen ber 4. Kompagnie und 4. Ersattompagnie jur Sicherung ber Bermundeten und jum Absuchen bes Rampfplages jurudblieb. Am 20. Januar morgens murbe bie Spur bes Feinbes gefunden. Die Abteilung folgte ihr bis Rorais, mußte bann aber wegen völliger Erichöpfung von Mann und Pferd nach Kunjas zurückehren, so daß zunächst die Fühlung mit dem Feinde verloren Cornelius ichien die Richtung auf Naramub eingeschlagen zu haben, wohl in ber Absicht, fich mit seiner in ber bortigen Gegend befindlichen Werft zu vereinigen. Später melbeten Gingeborene, baf er bei Gobis in ber Namib fige. Beibes traf indessen nicht zu. Cornelius hatte sich vielmehr nach bem Gesecht bei Dochas in bie Schluchten bes Schwarzrandes zurudgezogen und wartete bort auf eine

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Gelegenheit zu neuen Biehdiebstählen, zumal es ihm und seinen Leuten damals sehr schlecht ging. "Weine Leute", so berichtet er, "waren sehr hungrig."

Bereitftellung aeaen Cornelius. 1906.

Erst Ende Januar war es trot emfigster Tätigkeit möglich, die burch die neuer Rrafte Rindervest hervorgerufenen Schwierigkeiten im Bufuhrwefen zu überwinden, und erft jest konnte baran gebacht werben, ben Cornelius burch bas Borgeben überlegener Enbe Januar Rrafte aus verschiedenen Richtungen ju einem entscheidenden Rampfe oder jur Unterwerfung zu zwingen.

Das Kommando bilbete zu biefem Amed mehrere neue Abteilungen:

bes Hauptmanns Buchbolz: 2. Ersaskompagnie, Griak: kompagnie 1a und Teile ber 4. Etappenkompagnie, hatte in ber Gegend nördlich von huams die reichen Biehbeftande bes Bezirts Gibeon ju ichuken, die bei einem Ausweichen bes Cornelius nach Norden gefährdet waren.

hauptmann Brentano sollte mit ber 4. und 7. Rompagnie 1. Feldregiments, ber 3. Batterie und ber Halbbatterie Nabrowski fich in ber Linie Gibeon - Arugoams zur Berwendung bereithalten.

hauptmann Bolfmann übernahm bie Rubrung ber bei Runjas ftebenben 4. und 5. Rompagnie 2. Felbregiments.

Die übrigen Truppen bes Baiweg-Detachements: 4. Ersakkompagnie. 6. Batterie. übernahmen ben unmittelbaren Schut bes Baiweges. Die 6. Kompagnie 2. Felbregiments hielt die Uibib-Linie nordweftlich Reetmannshoop.

Die Abteilungen Bolfmann und Buchholz entfalteten in den erften Februartagen eine umfassenbe Aufklärungstätigkeit gegen ben Schwargrand und in nordund subweftlicher Richtung bis in die Namib. Bahrend die Aufflarung in die Namib ergebnistos blieb, gelang es einer ber Batrouillen ber Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Barlach, am 5. Februar bei huams eine aus hereros und hottentotten beftebende Berft aufzuheben und 19 Gefangene zu machen. Aus beren Aussagen ging hervor, bag Cornelius aus ber Gegend von Rumakams auf Berseba marschiere, um dem Farmer Kries bei Berseba das Bieh abzutreiben. Diese Nachricht erwies fich später als zutreffend. Gine andere Patrouille der Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Wernide stellte nämlich am 7. Februar bei Aufam die von Cornelius auf bem Marich nach bem Schwarzrand hinterlaffene etwa fechs Tage alt ericeinende Spur fest und verfolgte fie durch bie Chamhawib. Schlucht auf ben Schwarzrand, wo fie nach Südosten umbog.

Hauptmann **Bolfmann** nimmt bie bes Cornelius auf. 12. Februar 1906.

Damit war die Lage geklart. Hauptmann Boltmann vereinigte fich am 12. Februar in Rofos mit ber Abteilung Buchholg. Beibe Abteilungen nahmen unverzüglich Berfolgung bie Spur des Cornelius auf. Erfüllt von dem festen Billen, diesen gefährlichen Bandenführer, der mit seiner beisviellosen Gewandtheit und Beweglickkeit die deutschen Truppen nun icon über Rahresfrift in Atem hielt, endlich unschählich zu machen, erreichten

Uerfolgung des Cornelius durch die Abteilung Volkmann, Februar-März 1906.



sie am 13. abends zwischen dem Kuumsrevier und Auas eine gute Wasserstelle, an der auch Cornelius vor etwa vier Tagen gelagert hatte. Nach kurzer Rast wurde in der Nacht die Berfolgung der beim Schein des Bollmonds deutlich erkennbaren Spur sortgesetzt. Im Morgengrauen befanden sich die Abteilungen nach der Aussage eines mitgenommenen Gesangenen unmittelbar vor einer wahrscheinlich von der Cornelius-Werft besetzten Wasserstelle. Sie entwickelten sich und gingen umsassen dagegen vor. Doch das Nest war leer; Cornelius hatte den Plat schon vor drei Tagen verlassen. Die Wasserstelle aber, aus der die Hotentotten vermutlich noch etwas Wasser hatten schöpfen können, war völlig ausgetrochnet. So mußten die deutschen



Abbildung 33.

Aubrevier in der Gegend von Berseba.

Kompagnien, da der Zustand der Pferde bei der drückenden Tageshise in der heißen Jahreszeit die Fortsetzung des Marsches verbot, ohne Wasser den Tag über dort liegen bleiben. Bei Sonnenuntergang ging es weiter, und wiederum wurde im Wondschein mit kurzen Pausen die ganze Nacht hindurch marschiert. Wasser gab es nirgends. Am Morgen wurde abermals eine ausgetrocknete Wasserstelle erreicht, wo auch die Hottentotten vergeblich nach Wasser gegraben hatten. Die Lage wurde bedrohlich; wenn auch die Corneliusspur schließlich einmal an Wasser sühren mußte, so erschien es doch nach den bisherigen Erfahrungen zweiselhaft, ob das Wasser ausreichen würde, um die halbverdursteten Pserde beider Abteilungen tränken

zu tonnen, zumal in diesem Sahr bie Gegend anscheinend noch feinen Regen gehabt hatte. Deshalb trennten sich die Abteilungen.

Hauptmann Bolfmann maricierte nach Chamasis, wo er sich am 16. Februar mit ber 6. Rompagnie 2. Felbregiments vereinigte. Sauptmann Buchholz blieb auf ber Spur, Die junachft in öftlicher Richtung führte. Er fant endlich eine burftige Bafferstelle, die nach mehrftundiger Grabarbeit für jedes Pferd ber Abteilung etwa einen Tranteimer ichwarzen Schlammwassers lieferte. Um Abend wurde die Berfolgung der Spur, die nicht, wie ursprünglich vermutet, auf Gaingichas, sondern wieder nach Sudwesten zum oberen Chamasis-Revier führte, wieder aufgenommen. Dort fand die Abteilung gegen 200 morgens endlich das ersehnte Wasser. Cornelius hatte an bieser Stelle gelagert, war aber anscheinend vor anderthalb Tagen in füdlicher Richtung weiter gezogen. Sauptmann Buchholz rudte nun nach Chamasis, stellte bort am 16. abends bie Berbindung mit Abteilung Boltmann wieber ber und ergangte in Berfeba die Berpflegung und Ausruftung feiner Abteilung.

hauptmann Boltmann erhielt bei feinem bereits am Bormittag erfolgten Gintreffen in Chamasis die Nachricht, daß Cornelius wenige Stunden entfernt im Goliath ver-Aubrevier fite. Dorthin hatten sich nämlich auf Beranlassung bes Leutnants v. Westernhagen mit Austimmung bes Kommandos Witboiboten mit Briefen Samuel Gin Teil ber Rfaaks und aukerdem der Kapitan von Berseba, Christian Goliath, begeben, um Bande ergibt Cornelius die Nutlofigfeit weiteren Widerstandes vorzuftellen und ihn zur Unterwerfung zu veranlaffen. Sauptmann Boltmann felbft ichidte ihm jett burch Bermittlung Goliathe einen Brief, in bem ibm bas Leben augefichert und eine Frift zur Unterwerfung bis jum 18. abends gewährt murbe. Bis ju biefem Zeitpuntt sollten alle Truppenbewegungen eingestellt werben. Goliath versprach, sein Bestes zu tun. Es gelang ihm auch, Cornelius balb einzuholen.

Christian hanbelt mit Cornelius. Пф. 17. Februar 1906.

Mehr noch als das Aureden der Friedensboten sollte indessen die Hottentotten ihre fehr üble Lage in ihren Entschließungen bestimmen. Roch nie hatten Cornelius beutsche Truppen in solcher Bahl angriffsbereit in unmittelbarer Rabe gegenüber-Der Weg nach dem Fischfluß war ohne Kampf nicht zu öffnen, die Zwiebelhochebene noch einmal zu burchqueren, verbot ber Auftand feiner Leute. bie durch die unaufhörlichen Gilmariche fehr gelitten hatten. Go nahm benn die Mehrzahl ber Corneliusleute ben angebotenen Frieden an. Um 17. abends ericbienen unter Buhrung Chriftian Goliaths 160 Manner und 140 Beiber und Kinder in Chamasis und gaben 25 Gewehre ab. Sie wurden als Gefangene junachst nach Berfeba weitergefandt.

War damit auch ein schöner Erfolg errungen, so war man boch allgemein ent-Er hatte sich ben Deutschen täuscht, daß Cornelius selbst sich nicht unter ben Gefangenen befand. anfangs ebenfalls Chriftian Goliath angeichloffen, als aber unterwegs unter feinen noch einmal.

Cornelius

Leuten Streitigkeiten ausbrachen und etwa 100 Mann wieder nach Westen umkehrten, weil sie nach Cornelius Angabe "Furcht hatten", da hatte sich ihnen auch der Kapitän angeschlossen, angeblich, um sie zurück zu holen. Er ließ Hauptmann Bolkmann sagen, er würde keinen Orlog mehr machen. Wenn er Vieh und Wagen träse, würde er sich so viel nehmen, als er zum Leben branche. Runmehr wandte er sich mit den Resten seiner Bande nördlich an Bethanien vorbei und dann über den Baiweg nach Süden.

Seine Verfolgung wurde von den deutschen Abteilungen wieder aufgenommen, sobald die Pferde sich von den großen Anstrengungen der letzten Tage einigermaßen erholt hatten. Auf Befehl des Majors Pierer solgte am 21. Februar die Abteilung Buchholz, verstärtt durch die 7. Kompagnie 1. Feldregiments, der Spur der Corneliusbande, die aus der Gegend westlich Chamasis in südlicher Richtung auf Aub östlich Bethanien verlies. Hauptmann Volkmann trat am gleichen Tage mit der 4. und 5. Kompagnie den Marsch von Chamasis über Berseda—Besondermaid auf Besthanien an, er tras am 24. mit der Abteilung Buchholz in der Gegend von Jakalswater zusammen und marschierte von hier Tags darauf unmittelbar nach Bethanien, wo bald darauf auch die Abteilung Buchholz eintras. Die Führer einigten sich setzt dahin, daß Hauptmann Buchholz die Wasserstellen in der Gegend von Umub—Kunjas—Sinclairmine sperren sollte, um Cornelius die Rücksehr in diese Gegend unmöglich zu machen, während Hauptmann Bolkmann die weitere Berfolgung des Feindes übernahm.

Cornelius hatte nach ben in Bethanien vorliegenden Nachrichten die Pad Bethanien—Umub in westlicher Richtung geschnitten, war dann aber plöglich in Doorns\*) am Baiwege ausgetaucht. Dies veranlaßte den stellvertretenden Kommandeur der Südetappe, Hauptmann Wobring, die am Baiwege stehende 6. Batterie unter Oberleutnant Graf Schweinitz von Brackwasser auf Doorns und eine Abteilung Etappenmannschaft unter Leutnant Frhr. v. Reibnitz von Haries auf Akam in Marsch zu setzen, um den Feind an einem Entrinnen nach Süden zu hindern. Die Abteilung Bolkmann wurde angewiesen, an Stelle der 6. Batterie die Baiwegstationen mit erholungsbedürstigen Mannschaften zu besetzen und mit allen übrigen Leuten der Batterie Graf Schweinitz zu folgen.

Hoch einmal, zum letzten Male, gelang es indessen dem vielgewandten Cornelius, Boltmann holt seinen Berfolgern zu entschlüpfen: Am 27. Februar meldete Leutnant Frhr. Cornelius bei v. Reibnit aus Aukam, daß Cornelius bei Kanis (jüdlich Heifoms) vermutet würde. 2. März 1906. Er befand sich also bereits südlich der Abteilung, die ihm den Ausweg nach Süden Bassen versperren sollte. Kurz entschlossen wandte sich Hauptmann Volkmann nach Süden streckung des Cornelius.

<sup>\*)</sup> Stigge 8.

Gesuchten her. Er erreichte noch am selben Tage Kuibis, am 1. März Aufam und am 2. Heikoms. Am 3. sollte der Marsch durch die Ausläuser der Huibberge nach Kanis weitergehen, aber ehe er angetreten wurde, zeigte der halb zu Tode gehetzte, völlig erschöpfte Cornelius in der Frühe des 3. durch Boten seine Unterswerfung an und erschien kurz darauf selbst, um sich mit 86 Männern und 36 Frauen und Kindern gefangen zu geben. Er lieserte 54 durchweg moderne Gewehre ab und wurde mit seinen Leuten über Kubub—Lüderitzbucht nach dem Norden des Schutzgebietes gebracht, wo ihnen zunächst Omaruru als Wohnsitz angewiesen wurde.

Damit war die Sauptstütze des Widerstandes im westlichen Namalande aufammengebrochen. Bas bie gahlreichen, seit über Jahresfrift hinter Cornelius berbetenben Abteilungen in vielen entbehrungereichen Rugen, in manchem beißen und verluftreichen Rampfe muhfam und ichrittmeise vorbereitet hatten, bas mar jest endlich burch bie tatträftige Berfolgung bes Hauptmanns Boltmann vollenbet worben: ber beweglichfte aller namaführer, ber burch bie Lage feines Operationsgebiets bauernd beibe Rufuhrstragen jum sublicen Rriegsichauplage bebrobte, mar niebergeworfen. Beniger bie Rraft als bie Art feines Biberftanbes batte bie Erreichung biefes Rieles fo lange hinausgerudt und fo aukerorbentlich schwierig gemacht. Ohne fich jemals auf einen enticheibenden Rampf einzulassen, hatte er es stets verftanben, sich mit einer geradezu beispiellosen Schnelligfeit und Gewandtheit jedem Angriff ber Deutschen zu entziehen. "Er war", wie in einem Bericht bes hauptmanns Salzer treffend bemerkt wird, "wie eine läftige Fliege, die immer zurudtehrt, so oft fie auch vertrieben wird." Die ben beutichen Truppen bei ber Berfolgung bes Cornelius que gemuteten Anftrengungen waren gang bebeutenb; bie Jagb hinter biefem unftaten und landestundigen Gegner auf muben und halbverhungerten Pferden ichien manchmal ein ausfichtsloses Unternehmen, aber trot aller Opfer und manchen vergeblichen Anftrengungen, trot aller Enttäuschungen und Bemmniffe ließ ber Gifer und bie Spannfraft ber beutschen Reiter niemals nach. Der enblich erreichte Ersola war bas Ergebnis gaher Ausbauer, hingebender Pflichttreue und Aufopferung aller beteiligten beutiden Abteilungen.

Seine Majestät der Kaiser richtete in besonderer Würdigung der hingebenden Leistungen von Führer und Truppe an Hauptmann Bolkmann ein Telegramm, in dem er diesem sowie allen bei der Niederwerfung des Cornelius beteiligten Truppen seine Allerhöchste Anerkennung aussprach.

Die Berteilung der deutschen Truppen im mittleren und nördlichen Namalande gestaltete sich nunmehr folgendermaßen:

Die Abteilung Bolkmann rudte, nachdem die 5. Kompagnie die Gefangenen in Kubub abgeliefert hatte, mit je einer Kompagnie in die Gegend von Besondermaid und Hons.

Die Abteilung Buchholz wurde aufgelöst. Die beiden Kompagnien traten unter ben Befehl bes Etappenkommandos zurück.

Die 5. und 7. Kompagnie 1. Felbregiments, die 2. Ersatsompagnie, die 3. Batterie und die Halbbatteric Nabrowski hielten den Bezirk Nordbethanien—Berseba, die 1. Ersatsompagnie, die 5. Batterie und die Halbbatterie v. Winterfeld den Bezirk Oftnamaland besetzt.

In der Gegend von Besondermaid—Reetmannshoop wurden außer der Abteilung Bolkmann eine weitere Abteilung unter Hauptmann v. Bentivegni (4. Kompagnie 1. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments) sowie die Maschinengewehrabteilung Nr. 1 bereitgestellt.

Die 4. Ersastompagnie und bie 6. Batterie blieben bem Kommando ber Subetappenlinie unterstellt.

Folgen ber Unterwerfung bes Cornelius.

Die Unterwerfung eines bei seinen Stammesangehörigen so angesehenen Bandenführers wie Cornelius persehlte auch über den Kreis seiner unmittelbaren Anhänger hinaus nicht des Eindrucks auf alle Eingeborenen. In den solgenden Tagen stellten sich nicht nur dem Hauptmann Volkmann einzelne kleinere Banden, sondern auch an anderen Orten wirkte das gegebene Beispiel. So unterwarf sich in Kubub am 9. April 1906 Hendrik Brandt, der sich auch nach den Kämpsen in den Tiras-Bergen\*) am Rande der Namib behauptet hatte. Auch auf die Wassenstreckung der noch im Bethanierlande sich herumtreibenden letzten Reste des Witboistammes ist das Beispiel des Cornelius nicht ohne Einfluß gewesen.

Fielding fett den Kampf fort.

Dagegen gelang es nicht, Fielbing, einen Unterführer bes Cornelius, jur Diefer hatte sich bereits im Januar von Cornelius Unterwerfung zu bringen. getrennt und in die Aleinen Karrasberge geschlagen. Ende Januar unternahm er mit einer 30 bis 40 Bewehre ftarten Bande einen Bug in bie Begend meftlich Reetmannshoop und raubte hier Bieh. Sauptmann Salzer vom Generalftab ber Schutstruppe nahm unverzüglich mit nur fünfzehn Gewehren seine Berfolgung auf und bolte ihn am 31. Januar ein. Nach einftündigem Gefecht, in bem ein Reiter verwundet wurde, floh ber Gegner nach bem Löwenflug \*\*) ju, wo Sauptmann Bobring, General= stabsoffizier bei ber Subetappe, die weitere Berfolgung mit 39 Bewehren übernahm. Er erreichte Fielding nochmals am 1. Februar in ben Kleinen Karrasbergen; nach furgem Gefecht, in dem fünf Sottentotten fielen, floh der Begner unter Burudlaffung faft allen geftohlenen Biebes in südlicher Richtung. Auf deutscher Seite waren Hauptmann v. Boffe und ein Unteroffizier verwundet worden. \*\*\*) Benn auch empfindlich geftraft, follte die Banbe des Fielding ben beutschen Abteilungen und Stationen doch balb wieder ju ichaffen machen. Auf Die Rachricht, bag ftarte hotten: tottenbanden in ben Aleinen Karrasbergen in ber Wegend von Sutus fagen, unter-

<sup>\*)</sup> Scite 223. \*\*) Stigge 9. \*\*\*) Anlage 2.

nahm Sauptmann v. Bentivegni Mitte Mary von Reetmannshoop aus mit ber 6. Rompagnie 2. Feld-Regiments eine größere Streife durch die Rleinen Rarrasberge, um den wiederholten Biehdiebstählen in der Reetmannshooper Gegend endlich ein Er fand am Subrande bes Gebirgestods am 12. Marg eine arufte frifd verlassene Werft vor. Bei ber Berfolaung ber Spur bes Feinbes ftiek er am 13. Marz bei Abuabis öftlich ber Kleinen Karrasberge auf Hottentotten, Die nach furgem Reuergefecht unter Burudlaffung von Reittieren, Bieb und Sausgerät nach ben Großen Karrasbergen entfloben. Dant ber energischen Berfolgung murbe ber Reind am 14. abends in ben Großen Rarrasbergen bei Anichib nochmals geftellt, wobei er brei Tote verlor. 35 gefattelte Bferbe und Maultiere, 97 Stud Großund 280 Stud Rleinvieh fielen bem Sieger in die Bande. Rielding felbst jedoch hatte fich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

## 11. Bartebeeftmund.

Mit Morenga hatte bas Kommando Ende Juni 1905, wie bereits erwähnt,\*) Hauptmann jum zweiten Male Berhandlungen angefnüpft. Sauptmann v. Roppy, ber zu biefem v. Roppy ver-3med aus dem Fischslußgebiet zurudberusen worden war, \*\*) hatte diese einzuleiten mit Morenga. versucht, obwohl der Argwohn der Hottentotten gerade um dieje Zeit wegen der Juni/guti Rämpfe bei Narus und wegen ber nicht mit einem Schlage einzustellenden Truppenbewegungen besonders rege mar.

1905.

Er batte fich mit bem aus bem Sauptquartier zu ihm entfandten Sauptmann Thewalt und bem Bater Malinowsti nach bem von Morenga vorgeschlagenen Rujammentunftsorte, Rosis (Weft) \*\*\*), begeben und bort ohne Waffen in gefahrvollfter Lage bie Nacht jum 1. Juli jugebracht, ohne daß Morenga eingetroffen ware. Wie fich fpater herausstellte, war biefer vor ber Rompagnie Ritter ausgewichen, bie, vhne eine Ahnung von den ichwebenden Unterhandlungen zu haben, im Bormarich verblieben und zufällig an bas Lager Morengas berangetommen war. Als ihr gubrer erfuhr, bag Berhandlungen im Gange feien, stellte er fofort alle weiteren Bewegungen ein. Er hatte damit zwar bem Hauptmann v. Koppy und seinen Begleitern bas Leben gerettet, aber Morenga war verichwunden. Hauptmann v. Koppy ordnete nunmehr auf eigene Berantwortung bie fofortige Bieberaufnahme ber Overationen an, aber ebe es zu einem neuen Rusammenftog tam, mar hauptmann Salzer vom Generalstabe bes Kommandos seinerseits auf Befehl bes Generals v. Trotha in Verhandlungen mit Morenga eingetreten, mit bem er am 13. Juli unweit beffen Lager eine Ausammenfunft hatte. hierbei zeigte Morenga, ber nach bem Bericht bes hauptmanns Salzer bas Nutloje eines weiteren Wiberftandes einsah, zwar Neigung zum Frieden, ber Bebingung ber Waffenabgabe wollte er fich jedoch nicht ohne weiteres unterwerfen; er muffe hierüber

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Scite 151. \*\*) 5. Seft, Seite 118. \*\*\*) Stigge 9.

erft die Ansicht aller Großleute einholen. Darüber zogen sich die Berhandlungen fehr in die Länge, und für die nächsten Wochen herrschte in der Umgebung der Rarrasberge völlige Baffenrube. Als aber im September die Maffe ber beutichen Streitfrafte im Bethanierlande gegen Bendrif Bitboi und seine Unterführer im Felbe ftand, machte fich auch Morenga wieber bemerkbar.

Robannes in ben Rarras: bergen ein. 1905.

Die icon lange von beiben Seiten nur noch jum Schein weitergeführten Unter-Christian trifft handlungen fanden nämlich ein rasches Ende, als Ende August Morris und demnächst auch der Bonbelzwartkapitan Johannes Chriftian mit Cornelius\*) in Ende August ben Karrasbergen erschienen. Johannes Chriftian sprach Morenga bas Recht zu selbständigen Friedensverhandlungen ab, ernannte ihn und Morris zu seinen Feldtornetts und übernahm felbft den Oberbefehl über die Bonbels. Auch Cornelius blieb aunächft bei ihm.

Raubzug burch

Die geringe Rahl ber im Subbezirke verbliebenen beutschen Truppen \*\*) bot ben ben Sabosten. Bondels die Aussicht zu erfolgreichen Unternehmungen und fie beichloffen, die für fie gunftige Lage zu einem Raubzuge großen Stils auszunüten. Er sollte in weitem Bogen durch bie Sudoftede bes Schutgebiets nach ben Oranjebergen geben, bie Johannes Christian ebenso vertraut waren wie die Karrasberge Morenga. Bon bort follten die Werften \*\*\*) auf britisches Gebiet in Sicherheit gebracht werben. Auf bem Bege nach bem Suboften überfielen bie hottentotten gunächft am 15. September bei Nochas die Pferdewache ber 12. Kompagnie; hierbei wurden drei Reiter+) ver= wundet und sämtliche Bferbe abgetrieben, wodurch ber Kompagnie eine Berfolgung ber Räuber unmöglich gemacht murbe. Um 21. murbe die Signalftation Dewenischput angegriffen, die Befatung war aber auf ihrer but und die Angreifer mußten nach einstündigem Gefecht unverrichteter Dinge abziehen. Auf beutscher Seite war ein Reiter gefallen und ein anderer verwundet worden. +) Dagegen gelang es den hottentotten, am 23. Die Besatung ber Signalftation Das ju überrafchen und Die gange Besatung niederzumachen.+) Bier trennte fich Cornelius von feinen Berbundeten.

Die Bondels, bei benen Morenga trot feiner Absetzung junachst noch ben überwiegenden Ginfluß behauptet zu haben icheint, fetten ihren Marich nach Suben fort und überfielen am 28. September bei Beirachabis einen Transport von gehn Broviant= wagen, wobei vier Deutsche verwundet wurden. +) Bei biefer Gelegenheit erklarten Morenga und Morris einem zur Bflege von Bermunbeten gurudgebliebenen Beterinar, fie hatten befchloffen, bis zum letten Mann weiterzufampfen.

Der fernere Berbleib des Feindes mar junachft nicht festzustellen. Allein die

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 134.

<sup>\*\*) 5.</sup> Seft, Seite 163. 3m Suboften maren verblieben: 11., 12. Kompagnie 2. Felbregiments, 3. Erfattompagnie, Erfattompagnie 4a, 3/4 2., 1/2 8., 1/3 9. Batterie, 1/3 Mafchinengewehr-Abteilung Rr. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Weiber, Kinder, Richtstreitbare, Trog. +) Anlage 2.

Reit, wo er ungeftort und ungeftraft feine Raubereien und Überfalle ausführen konnte, nabte ihrem Enbe.

Gleich nach Gingang ber Melbung von bem Überfall bei Rochas hatte nämlich Oberftleutnant ber Befehlshaber des Subbezirks, Oberftleutnant van Semmern, beim Hauptquartier van Semmern ben Antrag geftellt, ohne Rudficht auf bie noch anderwärts im Gange befindlichen Angriff auf bie Operationen nunmehr Morenga ju Leibe geben ju burfen. General v. Trotha Bonbelgmarts gab feine Zustimmung hierzu. Nachdem burch Befehl vom 14. September bem Oberftleutnant van Semmern außer ben bisherigen Abteilungen Erdert und Traeger auch die 2. Kompagnie 1. Felbregiments und die 9. 2. Felbregiments wieder unterstellt waren, verfügte er, abgesehen von der 1. und 5. Etappenkompagnie und 1/2 8. Batterie, die als Etappenbefagungen verteilt maren, über fieben Kom= vaanien.\*) zweieinhalb Batterien und eine Maschinengewehr-Abteilung. waren diese Truppen burch Abkommandierungen und Abgange aller Art gufterordentlich aeschwächt, ein großer Teil ber Tiere burch die vorausgehenden Operationen sehr mit-Die Augochsen ber 9. Kompagnie waren im Bethanierlande noch weit genommen. zurud und sehr erschöpft, biejenigen ber 2. Kompagnie hatten wegen Lungen= feuche getotet werben muffen. Berpflegung war in ben Magazinen Reetmannsboop, Utamas, Ramansbrift, Warmbad und Kaltsontein ausreichend vorhanden, die Heranführung der Bestände zur Truppe gestaltete sich aber von Anfang an wegen bes geschilberten Auftandes ber Tiere um so schwieriger, als bei ber Unsicherheit ber Lage eine ju frubzeitige Bereitstellung von Borraten im zufunftigen Operationegebiete leicht ben allenthalben berumftreifenden feindlichen Räuberbanden hätte auftatten fommen fonnen.

Da indessen die Lage im Subbezirk eine balbige Aufnahme ber Operationen munichenswert machte, ließ Oberftleutnant van Semmern icon am 26. September bie 2. Kompagnie bes 1. und die 9. Rompagnie bes 2. Felbregiments unter bem Befehl bes hauptmanns v. Koppy von huns auf Nuinui vorgeben, obwohl biefe Truppen nur für fünf Tage Broviant mitnehmen fonnten, ba die Ochsenwagen noch nicht heran waren. Gleichzeitig wurden die unter hauptmann Siebert bisher im Südosten stehenden Truppen angewiesen, sich bei Dewenischput zu vereinigen. b'Arrest hatte mit ben an ber Ctappenftrage Ramansbrift - Barmbad entbehrlichen Truppen — 10. Kompagnie 2. Felbregiments, Ersatsompagnie 3a. 1/2 9. Batterie. 1/8 Maschinengewehr=Abteilung Rr. 2\*\*) — auf Kalksontein vorzugehen, um ein Aus= weichen bes Gegners, ben man ju biefer Reit im Suboften ber Groffen Rarrasberge vermutete, zu verhindern.

leitet ben ein. September 1905.

<sup>\*)</sup> Erfastompagnie 4a mar wieber aufgelöft worben.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefe Truppen waren fehr fomach. Die 10. Kompagnie und die Erfattompagnie 3a gablten gufammen nur 102 Bewehre.

Gelegenheit zu neuen Biehdiebstählen, zumal es ihm und seinen Leuten damals fehr schlecht ging. "Weine Leute", so berichtet er, "waren sehr hungrig."

Bereitftellung. aeaen Cornelius. 1906.

Erft Ende Januar war es trot emfigster Tätigkeit möglich, die durch die neuer Rrafte Rinderveft hervorgerufenen Schwierigkeiten im Bufuhrwesen zu überwinden, und erft jest konnte baran gebacht werben, ben Cornelius burch bas Borgeben überlegener Enbe Januar Rrafte aus verschiebenen Richtungen zu einem entscheibenden Rampfe ober aur Unterwerfung zu zwingen.

Das Rommando bilbete zu biefem Amed mehrere neue Abteilungen:

Hauptmanns Buchholz: 2. Ersattompagnie, bes Erfak= kompagnie 1a und Teile der 4. Etappenkompagnie, hatte in der Gegend nörblich von huams bie reichen Biehbeftanbe bes Begirts Gibeon ju ichuten, Die bei einem Ausweichen bes Cornelius nach Norben gefährbet waren.

Sauptmann Brentano follte mit ber 4. und 7. Rompagnie 1. Feldregiments, ber 3. Batterie und ber Halbbatterie Nabrowski fich in ber Linie Gibeon - Arugoams zur Berwendung bereithalten.

hauptmann Boltmann übernahm die Ruhrung ber bei Runjas ftebenden 4. und 5. Rompagnie 2. Felbregiments.

Die übrigen Truppen bes Baimea-Detachements: 4. Ersattompagnie, 6. Batterie, übernahmen ben unmittelbaren Schut des Baiweges. Die 6. Kompagnie 2. Feldregiments hielt die Uibib-Linie nordwestlich Reetmannshoop.

Die Abteilungen Bolfmann und Buchholz entfalteten in den ersten Februartagen eine umfassenbe Aufklärungstätigfeit gegen ben Schwargrand und in norbund fühmeftlicher Richtung bis in bie namib. Bahrend die Aufflärung in bie Namib ergebnistos blieb, gelang es einer ber Batrouillen ber Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Barlach, am 5. Februar bei huams eine aus hereros und hottentotten bestehenbe Werft aufzuheben und 19 Gefangene zu machen. Aus beren Aussagen ging hervor, daß Cornelius aus der Gegend von Rumatams auf Berseba marschiere, um dem Farmer Kries bei Berseba bas Bieh abzutreiben. Diese Nachricht erwies sich später als zutreffend. Gine andere Patrouille ber Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Wernide stellte nämlich am 7. Februar bei Aufam die von Cornelius auf bem Marich nach bem Schwarzrand binterlaffene etwa feche Tage alt ericeinende Spur feft und verfolgte fie burd bie Chamhawib. Schlucht auf ben Schwarzrand, wo fie nach Südosten umbog.

Hauptmann **Boltmann** nimmt bie Verfolgung bes Cornelius auf. 12. Februar

1906.

Damit war die Lage geklärt. Hauptmann Bolfmann vereinigte sich am 12. Februar in Kosos mit ber Abteilung Buchholz. Beibe Abteilungen nahmen unverzüglich bie Spur bes Cornelius auf. Erfüllt von bem feften Billen, Diefen gefährlichen Banbenführer, ber mit seiner beispiellosen Gewandtheit und Beweglichkeit die beutschen Truppen nun icon über Rahresfrift in Atem bielt, endlich unschählich zu machen, erreichten

Verfolgung des Cornelius durch die Abteilung Volkmann, Februar-März 1906.



sie am 13. abends zwischen dem Kuumsrevier und Auas eine gute Wasserstelle, an der auch Cornelius vor etwa vier Tagen gelagert hatte. Rach lurzer Rast wurde in der Nacht die Berfolgung der beim Schein des Bollmonds deutlich erkennbaren Spur sortgesetzt. Im Morgengrauen befanden sich die Abteilungen nach der Aussage eines mitgenommenen Gesangenen unmittelbar vor einer wahrscheinlich von der Cornelius-Berft besetzten Wasserstelle Sie entwickelten sich und gingen umfassend dagegen vor. Doch das Nest war leer; Cornelius hatte den Plat schon vor drei Tagen verlassen. Die Wasserstelle aber, aus der die Hottentotten vermutlich noch etwas Wasser hatten schöpfen können, war völlig ausgetrochet. So mußten die deutschen



Abbildung 33.

Aubrevier in der Cegend von Berseba.

Kompagnien, da der Zustand der Pferde bei der drückenden Tageshiße in der heißen Jahreszeit die Fortsetzung des Warsches verbot, ohne Wasser den Tag über dort liegen bleiben. Bei Sonnenuntergang ging es weiter, und wiederum wurde im Otondschein mit kurzen Pausen die ganze Nacht hindurch marschiert. Wasser gab es nirgends. Am Worgen wurde abermals eine ausgetrocknete Wasserstelle erreicht, wo auch die Hottentotten vergeblich nach Wasser gegraben hatten. Die Lage wurde bedrohlich; wenn auch die Corneliusspur schließlich einmal an Wasser führen mußte, so erschien es doch nach den disherigen Ersahrungen zweiselhaft, ob das Wasser ausreichen würde, um die halbverdursteten Pferde beider Abteilungen tränken

zu fonnen, zumal in diesem Jahr die Gegend anscheinend noch feinen Regen gehabt hatte. Deshalb trennten sich die Abteilungen.

Hauptmann Boltmann maricierte nach Chamasis, wo er sich am 16. Februar mit ber 6. Kompagnie 2. Kelbregiments vercinigte. Hauptmann Buchbols blieb guf ber Spur, bie junachft in öftlicher Richtung fubrte. Er fant enblich eine burftige Bafferstelle, die nach mehrstündiger Grabarbeit für jedes Pferd der Abteilung etwa einen Trankeimer schwarzen Schlammwassers lieferte. Um Abend wurde die Berfolgung ber Spur, die nicht, wie ursprünglich vermutet, auf Bainaichas, sonbern wieber nach Sudweften jum oberen Chamafis-Revier führte, wieber aufgenommen. Dort fand die Abteilung gegen 200 morgens endlich das ersehnte Wasser. Cornclius hatte an diefer Stelle gelagert, war aber anscheinend vor anderthalb Tagen in südlicher Richtung weiter gezogen. Hauptmann Buchholz rudte nun nach Chamasis, stellte bort am 16. abends bie Berbindung mit Abteilung Boltmann wieber ber und erganate in Berfeba die Berpflegung und Ausruftung feiner Abteilung.

Sauptmann Bolfmann erhielt bei seinem bereits am Bormittag erfolgten Gintreffen in Chamafis die Nachricht, baf Cornelius wenige Stunden entfernt im Goliath ver-Dorthin hatten fich nämlich auf Beranlaffung bes Leutnants Aubrevier fite. v. Westernhagen mit Auftimmung bes Kommandos Witboiboten mit Briefen Samuel Gin Teil ber Rfaats und außerbem ber Kapitan von Berseba, Chriftian Goliath, begeben, um Banbe ergibt Cornelius die Ruglofigfeit weiteren Widerftandes vorzustellen und ihn zur Unterwerfung zu veranlaffen. Sauptmann Boltmann felbst ichidte ihm jest burch Bermittlung Goliathe einen Brief, in bem ihm bas Leben augefichert und eine Frift gur Unterwerfung bis jum 18. abende gewährt wurde. Bis ju biefem Reitpuntt follten alle Truppenbewegungen eingestellt werben. Goliath verfprach, fein Beftes zu tun. Es gelang ihm auch, Cornelius bald einzuholen.

Mehr noch als das Zureben ber Friedensboten follte indeffen die Hottentotten ihre fehr üble Lage in ihren Entschließungen bestimmen. Roch nie hatten Cornelius beutsche Truppen in solcher Bahl angriffsbereit in unmittelbarer Rabe gegenüber-Der Weg nach dem Fischfluß war ohne Rampf nicht zu öffnen, die Bwiebelhochebene noch einmal zu durchqueren, verbot der Buftand feiner Leute, bie burch die unaufhörlichen Gilmariche fehr gelitten hatten. So nahm benn die Mehrzahl ber Corneliusleute ben angebotenen Frieben an. Am 17. abends ericienen unter Führung Chriftian Goliaths 160 Männer und 140 Beiber und Kinder in Chamasis und gaben 25 Gewehre ab. Sie wurden als Gefangene zunächst nach Berfeba weitergefandt.

War damit auch ein schöner Erfolg errungen, so war man boch allgemein enttäuscht, daß Cornelius selbst fich nicht unter den Gefangenen befand. Er hatte sich ben Deutschen anfangs ebenfalls Chriftian Goliath angeschloffen, als aber unterwegs unter feinen noch einmal.

Christian banbelt mit Cornelius. ſŧφ. 17. Februar 1906.

Leuten Streitigkeiten ausbrachen und etwa 100 Mann wieder nach Westen umkehrten, weil sie nach Cornesius Angabe "Furcht hatten", da hatte sich ihnen auch der Kapitän angeschlossen, angeblich, um sie zurück zu holen. Er ließ Hauptmann Bolkmann sagen, er würde keinen Orlog mehr machen. Wenn er Vieh und Wagen träse, würde er sich so viel nehmen, als er zum Leben brauche. Runmehr wandte er sich mit den Resten seiner Bande nördlich an Bethanien vorbei und dann über den Baiweg nach Süden.

Seine Verfolgung wurde von den deutschen Abteilungen wieder aufgenommen, sobald die Pferde sich von den großen Anstrengungen der letzten Tage einigermaßen erholt hatten. Auf Befehl des Majors Pierer folgte am 21. Februar die Abteilung Buchholz, verstärtt durch die 7. Kompagnie 1. Feldregiments, der Spur der Cornelius-bande, die aus der Gegend westlich Chamasis in südlicher Richtung auf Aub östlich Bethanien verlies. Hauptmann Boltmann trat am gleichen Tage mit der 4. und 5. Kompagnie den Marsch von Chamasis über Berseba—Besondermaid auf Besthanien an, er tras am 24. mit der Abteilung Buchholz in der Gegend von Jakalswater zusammen und marschierte von hier Tags darauf unmittelbar nach Bethanien, wo bald darauf auch die Abteilung Buchholz eintras. Die Führer einigten sich setzt dahin, daß Hauptmann Buchholz die Wasserstellen in der Gegend von Umub—Kunjas—Sinclairmine sperren sollte, um Cornelius die Rücksehr in diese Gegend unmöglich zu machen, während Hauptmann Boltmann die weitere Bersolgung des Feindes übernahm.

Cornelius hatte nach ben in Bethanien vorliegenden Nachrichten die Pad Bethanien—Umub in westlicher Richtung geschnitten, war dann aber plösslich in Doorns\*) am Baiwege aufgetaucht. Dies veranlaßte den stellvertretenden Kommandeur der Südsetappe, Hauptmann Wobring, die am Baiwege stehende 6. Batterie unter Oberleutnant Graf Schweinis von Brackwasser auf Doorns und eine Abteilung Etappenmannschaft unter Leutnant Frhr. v. Reibnis von Haries auf Afam in Marsch zu setzen, um den zeind an einem Entrinnen nach Süden zu hindern. Die Abteilung Boltmann wurde angewiesen, an Stelle der 6. Batterie die Baiwegstationen mit erholungsbedürstigen Mannschaften zu besetzen und mit allen übrigen Leuten der Batterie Graf Schweinitz zu folgen.

Hoch einmal, zum letten Male, gelang es indessen dem vielgewandten Cornelius, Bolkmannholt seinen Bersolgern zu entschlüpsen: Am 27. Februar meldete Leutnant Frhr. Cornelius bei v. Reibnitz aus Aukam, daß Cornelius bei Kanis (südlich Heikoms) vermutet würde. 2. Marz 1906. Er befand sich also bereits südlich der Abteilung, die ihm den Ausweg nach Süden Bassen, versperren sollte. Kurz entschlossen wandte sich Hauptmann Volkmann nach Süden stredung des Cornelius.

<sup>\*)</sup> Stigge 8.

Gesuchten her. Er erreichte noch am selben Tage Kuibis, am 1. März Aufam und am 2. Heikoms. Am 3. sollte der Marsch durch die Ausläuser der Huibberge nach Kanis weitergehen, aber ehe er angetreten wurde, zeigte der halb zu Tode gehetzte, völlig erschöpfte Cornelius in der Frühe des 3. durch Boten seine Unterswerfung an und erschien kurz darauf selbst, um sich mit 86 Männern und 36 Frauen und Kindern gefangen zu geben. Er lieserte 54 durchweg moderne Gewehre ab und wurde mit seinen Leuten über Kubub—Lüderitzbucht nach dem Norden des Schutzgebietes gebracht, wo ihnen zunächst Omaruru als Wohnsitz angewiesen wurde.

Damit war die Sauptstüte bes Widerstandes im westlichen Namglande zusammengebrochen. Bas bie zahlreichen, seit über Jahresfrift hinter Cornelius berbegenben Abteilungen in vielen entbehrungsreichen Bugen, in manchem beißen und verluftreichen Kampfe muhfam und schrittweise vorbereitet hatten, das war jest endlich burch bie tatträftige Berfolgung bes Hauptmanns Boltmann vollenbet worden: ber beweglichfte aller namaführer, ber burch bie Lage seines Operationsgebiets bauernd beide Aufuhrstragen jum sublichen Rriegeschauplate bedrohte, mar niebergeworfen. Weniger bie Rraft als bie Art seines Widerstandes hatte die Erreichung biefes Zieles fo lange hinausgerückt und fo aukerorbentlich schwierig gemacht. Ohne fich jemals auf einen entscheibenden Rampf einzulassen, hatte er es ftets verstanden, sich mit einer geradezu beispiellosen Schnelligfeit und Gewandtheit jedem Angriff ber Deutschen zu entziehen. "Er war", wie in einem Bericht bes hauptmanns Salzer treffend bemertt wird, "wie eine läftige Fliege, die immer zurudtehrt, so oft fie auch vertrieben wird." Die ben beutschen Truppen bei ber Berfolgung bes Cornelius qugemuteten Anftrengungen waren gang bebeutend: Die Ragb hinter biefem unftäten und landestundigen Gegner auf muden und halbverhungerten Bferden ichien manch= mal ein aussichtslofes Unternehmen, aber trop aller Opfer und manchen vergeblichen Anftrengungen, trot aller Enttäuschungen und Demmniffe ließ ber Gifer und die Spannfraft ber beutschen Reiter niemals nach. Der endlich erreichte Erfolg war bas Ergebnis gaber Ausbauer, hingebender Pflichttreue und Aufopferung aller beteiligten beutiden Abteilungen.

Seine Majestät der Kaiser richtete in besonderer Würdigung der hingebenden Leistungen von Führer und Truppe an Hauptmann Bolkmann ein Telegramm, in dem er diesem sowie allen bei der Niederwerfung des Cornelius beteiligten Truppen seine Allerhöchste Anerkennung aussprach.

Die Berteilung ber beutschen Truppen im mittleren und nördlichen Namalande gestaltete sich nunmehr folgendermaßen:

Die Abteilung Bolkmann rudte, nachbem die 5. Kompagnie die Gefangenen in Kubub abgeliefert hatte, mit je einer Kompagnie in die Gegend von Besondermaid und Hons.

Die Abteilung Buchbols wurde aufgelöft. Die beiden Kompagnien traten unter ben Befehl bes Ctappenfommandos guriid.

Die 5. und 7. Rompagnie 1. Felbregiments, die 2. Ersaufompagnie, die 3. Batterie und die Salbbatterie Nabrowefi bielten ben Begirt Nordbethanien-Berfeba, Die 1. Erfattompagnie, die 5. Batterie und die halbbatterie v. Binterfeld ben Begirf Oftnamaland befett.

In der Gegend von Besondermaid-Reetmannshoop murden außer der Abteilung Bolfmann eine weitere Abteilung unter Hauptmann v. Bentivegni (4. Kompagnic 1. und 6. Kompagnie 2. Keldregiments) fowie die Majchinengewehrabteilung Nr. 1 bereitgestellt.

Die 4. Ersastompagnie und bie 6. Batterie blieben bem Rommando ber Gubetappenlinie unterstellt.

Folgen ber Des Cornelius.

Die Unterwerfung eines bei seinen Stammesangebörigen so angesebenen Unterwerfung Bandenführers wie Cornelius perfehlte auch über den Kreis seiner unmittelbaren Unhänger hinaus nicht bes Eindrucks auf alle Eingeborenen. In ben folgenben Tagen ftellten fich nicht nur bem Sauptmann Bolfmann einzelne fleinere Banben, sondern auch an anderen Orten wirfte bas gegebene Beispiel. So unterwarf fich in Rubub am 9. Upril 1906 Hendrik Brandt, ber sich auch nach ben Kämpfen in den Tiras-Bergen\*) am Ranbe ber Ramib behauptet hatte. Auch auf die Baffenstreckung ber noch im Bethauierlande fich berumtreibenden letten Refte des Witboiftammes ift bas Beisviel bes Cornelius nicht ohne Ginfluß gemesen.

Rielding fest den Rampf fort.

Dagegen gelang es nicht, Fielding, einen Unterführer des Cornelius, zur Unterwerfung zu bringen. Diefer hatte fich bereits im Januar von Cornelius getrennt und in die Aleinen Karrasberge geschlagen. Ende Januar unternahm er mit einer 30 bis 40 Gewehre ftarten Bande einen Bug in bie Gegend weftlich Reetmannshoop und raubte bier Bieh. Sauptmann Salzer vom Generalftab ber Schutstruppe nahm unverzüglich mit nur fünfzehn Gewehren seine Berfolgung auf und holte ihn am 31. Januar ein. Nach einstündigem Gefecht, in bem ein Reiter verwundet wurde, floh ber Gegner nach dem Löwenflug \*\*) zu, wo Sauptmann Bobring, Generalftabsoffizier bei ber Sudetappe, die weitere Berfolgung mit 39 Bewehren übernahm. Er erreichte Fielding nochmals am 1. Februar in ben Kleinen Karrasbergen; nach furgem Gefecht, in dem fünf Sottentotten fielen, floh der Gegner unter Burudlaffung faft allen geftohlenen Biebes in füblicher Richtung. Auf beutscher Seite waren Hauptmann v. Boffe und ein Unteroffizier verwundet worden. \*\*\*) Benn auch empfindlich geftraft, follte die Bande des Fielding ben deutschen Abteilungen und Stationen boch balb wieder zu ichaffen machen. Auf die Nachricht, daß ftarte Hottentottenbanden in den Aleinen Karrasbergen in der Gegend von Sukus fäßen, unter=

<sup>\*)</sup> Scite 223. \*\*) Stigge 9. \*\*\*) Anlage 2.

nabm Saubtmann v. Bentiveani Mitte Mars von Reetmannsboop aus mit ber 6. Kompagnie 2. Kelb-Regiments eine größere Streife burd bie Rleinen Karrasberge. um ben wiederholten Biebbiebstählen in ber Reetmannshooper Gegend endlich ein Er fand am Sudrande bes Gebirgestods am 12. Marg eine Ende au bereiten. aroke friich verlaffene Berft vor. Bei ber Berfolaung ber Spur bes Reindes ftiek er am 13. Marz bei Abuabis öftlich ber Rleinen Karrasberge auf hottentotten, Die nach furgem Reuergefecht unter Burudlaffung von Reittieren, Bieh und Sausgerät nach ben Großen Karrasbergen entfloben. Dant ber energischen Berfolgung murbe ber Reind am 14. abends in ben Großen Rarrasbergen bei Anichib nochmals gestellt, wobei er brei Tote verlor. 35 gesattelte Bferbe und Maultiere. 97 Stud Grokund 280 Stud Rleinvieh fielen bem Sieger in die Banbe. Rielbing felbft jedoch hatte fich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

## 11. Bartebeeftmund.

Mit Morenga hatte bas Kommando Ende Juni 1905, wie bereits erwähnt, \*) Sauptmann jum zweiten Male Berhandlungen angefnupft. Sauptmann v. Roppy, ber zu biefem v. Roppy ver-3wed aus dem Fischstußgebiet zurudberufen worden mar, \*\*) hatte diese einzuleiten mit Morenga. versucht, obwohl der Argwohn ber Hottentotten gerade um dieje Zeit megen ber Juni/Juli Rämpfe bei Narus und wegen ber nicht mit einem Schlage einzustellenden Truppenbewegungen besonders rege war.

1905.

Er hatte fich mit dem aus dem Hauptquartier zu ihm entsandten Sauptmann Thewalt und dem Bater Malinowsti nach dem von Morenga vorgeschlagenen Busammenkunftsorte, Kofis (Weft) \*\*\*), begeben und bort ohne Waffen in gefahrvollfter Lage bie Nacht jum 1. Juli jugebracht, ohne bag Morenga eingetroffen mare. Wie fich frater herausftellte, war biefer por ber Rompagnie Ritter ausgewichen, Die. ohne eine Abnung von den ichwebenden Unterhandlungen zu haben, im Bormarich verblieben und zufällig an bas Lager Morengas herangefommen war. Als ihr Führer erfuhr, daß Berhandlungen im Bange feien, stellte er jofort alle weiteren Bewegungen ein. Er hatte damit zwar bem Hauptmann v. Roppy und feinen Begleitern das Leben gerettet, aber Morenga war verschwunden. Sauptmann v. Roppy ordnete nunmehr auf eigene Berantwortung die fofortige Bieberaufnahme ber Operationen an, aber ebe es zu einem neuen Zusammenftog fam, war Sauptmann Salzer vom Generalstabe bes Kommandos feinerseits auf Befehl bes Generals v. Trotha in Berhandlungen mit Morenga eingetreten, mit bem er am 13. Juli unweit beffen Lager eine Busammenfunft hatte. Dierbei zeigte Morengg, ber nach bem Bericht bes Sauptmanns Salzer bas Rutlofe eines weiteren Biberftandes einfah, zwar Reigung zum Frieden, ber Bebingung ber Waffenabgabe wollte er sich jedoch nicht ohne weiteres unterwerfen; er muffe hierüber

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 151. \*\*) 5. Seft, Seite 118. \*\*\*) Stigge 9.

erft die Ansicht aller Groftleute einholen. Darüber zogen sich die Berhandlungen fehr in die Länge, und für die nächsten Bochen herrschte in der Umgebung der Rarrasberge völlige Baffenrube. Als aber im September die Maffe ber beutichen Streitfrafte im Bethanierlande gegen Bendrif Bitboi und feine Unterführer im Felbe ftand, machte sich auch Morenga wieder bemerkbar.

Robannes in ben Rarras: bergen ein. 1905.

Die icon lange von beiben Seiten nur noch jum Schein weitergeführten Unter-Chriftian trifft handlungen fanden nämlich ein rasches Ende, als Ende August Morris und dem= nächst auch ber Bonbelzwartkapitan Johannes Chriftian mit Cornelius\*) in Enbe Auguft ben Rarrasbergen ericbienen. Johannes Chriftian fprach Morenga bas Recht qu selbständigen Friedensverhandlungen ab, ernannte ihn und Morris zu seinen Feldtornetts und übernahm felbft ben Oberbefehl über bie Bondels. Auch Cornelius blieb zunächft bei ihm.

Raubaua burch

Die geringe Rahl ber im Subbegirke verbliebenen beutschen Truvven\*\*) bot ben ben Saboften. Bondels die Aussicht zu erfolgreichen Unternehmungen und fie beichloffen, die für fie gunftige Lage zu einem Raubzuge großen Stils auszunüten. Er sollte in weitem Bogen durch bie Gudoftede bes Schutgebiets nach den Oranjebergen geben, die Johannes Chriftian ebenso vertraut waren wie die Karrasberge Morenga. Bon bort follten bie Werften\*\*\*) auf britisches Gebiet in Sicherheit gebracht werben. Auf bem Bege nach bem Suboften überfielen bie hottentotten zunächst am 15. September bei Nochas die Pferdewache der 12. Kompagnie; hierbei wurden drei Reiter+) verwundet und fämtliche Bferde abgetrieben, wodurch der Kompagnie eine Berfolgung ber Räuber unmöglich gemacht wurde. Um 21. wurde die Signalstation Dewenischput angegriffen, die Befatung mar aber auf ihrer but und die Angreifer mußten nach einstündigem Gefecht unverrichteter Dinge abziehen. Auf deutscher Seite war ein Reiter gefallen und ein anderer verwundet worden. +) Dagegen gelang es den Hotten= totten, am 23. die Besatung ber Signalftation Das zu überraschen und die ganze Besatung niederzumachen. +) Sier trennte fich Cornelius von feinen Berbundeten.

Die Bondels, bei benen Morenga trot feiner Absetzung gunächst noch ben überwiegenden Ginfluß behauptet zu haben icheint, fetten ihren Marich nach Suben fort und überfielen am 28. September bei Beirachabis einen Transport von zehn Proviant= magen, wobei vier Deutsche verwundet wurden. +) Bei biefer Gelegenheit erklarten Morenga und Morris einem zur Bflege von Bermundeten zurudgebliebenen Beterinär, fie batten beschloffen, bis zum letten Mann weiterzufämpfen.

Der fernere Berbleib bes Feindes war junachst nicht festzustellen. Allein bie

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 134.

<sup>\*\*) 5.</sup> Seft, Seite 163. 3m Suboften waren verblieben: 11., 12. Kompagnie 2. Felbregiments, 8. Erfattompagnie, Erfattompagnie 4a, 3/4 2., 1/2 8., 1/3 9. Batterie, 1/3 Majchinengewehr-Abteilung Nr. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Weiber, Kinder, Nichtstreitbare, Trog. +) Anlage 2.

Reit, wo er ungeftort und ungeftraft feine Raubereien und Überfalle ausführen konnte, nahte ihrem Enbe.

Bleich nach Gingang der Melbung von bem Überfall bei Nochas batte nämlich Dberftleutnant der Befehlshaber des Subbezirfs, Oberftleutnant van Semmern, beim Hauptquartier van Semmern ben Antrag geftellt, ohne Rudficht auf die noch anderwärts im Gange befindlichen Angriff auf die Operationen nunmehr Morenga ju Leibe geben ju burfen. General v. Trotha Bonbelgmarts gab seine Zustimmung hierzu. Nachdem burch Befehl vom 14. September bem Oberftleutnant van Semmern außer ben bisberigen Abteilungen Erdert und Traeger auch die 2. Kompagnie 1. Felbregiments und die 9. 2. Felbregiments wieder unterstellt waren, verfügte er, abgeseben von ber 1. und 5. Etappenkompagnie und 1/2 8. Batterie, die als Ctappenbesagungen verteilt maren, über sieben Rom= pagnien.\*) zweieinbalb Batterien und eine Maschinengewehr=Abteilung. Allerdings waren diese Truppen durch Absommandierungen und Abgange aller Art aukerordentlich geschwächt, ein großer Teil ber Tiere durch die vorausgehenden Operationen sehr mitgenommen. Die Augochsen ber 9. Kompagnie waren im Bethanierlande noch weit zurud und sehr erschöpft, diejenigen der 2. Kompagnie hatten wegen Lungen= jeuche getötet werden muffen. Berpflegung war in den Magaginen Reetmannshoop, Utamas, Ramansbrift, Warmbad und Ralffontein ausreichend vorhanden, die Beranführung ber Bestände zur Truppe gestaltete sich aber von Anfang an wegen bes geschilberten Auftandes ber Tiere um fo schwieriger, als bei ber Unficherheit ber Lage eine au frühzeitige Bereitstellung von Vorraten im zufünftigen Operationsgebiete leicht den allenthalben berumftreifenden feindlichen Räuberbanden bätte zustatten fommen fönnen.

Da indessen die Lage im Sübbezirk eine balbige Aufnahme der Operationen wünschenswert machte, ließ Oberftleutnant van Semmern icon am 26. September bie 2. Rompagnie bes 1. und die 9. Rompagnie bes 2. Felbregiments unter bem Befehl bes Hauptmanns v. Koppy von huns auf Nuinui vorgeben, obwohl biese Truppen nur für fünf Tage Broviant mitnehmen tonnten, ba bie Ochsenwagen noch nicht beran waren. Gleichzeitig wurden die unter hauptmann Siebert bisher im Sudosten stehenden Truppen angewiesen, sich bei Dewenischput zu vereinigen. b'Arreft hatte mit ben an ber Ctappenftrage Ramansbrift - Barmbab entbehrlichen Truppen - 10. Kompagnie 2. Felbregiments, Ersatsompagnie 3a, 1/2 9. Batterie, 1/8 Maschinengewehr=Abteilung Nr. 2\*\*) — auf Kalkfontein vorzugehen, um ein Aus= weichen bes Gegners, ben man ju biefer Reit im Suboften ber Grofen Rarrasberge vermutete, zu verhindern.

leitet ben ein. September 1905.

<sup>\*)</sup> Erfattompagnie 4a mar wieber aufgelöft worben.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefe Truppen waren fehr schwach. Die 10. Kompagnie und die Erfattompagnie 3a gablten gufammen nur 102 Bemehre.

Dberstleumant Die Abteilung Koppy erreichte am 29. September Nuinui nordöstlich von den van Semmern Großen Karrasbergen. Erst Ansang Oftober erhielt Oberstleutnant van Semmern, rückt an den Dranje. Der sich der Abteilung Koppy angeschlossen hatte, die zuverlässige Nachricht, daß Mosoftober 1905. renga und Morris am 1. Oftober in Heirachabis gewesen seien. Er befahl darauf den weiteren Vormarsch der Abteilung Koppy auf Heirachabis, der Abteilung d'Arrest auf Springpütz und der Abteilung Siebert auf Usamas. Bis zum 10. Oftober waren diese Marschziele erreicht, ohne daß man mit dem Feind in Berührung gestommen wäre. Oberstleutnant van Semmern teilte nunmehr seine Truppen in nachstebender Weise ein:

Oberftleutnant van Semmern Abjutant: Leutnant Weinberger Signaloffizier: Leutnant v. Reinersdorff.

| Abteilung Koppy<br>Hauptın. v. Roppy<br>Ordonn. Offiz, Lt. v. Gerydorff |                           |                |          | Abteilung Siebert<br>Hauptın, Siebert<br>Sign, Offiz, Wachtın, d. Ref. Krüger |                                |                        |            |             |      |       |             |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-------------|------|-------|-------------|-------|--------------|
|                                                                         |                           |                |          |                                                                               |                                |                        | Erf. Komp. | 10./2       | 9./2 | 2./1. | 3. Erj.     | 12./2 | 11./2        |
|                                                                         |                           |                |          |                                                                               |                                |                        | 3 a        | Oblt. Frbr. | £t.  | Hptm. | Dblt. Beger | Hptm. | Sptm. Anders |
| Hptm.                                                                   | v. Gais:                  | Shaum:         | Ritter   | ,                                                                             | v. Erdert                      | <b>.</b>               |            |             |      |       |             |       |              |
| d'Arrest                                                                | berg                      | burg           |          |                                                                               |                                |                        |            |             |      |       |             |       |              |
| <u> </u>                                                                | <del></del>               | <del></del>    | <u> </u> | r <del>t</del>                                                                | <u> </u>                       | <b>┌</b> ┺┑            |            |             |      |       |             |       |              |
| <del></del>                                                             | ¹/₃ W. G                  | . <b>X</b> . 2 | 1/2 9    | 1/3 DR. G. A.2                                                                | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8. | 3/4 2.                 |            |             |      |       |             |       |              |
|                                                                         | Lt. Degenfolb Oblt. Barad |                |          | Lt. Müller                                                                    | Lt. Halske                     | Lt. v. Biller=<br>bed. |            |             |      |       |             |       |              |
|                                                                         | + +                       | <u> </u>       | <u> </u> | · · · ·                                                                       | ተ ተ                            | <u> </u>               |            |             |      |       |             |       |              |

Den Hottentotten war es am 7. Oktober mit Hilfe eines übergelaufenen farbigen Polizisten gelungen, die Station Jerusalem zu überrumpeln, wobei Leutnant Sursmann und drei Reiter den Tod fanden und ein Reiter verwundet wurde.\*) Bon hier aus hatten sie sich weiter nach Süden dem Oranje zu gewandt. Auf die Meldung, daß sich mehrere Banden bei Ondermaitje und Wittmund befänden, — die Bestatung von Schuitdrift war vor ihnen auf englisches Gebiet übergetreten — folgte Oberstleutnant van Semmern in dieser Richtung, aber auch bei Ondermaitje und Jerusalem, wo die Abteilungen am 15. Oktober eintrasen, fand man nur sechs die sieben Tage alte, den Ham abwärts führende Spuren. Kundschafternachrichten zusolge sollte der Feind im Begriff sein, seine Wersten bei Kerlbartsdrift und Beenbreck über den Oranje zu setzen.

Es galt also, von neuem auf die Suche nach ihm zu gehen, so sehr die Ermüdung der Tiere und die stockende Lebensmittelzufuhr auch die Bewegungen ersichwerten. Hauptmann v. Koppy wurde über Udabis auf Beenbreck, Hauptmann Siebert über Groendorn auf Kerlbartsdrift angesetzt. Aber auch hier dasselbe Bild! Lediglich

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Spuren zeigten, daß ber Feind zwar hier gemefen, aber bereits vor mehreren Tagen Dranie abwärts weitergezogen mar. Anscheinend hatte starkes Anschwellen bes Flusses bas Überfeten ber Berften verbindert. Die deutschen Abteilungen muften nun que nächft wegen Mangels an Weibe nach Ubabis zurudgenommen werben.

Über ben Berbleib und bie Abfichten bes Feindes, der nunmehr in das unwirts Dberftleutnant liche und schwer zugängliche Oranjebergland eingebrungen war, gingen bie Melbungen van Semmern und Mutmaßungen auseinander. Balb follte er bei Belladrift ober weftlich ben marfchiert auf Uferwechsel seiner Berften bewirten, bald bei Bartebeeftmund mit stärkeren Rräften stehen, balb endlich fich mit ber Absicht tragen, bas nur schwach besetzte Ramansbrift ju überfallen, um fich in ben Besit ber reichen Borrate biefes Magazins zu feten. Wie später befannt geworben ift, hat biese Absicht tatfachlich bei Morenga beftanben. Belang ihm beren Ausführung, fo murbe ein Operieren größerer Truppenabteilungen im Guben für die nachfte Zeit unmöglich gemacht. Es galt, biefe Abficht bes Feinbes unter allen Umftänden zu verhindern, und beshalb war unverzügliches, scharfes Nachbrangen ohne Rudficht auf Berpflegungsichwierigfeiten geboten. Oberftleutnant van Semmern ordnete baber am 18. Oftober in Udabis an, daß bie Abteilung Roppy über Belloorbrift-Belladrift, die Abteilung Siebert über Belloor-Gendorn auf Hartebeeftmund, wo der Keind vermutet wurde, vorgeben follten. Nach den Angaben ber als Suhrer angenommenen, angeblich landestundigen Buren hoffte man, mit beiden Abteilungen am 22 hartebeeftmund zu erreichen. Die Berechnung ber Buren sollte sich indes als irria erweisen.

munb.

Die Abteilung Roppy, die auf ihrem Mariche langs des Oranje auf unwege Die Abteilung jamen Saumpfaben vorzuruden batte, mußte wegen ber zu erwartenben Belande- Roppy bringt schwierigkeiten ihre Karren und Pferbe gurudlaffen und ben bringenoften Bedarf an ambranievor. 20./24. Dt. Munition und Lebensmitteln auf Tragetieren verladen. Die Berpflegung reichte tober 1906. trot ber Berabsebung ber Bortionen auf bie Salfte nur bis jum 22., von ba ab mußte man fich mit geschlachteten Tragetieren behelfen, bis neue Bufuhr tam. Die Stärte ber Abteilung fant nach Abgang ber zum Schute ber Bferbe erforderlichen Bededung auf etwa 200 Gewehre, zwei Mafchinengewehre und brei Geschütze. Sie trat am 20. Oftober 400 vormittags ben Bormarich an.

Diefer geftaltete fich von Anfang an äußerft beschwerlich. Blübende Sonnenstrablen brannten vom wolfenlosen himmel auf die tablen gelsen bernieder und die außergewöhnliche Site erschöpfte Menschen und Tiere in hohem Mage. Sie zwang, bie Mariche größtenteils bei Racht auszuführen. Die Tiere litten außerbem unter bem ganglichen Mangel an Beibe, am Dranje abgeriffener Schilf mar bas einzige Futter, bas man für sie fand. Die Hoffnung, nun endlich an ben Feind zu kommen, hielt indessen Buhrer und Truppe trot aller Leiden und hemmnisse aufrecht, jumal bie Aussicht wuchs, die hottentotten ju ereilen. Am 22. morgens wurde bie Begend von Bellabrift erreicht. Runbicafter melbeten, bag bie Sottentotten nur 11/2 Stunden weiter unterhalb sasen. Frischere Spuren, stehengelassene und verendete Pferde bestätigten, daß man dem Feinde sich näherte; aber so schnell die Abteilung auch folgte, der Feind schien noch schneller zu sein. Doch allmählich wurden die Spuren immer deutlicher und die Nähe des Feindes immer gewisser. In der Nacht zum 24. Oktober wurde der Marsch ohne Unterbrechung fortgesetzt. Hartebessimund, der angebliche Sammelplat des Gegners, mußte in der Frühe





Abstieg der Gebirgsbatterie.

erreicht werben. Sollten sich die gewaltigen Anstrengungen der letten Tage lohnen und würde es endlich gelingen, den Feind zu saffen und zum Kampfe zu stellen? Das war die alle Gemüter in Spannung haltende Frage.

Die Spige ftößt auf ben Feinb. Gefecht bei Hatte: beefimund. 24. Oktober morgens.

Um 700 morgens betrat die Abteilung eine Fläche, wo die Berge halbtreisförmig vom Flußuser zurücktreten. Die hierdurch gebildete, von niedrigen Dünen durchzogene Ebene war von den Bergen vollkommen beherrscht. Es war eine Stelle, wie geschaffen für einen der berühmten Hinterhalte der Hottentotten, allein es schien, als ob die Abteilung auch diese gesährliche Stelle ohne Kampf überwinden würde. Boraus marschierte die Spite unter Leutnant v. Bojanowsti, dann folgten die 2. und 9. Kom-

pagnie, die Maschinengewehre, die Artislerie und am Ende die Kompagnien 10 und 3a. Auf den nur 400 bis 500 m entsernten, die Fläche im Halbkreis umschließenden Felshängen war auch beim genauesten Absuchen mit dem Glase keine Spur von einem Feinde zu erkennen. Die der Spize zugeteilten Buren und eingeborenen Soldaten hatten mit ihren scharsen, an afrikanische Berhältnisse gewöhnten Augen nirgends etwas Berdächtiges wahrgenommen. Es schien, daß der Gegner um seden Preis den Kamps meiden wolle; sonst hätte er in diesem, seine Kampsesart so außerordentlich begünstigenden Gelände sicherlich Widerstand geleistet, zumal die Deutschen die für sie





Das Gefechtsfeld der Abteilung Koppy bei hartebeettmund. Bon Offen aus gefehen,

so gesahrvolle Ebene auf ihrem Bormarsch auf jeden Fall burchschreiten mußten. Es galt, keine Zeit zu verlieren und unverzüglich von neuem nachzudrängen, um den scheindar sliehenden Gegner doch noch einzuholen. Der schwierige Abstieg auf die Ebene gelang ohne Zwischensall, und schon war die Spitze im Begriff, den im Westen die Fläche abschließenden Felsberg zu ersteigen, da ertönte plöslich ein weit in den umliegenden Bergen wiederhallender Signalschuß, dem unmittelbar ein mörderisches Schnellseuer von den umliegenden Höhen solgte. Zu sehen war immer noch nichts, aber die Wirkung war um so empfindlicher. Die Spitze, die die Hottentotten dis auf wenige Schritt an sich hatten herantommen lassen, war sast ganz vernichtet, ihr tapserer Führer, Leutnant v. Bojanowski, fiel als einer der ersten. Was übrig blieb,

wehrte sich an Ort und Stelle, so gut und so lange es ging; ein Zurudlaufen zum Gros war unmöglich.

Der furchtbare Ernst ber Lage war jedem sofort klar; die ganze Abteilung war in der Hitze des Nachdrängens in eine Falle geraten und auf engem, sast deckungs-losem Raum rings umstellt. Allein die deutschen Reiter verloren nicht einen Augen-blick den Halt. Ohne Befehl, schnell und geräuschlos, entwickelten sich zunächst die 2. und 9. Kompagnie, bei denen sich Pauptmann v. Koppn befand, mit Front nach Westen und Nordwesten und besetzten einen schwach gewellten Dünenrand, die 10. Kompagnie und die Kompagnie 3a schwenkten nach Norden ein. Hauptmann d'Arrest,



ber hier ben Befehl übernommen hatte, wurde bei dem Bemühen, seine Leute hinter einer Düne in Stellung zu bringen, von der tödlichen Augel ereilt. hinter ber Infanterie suhren die Geschütze und Maschinengewehre unter lebhaftem Feuer des Gegners auf, und zwar die Geschütze am äußersten rechten Flügel rückwarts der 10. Kompagnie, die Maschinengewehre hinter der Ersastompagnie.

Trot der schnellen und guten Entwicklung war die Lage von Anfang an bedentlich, da das feindliche Feuer sehr wirksam war. Nach bessen Heftigkeit und der Ausschnung der seinblichen Stellung zu urteilen, war man von einem erheblich überslegenen Gegner umschlossen, der die umliegenden Höhen in mehreren Stockverken übereinander besetzt hielt und dem man dei seiner Unsichtbarkeit mit dem eigenen

Reuer, wie es ichien, nichts anhaben tonnte. Die Ermattung der Leute nahm nach bem porangegangenen Nachtmarich und unter ber immer ftärker werdenden Siese balb einen bedrohlichen Grad an. Auch die Berlufte mehrten fich. "Die Dunenrander", ichreibt einer ber Mittampfer in einem bereits veröffentlichten Berichte,\*) "tonnten von ben hottentotten gang beftrichen werben, mahrend wir nichts, aber auch gar nichts faben. Reiner von uns tonnte fich auch nur ruhren, ohne von allen Seiten auf nächste Entfernung beschoffen zu werben. Und die Rerle schiegen hervorragend! Giner nach bem anderen fiel, bald rechts, bald links. Ber nur den Berfuch machte, ben Ropf oder bas Bewehr zu heben, ber wurde fofort von mehreren Rugeln zu= gebedt."

Der Führer, Oberstleutnant van Semmern, hatte sich, als alle Rräfte eingesett waren, nach vorne jur Kompagnie Ritter begeben. Die Anwesenheit bes oberften Rührers in ber vorberften Linie, feine Rube und Sicherheit erfüllte die Reiter mit neuer Auversicht.

Balb drohte indes eine neue Gefahr: Die Hottentotten hatten in dem Beftreben, Die Bottenbie Deutschen von allen Seiten einzutreisen, auch die englischen Inseln im Oranjefluß befett und begannen von dort die Deutschen mit Flanken= und Rudenfeuer gu Deutschen von überschütten. Der Leutnant Schaumburg versuchte, biefem neu auftrctenden Feinde ben Dranjeeinige aus der Front gezogene Schüben ber 9. Kompagnie entgegenzuwerfen, aber Infeln aus. ebe biese bie als Rampfftellung ausersehene Dune erreicht hatten, waren alle verwundet. Leutnant Schaumburg murbe bei bem Bersuch, einen ichwer getroffenen Unteroffizier in Dedung zu bringen, zweimal getroffen.

Hauptmann v. Koppy ließ nun, um nicht vom Oranje und damit vom Wasser abgeschnitten zu werden, die Kompagnie 3a tehrt machen und gegen den Rluß vorgehen. Leutnant Degenfolb brachte in richtiger Burbigung ber hier brobenben Gefahr eines seiner Maschinengewehre rechts von ber Kompagnie in Stellung. Dem vereinigten Feuer bes Maschinengewehrs und ber Kompagnie gelang es, hier wenigstens bas feindliche Jeuer jum Schweigen zu bringen und ben Wegner von ben Inseln ju verjagen. Nach einiger Zeit verschwanden auch bem äußersten rechten Klügel gegenüber bie hottentotten, fo bag bie Geschütze bes Oberleutnants Barad eine neue Stellung nehmen konnten, von ber aus fie bas Reuer ber 2. und 9. Rompagnie ju unterftuten vermochten. Aber auch bie Artillerie tonnte ben fast unfichtbaren Reinden wenia anhaben. Das Reuer ber Hottentotten ichlug mit ungeschwächter Beftigkeit von ben Bergen herüber, fobalb fich ihnen ein lohnendes Biel bot. Gin weiteres Borgeben ber ungeschütt baliegenben beutschen Linie mar bei bem verheerenden Reuer ausgeschloffen, es mare gleichbebeutend mit Bernichtung gemefen.

Die Berlufte erreichten allmählich eine Bobe, wie sie seit Groß-Nabas teine

<sup>\*)</sup> In der Magbeburger Zeitung.

beutsche Truppe mehr erlitten hatte. Die Sanitätsoffiziere und Mannschaften taten alles, was in ihren Kräften stand, um das Los der Berwundeten zu erleichtern, aber bei der Unmöglichkeit, einen einigermaßen geschützten Berbandplatz einzurichten und Wasser heranzuschaffen, litten diese unter der glübenden afrikanischen Sonne, trotz aller Bemühungen schwere Qualen. "Bald wurde wieder ein Feldwebel durch einen Bauchschuß schwer verwundet", heißt es hierüber in dem oben erwähnten Bericht. "Es wurde nach dem Stadsarzt Dr. Althans gerufen. Es kam nur die Antwort: »Hier liegt er, er ist tot!« Dann wurde nach Oberarzt Hannemann der 2. Kompagnie, die auch



Abbildung 36.

Celechtsfeld der Abteilung Koppy bei hartebeeltmund. Bon Guben aus gefehen,

schon viel Berluste hatte, gerusen. »Romme gleich!« Rach einigen Minuten kam er angelausen, von einem Hagel von Geschossen überschüttet. »Bo?« — »Dier, schneu, höher heraus!« Einige Leute packten ihn und zerrten ihn den Dünenrand höher heraus. Er war mit blauem Auge bavongesommen. Dann legte er die nötigen Berbände an, immer heftig beschossen. Das Berbandzeug war auf den Tragetieren, die fast alle erschossen, so wurde teilweise mit Hemdsärmeln verbunden. Dann wieder ein Stöhnen am anderen Ende der Schützenlinie. »Ich bin verwundet, herr Oberarzt!« — »Bo?« — »Hier!« — Und wieder mußte er durchs heftigste Feuer weiter. Dann rief einer vom anderen Flügel: »Herr Oberarzt, ich habe noch ein Berbandpäcken!« Also wieder zurück und dann wieder hin zum Berwundeten. Er schien unverwundbar

au sein. Gin braver, alter Schutztruppler fagte: Donnerwetter, bas tonnt' ich nicht!« Dann wurde ber Arat wieber mo anders bingerufen. Ginige Leute riefen ibm au: Bleiben Sie bier, Berr Oberargt, fonft holt Sie's! Er lief aber an ber Schützenlinie entlang und erhielt babei zwei Schuffe in bie Unterschenkel: nur. bag einige Leute ihn noch schnell zu fich beraufzogen, rettete ihn vom Tobe."

Gegen Abend glaubten die Hottentotten offenbar, daß nun die Widerstandstraft ber Deutschen erschöpft sei. Sie machten gang gegen ihre Gewohnheit in ber Dammerung einen Berfuch, von ihren Bergen herunter jum Angriff vorzugeben, aber bas sofort auflebende Feuer ber Deutschen ließ fie von ihrem Borhaben balb wieder abstehen.

Bahrend bes gangen Tages hatte ber verantwortliche Gubrer. Oberftleutnant Die Abieilung van Semmern, mit wachsender Sorge und mit immer steigender Ungebuld die Blide Siebert bleibt nach Norben gerichtet, von wo bie Abteilung Siebert eingreifen mußte. Infolge ber Ungunft bes Geländes mar es nicht möglich, mit ihr beliographische Berbindung berzustellen, so baß man tagelang ohne Nachricht von ihr gewesen war. Da die Abteilung jedoch bereits am 22. Oftober Sartebeeftmund hatte erreichen follen, fo glaubte Oberftleutnant van Semmern annehmen zu konnen, baß fie jett am 24. in unmittelbarer nabe bes Rampfplages fich befanbe. Der Ranonenbonner mußte fie ficher auf bas Gefechtsfeld führen. Dann konnte bas an fich aussichtslose Ringen immer noch zu einem Erfolg, vielleicht zu einem entscheibenden Siege führen. Allein Stunde auf Stunde verrann ohne eine Runde von ber fo fehnlich erwarteten Abteilung. Schon begann ber Tag fich zu neigen, die bereinbrechende Dunkelbeit brangte zu einem enticheidenden Entichluß. Der Führer mußte fich mit bem Gedanken vertraut machen, baß bie Hilfe ausblieb und in biefem fo überaus schwierigen Gelande einer jener Aufälle eingetreten mar, bie bie icheinbar auverläffigfte Berechnung gunichte machen, Wie gestaltete sich aber dann die Lage der Abteilung Roppy? Griff die Abteilung Siebert nicht ein, bann mar teine Hoffnung auf ben Sieg. Nach ben Anstrengungen bes Tages, ben großen Berluften und bei bem fich bereits bemerkbar machenben Munitionsmangel war keine Aussicht vorhanden, ben Kampf mit dem in seiner Gefechtstraft anscheinend nicht ernstlich geschwächten Teind am folgenden Tage mit Erfolg von neuem aufzunehmen. Im Gegenteil, die Lage ber geschwächten beutschen Abteilung tonnte bann um fo bebenklicher werden, als die an Bahl erheblich überlegenen Hottentotten, unfichtbar, wie fie hinter ihren Felfen waren, mit Leichtigfeit bie ungebedt baliegenben Deutschen völlig zu umschließen vermochten. Gelang ihnen aber bies, fo mar bas Schidfal ber beutschen Abteilung besiegelt. Diese Befahr galt es unter allen Umftänden abzuwenden.

Der Führer entschloß sich baher, unter bem Schutze ber Nacht die völlig Roppy wird bedungelos baliegenbe Abteilung aus ihrer augenblidlich fo ungunftigen Stellung auf Die Soben binter die weiter rudwärts gelegenen Soben zurudzunehmen. hier war fie in ber genommen.

aus.

Lage, einen etwaigen Angriff bes Gegners am nächsten Tage mit Erfolg abzuweisen; griff aber wiber Erwarten die Abteilung Siebert doch noch ein, so war nichts vers loren und der Angriff konnte wieder aufgenommen werden.

Nach Einbruch ber Dunkelheit wurde das Feuer eingestellt und die Kompagnien 10 und 3a sowie die Artillerie in eine Aufnahmestellung am Oftrande bes Gesechtsfeldes zurückgenommen. Die 2. und 9. Kompagnie schafften, zeitweise vom Feinde noch heftig beschossen, die zahlreichen Berwundeten nach rückwärts an das Flußufer und an diesem entlang hinter die Aufnahmestellung zurück. Die Maschinengewehre und



Abbildung 37.

Boben bei Bartebeeltmund, auf denen die Abfeilung Koppy nach dem Gefecht Aufftellung nahm.

ein Zug der 2. Kompagnie deckten unter der Führung des Leutnants v. Reinersborff die ganze Bewegung. Erst am 25., 200 vormittags, war die Abteilung in der neuen Stellung gesechtsbereit vereinigt.

Ein in ber Morgendämmerung unternommener feinblicher Borftoß wurde durch Feuer abgewiesen, worauf die Hottentotten in ihre Berschanzungen zurückgingen. Bald darauf räumten sie auch diese und verschwanden in westlicher Richtung. Damit endete der Kampf. Er hatte der deutschen Abteilung an Toten zwei Offiziere, einen Sanitätsoffizier und vierzehn Mann, an Vermisten drei Mann und an Verwundeten einen Offizier, einen Sanitätsoffizier, einen Beterinär und 30 Mann gekostet\*) (27 vh. der Ofsiziere, 18,3 vh. der Mannschaften).

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nachbem bie hottentotten abgezogen maren, mußte fich bie beutsche Suhrung Dberftleutnant entscheiben, ob fie bem Beinde folgen ober bie Unternehmung aufgeben wollte. Der van Semmern Bunich. nach fo ichweren Opfern wenigstens einen fichtbaren Erfolg zu ernten, war Marmbab. naturlich in jedem Reiter lebenbig, aber ber Ausführung ftanden unüberwindliche 25. Ottober. Sinderniffe im Bege. Bor allem mußte man fich fagen, baß jett auf ein Gintreffen ber Abteilung Siebert auf feinen Fall mehr gerechnet werden konnte. von ihr erhoffte Ergänzung ber Munition und Berpflegung mar eine Berfolgung undenkbar. Insbesondere mar die Munition fast ausgegangen, ein weiteres Gefecht tonnte taum durchgeführt werben. Der nur bis jum 22. Oftober ausreichenbe Broviant war längst aufgezehrt, bas Fleisch ber noch vorhandenen Tragetiere war bas einzige, mas die Abteilung wenigstens für einige Zeit vor dem hungertobe bewahren fonnte. Die gablreichen, jum Teil fcmer Bermundeten tonnten nur notdurftig verforgt werben. Auf Bufuhr ober Unterftugung von irgend einer Seite war nicht zu rechnen. Es galt baber jest, die Abteilung burch Erganzung ber Munition und Berpflegung junachst wieder gefechtsfähig ju machen; bies mar nur in Barmbad möglich. Der Juhrer beschloft beshalb, mit ber Abteilung dorthin zu maricieren. Das erfte Maricaiel mar Rambred am Oranje, wo bie Bermunbeten mit vieler Dube über ben Fluß auf bas englische Gebiet geschafft wurden, mas fast einen vollen Tag in Anspruch nahm. Sie fanden in der naben tatholischen Missionstation Bella Aufnahme, wo sich die Mission ihrer, nach dem Bericht bes Hauptmanns v. Roppy, in der aufopferungsvollsten Weise annahm. In Kambred erhielt Oberftleutnant van Semmern die erste Nachricht von ber Abteilung Siebert durch ben Buren Stunberg, ber vom Hauptmann Siebert zur Aufnahme ber Berbindung entsandt worden war.

Diese Abteilung mar am 19. Oftober von Ubabis abmarschiert und hatte unter erheblichen, burch Sige, ichlechte Bege und Baffermangel bedingten Anftrengungen, bie Infanterie ju Jug, am 22. Oftober morgens eine Bafferstelle erreicht, die bie Führer für Umeis hielten. Man fand bort zunächst reichlich Baffer. Es stellte fich hier heraus, daß keiner der mitgenommenen "landeskundigen" Führer ben Weg nach Hartebeeftmund tannte. Auch die Kriegstarte erwies fich als völlig unzuverläffig. Es mußte versucht werden, sich selbst einen Weg durch bas wildzerklüftete Bergland au suchen. Schlieklich entdecte eine Burenpatrouille Wagenspuren, die anscheinend an den Oranje führten. Diesen folgte die Abteilung, als sie am 22. um 430 nachmittags bei fehr hoher Temperatur und brudender Schwüle den Marsch wieder aufnahm. Er ging sehr langfam vonftatten, immer wieber mußte wegen ber Erichopfung von Menich und Tier geraftet werben. Um 1000 nachts wurde gur Rube übergegangen und am 23. in aller Frühe ber Marich durch die Schluchten zwischen steilen Felsenbergen hindurch fortgesett. Die Truppe litt ichwer unter Baffermangel und Site. Wieberbolt traten

rück nach

Der Bors maric ber Abteilung Siebert.

Hitschläge ein, ein Teil der Leute mußte auf den Geschützen der 8. Batterie gefahren werden.

Der Weg wandte sich immer mehr nach Osten, also vom Oranje weg. Trothem wurde nach kurzer Rast um die Mittagsstunde weitermarschiert. Hauptmann Siebert hosste, wenn nicht bei Hartebeestmund, dann wenigstens in der Gegend von Pelladrist den Fluß zu erreichen. Schließlich aber mußte er sich überzeugen, daß der einzgeschlagene Weg unter keinen Umständen an das Ziel, sondern in die Gegend von Pilgrimsrust—Kaimas sührte. Eine Schlucht, die durch das wildzerklüstete Gebirge nach Süden anscheinend zum Oranje sührte, erwies sich als schwer zugänglich.

Hauptmann Siebert ents schließt sich umzukehren.

Aus Rudficht auf die große Erschöpfung seiner Leute und die unzureichende Berpflegung faßte Sauptmann Siebert, beffen Tattraft bie beutiden Baffen wenige Monate zuvor in ben Karrasbergen manch ichönen Erfolg zu banten gehabt hatten, jett ben ichwerwiegenben Entichluft, mit ber gangen Abteilung wieber umgutebren. Ein Bersuch, wenigstens mit ben marschfähigen Mannschaften quer burch bas Gebirge nach Guben an ben Oranie vorzubringen, wurde nicht gemacht. Am 23. Ottober 4 30 nachmittags trat die Abteilung den Rückmarsch nach Umeis an. Das Gros erreichte 1100 nachts das tags zuvor entdedte Wafferloch, wo für bie Mannichaften Baffer geschöpft werben konnte. Bahrend die Artillerie und die 3. Ersattompagnie bort gurudblieben, fetten bie 11. und 12. Rompagnie am Morgen bes 24. ben Rudmarich nach Umeis fort, fast zur gleichen Stunde, in der die Abteilung Roppy in einen überaus heißen Rampf eintrat. Runde hiervon brachte ber Ranonendonner, ber hier gegen 800 morgens aus südlicher Richtung vernommen wurde. Hauptmann Siebert alaubte fich indeffen barauf beidränken zu follen, ben bei ber fublicen Gruppe gurudgebliebenen Oberleutnant Beper mit ber Aufflärung in ber Richtung auf ben Gefechtslärm zu betrauen. Diefer mar bem Befehl bereits zuvorgekommen und mit Mannichaften ber 3. Erfattompagnie und 8. Batterie fowie zwei Gefduten ber 2. Batterie in einem Revier nach Guben vorgebrungen, aber icon nach turger Reit versagten die Tiere. Oberleutnant Bever versuchte zu Ruß weiter voraudringen trot bes fich immer ichwieriger geftaltenben Belandes. Als jedoc gegen 1100 pormittags ber Gefechtslarm verftummte, gab er ben weiteren Bormarich auf.

Der übrige Teil. ber Abteilung Siebert hatte inzwischen Umeis erreicht. Die anfängliche Absicht mit einer Kompagnie über Kinderzit an den Oranje vorzugehen, hatte Hauptmann Siebert gleichfalls mit Rücksicht auf die Erschöpfung der Truppe aufgegeben. In Umeis fand man zwar Proviant vor, der von Warmbad her einzgetroffen war, dafür begann aber das Wasser auszugehen. Die 8. Batterie war nach Berluft zahlreicher Tiere bewegungsunfähig, die Tiere der Gebirgsbatterie konnten ihre Lasten nicht mehr tragen, die Fahrzeuge nicht mehr fortgeschafft werden.

Unter biefen Umftanben glaubte Sauptmann Siebert auf einen weiteren Bersuch, Die Abteilung an ben Oranje vorzudringen, verzichten zu muffen; er beschloß, seine Abteilung nach Siebert rucht Warmbad gurudguführen und fie bort wieder in gefechtsfähigen Ruftand zu bringen, um bann auf homsbrift ober Ramansbrift vorzugeben. Demgemäß fandte er bie 25. Ottober 12. Kompganie noch in der Nacht zum 25. nach Warmbad zurück. Am 25. wurde bie Artillerie unter Rubilfenahme von aus Barmbad gekommenen Ochsenacsvannen nach Umeis gurudgenommen, wo bie 11. Kompagnie bie Arbeiten gur Baffererschließung fortgesett hatte. Die 3. Ersattompagnie tam nach Gendorn. In ber Nacht zum 26. traten auch biefe Abteilungen ben Rudmarich nach Barmbab an.

nach Marm: hab. 1905. Borftoß auf Somsbrift.

Dier mar inzwischen die Nachricht eingegangen, daß die Abteilung Roppy noch in schwerem Rampfe stehe und nicht vom Keinde lostommen fonne. Siebert entschloß sich nunmehr, unverzüglich auf homsbrift wieder vorzugeben. Nachbem getränkt, geraftet und ein Teil ber Berlufte an Tieren ersett war, brach er noch am Abend bes 26. mit ber 11. und 12. Kompagnie und ber 2. Batterie nach Alurissontein auf, wo er 1000 abends eintraf. hier holte ibn ein Befehl bes Majors Traeger aus Warmbad ein, wieder aurückukehren, da inzwischen berubigendere Nach= richten über die Ereignisse bei Sartebeestmund und ben Berbleib ber Abteilung Koppy eingegangen maren.

Diese hatte, nachbem fie ihre Bermunbeten in Bella geborgen hatte, in ber Nacht Beiterer Rudaum 28. Oktober ben Marich ohne Weg und Steg quer burch bie Oranjeberge nach Umeis angetreten. Noch einmal wurde die Widerstandstraft ber Braven auf eine barte Brobe gestellt, indem fie auf ihrem Mariche 40 Stunden lang ohne Basser blieben. Erst in Umeis, wo Wasser und Lebensmittel angetroffen wurden, fanden ihre Leiben ein Ende. hier stießen auch die in Belloor gurudgebliebenen Bferbe und Wagen wieder zu der Abteilung. Am 31. wurde dann ohne weitere Störung Warmbad erteicht.

jug ber Abteilung Roppy.

Die Abteilung hatte 178 Bferbe und 102 Efel eingebüßt; von biefen Berluften entfiel ber größere Teil auf ben letten aufreibenben Marich von Bellabrift nach Umeis. Der Haltung der Truppe mährend ber ganzen so überaus anstrengenden Unternehmung stellt Hauptmann v. Roppy in feinem Bericht folgendes Zeugnis aus: "Die Leiftungen ber Offiziere und Mannichaften bei ben großen Anftrengungen, bei neun sich unmittelbar folgenden Nachtmärschen — bie glühende Site verbot in biefer Zeit langeres Marschieren am Tage — waren gang hervorragende im Gefecht wie mahrend ber Mariche. Namentlich muß ber frifche Beift, ber bis zum letten Augenblick in ber Truppe berrichte, anerkannt werben, umsomehr, als die Berpflegung febr karglich mar und die Abteilung auf bem Mariche vom Oranie bis Umeis 40 Stunden ohne Waffer gewesen ift."

Der Marich von Belladrift nach Umeis ift eine um fo größere Leiftung, als er von ber Truppe nach einem äußerst aufreibenden und verlustreichen Kampfe geforbert werben

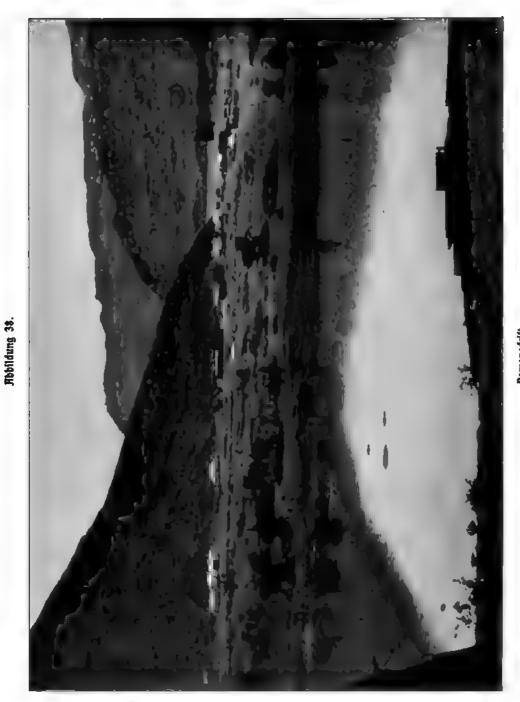

Ramansdrift. Bom ibeten (englischen, Dranfeufer aus gefeben.

mußte und durch ein Gelande führte, das dem Hauptmann Siebert am 23. Oktober unüberwindliche Schwierigfeiten zu bieten ichien. Die Tapferfeit, Ausbauer und Bingabe, welche die Abteilung Roppy mabrent ber Unternehmung am Dranje bewiesen bat, werben ftets zu ben bebeutsamften Leiftungen gablen, Die beutiche Reiter in biefem Feldauge vollbracht haben; fie werben für alle Zeiten ein Ruhmesblatt in ber Beschichte ber subwestafritanischen Schuttruppe bleiben!

Die gebrachten Opfer waren nicht vergeblich gewesen. Auch bie hotten= Ergebniffe ber totten hatten, wie man später von Englandern, die bas Gefecht vom linken Ufer bes Oranje beobachtet hatten, erfuhr, schwer gelitten, und zwar weit schwerer, als man anfänglich auf beutider Scite angenommen batte. Sie waren, wie auch ihr späteres Berhalten bewiefen bat, ju weiteren Unternehmungen junächst unfähig; nach bem Gefecht waren fie in bie Gegend bes unteren hom-Reviers gezogen, wo fie zunächft untätig verblieben. Damit war die Gefahr für Ramansbrift beseitigt. Die Erhaltung bieses für bie beutsche Sache so wichtigen Plates war bas nächfte Ergebnis bes ichweren Rampfes von Sartebeeftmund, ber für ben Ausgang bes Rrieges von enticheibender Bebeutung batte werben fonnen, wenn es ber Abteilung Siebert gelungen wäre, wenigstens mit Teilen bis an den Oranje vorzudringen.

Hartebeeftmund: operation.

Da vor ber Auffüllung ber Magazine an eine neue Unternehmung gegen bie Bonbelawarts nicht au benten mar, beidrantte fic Oberftleutnant van Semmern aunächft auf die Sicherung der bedrohten Etapbenstrafte Ramansbrift-Barmbad und nahm bemgemäß eine Neueinteilung ber Truppen vor. Die Abteilung Siebert, beren Rommando an Stelle bes jum Rommandeur ber Gudartillerie ernannten bisherigen Führers Major Traeger übernahm, wurde mit der Besetzung von Ramansbrift, der Schlucht nördlich Ramansbrift und ber Norechabschlucht beauftragt, Die Abteilung Roppy nach Sandfontein und Alurisfontein verlegt.

Die Hottentotten wagten fich erft, als erneut Mangel an Lebensmitteln und sonstigen Die houen-Bedürfniffen bei ihnen eintrat und gunftige Gelegenheit fie lodte, ju einem fleinen totten nachbem Raubzug gegen die Etappenstraße hervor. In der Nacht zum 9. November griffen etwa 100 hottentotten fublich Alurisfontein eine Berpflegungstarre an, wurden aber von ber Kompagnie Ritter vertrieben. Gin weiterer Beutezug erfolgte am 24. und 25. November gegen Sandfontein. Auch hier wurde ber Gegner in einem Gefecht am 25. früh abgewiesen und ging nach Suben gurud.

Sefecht bei Sartebeeft**munb.** 

Inzwischen hatte Oberftleutnant van Semmern am 23. Rovember infolge Krantheit den Befehl an Major Traeger übergeben, um einige Zeit später die Beimreise v. Eftorff übernach Deutschland anzutreten. An seiner Stelle wurde im Dezember Major v. Eftorff, Dberbefehl im ber bisher im Oft-namalande ben Befehl geführt hatte, mit dem Oberbefehl im Suben und mit ber Leitung ber Operationen gegen die Bondels beauftragt. Generalstabsoffizier wurde ihm Sauptmann v. Sagen zugeteilt.

Major nimmt ben Süden. Dezember 1905.

Die Aufgaben, die ben neuen Kommandeur erwarteten, waren feineswegs leicht. Nicht nur, bag ber Bonbelsstamm als einer ber friegstüchtigften im gangen Namalande galt, auch ber Rriegeichauplat stellte ber beutiden Rriegführung erheblich größere Schwieriakeiten entgegen als das Damaras und Nordnamgland. Während bier bas mafferlofe Gebiet bes Sanbfelbes und ber Ralabari bem Ausweichen bes Geaners ein Riel sette und es nur Minderheiten gelang, sich durch bie Bufte in das englische Gebiet au flüchten. lagen die Berhältnisse an der Süd= und Südostarenze für die Ein= geborenen weit gunftiger. Das jederzeit erreichbare englische Grenzgebiet hatte fich immer mehr ju einer für fie febr porteilhaften Operationsbafis ausgeftaltet, Die es ihnen ermöglichte, ben Krieg in die Lange zu ziehen. Die Grenze bot ihnen ftets in ihrer Bebrängnis eine ficere Aufluchtsstätte, wohin fie ihre Werften abicbieben und wo fie in der ihnen ftammverwandten Bevölferung ftets wirtfame Unterftugung finden konnten. Langs ber gangen Grenze fagen zudem gablreiche gewissenlose weiße Banbler. bie den Sottentotten sofort für bas gestohlene Rricgsgut Munition und Proviant gaben, und beren Beschäft umsomehr gebieb, je langer ber Rrieg mahrte. Die von ben Deutschen gehetten friegsmuden Orlog-Leute konnten fich jenseits ber Grenze erholen und, neu geftartt und mit neuen Mitteln verfeben, auf bas beutiche Webiet gurudtebren. Auch burch bie Natur bes Landes maren bie Gingeborenen in ihrem Rampfe begunftigt. Sie fannten jeden Schlupfwinkel in ben ichmer juganglichen gelfenkluften ber Rarras- und Oranjeberge, jedes Wafferloch und jede ber fparlichen Weibestellen.

Alle diese Berhältnisse erschwerten den Deutschen die Kriegführung im Süden ungemein; allein man hosste mit Recht, daß der neue Kommandeur, der in besonderem Maße das allgemeine Bertrauen besaß, auch dieser Schwierigkeiten in nicht zu ferner Zeit Herr werden würde.

Bor: bereitungen für neue Operationen. Zufuhr: verhältniffe. Außer ben schon nach bem Süben in Bewegung gesetzten Verstärkungen (7. und 8. Kompagnie 2. Feldregiments und 1/2 8. Batterie) wurden dem Major v. Estorff noch die 1. Kompagnie 1. Feldregiments, die 1. und 3. 2. Feldregiments, vier Funkensstationen und els Signaltrupps zugewiesen. Bis der neue Führer und die Verstärkungen zur Stelle waren, mußte noch geraume Zeit vergehen.

Aber auch nachdem diese eingetroffen waren, konnte Major v. Estorff noch nicht losschlagen. Denn auch die sonstigen Borbereitungen zu den neu einzuleitenden Operationen vollzogen sich sehr viel langsamer, als man anfänglich angenommen hatte. Grenzschwierigkeiten verzögerten die Neufüllung der Magazine um so erheblicher, als gerade zu dieser Zeit die an sich schon geringe Leistungssähigkeit des Baiweges durch Rinderpest und Lungenseuche, die verheerende Opser unter den Zugtieren sorderten und zahlreiche Fuhrparks unbeweglich machten, auf ein Mindestmaß herabsgedrückt war. Selbst in gewöhnlichen Zeiten konnte auf diesem Wege nur der Bedarf für etwa 500 Mann und ebensoviele Pserde besördert werden. Da aber im Süden der Kolonie zu dieser Zeit etwa 5000 Mann und 6000 Pserde zu vers

pflegen waren, mußten andere Quellen erichloffen und andere Bufuhrwege gefunden Man hatte baher auf die zwar gute, aber 550 km lange Bad von Windhut nach Reetmannsbood gurudareifen muffen. Auf ihr fonnten noch etwa 2500 Bortionen und Rationen täglich berangebracht werben, die zum Teil bis in die Linie Gaibes-Ralkfontein weiter beforbert werben mußten. Gin Teil ber Truppe im Guben ber Kolonie wurde also auf einer 700 km langen Transportstraße mit Wagenbetrieb verpflegt. Gine folde Art bes Nachichubs mar nur mit gang erheblichem Ginfat an Bersonal und Material sowie mit unverhältnismäßig hoben Kosten möglich. Auf bem Baiwege und auf ber Bad Bindhut-Reetmannshoop wurden Ende 1905 verwendet: 61 Offiziere, 1360 Mann, 2535 Treiber, 12 350 Tiere (barunter 5700 Maultiere, 3740 Ochsen), aukerbem 430 Brivatwagen mit 9600 Rugtieren. Der Berbrauch an Tieren war durch bie Anstrengungen so groß, daß man mit einem monatlichen Ersat von 10 v. S. rechnen mußte. Mit bem gesamten Bersonal und Material leisteten beibe Aufuhrwege folieftlich nur ben Bedarf für etwa 3000 Mann und 3000 Tiere, Es fehlte bann noch ber Bropiant für annähernd 2000 Mann und 3000 Tiere ber Truppe, aber auch ber Bedarf ber Rivilbevölkerung und bie Transporte für Munition, Sanitätsmaterial, Bekleibungs: und Ausruftungsgegenftanbe fowie für einen Überfchuß, ber ftets nötig ift, um eine gewisse Reserve nieberlegen zu können, ohne bie eine Truppe fich nicht frei bewegen tann. Soweit die Transporte auf ben beiden Aufuhrwegen ben Bedarf nicht heranguschaffen vermochten, war man auf die Ginfuhr aus ber Rapkolonie angewiesen. Dadurch aber wurde bas mächtige Deutsche Reich in seiner Ariegführung abhängig von der Rapkolonie, was vom nationalen wie wirtschaftlichen Standpunkt aus unerwünscht war. Alle Lebensmittel aus der Kapkolonie waren erheblich teurer als die aus Deutschland bezogenen. Gin Bentner deutscher Safer kostete in Reetmannshoop etwa 40 Mark, während ber an Gute geringere aus ber Rapkolonie am gleichen Orte mit 70 Mark bezahlt werben mußte. Infolge ber Rufuhr aus ber Rapfolonie und burch die unerhörten Breistreibereien ber Sanbler find bem Deutschen Reiche ungezählte Millionen verloren gegangen.

Eine dauernde Besserung aller bieser ungünstigen Berhältniffe mare nur burch ben Bau einer Gisenbahn von Lüderigbucht nach Reetmannshoop zu erlangen gewesen. beutung bes Rur durch sie war es möglich, Stetigkeit in den von Witterung und Seuchen ab- vom wirtschafthängigen Nachschub zu bringen und die Zufuhr in einem Mage zu fteigern, bag die lichen und Truppen unter allen Umftanben ausreichend und gut verpflegt und bie beutiche Rrieg= militarifcen führung von der Raptolonie unabhängig gemacht werben konnte. Budem bedeutete der Standpunkte. Bau ber Bahn eine fehr erhebliche Ersparnis ber Rriegstoften. Gin Zentner Fracht auf bem Baiwege koftete bis Kretmannshoop etwa 30 Mark, auf ber Bad Windhut-Reetmannshoop etwa 45 Mark, mahrend bie Bahnfracht auf etwa 9 Mart berechnet murbe. Durch rechtzeitigen Bahnbau maren baber auch bie Roften ber Unterhaltung ber Schuttruppe fast um die Balfte vermindert worden, ba bann ber toftspielige

Die Bes



Trachlwagen bringen aus dem englischen Gebiet Verpflegung nach Ramanadnift.

Transport auf ber Pab Windhut-Reetmannshoop hatte eingestellt und allein an Transportkoften monatlich über zwei Millionen Mark hatten erspart werben können.

So lange bie Gifenbahn indes noch nicht gebaut mar, mußten alle Übelstände, bie ihr Jehlen für die Ariegführung mit sich brachte, wohl oder übel mit in den Rauf genommen werben. Die beutsche Kriegsleitung tonnte es sich ichon als einen Erfolg anrechnen, wenn es unter rudfictslofefter Ausnutung aller Rufuhrmöglichkeiten bisber gelungen mar, im Suben bes Schutgebietes bie Operationen fortzuführen, ohne bak bie Truppe langere Reit hindurch Mangel leiden mußte. Als aber jest ploulich die englische Grenze infolge von Grenzstreitigkeiten am Oranje für die Ginfubr in bas Schutgebiet gesperrt murbe und gleichzeitig bas gesamte Rufuhrwesen, sowohl auf bem Baiwege, wie auf ber Bad Windhut-Reetmannshoop, infolge von Biehseuchen barniederlag, mar es unmöglich, die Opcrationen gegen Morenga, beren unverzügliche Wieberaufnahme für den baldigen Ausgang bes Krieges durchaus notwendig mar, fortauführen. Die beutsche Rriegführung im Suden bes Schutgebietes mar lahmgelegt, und damit war das eingetreten, was General v. Trotha von Anfang an vorausgefeben batte, baf nämlich bie Schwierigfeiten ber Rufuhr bie allerichlimmften Rolgen für ben Ausgang bes Relbauges im Guben geitigen wurben, falls nicht eine Gifenbabn gebaut murbe.

Eine gefahrvolle Krisis war hereingebrochen. Nicht nur, daß alle weiteren Operationen zur Nieberwerfung bes Gegners für bie nächste Reit eingestellt werben mußten, auch bie Erhaltung ber Gesundheit und Schlagfertigfeit ber Truppe selbst mar ernstlich bedroht. Es war ein großes Glud, daß sowohl zu dieser Zeit, wie vorher, bas Etappenwesen in der Sand von außerordentlich tatfräftigen und umsichtigen Berfönlichkeiten gelegen hatte. Ihrer Tüchtigkeit sowie dem Gifer und ber Hingabe aller auf ber Stappe tätigen Rrafte war es zu banken, daß bamals ichlimmes Unbeil vermicben murbe und wenigftens bas militärische Ansehen bes Deutschen Reiches gewahrt werben konnte. Gin besonderes Berbienft bieran hatten Oberftleutnant Dame, die Majore Quade, v. Lengerke, v. Rebern, Buchholt, Maerder, Leguis, Die Hauptleute Stard, v. Roppy, Wobring, Schulg, Trott, v. Fritsche, Raila, die Oberleutnants v. Livonius, Joerdens, Thiel, Wagenführ und nicht minder die Intendanturräte Nachtigall. Röftlin, Engel und v. Lagiemsti. Sie alle hatten mahrend der ganzen Zeit vorher ihre Magnahmen in weitschauender Borsorge getroffen, und als die Krisis hereinbrach, war in allen größeren Magazinen ein für mehrere Monate reichender Reservevorrat aufgestapelt, so daß die Truppe vor größerer Not bewahrt blieb. Erst Ende 1905, als die Buftande unerträglich waren, ja bas militarifche Unsehen Deutschlands auf bem Spiele ftand, hatte man in ber Beimat ein Ginseben und bie Mittel für ben Bahnbau wurden bewilligt, freilich junächst nur für eine Bahn burch ben Buftengürtel von Lüderigbucht bis Rubub.

## 12. Die Unternehmungen gegen die Bondelswarts bis zur Vertreibung Morengas.

Die Bonbelzwarts Enbe 1905.

Als Major v. Eftorff bei seinem Eintreffen in Warmbad am 28. Dezember 1905 bas Rommando über die Truppen im Sudbezirke übernahm, standen Morenga und Johannes Chriftian nach wie vor am Oranje oberhalb Hartebeestmund. Morris, bei bem fich auch Refte ber Cornelius-Bande befanden, hielt fich in ber Wegend zwischen Saibmund und Biolsbrift auf.\*) Bahrend biefer hauptfächlich bie Bufuhren von Ramansbrift nach Warmbad beunruhigte, unternahmen bie Orlog-Leute Morengas wiederholt weitgebende Raubzuge. So waren ihnen am 4. Dezember bei Norechab und am 7. bei Kaltfontein zahlreiche Bferbe und viel Bieb in die Sande gefallen. wußten fich jeber Berfolgung burch rasche Flucht in die Schlupfwinkel bes Oranjeberglandes zu entziehen, mo fie im Notfalle ftets ficere Buflucht fanden und wo ihnen die Nähe ber englischen Grenze bie Möglichkeit bot, fich gegen ihren Raub alle ihre Bedürfnisse an Nahrungsmitteln und Munition einzutauschen.

Die Sib: truppen perftarft. Bor: geplanten Operation gegen bie Bonbels.

Die blutigen Erfahrungen von Sartebeeftmund ließen es geboten erscheinen, ben Angriff auf ben in so gunftiger Lage befindlichen Reind erft nach Gintreffen aller im werben weiter Anmarich befindlichen Berftarkungen zu beginnen. In biefem unendlich ichwierigen bereitung ber Berglande, wo alle Borteile auf seiten bes Berteidigers waren, konnte auf eine aegen= seitige Unterftugung getrennter Rolonnen nicht gerechnet werben, jebe mußte für fic ftart genug fein, ben Kampf mit ben Sottentotten allein aufzunehmen. Damit bie beutschen Truppen unter allen Umftänden ihren Aufgaben gewachsen waren, überwies baher bas Kommando dem Major v. Eftorff zu den ichon im Subbezirke stehenden gehn Kompagnien und zwei Batterien zu Beginn bes Jahres 1906 noch eine halbe Batterie (7.) und Anfang Kebruar noch zwei Rompagnien (2. 2. und 11. 1. Keldregiments).

> Bis biese Truppen fämtlich an dem Orte ihrer beabsichtigten Berwendung eingetroffen waren, mußte geraume Beit vergeben, die aber auch in anderer Beziehung dringend erforderlich mar: durch eingehende Erfundungen mußte das Angriffsgelande erft erforicht und bie Grundlage für die Anordnungen ber Führung geschaffen werben. Es burfte nicht wieder vorfommen, daß eine Abteilung bei ber Entscheidung ausfiel, weil sie teinen Weg durch die Berge finden tonnte. Außerbem mußte bie Berpflegung für bie vermehrte Truppengahl fo fichergestellt werben, daß die Operationen durch Berpflegungsrudfichten auf teinen Sall geftort werben tonnten. gerade um diese Zeit der Rachschub über Lüderitbucht-Reetmannshoop faft volltommen ftodte und die Rufuhr über die erft por turzem wieder geöffnete Grenze taum den laufenden Bedarf bedte, machte die Bereitstellung der unentbehrlichen Berpflegungereferve große Schwierigkeiten.

<sup>\*)</sup> Stige 9.

Durch alle biese Umftanbe mar eine langere Operationspause bedingt, mahrend ber die beutschen Truppen sich abwartend verhalten mußten. Ru Beginn bes Nahres 1906 ftanben:

Sauptmann v. Erdert mit vier Rompagnien, einem Aug Maschinengewehre und fünf Geschützen von Norechab bis Ramansbrift,

Hauptmann Anders, an beffen Stelle fpater Hauptmann v. Hornhardt trat. mit zwei, später brei Rompagnien, zwei Maschinengewehren und zwei Beiduten bei Warmbab und Alurisfontein.

Sauptmann v. Lettow mit vier Kompagnien, zwei Maschinengewehren und vier Geschüten an ber Oftgrenze nördlich und füdlich Utamas,

hauptmann heud mit brei, fpater vier Rompagnien und vier Geschützen an ber Oftgrenze nördlich Utamas.

Die Raubzüge ber hottentotten führten trot ber Burudhaltung ber beutiden Truppen zu gelegentlichen Zusammenstößen. So hatten am 21. Dezember etwa 50 Hottentotten versucht, die Pferde der in Blydeverwacht stehenden 8. Rompagnie 2. Feldregiments abzutreiben. Sauptmann v. Lettow hatte, um eine Wieberholung dieses Berfuches zu verhindern und die Etappenftrage Schuitdrift-Utamas wirksam zu sichern, eine dauernde Beobachtung ber benachbarten Wafferstellen durch Batrouillen angeordnet. Eine berselben, unter Unteroffizier Reller, traf am 3. Januar einige breifig Bottentotten bei Ondermaitje. Auf die Meldung hiervon ließ Sauptmann v. Lettow am 4. nachmittags die 8. Rompagnie und die 3. Ersattompagnie auf Ondermaitje vorgeben, die hottentotten waren aber bereits in der Richtung auf Duurdrift (Sud) abaezogen.

Die 8. Rompagnie folgte sofort und lagerte völlig verstedt, 6 km süblich Sauptmann Duurdrift. Hauptmann v. Lettow nahm noch mahrend ber Nacht verfonlich eine v. Lettow greift forgfältige Erfundung bes gangen umlicgenden Gelandes vor und ftellte in ben Bergen bei Duurdrift Lagerfeuer feft. Er beschloß, die hottentotten im Morgengrauen zu über= bei Duurbrift fallen. Während zwei Büge ber Rompagnie fich gegen die Front heranschlichen, besetzte ber dritte eine Sobe im Ruden bes feindlichen Lagers. Ghe indeffen ber Angriff erfolgen konnte, waren die Hottentotten burch eine die Gegend zufällig kreuzende Abteilung der 3. Ersattompagnie unter Feldwebel Ringleib und einen Signaltrupp unter Leutnant v. Reinersborff bereits aufgescheucht worben. Sie besetzten sofort bie ringsumgelegenen Kelstuppen. Es entspann fich ein beftiges Keuergefecht, in bem Hauptmann v. Lettow fehr bald schwer am Auge verwundet wurde, Den Angriff über bas völlig bedungelofe Belanbe gegen ben anscheinend überlegenen Reind burchzuführen, hielt Sauptmann v. Lettow bei ber Schwäche ber verfügbaren Rrafte nicht für angezeigt. Von der 8. Kompagnie waren 60, von der Ersatsompagnie nur 10 Mann zur Stelle. Go blieb alles liegen und fette ftundenlang bas Feuer von brei Seiten gegen die feindliche Stellung fort. Gin Bersuch, die hottentotten burch

eine Sottens tottenbanbe

> an. 5. Januar 1906.

Befetung einer in ihrer linten Rlante gelegenen Ruppe auch auf ber vierten Seite au umftellen, icheiterte: Leutnant Cbeling murbe bierbei vermunbet, ber Bigefelbmebel Blod fiel. Erft bei einem zweiten Bersuche gelang es bem Oberleutnant Schweiger. eine ben Reind links flanfierende Ruppe ju geminnen. Gegen Mittag gludte es ben Deutschen, von den gur Trante gehenden Tieren ber hottentotten 24 gu fangen und 20 zu erschießen.

Mit Ginbruch ber Dunkelheit verschwanden die Hottentotten unter Burudlaffung von brei Toten, unter benen fich ein Bruber Morengas, Mathias, befanb. Auf beutscher Seite waren zwei Offiziere verwundet, ein Mann tot und sieben verwundet.\*)

Hauptmann Siebert, der an Stelle des verwundeten Hauptmanns v. Lettow ben Befehl über bessen Abteilung übernahm, bezeichnet bas Gefecht bei Duurbrift als einen schweren Schlag für bie Hottentotten und einen wirtsamen Dampfer für ihre wachsende Unternehmungsluft. Der Erfolg war in erfter Linie ber Entschloffenheit und Tatfraft bes Sauptmanns v. Lettow zu banten, ber por bem Gefecht unermublic erfundet und trot feiner ichweren Bermundung ben Rampf bis zu beffen Beendigung mit unerschütterlicher Rube geleitet hatte.

Die Sotten=

Den Berbleib des Feindes festzustellen, war nicht gelungen; anfänglich bieß totten ziehen es, er sei nach Rorben ausgewichen, ja, es lief bie Melbung ein, daß mehrere wieder an den Hundert Bondels unter Morengas und Johannes' eigener Führung bei Springput ftänden. Daraufhin jog Sauptmann Siebert seine Abteilung sowie die 1. Rompagnie 2. Kelbregiments auf Beirachabis gusammen, mabrent bie Abteilung Beud ohne bie an der Oftgrenze verbleibende 5. Etappenkompagnie nach Das und hubab vorgeschoben wurde. Die Nachricht von der Anwesenheit der Bondels bei Springput bestätigte sich jedoch nicht; icon am 8. Januar wurde festgestellt, daß Morenga und Johannes Christian am Oranje oberhalb hartebeeftmund fagen. hauptmann Siebert, ber am 10. Januar von Springput auf Tfamab vorging, fand nur unbedeutende Spuren. Er besetzte bemnächst wieder die Linie Duurdrift (Gub)-Ondermaitje-Naros, mahrend bie Abteilung Beud in die Gegend weftlich Beirachabis- Subab verlegt murbe.

Im allgemeinen herrichte Ende Januar und mahrend bes gangen Februars in bem füboftlichen Winfel bes Schutgebietes Rube. Den Bonbels ichien nach bem Migerfolge von Duurdrift alle Luft zu Unternehmungen in biefer Begend vergangen au fein.

Da mit ber fortichreitenden Füllung ber Magazine ber Zeitpunkt bes Beginnes ber Operationen gegen ben immer noch öftlich Sartebeeftmund gemelbeten Feind näherrudte, wurden die im Sudosten stehenden deutschen Truppen im Laufe bes Februars allmählich gegen den Oranje vorgeschoben. Anfang März befanden sich die Abteilung Siebert in Udabis, Belloor, Nantsis und Kaimas, die Abteilung heuc in

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Rooiberg, Geendorn und Arus. Den Befehl über beibe Abteilungen hatte Enbe Februar Major Taeubler übernommen.

Während biefer Borgange im Sudosten batten auch an ber Strafe Ramans: fiberfalle ber brift-Barmbad verschiedentliche Busammenftoge mit den Hottentotten stattgefunden. Bottentotten So war am 9. Januar abends die Spige eines auf dem Marsch von Alurissontein an ber Straße nach Rooifontein befindlichen Zuges der 2. Kompagnie 1. Feldregiments unweit Marmbab. biefer Bafferstelle in einen hinterhalt geraten. Leutnant v. Ditfurth und zwei Januar/Fe-Mann fielen, ein Mann wurde verwundet. Am 22. Januar waren ber Abteilung bruar 1906. Erdert bei Norechab 120 Ochsen abgetrieben worben. Um 7. Februar wurde auf einem Erfundungsritt eine Batrouille unter Leutnant Benber in ber Wegend von Gendoorn von Hottentotten umzingelt, wobei ber durch fühne Aufklärungsritte vielfach bewährte Führer und fünf Reiter fielen. Wenige Tage fpater, Mitte Februar, versuchten die Bonbels einen neuen Schlag gegen den wichtigen beutschen Bosten bei Norechab.

hier standen nämlich um diese Zeit die 10. und 12. Rompagnie 2. Felbregiments mit einem Gebirgsgefdut ber 2. Batterie unter bem Befehl bes Sauptmanns v. Erdert. Die Abteilung gählte insgesamt sieben Offiziere und 105 Mann. Ihre Aufgabe war, bie 11/2 km lange Rorechab-Schlucht für den Transportverkehr Ramansbrift-Warmbad offenzuhalten und den bei Norechab befindlichen Fuhrpark zu fichern, der bauernd 600 bis 800 Tiere umfaßte und auf bessen Erhaltung die Durchführung ber Berpflegung bes Subbegirfes beruhte.

Bei ber großen Ausbehnung ber schmalen Schlucht, Die von fteilen, bis zu 150 m ansteigenden Relfen eingefaßt mar, hatte fich Sauptmann v. Erdert auf bie Besetung ber wichtigften Buntte beidranten muffen; er hatte auf einem Felsvorsprung am Sübeingang ber Schlucht bas Gebirgsgeschitt in Stellung gebracht, mahrend bie 12. Rompagnie ungefähr in ber Mitte auf einem Sügel bicht öftlich ber Schlucht, bie 10. Rompagnie und der Juhrpark an der Bafferstelle selbst weiter nördlich lagerten. Der Weideplat ber Tiere lag außerhalb ber Schlucht, etwa 11/2 Stunden vom Subeingang entfernt; er war ber einzige auf ber ganzen Strede Warmbad-Ramansbrift.

Alle diese Berhältniffe, die schwierige Geländegestaltung, die Schwäche ber beutschen Abteilung, die Bichtigfeit bes Boftens fowie bie Möglichkeit eines großen Biehraubes waren ben hottentotten nicht verborgen geblieben. Sie hatten von allebem burch Späher und durch ihre Berbindungen mit bem eingeborenen Treiberpersonal eine fehr genaue Renntnis, die fich fogar bis auf die Diensteinteilung bei ter beutichen Truppe erftredte, gewonnen und grundeten hierauf ihren Blan auf bas geschidtefte. Bahrend die Orlog-Leute im Morgengrauen die bei Norechab ftebenden Deutschen überfallen und in ber Schlucht festhalten sollten, hatten bie Richtkämpfer von bem weit abgelegenen Weideplat sämtliche Tiere abzutreiben. Die Möglichkeit, von ihren Lagerplätzen am Oranje durch das Hom-Revier schnell und unbemerkt überlegene Kräfte uach Norechab heranzuführen, kam der Ausführung ihres Planes schr zustatten. Ihre Rechnung hatte nur einen Fehler: sie hatten die Wachsamkeit der deutschen Reiter unterschätzt.

Die Abteilung Erdert wird von ben Bondels angegriffen. Gefcht bei Norchab. 14. Februar 1906.

In der Racht zum 14. Februar näberten fich etwa 200 Sottentotten unbemerkt bem Südeingang ber Schlucht und besetzten die biesem östlich und nördlich porgelagerten Felsen. Sie ließen ben Leutnant Beigel, ber 415 morgens mit einem Teil ber Pferbe und Maultiere die Schlucht in ber Richtung nach bem Beibeplat verließ, noch ungeftort burch. Erst gegen 500 morgens begannen 50 Bondels fich im Halbdunkel unter Benutung bes Reviers gegen bas am Gubeingang ftehenbe Befcut beranguichleichen, um beffen Bedienungsmannichaften zu überrumpeln. Der Beind mar eben im Begriff, die bem Aufstellungsorte bes Geschütes unmittelbar voraclagerten Klippen zu besetsen, als von beutscher Seite ein Souft tracte. Der Boften hatte die in der Dammerung beranichleichenden Gestalten bemerft und feine Rameraden in aller Stille gewedt. Die Enttäuschung ber hottentotten über bie Bereitelung ihres schönen Planes mar nicht gering und machte fich in einem wilben Schnellfeuer Luft, das fich jest aus ber halbfreisförmigen, von ihnen besetzten Stellung über bas Befchüt ergoß. Sie fonnten indeffen ber gut verschangten Befchütbebienung nichts anhaben, die den Schluchteingang behauptete. Gine zweite Berde Pferde und Maultiere, bie fich eben bem Ausgang aus ber Schlucht naberte, fonnte trot ber einschlagenden Geschosse glücklich noch zum Fuhrpark zurückgeführt werden.

Das lebhafte Feuer bes Gegners hatte die ruhende deutsche Abteilung sofort alarmiert. Die 12. Kompagnie war in sechs Minuten gesechtsbereit und eilte unsverzüglich auf den Kampsplat. Nur 17 Mann blieben beim Lager zurück, um eine seindliche Abteilung zu befämpsen, die den rechten Flügel der Hottentotten verlängert und einen Bergklotz nahe des Lagers besetzt hatte. Bon der vorgeeilten Kompagnie besetzt ein Zug unter dem Kompagniesührer, Oberleutnant Hunger, das ihm entgegensschlagende Feuer nicht achtend, die Klippen dicht süblich der Geschützstellung, während der Zug des Leutnants Pavel, ebenfalls heftig beschossen, an dem mit Geröll und mächtigen Blöcken bedeckten Ostrand der Schlucht in Stellung ging.

Es entspann sich ein lebhafter Feuerkamps, in dem die Kompagnie zwar Berluste erlitt, aber auch den Feind wirksamer als gewöhnlich beschießen konnte, weil dieser in der Nacht seine Stellung nicht mit der üblichen Sorgsalt hatte wählen können und jetzt beim Tageslicht zu mehrsachen Berschiebungen gezwungen war. Kurz nach dem Beginn des Gesechts war in treuer Ausübung seines Beruss der Assistenzarzt Dr. Westphal schwer verwundet worden.

Inzwischen war auch die 10. Kompagnie unter Oberleutnant Frhr. v. Gaisberg, die nach Abzug ber zum Schutze bes Lagers und zur Flankensicherung zurückgelassenen Leute nur noch 17 Gewehre zählte, am Südausgange ber Schlucht eingetroffen.

Hauptmann v. Erdert verwandte einige Leute diefer Kompagnie unter Leutnant Deininger zur Berftärfung des Zuges Pavel und ließ die übrigen im schärsten Feuer einzeln sich hinter den rechten Flügel ziehen, wo er die Entscheidung herbeizusühren gedachte. Zu diesem Zwed sollte die Abteilung Hunger eine umfassende Bewegung machen. Als aber um 835 vormittags die ersten Schützen sich erhoben, um sich hinter den nächsten Klippen zu der Umgehungsbewegung zu sammeln, erhielten sie plötzlich von einem Bergsegel in der rechten Flanke Feuer. Eine Umgehung des linken Flügels der Hottentotten am Norechabrevier war somit ausgeschlossen, vielmehr hegte nun Hauptmann v. Erdert seinerseits ernste Besorgnisse für seine rechte Flanke und sür





Die Norechabschlucht,

bie nach bem Beibeplatz abgerudte Abteilung Weigel. Um biese Gesahren abzuswenden, nahm er alsbald die Abteilungen Hunger und Gaisberg unter heftigem Kreuzseuer der Hottentotten in eine weiter nordwestlich am Rande der Norechabberge gelegene Stellung zurud, während Leutnant Pavel und das Geschütz in ihrer Aufsstellung am Schluchteingang verblieben.

Die Abteilungen Hunger und Gaisberg, die nunmehr ihr Feuer gegen ben äußerften linken Flügel der Hottentotten auf dem Bergkegel richteten, waren nicht wenig erstaunt, als sie wahrnahmen, daß dieser Feind bereits mit einer anderen deutschen Abteilung im Gesecht stand. Es war die Abteilung des Leutnants Weigel, der auf den Gesechtslärm hin seine Tiere in den Bereich der auf dem Weideplatz aufgestellten Geschütze hatte treiben lassen und mit der Pferdewache auf den Kampsplatz geeilt war. Er war auf den hinter Alippen gut gedeckten äußersten linken Flügel

ber hottentotten gestoken und lag feit mehreren Stunden im Reuerlampfe mit biefem überlegenen Gegner. Es gelang ibm. biefen in feiner Stellung feftaubalten und baburch eine weitere Gintreifung ber beutiden Sauptabteilung sowie eine Bebrohung bes ihm anvertrauten Biebes zu verhindern. Als jett auch noch die Abteilungen hunger und Gaisberg fich gegen biefen Teil bes Zeindes manbten, gaben bie bier liegenden hottentotten ben Rampf auf und verschwanden in sublicer Richtung. Bor ber Front ber Abteilung Bavel flammte bas Feuer turg nach 200 mittags noch einmal beftig auf, um nach etwa gebn Minuten enbaultig zu verstummen. Dann fab man ben Reind auch bier eiligft im Norechabbett gurudgeben, verfolgt burch bas Reuer ber beutschen Reiter und bie letten Schrapnells bes Gebirgsgeschützes.

Gerade in biefem Augenblick ericbien ber Oberleutnant Rudolf mit 30 Mann ber 2. Rompagnie 1. Feldregiments auf bem Gefechtsfelbe und übernahm bie weitere Berfolgung sowie bas Absuchen bes Belanbes bis zu ben Sanbfonteiner Bergen. mahrend Leutnant Bavel bie Soben öftlich bes Reviers burchfuchte und Leutnant Weigel seine Tiere glüdlich in die Norechabschlucht gurudführte. Gine weitere Unterftutungsabteilung, Die Sauptmann v. Sornhardt von Barmbad heranführte, traf erft gegen Abend bei Norechab ein und tam nicht mehr zur Berwendung.

Der De greift ein.

Dagegen fand ein Rug Maschinengewehre noch Gelegenheit zu wirksamem Ginschinengewehr greifen. Der Führer bieses Buges, Leutnant Degenfolb, hatte turg nach 100 nachmittags jug Degentolb auf seiner Station Stunbergquelle von Sauptmann v. Hornhardt mittels Beliogramm Renntnis von ben Borgangen bei Norechab erhalten und war 200 nachmittags mit einem Gewehr und 21 Reitern auf Norechab abgerudt. Er erreichte bie Einmundung bes Norechabreviers in ben Som gerade in bem Augenblid, als ein Hottentottentrupp, anscheinend eine Spite, sich im Norechabtale biesem Buntte näherte. Es gelang, Die Bobe öftlich des Busammenflusses mit bem Bewehr zu erreichen und die hottentotten überraidend zu beidieften. Unter biefem Reuer brachen fofort mehrere Reiter und Tiere gufammen. Auch bie folgenden größeren Trupps murben unter Reuer genommen und mußten fich aus bem Revier in bie westlich gelegenen Rlippen flüchten. Debrere Leute und gablreiche Tiere blieben liegen. Dur wenige Sottentotten eröffneten vom Weftrande bes Reviers ein ichwaches Feuer auf die Deutschen, mahrend die übrigen fich in Gruppen zerstreuten. Erft mit Ginbruch ber Dunkelheit magte ber Feind bas Homrevier in öftlicher Richtung zu überschreiten und die Flucht in ber Richtung auf Bartebeeftmund fortzuseten. Leutnant Degenfolb ging in ber Nacht nach Stunberg= quelle zurud. Sein selbsttätiges und erfolgreiches Gingreifen hatte ben Sieg voll= enbet. Er hatte ben Sottentotten vier Gewehre abgenommen und gahlreiche fteben= gebliebene Pferde erichoffen.

> So hatte ber Tag von Norechab mit einem vollen Erfolge ber beutschen Waffen geenbigt, ber neben ber hingabe ber Truppe por allem ber umfichtigen und tatfraftigen Rührung bes Gefechts burch ben bemahrten beutiden Ruhrer, Sauptmann v. Erdert, ju

banten war. Der Zeind bufte nach Angabe eines aus bem Morengalager entlaufenen Raffern zehn Tote und acht Berwundete ein, abgesehen von ben durch bie Abteilung Degenfolb abgeschoffenen Leuten. Morenga, ber anscheinend auch biese Unternehmung geleitet hatte, bat von biesem Zeitpunkt ab sich in ben Oraniebergen vollsommen rubig verhalten, bis ihn die beutichen Truppen auch aus biesem Schlupfwinkel veriggten. Auf beuticher Seite hatte bie Abteilung Erdert einen Berluft von fünf Toten und fieben Bermunbeten zu verzeichnen, bei ber Abteilung Degenfolb traten feine Berlufte ein.\*)

Die jest eintretende Rube murbe eifrig zur Vorbereitung ber beabsichtigten Offen= DerBormarich sive benutt. Die verfügbaren Truppen wurden folgendermaßen eingeteilt:

an ben Dranje wird eingeleitet.

Rommanbeur: Major v. Eftorff. Generalstabsoffizier: Spim. v. Sagen. Abjutant: Dblt. v. Schauroth, Dblt. v. Alten.

Major Taeubler Abteilung Erdert Abteilung Siebert Abteilung Hornhardt Abteil. Beud. 9./210./2 2./2 11./2 3. Erf. 1./1 1./2 8./2 7./2 11./1 12./2 2./1 3./2Dbit. Dbit. Dbit. Dblt. Rittm. Dblt. Hptm. Oblt. Hptm. Spim. Oblt. Sptm. Dblt. v. Tiebe v. Gais: hunger Rubolph v. Tres: Doering Anders Bever Graf Bunfc Rruger Gruner v. Bahr Solms mann bera đom 3/5 2. 1/398.2 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> 2. 1/3 9. 1/2 8. 1/3 98.2 Dblt. Lt. Ωt. Dbit. Ωt. Ωt. Ωt. Dblt. Dbit. p. Biller: Salste Ros Frentag Degentolb Mann: Stage Rlaufa p. Rojenberg beď wala harbt

Entsprechend bem Borgeben ber Abteilungen Siebert und Beud wurden auch bie in ber Nähe ber Strafe Barmbab-Ramansbrift liegenben beutschen Truppen naber an ben Reind herangeschoben. Bis Anfang Marg erreichten:

·ŀ··ŀ

die Abteilung Hornhardt Alurisfontein, Stunbergquelle und Umeis, bie Abteilung Erdert mit ber 9. Rompagnie 2. Felbregiments, zwei Daichinengewehren und einer Funkenstation Homsbrift; die übrigen Truppen biefer Abteilung verblieben zunächft noch in Sandfontein und Norecab.

क्ष क

դի դո

Nachdem die Bersammlung der Truppen beendet und die Berpflegung sichergestellt war, hielt Major v. Eftorff ben Zeitpunkt jur Ausführung bes lange geplanten allgemeinen Angriffs gegen ben Keind am Oranje für getommen. Dieser faß immer noch unter ben Suhrern Johannes Chriftian, Morenga und Morris in zwei Lagern öftlich und westlich Rumtum, wo er burch Rundschafter, bie vom Ctappentommanbanten von Ramansbrift, Leutnant a. D. v. Quitow, auf bas englische Oranje-

中中中

փ փ

+ +

di di

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

user entsandt worden waren, dauernd beobachtet wurde; seine Stärke wurde auf 400 Gewehre geschätzt.

Anordnungen bes Majors v. Eftorff. Ertundungen. Major v. Estorff beabsichtigte in mehreren Kolonnen vorzugehen und zwar: mit der Abteilung Erdert von Homsbrift Oranje auswärts,

mit der Abteilung Hornhardt von Umeis quer durch das Gebirge auf Hartebeeftmund.

mit der Abteilung Heuck von Arus—Gendorn ebenfalls auf Hartebeeftmund, mit der Abteilung Siebert über Aragauros—Raimas—Wasserfall Oranje abwärts.

Die Erkundung von Anmarschwegen durch das unbekannte, unwegsame und zerstlüftete Berggelände war die nächste Ausgabe aller Abteilungen. Bisher war nur der äußerst beschwerliche, von Osten am Oranje entlang führende Beg bekannt, den im Oktober 1905 die Abteilung van Semmern gewählt hatte. Es stellte sich jetzt heraus, daß der geplante Bormarsch der Abteilung Heuck geradewegs durch das Gebirge auf Hartebeestmund nicht möglich war, da das Eendornrevier sich in seinem unteren Lauf als unzugänglich erwies. Die Abteilung wurde vorläusig in Belloor—Nantsis belassen, wo sie sich für den Fall bereitzuhalten hatte, daß es dem Gegner versmöge seiner größeren Geländekenntnis und Beweglichkeit gelingen würde, sich zwischen den deutschen Kolonnen durchzustehlen. Für die Abteilung Hornhardt wurde dagegen von Umeis dis zum Oranje ein zwar sehr schwieriger, aber immerhin für Fußgänger benuthdarer Anmarschweg gesunden.

Die Mitnahme von Wagen war bei allen Abteilungen burch die Geländeverhältenisse von vornherein ausgeschlossen. Die Zugtiere mußten baher zurückgelassen und Munition, Berpstegung und Sanitätsmaterial auf Tragetieren mitgeführt werden; burch die Zurücklassung ber bei den Zugtieren als Bedeckung verbleibenden Mannschaften wurden die ohnehin geringen Geschtsstärken der Truppenteile noch weiter geschwächt.

Der gemeinschaftliche Angriff wurde für ben 12. März in Aussicht genommen, vorausgesetzt, daß der Gegner in seiner Stellung stehen blieb; er konnte sich indessen einem Angriff der Deutschen jederzeit durch Übertritt auf das englische Oranjeuser entziehen, das den vordringenden deutschen Abteilungen Halt gebot. Für die Hottenstotten, die einen fortgesetzen Verkehr über den Strom unterhielten, bilbete die englische Grenze bei der geringen Stärke der kapländischen Grenzpolizei keineswegs ein Hindernis. Die Ausmerksamkeit der Kapregierung war zwar hierauf hingelenkt, diesen Verkehr gänzlich zu unterbinden, war sie indes trot ehrlichsten Wollens nicht in der Lage.

Hauptmann Siebert geht auf Pellabrift vor. Ehe indes ber Befehl jum allgemeinen Angriff ausgegeben werben konnte, mußte die am weitesten zurückstehende Kolonne Siebert, die Oranje abwärts vorrücken sollte, so weit vorgezogen werden, daß auf ihre rechtzeitige Mitwirtung

gerechnet werben konnte. Sie erhielt am 4. Marz Befehl, unverzüglich auf Belladrift vorzurüden.

Die Abteilung trat ben befohlenen Bormarich in brei Rolonnen an

mit ber rechten Rolonne - 1. Rompagnie 1. Felbregiments und einem Maschinengewehr - am 5. März von Rooiberg aus über Aragauras auf Bilgrimeruft,

mit ber mittleren Rolonne - 1. Rompagnie 2. Felbregiments, Salbbatterie Stage unter Sauptmann Siebert felbft - am felben Tage von Rantfis über Raimas ebenfalis auf Pilgrimsruft,

mit ber linten Rolonne unter Oberleutnant Beger - 8. Rompagnie 2. Felbregiments, 3. Erfaufom= pagnic, 1/3 9. Batterie, einem Das fdinengewehr - am 6. Marg von Raimas am Dranje entlang über Bafferfall auf Bellabrift.

Min 7. Marg pormittags vereinigten fich bie rechte und mittlere Rolonne unweit Bilgrimsruft am Norbeingang ber Rambredichlucht, wo fie gunächft hielten, ba die Melbung eingetroffen war, baß bie Schlucht 6 km füblich Bilgrimeruft vom Reinbe befett fei. Die linte Rolonne melbete aus ber Begend von Bafferfall, baß fie am 9. früh Belladrift ju erreichen gebente. Hauptmann Siebert beschloß baraufhin, am 9. Marg mit ber rechten und mittleren Rolonne ben Darich burch bie Rambredichlucht zu erzwingen und feine brei Rolonnen am 10. Marg an



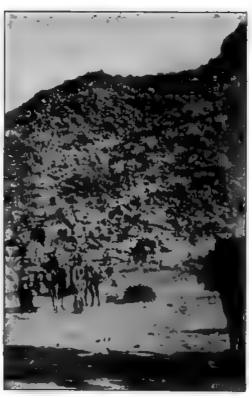

Abstieg der Abteilung Beyer am 7. Marz.

beren Gubeingang ju vereinigen, um von bier aus Oranje abwarts gegen Rumfum vorzuruden. Auf bie Melbung biervon fette Major v. Eftorff ben allgemeinen Angriff gegen ben Beind bei Rumlum auf ben 12. Marg endgültig feft.

Die Hottentotten waren indeffen mahrend biefer Bewegungen ber Deutschen, über Die hotten-Die sie burch Rundichafter auf bas genaueste unterrichtet woren, teineswegs untätig bie Offensive geblieben. Der ichlaue Morenga beichloß, fich mit Ubermacht auf ben ihn junachft gegen bie Abbebrobenben Reind, bie Abteilung Siebert, ju werfen und beren Rolonnen, bie fich

in bem unwegfamen Gebirgsland gegenscitig nicht unterftugen tonnten, vereinzelt anzugreifen. Babrend eine fomachere Abteilung ber über Bilgrimsruft vorrudenben Rolonne bas Beraustreten aus bem Bebirge verwehren follte, wollte er fich mit ben beften Orlog-Leuten, etwa 100 Gewehren, zwischen Bellabrift und Bafferfall in febr gunftiger Stellung ber Dranje abwärts vorrudenben Rolonne vorlegen, um ihr ein zweites Bartebeeftmund zu bereiten. Johannes Chriftian und Morris blieben mit allen übrigen Orlog-Leuten weftlich Rumtum jum Soute ber bier figenben Berften.



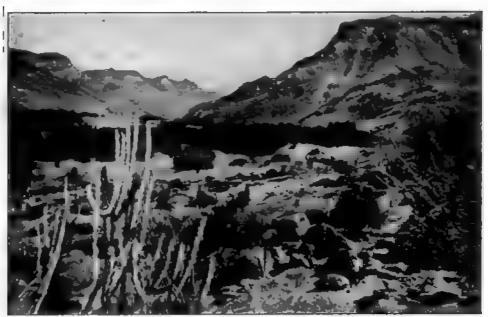

Befechtsfeld der Abteilung Beyer bei Wasserfall. Bon Dften aus gejeben.

Befecht weft-8. Mary 1906.

Die Oranie abwärts vorrückende Kolonne Bener batte am 8. Mär: 330 porlich Bafferfall, mittags ben Bormarich aus ber Gegend weftlich Bafferfall auf dem von Oberleutnant Rrüger erfundeten Wege in ber Richtung auf Kambred fortgefett. Um 900 vormittags raftete fie nach Durchschreiten eines febr schwierigen Engpasses am Bluk, als zur Sicherung vorgefandte Patrouillen etwa 1000 m flugabwarts von einem febr fteilen, bis bicht an ben Fluß herantretenben felfigen Bang lebhaftes Teuer erhielten. Die vorne befindliche 8. Kompagnie und bas Daschinengewehr traten fofort gegen ben binnen furgem ringeum auf ben umliegenben Boben ericeinenben Reind ins Wefecht, ber augenicheinlich bie Deutschen in biefen Salbtreis batte bineinlaufen laffen wollen, eine Abficht, bie inbeffen bant ben umfichtigen Aufflarungsanordnungen bes beutiden

Hührers vereitelt worben war. Die 3. Ersatsompagnie entwickelte sich bald barauf links und rechts der auf kleinen Auppen liegenden 8. Kompagnie, während das eine Geschütz neben dem Maschinengewehr, das andere weiter rückwärts auf einer Höhe in Stellung ging.





Da ber Gegner mit gutem Erfolg das Feuer der Deutschen erwiderte, gelang es diesen nicht, im Laufe des Tages erhebliche Fortschritte zu machen. Der Abend brach herein, ohne daß sie den zähen Widerstand des Feindes hätten brechen können. Am Morgen des 9. wurde der Kampf in aller Frühe von neuem aufgenommen. Oberleutnant Bever sah dem Berlauf der Dinge mit um so größerer Zuversicht ents

76

gegen, als ber Bormarich ber beiben anberen Rolonnen bes hauptmanns Siebert, bem er bereits am 8. Melbung von bem Gefecht mit ber Bitte um Unterftutung gefandt hatte, ben feindlichen Biberftand brechen mußte. Je langer er ben Reind in feiner Stellung feffelte, um fo größer tonnte ber Erfolg ber über Rambred in ben Ruden bes Gegners maricierenben beiben anderen Rolonnen werden.

Im Laufe bes 9. wurde bas Jeuer bes Gegners nach und nach schwächer, feine Stellung hielt er jedoch noch besett, wie von bem Standpunkt ber Artillerie aus beobachtet werden konnte. In der Frühe des 10. waren die Hottentotten indes Bald nach Beendigung bes Kampfes traf die in Nantsis fämtlich verschwunden. jurudgelaffene 11. Rompagnie 1. Felbregiments, die bisher jur Abteilung Beud geborte, und die Major Taeubler auf die Nachricht von dem Gefecht gur Unterstützung ber Abteilung Beper entsandt hatte, auf bem Gefechtsfelbe ein. Oberleutnant Beper sette noch am selben Tage ben Bormarich auf Bellabrift fort, bas am 11. früh er= reicht wurde. Die 11. Rompagnie war "zur Sicherung ber rudwärtigen Berbindungen" auf bem Befechtsfelbe jurudgelaffen worben.

Dherleuinant Bener ftößt gum gweiten weichen nach Rorben aus.

Weftlich Belladrift treten die Berge, wiederum in weitem Bogen einen Talkeffel umschließend, vom Bluffe gurud; Oberleutnant Beper ließ die Rolonne halten, um Dal auf ben zunächft biefes gefährliche, ben Feind zu einem Überfall einladenbe Gelande erfunden Feind. Die ju laffen. Dieje Borficht erwies fich als angebracht. Der mit ber Auftlärung betraute Bottentotten Leutnant Engler ftellte binnen turzem fest, daß ber Feind die Sohen ringsum befett bielt. Oberleutnant Beper fette feine Abteilung jum Ungriff biergegen an; es gelang, nach furger Zeit bie Hottentotten von den nächsten vorgelagerten Ruppen gu verjagen; in ben Bergen leisteten fie jedoch von neuem Biberstand, und bas Feuergefecht murbe wieder aufgenommen. Erst gegen Mittag wurde bas feinbliche Teuer schwächer. Balb barauf wurde jenseits ber Berge Oranje abwärts in ber Ferne Gewehrfeuer und einige Beit fpater auch Ranonendonner vernehmbar, ber anicheinend von ben bier im Borruden vermuteten beiden anderen Rolonnen fam. Der Zeind war alfo zwijchen bie beutschen Kolonnen eingeklemmt und von feinen bei Rumkum befindlichen Sauptfraften getrennt.

Rurge Zeit barauf raumte ber Jeind seine Stellung; alle Spuren wiesen in nördlicher Richtung. Eine Berfolgung fand nicht ftatt, ba Oberleutnant Beper ben Befehl, ber ihm bie Bereinigung mit ben anderen Teilen ber Abteilung Siebert in ber Gegend von Rambred vorichrieb, befolgen zu muffen glaubte. 800 abends murbe ber Bormarich Oranje abwärts fortgesetzt und am 12. März 100 morgens unweit Belladrift die Bereinigung mit den anderen Kolonnen der Abteilung Siebert vollzogen. Die zwischen bem 8. bis 11. März ftattgehabten Rämpfe hatten ber Abteilung einen Toten und neun Berwundete gefoftet.\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Siebert war, nachbem sich bie rechte und mittlere Rolonne am DerBormaric 7. Marg unweit Bilgrimsruft am Eingang gur Kambredichlucht vereinigt hatte, am 8. Marg bort fieben geblieben. Da ber Ausgang ber Schlucht am Oranje vom Jeinde besett gemelbet worben war, beantragte ber Führer bei Major Taeubler Unterftugung burch eine Kompagnie ber bisberigen Abteilung Beud. In ber Frube bes 9. Marg erhielt hauptmann Siebert burch eine von ber Abteilung Beger entfanbte Batrouille Melbung von bem Gefecht ber Dranjefolonne westlich Bafferfall. Daraufbin

ber Rolonne Siebert.





Befechtsfeld der Abteilung Beyer bei Pelladrift.

ließ er biefer mitteilen, bag er am 10. März mit Tagesanbruch ben Bormarich burch Die Rambredichlucht antreten werde; fobald bie Rolonne Beger Luft habe, folle fie langs bes Oranje ebenborthin vorgeben.

In ber Racht jum 10. Marz traf Major Taeubler bei Bilgrimsruft ein. hatte bon ber Abteilung Seud' 1/8 9. Batterie ebenborthin in Marich gefest. In ber Frube bes 10. murde ber Bormarich burch bie Rambredichlucht angetreten. einen Jeind angutreffen, wurde gegen 900 vormittags ber Gubausgang ber Schlucht, ber befest gemelbet gewesen war, erreicht. Bon ber Rolonne Beper fehlte jebe Nachricht. Gegen Mittag wurde auf Beranlaffung des Majors Taeubler eine fünfzehn Gewehre ftarte Batrouille unter Oberleutnant Claus Oranje aufwärts zur Berbindung mit ber Kolonne Beper entsandt. Gegen 400 nachmittags traf bie Batrouille wieder im Lager an der Rambredichlucht ein; fie war unweit Bellabrift auf ben Reind geftogen und hatte zwei Mann verloren.\*) Radricht über bas Schicffal ber vermißten Rolonne hatte fie nicht mitgebracht. Major Taeubler ordnete nunmehr für ben 11. Mars ben Bormarich ber Abteilung Siebert Oranje aufwärts an, um bie Berbinbung mit ber Oranjekolonne zu suchen.

In der Frühe des 11. war Gewehrfeuer aus öftlicher Richtung, anscheinend von

Die Abteilung brift auf ben

1906.

ftögt bei Bella- ber gesuchten Kolonne, hörbar. Major Taeubler glaubte jedoch, vor dem Abmaric Reind und per bas Eintreffen ber erwarteten 1/3 9. Batterie abwarten zu muffen. einigt sich mit 900 pormittags, als biese zur Stelle war, wurde ber Bormarsch angetreten. Gegen ber Rolonne 1200 mittags erhielt die Spige, als sie bei Pelladrift, aus einem Engweg heraus-11./12. Mary tretend, eine Talerweiterung betrat, überraschend Feuer. Eine Erfundung bes porliegenben Belandes ergab, bag bie jenfeits ber Talerweiterung liegenben Heinen Ruppen und Dünen vom Zeinde besetht waren. Während bie 1. Kompagnie und bie Artillerie fich gegen die feindliche Front entwidelten, holte ber Reft ber Abteilung links aus, um in bem ben Talkeffel nörblich umgrengenden Bergland gebedt vorgebenb, ben rechten Rlügel ber Sottentotten zu umfaffen. Die feindliche Stellung mar inbes fo geschickt ausgewählt, daß sowohl die frontal wie die zur Umfassung angesetzten Truppen jur Durchführung eines Sturmangriffs eine etwa 500 m breite vollig offene Ebene burchidreiten mußten; um unnötige Berlufte ju vermeiben, beidlok Major Taeubler, ben Sturm auf ben nachften Morgen zu verschieben; er follte in

> Wegen 100 morgens fab man im Mondichein eine Rolonne am Dranje entlang flugabwärts marschieren: es war die Kolonne Bener. Der Keind hatte auf die Runde von deren Anmarich in ber Dunkelheit unbemerkt feine Stellung geräumt und war, wie am nächften Morgen festgestellt wurde, in nördlicher Richtung perschwunden.

> ber Krube bes 12. noch bei Dunkelheit erfolgen. Die Truppen verbrachten bie Nacht

Mit Tagesanbruch fette die nunmehr vereinigte Abteilung Siebert ben Bormarsch Oranje abwärts auf Rumtum fort. Es war um so größere Gile geboten, als auf den heutigen Tag, den 12. Märg, ber gemeinschaftliche Angriff festgesett und Oranje abwärts auch bereits Kanonendonner hörbar war. Den Befehl über bie Dranjekolonne übernahm an Stelle bes Oberleutnants Beyer ber hauptmann beud. ber fich nach Auflöfung feiner Abteilung bem Stabe bes Majors Taeubler angeschlossen hatte.

gefechtsbereit in ihren Stellungen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Major v. Eftorff, ber mit seinem Stabe noch in Warmbab verblieben mar, hatte bier am 9. bie Nachricht von bem Gefecht ber Rolonne Beper weftlich Bafferfall erhalten; balb barauf mar bie Melbung eingegangen, baß eine Patrouille ber Abteilung Taeubler Hartebeeftmund vom Reinde frei gefunden habe. Da es den Anschein hatte, baß biefer oftwärts ber Abteilung Siebert entgegengezogen fei, wurde noch am felben ichleunigt auf Tage ben Abteilungen Erdert und hornhardt bie Beisung erteilt, beschleunigt auf Hartebeestmund und bann Oranje aufwärts vorzugehen. Da Major v. Eftorff von Marid gefest. Anfang an mit ber Möglichkeit gerechnet hatte, bag bie Sottentotten in bem Beftreben, fich bem Rampfe zu entziehen, in nördlicher ober norböftlicher Richtung abziehen wurden, hatte er bie in Nantsis ftehende 7. Kompagnie 2. Regiments von der bisherigen Abteilung Beud mit ber Absverrung in ber Linie Arus-Rooiberg-Rantsis beauftragt und fie burch bie von ber Abteilung Sornbarbt abgezweigte 2. Rompagnie 2. Regiments und burch einen Rug Maschinengewehre unter Leutnant Degenfolb verstärft. biefen Truppen trat später auf Beranlassung bes Majors Taeubler noch bie von ber Abteilung Beper bei Bellabrift gurudgelaffene 11. Rompagnie, bie wieder nach Belloor zurudmarichiert mar.

Die Ab. teilungen Erdert und Hornbardt merben be-Hartebeeft: mund in

Dem Befehle bes Majors v. Eftorff entsprechend trat bie in Umeis vereinigte Die Abteilung Abteilung Hornhardt am 10. März nachmittags ben Bormarich burch bas Gebirge hornhardt nach dem Oranje an. Jeder Mann trug eine zweitägige Verpflegung bei sich im Umeis vor. Tornisterbeutel; auf den Tragetieren wurde außerdem eine breitägige Berpstegung und für jede Kompagnie etwa 100 Liter Baffer in großen Baffersaden mitgeführt.

Der in ben Tagen zuvor durch Hauptmann Anders und Oberleutnant Doering mühsam erkundete schmale Jufpfad führte inmitten hoher, steil abfallender Berge in breiftundigem Aufftieg über Felsblode und Steingeröll auf ben Ramm bes Der Abstieg gestaltete sich außerordentlich schwierig, da ber Fußpfad auf= gehört hatte und ein Weg erft erfundet werden mußte, was in der Nacht trot bes Mondscheines sehr schwierig mar. Nach Guben fallen bie Berge ichroff ab und bie Bange find überall mit großen Relebloden bebedt, die fich ftellenweise fentrecht übereinander türmen. Beim Überwinden einer folden schwierigen Stelle fturate ein Maultier ber Gebirgsartillerie ab und überschlug fich mehrere Male mit ber über amei Bentner ichweren Laft ber Lafette, bie hierbei jum Glud nur unbedeutenb beschädigt wurde. Durch den Unfall trat eine langere Bergogerung bes Mariches ein. Nach mehrstündigem, fehr anftrengendem Rlettern betrat die Abteilung bas bem Oranje vorgelagerte Berg- und Sügelland, das aus gahlreichen steilen, oft über 100 m hohen Ruppen besteht und gunftige Gelegenheit zu überfällen bietet. Um sich hiergegen ju fichern, mußte bas Belande burch Batrouillen forgfältig abgefucht werben, woburch ber Bormarich febr verzögert murbe. Die Abteilung erreichte in äußerst erschöpftem Buftande am 11. März gegen 700 abends zwischen Hartebeeftmund und Kambred ben Dranje, wo ein Lager bezogen wurde. Durch bas Marichieren über bas fteinige Geröll

und bie felfigen Bange hatte bas Schuhmert gang außerordentlich gelitten. Gelbft bei gang neuen Stiefeln bingen ben Offigieren und Mannichaften Die Sohlen in Feten herunter ober hatten fich vom Oberleber abgelöft und mußten durch um ben Jug geschlungene Riemen festgehalten werben. Mit folden "Stiefeln" auf bem harten und felfigen Boben weitermaricieren zu muffen, war zwar feine verlodenbe Auslicht, aber bie Hoffnung, nun endlich an ben Reind zu tommen, ließ alle Beschwerben vergeffen.

Die Abteilung bie Gegenb dftlich Hartebeeftmund.

In ber nacht jum 12. März traf gegen 200 morgens die Oranje aufwärts Erdert erreicht marichierende Abteilung Erdert auf dem Lagerplat ein. Diefe hatte unter Burudlaffung ber 1/2 8. Batterie als Befatung in Sanbfontein bis jum 11. Marg fruh auf die bis Homsbrift vorgeschobene 9. Kompagnie aufgeschlossen und trat von bier aus noch am felben Bormittage ben Beitermarich auf hartebeeftmund an, bas fpat abends erreicht wurde. Am 12. 130 morgens wurde wieder aufgebrochen; nach halbftundigem Marich ftieß man auf bie rubenbe Abteilung Bornhardt. Ihr Führer versprach, sobald wie möglich auf Rambreck folgen zu wollen.

> Auf ihrem Weitermarich mußte die Abteilung Erdert in ein enges. vielfach verichlungenes Feljental eintreten, bas nur zu Ginem zu burchichreiten mar und ichlieflich in einem fteilen Abftieg auf eine etwa 1 km lange Gbene munbete, die von ben vom Fluß zurudtretenden Bohen halbtreisformig umichloffen mar, benen im norboftlichen Teil ein Kranz von niederen Ruppen vorgelagert mar. Im Often mar bie Ebene von einer jäh auffteigenden gelswand, die bis an den Oranje heranreichte, abgefchloffen. Der Führer, hauptmann v. Erdert, war vorgeritten, um persönlich zu erfunden. In fahlem Mondlicht breitete fich die Ebene por ihm aus, aus ber fich ber gegenüberliegende Felstegel wie eine gewaltige schwarze Wand erhob. Das Gelände erinnerte in seiner gangen Bestaltung lebhaft an bas Wefechtsfelb ber Abteilung Semmern unweit Hartebeeftmund. Benn ber Gegner überhaupt Widerstand plante, fo konnte er taum ein gunftigeres Gelande bagu finden. Es war also äuferste Borficht geboten. Hauptmann v. Erdert beschloß, zunächst die burch die Marschinderniffe weit auseinandergekommene Abteilung aufschließen und etwas raften zu laffen. Beitermarich mußte erft eine genaue und forgfältige Erfundung ber Ebene und ber gegenüberliegenden Felswand vorausgehen. Der zuerst hinabgestiegenen 9. Kompagnie wurde befohlen, gegen einen nördlich ber Relswand liegenden Sattel vorzufühlen und, wenn möglich, Ginblid in bas jenseitige Belande ju gewinnen, mahrend bie balb barauf eintreffende 10. Kompagnie einen bem Felstegel felbst vorgelagerten Bügel bejeten und den Baß zwischen dem Juge des Felsens und dem Fluß absperren jollte. Unter bem Schute biefer vorgeschobenen Sicherungen follte ber übrige Teil ber Abteilung aufmaricbieren.

Befecht ber Abteilung Erdert bei Rumtum am

Als die Schützen des Zuges des Leutnants Wagner der 9. Kompagnie den Juk bes Sattels erreicht hatten, murben fie plöglich aus nächfter Nahe von einem 12. Marz 1906. unfichtbaren Gegner mit lebhaftem Feuer in Front und Flanke überschüttet.

biesem überraschenden Zusammenpraken verlor der Zug zwei Tote und mehrere Berwundete. Leutnant Wagner ging sosort in eine weiter rückwärts gelegene Stellung zurück, die der übrige Teil der 9. Kompagnie inzwischen eingenommen hatte. Die 10. Kompagnie war unterdessen auf einer Düne gegenüber dem Felstegel mit dem rechten Flügel am Oranje in Stellung gegangen und hatte eine Aufskärungsabteilung gegen den Felsen vorgesandt. Nach äußerst mühseligem Klettern wurde diese plöglich auf halber Höhe aus nächster Rähe von über ihr eingenisteten





Celechtsfeld der Abteilung Erckert bei Kumkum. 180n Westen aus gefeben.

Hottentotten beschoffen. Da die Schützen sich mit den Händen an dem steil abfallenden Felshang festhalten mußten und in dieser Lage das Feuer nicht erwidern konnten, mußten sie sich den Felsen wieder hinabgleiten lassen und zur Kompagnie zurückgehen.

Nunmehr war die Lage geflärt. Die Hottentotten hielten den gesamten Gebirgswall, der die Sbene nach Often abschloß, start besetzt, anscheinend in der Absicht, die beutsche Abteilung nach Betreten der Ebene zu überraschen.

Hauptmann v. Erdert ließ bie 12. Kompagnie und bie Mafchinengewehre links ber 9. Kompagnie auf ber fich bort hinziehenden hügelreihe in Stellung geben. Die Truppen, die in günftiger, wenn auch vom Gegner überhöhter Stellung lagen, versichanzten fich forgfältig noch wahrend ber Dunkelheit und erwarteten ungebuldig bas

Tageslicht, das den Beginn des Kampfes bringen mußte. Beim ersten Morgengrauen eröffnete der Feind von dem hochragenden Felskegel das Feuer, das alsbald auf der ganzen Linie aufstammte. Inzwischen war auch die Artillerie eingetroffen. Der Batterieführer, Leutnant v. Billerbeck, hatte "mit der ihm eigenen, bei jeder Gelegenheit bewährten Energie", wie es in dem Bericht des Hauptmanns v. Erdert heißt, die in dem Engweg festgefahrenen Geschütze trot der Dunkelheit und der außerordentlichen



Skizze zum Gefecht bei Kumkum am 12. Marz 1906.

Gelandeschwierigkeiten nachgeführt. Die drei Geschütze fanden auf einer hinter ber Front der 12. Kompagnie gelegenen Ruppe eine gunftige Stellung.

Die beutschen Schützen hatten sich in ber ihnen vor Eröffnung bes Rampses belassenen Zeit so gut verschanzt, baß bas seindliche Feuer biesmal ziemlich wirkungslos war. Aber auch der Gegner war in seiner mit hervorragendem Geschick ausgewählten Stellung in der Front unverwundbar. Der Kamps wurde auf einer Entsernung von 400 bis 500 m geführt. Rach einiger Zeit bemerkte Hauptmann v. Erkert, daß die Hottentotten auch die in der rechten Flanke der Deutschen liegenden, englischen Oranje-

19

infeln befetten und von hier ein wirffames Feuer gegen Ruden und Flante ber 10. Kompagnie richteten. Um biefer Gefahr zu begegnen, jog er ben linken Flügelzug ber 12. Rompagnie aus feiner Stellung beraus, mit bem Auftrage, gemeinsam mit einem bereits gegen biefen Wegner eingeschwenften Bug ber 10. Rompagnie bie Bottentotten von ben Inseln zu verjagen, was auch nach einiger Zeit gelang.

Angwijden hatte die Abteilung hornhardt bas Gefechtsfeld erreicht. Sie war hauptmann nach furger Rube gegen 430 morgens der Abteilung Erdert nachgerudt. Hauptmann v. hornhardt v. Hornhardt war, sobald der Gesechtslärm zu ihm gebrungen war, vorausgeeilt. Bon Gesecht ein.

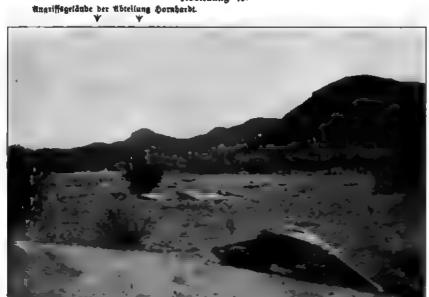

Abbildung 45.

Gefechtsfeld der Abteilung fornhardt/Erckert bei Kumkum. Bon Gliben (Dranje) aus gefeben.

einer weiter rudwarts gelegenen Sohe aus überfah er mit einem Blid bie ichwierige Lage ber Abteilung Erdert und die Gefahr, die für ihren linfen Rlügel vom Gebirge ber drobte. Er beschloß, feine Abteilung nordlich im Berglande vorgeben zu laffen, um baburch bie Abteilung Erdert por Umfaffung zu ichnien und feinerfeits bie Entideidung berbeiguführen. Begen 600 vormittags gingen feine brei Rompagnien - rechts 3./2., links 11./2, in der Mitte gwischen biefen 2./1 - entwidelt gegen bie fteilen, in ber linten Rlante ber Abteilung Erdert gelegenen Bebirgsmälle por. bon denen aus fie balb ein lebhaftes Seuer empfing, ohne bag es möglich gewesen ware, irgend etwas vom Beinde ju feben. Es gelang bem energischen Rubrer

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubweftafrifa. Il.

ber Artillerie, Leutnant Frentag, unter großen Anftrengungen bie beiben Gebirgsgeschütze in die Stellung der Schützen ber 3. Kompagnie vorzubringen. Artilleriefeuer, bas unregelmäßig gestreut murbe, batte unzweifelhaft gute Birfung, man fonnte balb, wenn auch nur gang ichattenhaft, Bewegung in ben Felfen bemerfen. Wegen biefe Stellen wurde bann auch bas Infanteriefeuer gerichtet. Der Feuerkampf wurde allenthalben auf 350 bis 450 m lebhaft geführt. Die links fechtende 11. und 2. Kompagnie batten eine breite bedungelose Rlache vor fich, mabrend die auf dem rechten Flügel befindliche 3. Kompagnie beffere Dedung fand. erhielt gegen 1100 pormittags Befehl, ben ihr gegenüber befindlichen Gebirgsmall in Besit zu nehmen. Durch äußerst geschickte Ausnutzung bes Gelandes gelang es ibr. trot lebhaften Keuers bes Gegners ohne Berluft bis an ben Suß bes Berges ju gelangen, wo fie fich im toten Bintel befand. Der jett erfolgende Aufstieg erforberte fast eine Stunde Beit und tonnte jum Teil nur burd Rriechen und Rlettern auf Sanben und Rüßen bewerfftelligt merben.

Die Sotten= auseinanber.

Als die Kompagnie gegen 1230 nachmittags die Sohe erreichte, war der Feind totten laufen verschwunden, wie festgestellt wurde, in nördlicher und nordöftlicher Richtung. Gine weitere Berfolgung bes Gegners war ausgeschloffen, ba er fich beim Burudgeben vollständig gerftreut batte und in bem wilden Durcheinander von ichroffen Bergen und tiefen felfigen Schluchten feine Spuren nicht festzuhalten waren. Bon ber Bobe des pon ber 3. Kompagnie genommenen Bergrudens aus bemertte man, wie auch ber bem Sauptmann v. Edert gegenüberliegende Gegner nach und nach begann, feine Stellung zu räumen, mas ber Abteilung Erdert burch Beliographen mitgeteilt hier war feit Mittag bas feindliche Feuer immer schwächer geworben, bis es gegen 200 nachmittags gang verstummte. Daraufbin batte Haubtmann v. Erdert die 10. Lompagnie gegen ben Bag am Fluffe vorgefandt mit dem Auftrage, nach vorne aufzuklären und den Berbleib des Feindes festzuftellen. v. Hornhardt beschloß, noch am Abend mit ben beiden Abteilungen Oranje aufwärts vorzuruden, um den Jeind der flufiabwarts rudenden Abteilung Siebert ent= gegenzutreiben. Der fast zehnstündige Rampf hatte ber Abteilung Erdert zwei Tote und sieben Berwundete\*) gekoftet, mahrend die durch das bedungsreiche Gelande begünftigte, fehr geschickt geführte Abteilung Hornhardt feine Berlufte erlitten hatte.

Die Abteibarbt und

Infolge ber großen Erschöpfung ber burch zwei Nachtmärsche und ein langes lungen horn Gefecht ermudeten Mannichaften verschob Hauptmann v. Hornhardt den Abmarich um Erdert fegen einige Stunden, um ben Leuten wenigstens eine turze Rube ju laffen. Der Beiterben Bormarich marich ber vereinigten Abteilung Hornhardt und Erdert auf Rambred wurde am Dranje auf. 13. Marg 100 morgens angetreten; nach mehrftundigem Marich ftieß die Spige in

märts fort. 13. Mara 1906.

\*) Anlage 2.

einem Talkessel dicht am Oranje auf eine größere, erst vor kurzem anscheinend eiligst verlassene seinbliche Werft, in der 30 Gewehre, ein Armeerevolver, 45 Zaumzeuge, 50 Sättel sowie zahlreiches Gerät aller Art vorgefunden wurden. Die seindliche Werft selber hatte sich über den Oranje gestüchtet, den Nachzüglern konnten nur noch einige Schüsse in das Inselgewirr nachgesandt werden. Einzelne Hottentotten versschwanden in den nördlichen Bergen. Nach kurzer Ruhe erfolgte der Weitermarsch die Kumkum, wo die Abteilungen zur Ruhe übergingen, nachdem zuvor durch eine Patrouille die Berbindung mit der über Kambred Oranje abwärts marschierenden



Abbildung 46.

Oranjelandschaft zwischen Bartebeestmund und Pelladrift.

Abteilung Siebert aufgenommen worden war. Diese war bis auf eine kurze Ruhespause während des ganzen 12. Oranje abwärts marschiert, um womöglich noch am Kampfe teilzunehmen In der Racht vom 12./13. hatte sie wenige Kilometer östlich Kumkum ein Lager bezogen.

Bie Tags barauf festgestellt wurde, hatte sich die von der Abteilung Erdert vertriebene Werft auf eine dicht bewachsene Oranjeinsel geslüchtet, die sich wenige hundert Meter vor der Front des deutschen Lagers befand. Hauptmann v. Erdert bat den dort stationierten englischen Korporal um eine Unterredung, die mitten im Fluß auf einer Felsklippe stattsand, die von beiden Teilen schwimmend erreicht wurde. Der deutsche Führer erhielt die Zusicherung, daß die seindliche Werst, die aus 240 Köpsen bestand, worunter etwa 40 Männer und zwei Unterkapitäne, von der Kapregierung

entwaffnet und abseits ber Grenze untergebracht wurde; sie wurde tatsachlich einige Tage später in bas Innere ber Kap-Kolonie abtransportiert.

Der Berbleib totten. Ergeb: nis ber am Dranje.

Die Hottentotten hatten ihre Stellung, in ber fie fast ein halbes Sahr lang wie ber hotten in einer Relfenburg gefeffen hatten, geräumt, ohne es auf einen Enticheibungstampf anfommen zu laffen. Gin Teil, vor allem bie Beiber und Rinber, waren auf englifches Operationen Gebiet übergetreten, die Mehrzahl ber Orlog-Leute unter Morenga und Robannes Chriftian mar jedoch, in fleine Banben gerteilt, nach Often und Norboften entkommen und hatte fich später teils an ber Oftgrenze, teils unterhalb Ramansbrift wieber gesammelt, eine schwächere Gruppe unter Morris entkam nach Westen in ber Richtung auf ben Kischfluß. Die Deutschen waren im unbeftrittenen Besitz ber Oranjelinie. Dies bedeutete einen um so wichtigeren Erfolg, als der Gegner von den Wasserstellen am Oranje vertrieben und von ber bort besonders gunftigen Rufuhr abgeschnitten war.

> "Wenn auch feine besonders in die Augen fallenden Erfolge gegenüber bem ber Kampfentscheidung ausweichenden Gegner zu melden waren", so heißt es in bem Bericht bes Majors v. Eftorff, "fo ist boch ein Schritt vorwärts zur enbgultigen Nieberwerfung bes Aufftandes zurudgelegt worden, und dies ift vor allem zu banten ben höchst anzuerkennenden Leiftungen ber Truppe, die richtig zu würdigen wohl nur ber vermag, ber selber an Ort und Stelle bas Belande fennen gelernt hat."

Major fekung ber

Major v. Eftorff, ber inzwischen mit seinem Stabe gleichfalls in Rumtum eingetroffen war, beschloß junachft bie Oranjelinie befett zu halten, um bem Gegner, ordnet die Bes ber mit kleineren Trupps noch in den Bergen saß und versucht hatte, im Oranje Bafferstellen Baffer zu fchöpfen, alle Bafferstellen und die Verbindung mit seinen jenseits bes am Dranje an. Flusses sitenben Werften zu sperren. Demaufolge lieft er beseten:

> burd bie Abteilungen Erdert und Beud bie Bafferstellen am Oranje von Homsbrift bis Raimas,

> burch bie Abteilung Siebert bie Bafferstellen zwischen Belloor-Stolzenfels-Ufamas-Groenborn.

burch die Abteilung hornhardt alle Bafferstellen füdlich Barmbad.

Die Abteilungen Siebert und Beud blieben bem Major Taeubler unterstellt, ebenso die Besatzungen an der Oftgrenze zwischen Hasur und Utamas. Sämtliche Abteilungen hatten bas ihnen zugewiesene Gelande zu burchftreifen. hierbei wurde feftgeftellt, daß in den Bergen nörblich ber Linie Belladrift-homedrift ftartere feindliche Kräfte sich nicht mehr befanden. Dagegen führten zahlreiche Spuren kleinerer Trupps burch bas wild zerklüftete Gelände in die Gegend öftlich ber Linie Stolzenfels-Utamas, wo bie hottentotten anscheinend ihre Bereinigung anftrebten.

Die beutschen marichieren nach Often.

Major v. Eftorff nahm sofort mit vier zum Teil neu gebilbeten Abteilungen bie Abteilungen Berfolgung in öftlicher Richtung auf und erreichte am 24. März mit ben vorberften Teilen die Linie Stolzenfels-Utamas und zwar:



mit ber Abteilung Taeubler - 2., 8., 9. Rompagnie 2. Felbregiments, 3. Ersastompagnie, 1/2 9. Batterie und zwei Maschinengewehren — Stolzen= fels und die Begend öftlich bavon:

mit ber Abteilung Soud - 1., 2., 11. Kompagnie 1. Felbregiments, 1/3 9. Batterie — die Gegend von Jerusalem - Blydeverwacht unter Belassung ber 1. Rompganie besselben Regiments in Ondermaitje:

mit der Abteilung Rappard - 7. Kompagnie 2. Felbregiments, 1. Etappenkompagnie, 7. Batterie — die Gegend Ariam—Gapüs—Ufamas:

mit der Abteilung hornhardt - 3. Kompagnie 2. Feldregiments, 2/2 2. Batterie, zwei Maschinengewehren — Ubabis.

Die Abteilung Erdert, die in ihrer bisberigen Busammensetzung am Oranje in ber Gegend von Belladrift verblieben mar und beren Führung ber neu eingetroffene Major v. Frenhold übernommen hatte, murbe mit ber Sicherung ber Etappenftrage Ramansbrift - Warmbad beauftragt.

Major v. Eftorff hatte fich mit feinem Stabe nach Blybeverwacht begeben. Sier erhielt er die Radricht, daß am 21. Marg eine ftartere hottentottenbanbe eine Bferbemache bei Berusalem überfallen habe, wobei auf beutscher Seite vier Reiter gefallen, ein Reiter permundet\*) und fünfzehn Bferbe abgetrieben scien.

Auf die gleichzeitig eintreffende Melbung, daß eine hottentottenbande am unteren Sam-Revier festgestellt fei, ordnete er am 27. Marz beren Berfolgung durch bie Abteilungen Taeubler und Hornharbt an. Das Oranie-Revier zwischen Stolzenfels und Davis sowie das untere Ham-Revier wurden aber bereits vom Feinde geräumt gefunden. Brennenbe Feuer und gablreiche frifche Spuren verrieten, bag ber Wegner turg porher burd eine Seitenschlucht nach Often entkommen war; andere Banden murben in der Gamfibtluft festgestellt, ebenso bei Ratab an der Grenze öftlich Utamas; bie lettere, etwa 60 bis 70 hottentotten ftarte Banbe gog anscheinend in bie Wegend von Ariam.

Um 26. Marg überfiel eine etwa 100 Mann ftarte hottentottenbanbe gwischen Gin beuticher Utamas und ber Oftgrenze einen Transport von fechs leeren Bagen. Bon bem 17 Mann starten Begleitkommando waren der an der Spige reitende Führer, wird bei Ratab Leutnant Keller, sowie zehn Mann sofort gefallen und vier Reiter verwundet worden.\*) Die Wagen waren von den hottentotten verbrannt und die Ochsen in sudweftlicher Richtung abgetrieben worden. Nur ein Mann ber Bededung mar zu Jug nach Utamas zurudgefehrt, von wo fofort 24 Mann ber 7. Kompagnie nach Nafab entfandt wurden. Der in Ariam befindliche Hauptmann v. Rappard brach auf bie Nachricht von dem Überfall am 27. März früh mit 40 Gewehren nach Rakab auf. Er überraschte unweit ber Überfallftelle die völlig sorglosen Hottentotten, bie nach

Transport 26. Mara 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

turgem Teuergefecht abzogen. Bom Feinde murben fechs Tote und gablreiche Blutfpuren gefunden, mährend die Abteilung Rappard teine Berlufte hatte. Nafab wurde von ihr am 28. Marz besett. Gine von bier gegen die Gamfibtluft entfandte Batrouille erhielt an beren Rand Feuer, wobei ein Reiter verwundet wurde.

Die hotten: Bebiet gezwungen.

Auf die Nachricht hiervon sette Major v. Eftorff am 2. April die Berfolgung totten werben bes Gegners nach Often in der Richtung auf Gamfibtluft fort, und zwar mit ber auf englisches Abteilung Taeubler über Stolzenfels, mit ber Abteilung Hornhardt über Blydeverwacht, mit der Abteilung Seud über Ariam und Ufamas; die Abteilung Rappard verblieb bei Uitfief und Nafab. Dierdurch wurden bie hottentotten gezwungen, auf britisches Bebiet überzutreten. Gine ftarte hottentottenwerft mit 40 Mannern und 300 Beibern und Kindern wurde von ber Kappolizei nach ber Begend von Rietfontein (Gub) geschafft.

> Unicheinend aus Rurcht vor einem gleichen Schicffal tehrten Johannes Chriftian und Morenga, die mit der Dehrzahl ber Orlog-Leute in Bobe von Ariam britisches Bebiet betreten batten, mit ihren Banden wieder auf beutides Bebiet gurud. Am 5. April überschritten fie die Bab Nababis-Utamas und ichlugen die Richtung auf Beirachabis ein. Auf Diesem Mariche murben gablreiche Rachzugler burch eine von Nababis in Anmarich befindliche Kuntenstation unter Oberleutnant v. Mielczewsti angegriffen und nach turgem Feuergefecht nach Norden gurudgeworfen. Nördlich Beirachabis icheinen fich Robannes Chriftian und Morenga wieder getrennt gu haben; mahrend ersterer fich mit einem Teil ber Banden über Amas den Großen Rarrasbergen zuwandte, zog letterer mit etwa 100 Orlog-Leuten burch bas Gainab= Revier nach Norden.

> Die Abteilung hornhardt, beren Gubrung Major Sieberg und bis zu beffen Eintreffen Rittmeifter v. Tresdow übernommen hatte, nahm die Berfolgung des Beindes über Utamas auf Beirachabis auf, mahrend fich die Abteilung Beud auf Sudab zusammenzog, unter Besetzung von Gaput, Dawignab und Das. Inzwischen batte Morenga die Gegend von Fettfluft erreicht.

Gefecht bei Fettkluft. 8./9. April **1906**.

Dier ftieft am 8. April ein Teil ber Abteilung Beud, ein auf bem Mariche nach Subab befindlicher Rug ber 1. Kompagnie 2. Felbregiments, in tief eingeschnittener Felsschlucht auf starte Sottentottenbanben. In bem fich entspinnenben Rampf fielen auf beutscher Seite acht Reiter, ber Führer, Leutnant Gaebe, sowie feche Reiter wurden verwundet.\*) Erst als der Rest der 1. Kompagnie in der Frühe des 9. April von hubab zur hilfe herbeieilte, ließ ber Wegner von ber hartbebrangten fleinen beutschen Schar ab und floh in der Richtung auf Das, von wo sich die hier stehende 11. Kompagnie 1. Felbregiments unter Oberleutnant v. Baebr fofort zur Berfolgung aufmachte. In der Fruhe des 10. griff fie die nördlich Das lagernden hottentotten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

an und marf fie nach zweiftundigem Gefecht zurud, in bem Oberleutnant b. Bgebr und ein Unteroffizier verwundet wurden.\*) Rach biefem Kampfe icheint fich ber Keind wiederum geteilt zu haben; während Morenga mit etwa 50 Orlog-Leuten fich nach Norboften wandte, icheint ber andere Teil unter Johannes Andreas, einem Berwandten Chriftians, die Richtung nach Westen auf die Großen Karrasberge eingeschlagen ju baben, mobl um fich bier mit biefem zu vereinigen.

Um ben unter Morenga nach Nordosten entwichenen Hottentotten bie Grenze au fperren, ließ Oberstleutnant v. Eftorff \*\*) Hanapan burch bie 5. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter Hauptmann Bech und Klippdamm burch die 1. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter Hauptmann v. Happard besehen, mahrend er die Berfolgung ber nach Beften giebenden Sottentotten ben Abteilungen Sieberg und Beud übertrug. Dierbei wurde bie Gegend sublich Das und weftlich bis jur Linic Stinkborn-Duurbrift (Norb) vom Feinde frei gefunden. Die weitere Berfolgung bes Gegners übernahm jest die Abteilung Beud allein, mahrend die Abteilung Sieberg die Linie Schambockberg—Das und die Abteilung Siebert die wichtigen Bunkte Kais (Nord), Dawignab, Bapus, Beirachabis besette, ba die von ber Gamsibkluft herangezogene, bisher hier stehende Abteilung Taeubler auf die sich später als falsch erweisende Nachricht von bem Erscheinen ftarter Banben unter Johannes Chriftian am Oranje jur Bereinigung mit ber Abteilung Frenholb auf Ubabis-Bellabrift in Marich gesett worden war.

Der von der Abteilung Beuck verfolgte Feind mar weiter nach Westen in die Großen Karrasberge ausgewichen, wo er fich mit ber Bande bes Johannes Christian sieht Auf seiner Flucht überfiel er am 14. April im Morgen-Christian vereinigte. arauen die Bferdemache ber 4. Kompagnie 2. Felbregiments bei Narudas, wobei nach Weften. auf beutscher Seite ein Unteroffizier fiel und sechs Reiter verwundet murben.\*) Es gelang bem Gegner, einen Teil ber Pferbe abzutreiben. Obwohl die Abteilung Beud ununterbrochen nachdrängte, hatte sie ben Beind nicht mehr öftlich ber Karrasberge zu fassen vermocht; sie burchschritt auf bisber unbekannten Begen ben sublicen Teil ber Großen Rarrasberge und erreichte endlich nach zehntägigen außerft beschwerlichen Mariden am 20. April ben Geaner. beffen Starte inzwischen auf über 150 Gewehre angewachsen war, bei Wittmund am Westhang ber Groken Karrasberge. fich entspinnenben Rampfe gelang es, bie hottentotten gurudgumerfen. Auf beuticher Seite fiel ber bereits am 10. April bei Das verwundete Oberleutnant v. Baebr. mahrend Leutnant Schluter und fieben Mann verwundet murben.\*) Der Reind bufte mehrere Gefangene sowie eine Angahl Gemehre und Pferbe ein; ftarte Blutspuren beuteten barauf bin, bag er ichwere Berlufte gehabt haben mußte. Die weitere

Johannes burch bie Rarrasberge Gefecht bei Wittmund. 20. April 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>##)</sup> Major v. Eftorff mar am 10. April 1906 jum Dberftleutnant beforbert morben.

Berfolgung ergab, daß der Rudzug bes Gegners nach den Kleinen Karrasbergen gegangen war, wo ber Gegner fich mit ben bort sitenden Banden unter Rielbing und Cambert vereinigte, fo bag er jest über 250 Gewehre gablte. Gine in ben Großen Karrasbergen gurudgebliebene fleinere Bande überfiel am 22. April an beren Ofthang eine Berpflegungstarre ber 6. Kompagnie 2. Feldregiments, wobei ein Zahlmeisteraspirant fiel.\*) Die auf ben Gefechtslärm berbeieilende 6. Kompganie unter Dauptmann v. Bentivegni marf die Bottentotten nach zweistundigem fur fie febr blutigem Rampfe gurud; fie ließen allein fechs Tote auf bem Kampfplate, fämtliches abgetriebene Bieb fonnte ihnen wieder abgenommen merben.

Robannes Löwenfluß. Gefecht bei Gamachab. 5. Mai 1906.

Die unter Johannes Christians perfonlicher Führung wieder vereinigte Maffe Christian am ber Bonbels zog balb barauf von den Kleinen Karrasbergen nach bem unteren Löwenfluß, wo die bei Gamachab stehende 7. Kompagnie 1. Feldregiments unter Oberleutnant Eruse sie am 4. Mai feststellte. Unweit biefes Orts fam es am 5. Mai in ichwierigem Gebirgegelande ju einem ernften Gefechte, in beffen Berlauf ber Begner feine Stellung raumte und in fublider Richtung gurudging, Seite waren brei Reiter gefallen, ber Kompagnieführer Oberleutnant Crufe fowie Leutnant v. Oppen, Oberargt v. Safelberg und brei Reiter waren vermundet morden.\*)

Morenga tritt von neuem auf englisches

Inamischen war Morenag nach bem Gefecht bei Das an ben beutschen Grenabefanungen porbei wiederum auf engliiches Gebiet entfommen. Um 13. meldete ein Gebiet über. Buverlässiger Bur, in Ban Rovisvlen säßen vierzig bewaffnete Hottentotten, welche bie Abficht hätten, beutsche Transporte abzufangen. Auf die wenige Tage später eintreffenbe nadricht, bag eine ftarte Sottentottenbanbe in ben Dunen fublich Solpan lagere, rudte Hauptmann v. Rappard mit ber 1. Ctappenkompagnie und 1/2 7. Batterie am 18. April von Klippbamm borthin ab. Es entspann fich noch am felben Tage ein beftiger Rampf, in beffen Berlauf ber Gegner in öftlicher Richtung über bie Grenze zurudgeworfen murbe; auf beutscher Seite war Hauptmann v. Rappard und ein Reiter vermundet worden.\*)

> An Stelle des Hauptmanns v. Rappard übernahm nunmehr hauptmann Bech ben Befehl über alle Truppen zwischen Rlippdamm und hanapan. Es ftanben gegen Ende bes Monats bie 1. und 5. Ctappenfompagnie bei Biffevort und je 1/2 7. Batterie in hanavan und Rlippdamm. Am 29. April meldete ber in Klippdamm befehligende Oberleutnant v. Davibion, baf 50 Sottentotten in ber Nacht vom 27. jum 28, bie Bad Alipphamm-Bitvan in öftlicher Richtung überichritten hatten. Oberftleutnant v. Eftorff befahl baraufbin bem in Sanapan weilenden Sauptmann Bed, mit äußerfter Energie gegen biefe Banbe vorzugeben. Die Berfolgung fei fo lange burdauführen, bis englische Polizei die Bande stelle.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Noch am Abend besselben Tages rudte Hauptmann Bech mit allen verfügbaren Mannicaften nach Klippbamm ab. wofelbit er am 30. April eintraf und erfubr. baft ber Reind bereits über bie Grenze entfommen fei. In ber Nacht zum 1. Mai feste er, verftärkt burch bie Befatung von Rlippbamm, ben Marich auf Bitpan fort und beschloft, von hier aus die Grenze in breiter Front abzusuchen. Als er ben Grenapfahl 91 erreichte, tam ein Bur, namens Lenfing, aus bem Englischen berüber und melbete, er habe in ber letten Nacht eine bewaffnete nach Guben giebenbe Hottentottenbande gesehen, sie murbe jest mohl auf beutschem Gebiete fein. Balb barauf traf die Meldung ein, daß Morenga felbst mit einer etwa 50 Mann ftarten, wohlbewaffneten Bande 4 km fublich Grengpfahl 92 gewesen und von bort in westlicher Richtung abmarschiert sei. Seine Absicht sei, über Kahlkopje nach ben Karrasbergen zu ziehen. Hauptmann Bech vereinigte barauf noch im Laufe bes 1. Mai alle ihm unterftellten Truppen bei Grengpfahl 92 und beidlok, am nächften Tage auf ber Spur Morenaas zu folgen. Gine noch am Abend vom Oberleutnant v. Davidson gerittene Batrouille fand auch tatsächlich noch mabrend ber Nacht die Spur Morengas.

Um 2. Mai vormittags trat die Abteilung in ber Stärke von 83 Gewehren hauptmann den Bormarich auf der gefundenen Spur an. Die Mitnahme von Geschützen war Bech folgt ber in dem ichwierigen Dunengelande nicht möglich. Bei ihrem Gintreffen in Fahlkopje morengas. 1000 vormittags erhielt die Abteilung eine wertvolle Berftartung durch die 3. Erfatkompagnie unter Oberleutnant Beper, der auf bas Ersuchen des Hauptmanns Bech vom Tage zuvor sofort von Dawignab berbeigeeilt mar. Beftlich Sahltopje teilten fich bie Spuren nach zwei Richtungen. Bahrend die 3. Erfantompagnie ber in weftlicher Richtung führenden Spur nachging, verfolgte Hauptmann Bech mit seiner Abteilung bie in sublider Richtung führende Hauptspur. Diese rührte meift von Juggangern ber und war gang frifch, ein Zeichen, daß ber Begner nicht weit entfernt fein Solange es das Tages: und Mondlicht irgend zuließ, wurde mahrend bes ganzen 2. Mai und auch am 3. Mai die Berfolgung ber Spur fortgefett, beren Festhaltung auf bem fteinigen Boben ftellenweise febr ichwierig mar. Nur ber unermudlichen Tätigkeit bes dauernd die Spige führenden Oberleutnants v. Davibson und einem im Spurenlejen besonders gewandten Buren mar es ju banten, bag man ftets auf ber richtigen Spur blieb, bie andauernd nach Suben bicht an der Grenze entlang weiter führte. Da beim Aufbruch aus Klippdamm nur die notwendigften Lebensmittel mitgenommen worden waren, war die Abteilung am 3. Mai ohne jebe Berpflegung. Offiziere wie Mannichaften lebten von den fich gahlreich vorfindenden Ticammas. Um 4. Mai wurde mit bem ersten Tagesgrauen von neuem aufgebrochen. Anfänglich führte bie gang frifche Spur auch weiter in fublicher Richtung, bann bog fie plöglich nach Often um. Gegen 800 vormittags wurden weibende Biebberben bemerkt und nabe bei ihnen einige Hottentottengestalten.

Morenga wird In Erwartung eines Zusammenstoßes schloß das Gros auf die Spite auf der Ban und die ganze Abteilung rückte gesechtsbereit vor, in vorderster Linie die Spite Rooisvlen ges mit den Zügen der Oberleutnants Häublein und Dannert. In zweiter Linie rechts 4. Mai 1906. und links rückwarts gestaffelt folgten die Züge der Leutnants v. Sichart und Motschens bacher. Gegen 8<sup>16</sup> vormittags näherte man sich einer Niederlassung, welche später als Ban Rooisvlen sessegleitellt wurde. Als die vordersten Züge einen Dünenrand

## Skizze des Gefechts bei Uan Rooisvley.

Maglische Polizeistation

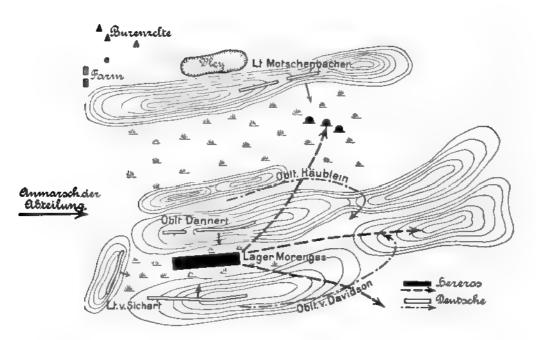

erreichten, stießen sie plösslich auf eine zwischen den Dünen völlig sorglos lagernde Hottentottenbande, gegen die sie sofort ein lebhaftes Feuer eröffneten. Die Hottenstotten waren völlig überrascht, einige suchten so schnell als möglich unter Burücslassung ihrer Gewehre zu entkommen, andere bemühten sich, die umliegenden Dünen zu besetzen, was ihnen jedoch dank der Schnelligkeit, mit der die deutschen Reiter von ihren Pferden herunter und seuerbereit waren, nicht gelang. Während die Büge Sichart und Dannert den Lagerplat der Hottentotten von Westen, Norden und Süben umschlossen, waren die Oberseutnants v. Davidson und häublein mit ihren Leuten im weiten Bogen um die noch offene Seite des Kessels herumgaloppiert und

jagten den größten Teil der entweichenden Hottentotten in diesen zuruck oder schossen sie nieder. Der Feind suchte jett Widerstand zu leisten, wo er gerade stand, und erwiderte das Feuer, in Büschen gut gedeckt liegend, sehr lebhaft. Doch sein Bemühen war vergeblich, einer nach dem anderen siel den wohlgezielten deutschen Schüssen zum Opfer. Beim Borgehen auf einen der Büsche wurde Oberleutnant Molière, der Führer der 1. Etappenkompagnie, der sich dem Zuge Sichart angeschlossen hatte, durch zwei Schüsse verwundet. Einzelnen Hottentotten war es gleich zu Beginn des Gesechtes gelungen, aus dem Kessel in nordöstlicher Richtung zu entsommen.

Hauptmann Bech. der dies bemerfte, batte ben links rudwarts folgenden Bug Motschenbacher sofort angewiesen, eine in dieser Richtung liegende hobe Dune au besetzen, auf die ein Teil ber entwichenen Bottentotten gerade gulief. Als biese bie Dune erfteigen wollten, murben fie plötlich von einem Schnellfeuer überschüttet, bem bie meiften jum Opfer fielen. Gingelne wenige, bie noch am leben geblieben maren, flüchteten in nabe gelegene Bontoks, aus benen beraus fie unabläffig feuerten. Sauptmann Bech befahl bem Leutnant Motichenbacher, Die Bontoff ju ffurmen. Mit wenigen Leuten feines Ruges brang biefer, bes Feuers nicht achtend, gegen bie Bontoks vor, und die darin befindlichen Hottentotten murben mit dem Bajonett niedergemacht. Gegen 900 vormittags verftummte bas Feuer ber Hottentotten allenthalben, fie maren faft fämtlich von ben beutiden Geschoffen niedergeftredt. Runmehr befahl hauptmann Bech ben Rugen, bas umliegende Gelande nach einzelnen Berfprengten abzusuchen. Er selbst brach mit ben Rügen Motschenbacher und Sichart zur Berfolgung ber in südöftlicher Richtung entkommenen hottentotten auf. Best ericien ein Korporal ber englischen Rappolizei mit einer weißen Flagge in Begleitung von zwei anberen Bolizisten und machte ben Sauptmann Bech barauf aufmertsam, bag er sich auf britischem Gebiete befande und auf biefem nicht ichiefen burfe. Er fügte bie Aufforberung bingu, die Deutschen sollten ihre Waffen an ihn abliefern. Bech erwiderte ihm, er bedaure, bei ber Berfolgung von gang frischen Hottentotten: spuren auf britifches Bebiet geraten zu fein, und bate, die Ankunft ber beutichen Truppen lediglich in bem Sinne aufzufaffen, bag es ihr Beftreben gemefen fei, ber englischen Bolizei bei Entwaffnung der Hottentotten behilflich zu sein. Zest sei dieses Ziel erreicht und er murbe umgehend auf beutiches Gebiet gurudfehren. Die Baffen murben Die Deutschen jedoch behalten. Infolge biefes Gingreifens ber englischen Bolizei, Die, wie Hauptmann Bech ausbrudlich bervorhebt, rubig und sehr höflich auftrat, ftellte hauptmann Bech bie weitere Berfolgung ein und sammelte seine Abteilung bei Ban Rooisvley.

Der Kampf hatte den Deutschen einen Toten und drei Berwundete gekoftet,\*) Worenga fiellt während von den Hottentotten 16 Mann auf dem Lagerplate fielen und noch fieben fic ber englischen

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Mann, darunter Samuel Morenga, bei der Berfolgung niedergemacht wurden. Zwei schwerverwundete Hottentotten wurden in Van Rooisvley in Pflege gegeben. Morenga selbst war durch zwei Schüsse am Kops und Hals verwundet worden und ohne Gewehr mit sechs Mann in südlicher Richtung entkommen. Böllig wehr= und hilflos, krank und aller Mittel ledig, stellte er sich am 7. Mai mit zehn undewaffneten Hottentotten und zwei Hereros der englischen Kappolizei, die ihn nach Prieska, 300 km jenseits der Grenze, brachte. Sämtliche Wassen der Morengabande, im ganzen 30 Gewehre mit 300 Patronen, sowie alles Lagergerät sielen in die Hände des Siegers. Nachdem die Toten in ein Massengab zusammengetragen waren, rückte die Abteilung ohne Aufenthalt auf deutsches Gebiet zurück.

Das Ausscheiben des Morenga aus der Jahl der Gegner der Deutschen besbeutete einen wichtigen Erfolg der deutschen Wassen. Wenn auch dieses Ereignis infolge des immer mehr abnehmenden Ansehens Morengas unter den Bondels nicht annähernd die Wirkung ausüben konnte, wie seinerzeit der Tod des alten Hendrik Witboi, so überragte dieser Hererobastard doch alle Hottentottensührer bei weitem an persönlicher Bedeutung, Entschlossenheit, Tatkrast und Mut. Er konnte als der geistige Urheber der meisten mit so großem Geschied durchgesührten Anschläge der Hottentotten angesehen werden, und seine Gesangennahme bedeutete einen nicht zu ersehnen Berlust für die Sache der Hottentotten. Dieses bedeutsame Ergebnis war vor allem der energischen Versolgung des Hauptmanns Bech zu danken, dessen rücksichtslose Tatkrast hohe Anerkennung verdient. Daß das Gesecht selbst mit einem so durchschlagenden Erfolg endete, war den umsichtigen und geschickten Anordnungen des Führers zuzuschreiben, der hierbei in vorbildlicher Weise von der entschlossenen Selbstätigkeit seiner Untersührer und der todesmutigen Hingabe jedes einzelnen Reiters unterstützt worden war.

## 13. Die Unterwerfung der Bondelswarts.

Operationen gegen Jos hannes Christian im Fischflußgebiet. Nach Morengas Vertreibung herrschte im östlichen und südöstlichen Teile des Südbezirts im allgemeinen Ruhe, dagegen machten die bei Gawachab\*) abgewiesenen Hottentotten unter Johannes Christian und Fielding die Fischslußgegend unsicher; auf ihrem Marsch Fischsluß abwärts hatten sie sich in der Gegend von Rosinbusch mit Morris vereinigt. Zu einem Schlage gegen die Hottentotten setzte das Kommando mehrere Abteilungen unter dem Major v. Frenhold, Rittmeister Ermekeil und Hauptmann Wilck von Süden, Norden und Often auf Rosinbusch an, aber auch diesmal entzog sich Johannes einem Entscheidungskamps. Er brach nach Often durch und wurde am 16. Mai von dem Leutnant Engler am Kameldornsssusselluß sestzelltt. Fest entschlossen, mit dem flüchtigen Gegner die Fühlung nicht

<sup>\*)</sup> Seite 278.

mehr zu verlieren, folgte Leutnant Engler ohne Rücksicht auf die ihm brobende Gefahr ber feindlichen Spur. Allein auch diese Braven sollte bas Schicksal so vieler fühner beuticher Batrouillen ereilen: ber tapfere Offizier wurde am 19. Mai mit feinen wenigen Reitern weftlich Bais von ben hottentotten aus bem hinterbalt abgeschoffen. Die weitere Verfolgung biefes Feindes wurde bem Major Rentel mit ber 7. und 8. Rompagnie 2. Kelbregiments und ber 3. Erfattompagnie übertragen, mabrend die Abteilungen Freyhold und Ermefeil bas Gelande am unteren Fiichfluß absuchten, ohne hier jedoch etwas vom Reinde zu finden. Demnächst wurden fie nach Warmbad herangezogen, nur ein Teil ber Abteilung Ermefeil hielt ben unteren Rischfluß befett.

Major Rentel nahm am 21. fruh mit ben junachft gur Sand befindlichen Rajor Rentel Truppen, ber 8. Kompagnie und 3. Ersattompagnie — bie von Kaltsontein herans gezogene 7. Kompagnie und der Artilleriezug waren noch nicht zur Stelle - von in Die Gegend Amas aus die Berfolgung ber feindlichen Spur auf.

folgt ben Sottentotten füböftlich ber Ende Mai 1906.

An demfelben Tage waren die Hottentotten auf ihrem Ruge oftwärts bei De Karrasberge. Billiersput auf die Kunkenftation des Oberloutnants v. Milczewski gestoßen, die auf bem Marich von Utamas nach Warmbad begriffen war; trot ihrer bedeutenben Stärte magten fie jedoch feinen entscheibenben Angriff, ba bie fleine beutsche Schar ben entschlossensten Biberftand zeigte. Rur eine Seitenpatrouille fiel ihnen zum Opfer.\*)

Beim Berannaben der Abteilung Rentel in der Nacht jum 22, ließen die hottentotten von ber Funtenftation ab und wandten fich icharf nach Norden, energisch verfolgt von der Abteilung Rentel. Um 23. mittags gelang es biefer, in der Wegend pon Dafaib ben Wegner, ber einen weit überhöhenben, festungsähnlichen Gebirgeftod besetht hielt, einzuholen und ihn jum Kampfe zu ftellen. Nach heftigem Biberftanbe räumten die Bondels ihre ftarte Stellung und zogen in ber Racht jum 24. nach Suben ab. Der ichmere, febr erbittert geführte Rampf batte ben Deutschen vier Tote und 18 Bermundete gefostet.\*) Alle Spuren führten in der Richtung auf Springput, wohin Major Rentel sofort mit ber 3. Ersattompagnie und ber inzwischen eingetroffenen 7. Kompagnie und dem Artilleriezuge folgte.

Unweit Groendorn stieß am Nachmittage Major Sieberg, ber auf ben Ranonenbonner mit ber 1. Kompagnie 2. Feldregiments und zwei Gebirgegeschützen aus ber Furbringer Begend von Utamas auf bas Gefechtsfeld geeilt mar, jur Abteilung Rentel. folgten nun gemeinsam bem Gegner, ber in sublicher Richtung weiter gezogen war. überfauen. Che fie ibn indeffen erreichten, gelang biefem wieder einer jener hinterliftigen Überfälle, bie icon fo manchen im Lande umberziehenden beutiden Abteilungen verhängnisvoll geworden waren. Bahrscheinlich am 24. Mai abends ftießen die hottentotten bei Tfamab auf ben Leutnant Fürbringer von ber Felbsignalabteilung, ber mit seinem

Leutnant Beide wirb von ben Sottentotten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Trupp bort eine Station gur Berbindung mit Beirachabis einrichten wollte, und machten bie gange zwölf Mann ftarte Schar nieber.\*) Die Leichen wurden am 25. morgens von ber Abteilung Sieberg-Rentel gefunden und bestattet. Der Berlust war um fo ichmerglicher, als bie Schuttruppe in bem Leutnant Fürbringer einen besonders bewährten Batrouillen= und Signaloffizier verlor.

Die Sotten:

Bon ber ftillen Ruheftätte ihrer gefallenen Rameraben weg feste bie beutiche totten stellen Abteilung unverzüglich die Jagd hinter den Hottentotten fort, das wild zerklüftete sich bei Rufais Ham. Revier abwärts. Unterhalb Nutais führten die Spuren plötlich in öftlicher Richtung 25 mai 1966, aus dem Flugbett heraus in ein von mehreren höheren Bergfetten durchzogenes Bügelgelände, bas zur Borficht mahnte. Die 3. Erfattompagnie, bie die Avantgarbe hatte, ging entwidelt und unter bem Schut ber in Stellung gebrachten Befchute von Abichnitt ju Abichnitt vor. Gegen 50 nachmittags ftieft fie auf eine Bugelreibe, bie von ben hottentotten in mehreren Stodwerten übereinander beset mar. Die 3. Erfattompagnie und die rechts neben ihr eingesette 7. Kompagnie eröffneten fofort bas Reuer, auch die Artillerie fandte Schrapnell auf Schrapnell in die Reiben bes Keindes. Es gelang ber 3. Ersatkompagnie, in die fich ein Zug der 1. Kompagnie eingeschoben hatte, sich noch vor Ginbruch ber Dunkelheit auf nächste Entfernung an ben Feind heranzuarbeiten, worauf diefer zurudzufriechen begann, verfolgt von ben Schüssen ber beutschen Reiter, solange bas Tageslicht noch mahrte. toftete ber beutschen Abteilung an Bermunbeten einen Offizier und vier Mann.\*) Eine weitere Ausnutzung des errungenen Erfolgs verbot die Dunkelheit und bas unüberfichtliche Rlippengelände. Zahlreiche Blutfpuren in ber feinblichen Stellung bewiesen, daß ber Gegner nicht ungeftraft weggefommen war, und ftebengebliebene Pferbe und Maultiere zeugten von ber Gile, mit ber er fich bem Teuer ber Deutschen zu entziehen gefucht hatte.

> Am frühen Morgen bes 26. Mai nahm Major Sieberg die Verfolgung ber Hottentotten von neuem auf, mahrend eine andere Abteilung: 9. Kompagnie 2. Felbregiments und ein Maschinengewehrzug unter Hauptmann Siebert, sich bei Blydeverwacht bereitbielt, um die hottentotten abgufangen. Diefe aber merften bie Abficht und bogen aus ihrer aufänglich nach Often gerichteten Marichtung nach Norben und fpater icharf nach Weften um. Die Abteilung Sieberg-Mentel erreichte am 28. Mai Naruchas, wo fie auf Befehl bes Oberstleutnants v. Cftorff die weitere Berfolgung einstellte, bie nunmehr einer anderen Abteilung übertragen murbe. Die Truppen bes Majors Rentel hatten in acht Tagen 230 km, bie bes Majors Sieberg in fechs Tagen 190 km jurudgelegt, in Anbetracht ber bazwifchen liegenden Befechte, ber großen Belandeschwierigfeiten und ber unzureichenden Berpflegungsverhältniffe eine fehr achtungswerte Leiftung, die vom Hauptquartier in einem Telegramm besonders anerkannt wurde.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Sieberg wurde in ben folgenden Tagen in Ralkfontein erganzt und bann zu weiterer Bermenbung in Barmbab bereitgeftellt. Ebenborthin fubrte Hauptmann Siebert bie 2. und 9. Kompagnie 2. Felbregiments und einen Maschinen-Major Rentel übernahm mit seiner bisberigen Abteilung in ber Linie Rubub (Oft) - Groendorn - Heirachabis die Sicherung an der Oftgrenze. 2. Rompganie 1. Feldregiments trat in Kalffontein zur Berfügung des Oberftleutnants v. Eftorff.

Angwischen hatten fich bie Bonbels wieber nach Westen gewandt und in ber Racht zum 28. die Bad Ralkfontein-Barmbad überschritten. Die in Gabis stehenbe 8. Batterie melbete, bag 150 meift berittene hottentotten unter Johannes Chriftian in ber Nacht zum 28. an einer Blep weftlich Gabis gelagert hatten.

Die Berfolgung Dieses Feindes übertrug Oberftleutnant v. Eftorff ber Ab-Major v. Frepteilung Frephold. Diefe war nach ber vergeblichen Unternehmung am Fischfluffe auf die Melbung, daß Morris bei Nohasebmund in den Oranjebergen site, auf Uhabis porgerudt; nachbem jedoch ber Leutnant v. Abenbroth burch eine mit großer Umficht folgung ber gerittene Patrouille festgestellt hatte, daß die Gegend von Marintadrift bis westlich hotten. Ramansbrift vom Reinde frei mar, murbe die Abteilung nach Saib gurudberufen.

hold über: nimmt bie meitere Ber:

In Ausführung des ihm erteilten Auftrages rudte Major v. Frenhold am 30. Mai mittags mit ber 3., 10., 11. und 12. Kompagnie 2. Felbregiments, je einem Ruge der 2. Batterie und der Maschinengewehr-Abteilung Nr. 2, einer Funkenstation und einer Kamelabteilung - jusammen 25 Offizieren und 348 Mann - in ber Richtung auf Zwarthut vor, wo er am folgenden Tage eintraf und gang frifche Spuren porfand, - ein Zeichen, daß bie Hottentotten eben erst abgezogen waren. Leutnant v. Abendroth gewann mit einer Batrouille auch balb Rublung mit ihnen und ftellte fest, baf fie in ber Richtung gegen ben Oranje weitergezogen waren. Bei Sperlingsput, einer Bafferftelle zwischen Gaobis und Kawigaus, machten fie indes wieder halt.

Che Major v. Frenhold fie bort angriff, führte er feine Abteilung junachft nach Rorechab, um fie hier mit Waffer zu verseben. Um 1. Juni abends trat er von bier mit ber 3., 10. und 12. Rompagnie, bem Maschinengewehrzug und zwei Geschützen ben Bormarich über Gaobis an. Um den Hottentotten ein Ausweichen über den Oranje zu verwehren, hatte er den Hauptmann Anders mit seiner Rompagnie (11. 2. Feldregiments) und einem Geschüt über Ramansbrift in die Dranje-Berge entfandt.

Die Hauptabteilung erreichte am 2. Juni ohne Zwischenfall Gaobis und wartete bort bas Heranfommen ber Berpflegung aus Ramansbrift ab. Da außerbem beim Tränfen erhebliche Bergogerungen eintraten, fonnte erft am 3. 1230 nach= mittags ber Marich auf Sperlingspüt fortgesett werben, und zwar zunächft nur mit der 3. und 10. Kompagnie. Gine Stunde fpater folgte Major v. Freyhold mit bem größten Teil ber 12. Kompagnie, ber Artillerie und ben Maschinengewehren. Ein Zug der 12. Kompagnie und die Funkenstation waren noch beim Tränken der Pferde.

Die Abteilung Freyhold greift den Feind bei Sperlingspüt an. 3 /4. Juni 1906.

Die Spitze der 10. Kompagnie war etwa 400 m weit ungehindert in eine lange Schlucht, in der die Wasserstelle Sperlingspütz lag, vorgedrungen, als sie plötzlich gegen 6° abends mit lebhastem Feuer überschüttet wurde. Der Bortrupp konnte sich jedoch ohne Berluste auf die Kompagnie zurückziehen, die beim Eintritt in das unsübersichtliche Gelände zwei ihrer Jüge entwickelt hatte. Sie besetzte jetzt die Höhen unmittelbar westlich des Weges, während die 3. Kompagnie sich östlich entwickelte. Die Hottentotten hatten anscheinend in großer Stärke die Höhen zu beiden Seiten der Schlucht besetzt; es begann ein lebhaster Feuerkamps.

Major v. Frenhold war auf die erste Meldung des Führers der 10. Kompagnie. Oberleutnants Dannert, auf ben Kampfplat geeilt und ordnete nach bem Gintreffen ber 12. Kompagnie und ber Artillerie furz nach 730 abends an, bak bie beiben entwidelten Rompagnien am Bege entlang porgeben, bie 12. Kompagnie, bie Artillerie und bie Mafchinengewehre binter ber Mitte folgen follten. Beim Borgeben ber Deutschen wichen bie hottentotten indes gurud; nur bie 3. Rompagnie unter Oberleutnant Muller v. Berned ftieß noch auf Biderftand, nahm aber in ent= ichloffenem Anlauf bie feindliche Stellung. Der Reind mar indessen nur wenige bunbert Meter zurudgewichen und leiftete in einer zweiten vorzüglichen Stellung erneut Widerstand. Major v. Frenhold ließ die Geschütze in der Linie der 3. Kompagnie auffahren und die 12. Kompagnie links von der 3. fich entwickeln, mit bem Auftrage. ben feindlichen rechten Flügel zu umfassen; beim Borgeben murde sie jedoch balb felbft in ber Flante und im Ruden beschoffen und mußte lints rudwärts ber 3. eine Art Defenfivflante bilben, um fich vor ber feinblichen Umzingelung ju ichüten. Das Gefecht nahm auch nach Einbruch ber Racht bei Mondschein seinen Fortgang, bie Wegner lagen sich auf 40 bis 50 Schritt gegenüber, sodaß die Artillerie dauernd mit Kartatiden feuern mußte. Um linten Flügel wurden gur Abwehr ber immer noch brobenden Umfaffung nach 1100 abends ber eben eingetroffene lette Rug ber 12 Rom= pagnie und eine Abteilung Ramelreiter eingesett. Erft von 12º mitternachts ab lieft bas Feuer nach, um 3° morgens mit bem Untergang bes Mondes gang zu verftummen.

Sobalb der Tag graute, versuchte Major v. Frenhold die Entscheidung mit den bisher weniger bedrängten Truppen des rechten Flügels herbeizuführen: die 10. Kompagnie sollte unter Mitwirkung der Maschinengewehre den ihr gegenüber- liegenden Feind in der linken Flanke angreisen. In Ausführung dieses Besehls wollte Oberleutnant Dannert zunächst mit seiner Kompagnie eine vor seiner discherigen Stellung gelegene Höhe gewinnen und ließ seine Leute einzeln das zwischen den beiden Höhen besindliche, vom seindlichen Feuer beherrschte Revier überschreiten. Er selbst eilte als erster über die gefährdete Stelle, gefolgt von seinen Offizieren, den Leutnants v. Abendroth und Deininger, und mehreren Leuten. Aber kaum hatten

vie ersten vierzehn Schützen die Höhe erreicht, da brach plötzlich von rechts, von vorn und von links ein verheerendes Schnellseuer los. Sosort war die Berbindung nach rückwärts unterbrochen, sodaß die kleine Schar ganz auf sich angewiesen war. Sie suchte sich zu beden, so gut es ging, einzelne liesen in das Revier zurück, die anderen leisteten, jeder sür sich, da, wo sie sich gerade besanden, Widerstand. Nach einiger Beit ging von links her ein Trupp von etwa 30 Hottentotten zum Angriss vor. Leutnant Deininger versuchte mit wenigen Leuten diesen Borstoß abzuwehren, aber die Stellung war unhaltbar. Der in vielen Gesechten bewährte Kompagniesührer, Obersleutnant Dannert, und sein kühner Patrouillenossizier Leutnant v. Abendroth sowie mehrere Schützen waren bereits gefallen, die Überlebenden versuchten, den Anschluß an den rückwärts liegenden Teil der Kompagnie zu gewinnen, was ihnen unter dem Schutz des Feuers derselben auch gelang. Die Kompagnie wurde dabei wirksam von dem Maschinengewehrzuge des Oberleutnants Strehlse unterstützt, der schon zu Beginn der Angrissbewegung links von der Kompagnie in Stellung gegangen war und das seindliche Feuer niederzuhalten versucht hatte.

Nach diesem aufregenden Borfall ließ auf beiden Seiten das Feuer an Heftigkeit nach; turz nach Mittag lebte es jedoch plöglich wieder auf, da die Hottentotten verssucht hatten, die deutsche Abteilung auch im Rücken anzugreisen. Hier war die Funkensstation des Leutnants Jochmann seit dem frühen Morgen erfolgreich tätig, um die Bersbindung mit Warmbad aufrecht zu erhalten. Sie hatte wiederholt das Feuer einzelner angreisender Hottentotten erwidern müssen, aber trotzem den Betrieb aufrecht erhalten. Unterstützt durch Pserdehalter, Wagenführer und Leute des Kamelkorps unter Zahlsmeisteraspirant Molling vermochten sie auch jest, die Hottentotten zurückzuweisen.

Im Laufe bes Nachmittages ließ die Kampfluft und Widerstandstraft bes Keindes immer mehr nach, zumal er wohl Nachricht von bem Anruden ber 2. Kompagnie 2. Felbregiments erhielt, die burch ben Funtentelegraphen benachrichtigt, ben Marfc von Ramansbrift auf Sperlingsput angetreten hatte. Major v. Frenhold konnte baber um 346 nachmittags trot ber Ermübung seiner Truppen burch einen 22ftunbigen ichweren Rampf feine Rompagnien zu beiben Seiten bes Beges zum Angriff vorführen. Die Bondels hielten nicht ftand, sondern mandten fich unter fortwährendem Teuern gur Flucht. Um 630 nachmittags mar die Wasserstelle Sperlingsput in den Sanden der Deutschen, und bas lette größere Gefecht bieses Feldzuges bamit fiegreich beendigt. Der Rampf hatte hohe Anforderungen an die Tapferkeit und Ausdauer der deutschen Reiter geftellt und ihnen ichmere Opfer auferlegt, zwei Offiziere, acht Mann waren tot, ein Offizier und sieben Mann verwundet.\*) Aber bie Reiter konnten auf biefe lette größere Waffentat mit berechtigtem Stolz gurudbliden. "Sämtliche Truppen einichlieglich ber Funtenftation und ber Bededungsmannschaften haben sich vorzüglich verhalten" — so lautete bas Urteil des Kommandeurs der Schuttruppe.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Der Beind, ben Major v. Frenhold auf etwa 200 Gewehre icante und ber wahricheinlich Rugug aus bem Englischen erhalten batte, war beftrebt gewesen, feinen burch die ichnellen Rreuge und Querguge ericopften Berften die erforberliche Reit gum Abgug zu verschaffen, was ihm auch gelang. In biefem Kampfe, in bem er zum letzten Male entichloffenen Biberftand leiftete, hatte er noch einmal feine ganze Räbigfeit und fein Geschid in ber Ausnutung umfaffender Feuerstellungen bewiesen. Daß er einem ichlimmeren Schichfal entging, verbantte er bem Umftanbe, bag bie 11. Rompagnie, die von Ramansbrift am Oranje entlang gegen Nohasehmund vorgebrungen war, nicht mehr rechtzeitig hatte eingreifen tonnen, obwohl fie, sobalb fie ben Kanonen-





Schwieriger Marsch am Oranje entlang.

bonner vernommen hatte, sofort auf biefen losmariciert mar. Auch bie 2. Kompagnie 2. Felbregiments traf erft nach Beenbigung bes Rampfes in Sperlingsput ein. Am 5. Juni langte noch Oberstleutnant v. Eftorff mit ber 1. und 9. Rompagnie 2. Kelbregiments, 1/2 2. und 1/2 8. Batterie und einem Maschinengewehrzuge aus Barmbab an. Die bei Sperlingspüt vereinigte Truppenmacht mußte indeffen wegen Baffermangels an die Strafe Barmbad-Ramansbrift und an den Oranje verlegt werben.

Der Feinb Die Berfolgung des geschlagenen Feindes wurde ber burch die 9. Kompagnie weicht nach Beften aus 2. Felbregiments verstärften Abteilung Frenhold übertragen, mahrent Major Sieberg und fehrt bann mit ber 7. und 8. Kompagnie 2. Feldregiments, einem Maschinengewehr= und einem son Warmbad Artilleriezuge an der Pad Ramansdrift—Warmbad ein Ausweichen der Bondels nach gurüd.

Often verhindern follte. Rittmeifter Ermefeil ftand bei Aukenkehr bereit, mabrenb Sauptmann Wild mit zwei Rompganien über Uhabis gegen ben Oranie porbrang. aber ber auferorbentlich beschwerliche Bormarich in bas wild gerklüftete Oraniebergland führte auch diesmal nicht aum Riel. Am 18. Juni erschienen die Bondels bei Auros plöglich im Ruden ber Abteilung Frenhold und gingen in zwei Gruppen auf Saib und Warmbad vor, offenbar mit ber Absicht, Bieh zu stehlen. wurden in Auros, Saib und Gabis Rrafte bereitgestellt, um die Berfolgung aufaunehmen, sobald ber Jeind an irgend einer Stelle mit Sicherheit sestaestellt mare. Der Transportverfebr zwijchen Ramansbrift und Ralffontein murbe eingeftellt, an alle Stationen erging eine Warnung. Trosbem fielen einer Banbe von über 100 Bonbels am 20. Runi nördlich Warmbab 36 Maultiere in bie Banbe, die infolge eines Bersehens auf der Beide belaffen worben waren. Teile ber Besatung von Warmbad unter Hauptmann v. Stocki und Oberleutnant v. Schauroth sowie ein von Ralffontein tommenber Transport Erganzungsmannicaften unter Oberleutnant Barlach permochten die Hottentotten zwar noch zum Rampfe zu ftellen, ihnen aber die gestohlenen Tiere nicht mehr abzujagen.\*)

Einen noch größeren Erfolg hatten bie Sottentotten am 21. Runi bei Gabis. wo sie der 8. Batterie nicht weniger als 118 Bferde und Maultiere abtrieben. Batterie griff zwar mit ber 3. Erfattompagnie zusammen bie Räuber sofort an, aber bie etwa 150 Ropfe ftarte Banbe feste fich bis jum Ginbruch ber Duntelheit erfolgreich aur Bebr und verichwand bann mit ibrer Beute in fublider Richtung. Gie murben in ben folgenden Tagen von Major Sieberg mit der 2. und 8. Rompganie 2. Relbregiments, ber 3. Erfatfompagnie, einem Artillerie- und einem Maschinengewehrzuge sowie ben am Gefecht bei Warmbab beteiligten Truppen eifrig verfolgt. Obwohl jedoch bie Berfolgung trot mehrtägigen Mangels an Baffer und Weibe burch bas Nohasebrevier bis jum Oranie und an diesem aufwärts bis Ramansbrift fortgesett wurde, führte fie zu feinem fichtbaren Ergebnis. Auch bie Abteilung Frenhold, bie inzwischen bei Biolsbrift eingetroffen war, tonnte bie Hottentotten, die in ber Gegend von Goabdrift ben Oranje erreichten, nicht mehr einholen. Sie ftief am 26. und 27. Juni in ben Oranjebergen auf einzelne schwache Trupps, die aber überall auswichen. Stärkere Banben traten unterhalb Biolsbrift auf englisches Bebiet über. Sie versuchten einen Teil ber geraubten Tiere in Steinfopf \*\*) abzuseten, ein Teil ber Bonbels, barunter ber Unterkapitan Roseph Chriftian, wurde aber bei bieser Gelegenheit von der Rappolizei festgenommen und in bas Innere abgeführt, nach einigen Wochen jedoch wieder freigelaffen. Der Reft ber Banbe bes Johannes Chriftian, nach ber Schätzung bes Majors v. Frenholb immer noch etwa 200 Köpfe, blieb in ber Gegend öftlich Augenkehr, verhielt fich hier aber im allgemeinen untätig. In ber zweiten Salfte Juli jagte bie Abteilung

<sup>\*)</sup> Berluft ber deutschen Truppen fiehe Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stizze 7.

Freyhold sie- von neuem auf, und am 23. tam es bei Uhabis zu einem aröheren Rusammenfion, bei bem Oberleutnant Barlach fiel und ein Offizier und brei Reiter verwundet wurden.\*) Danach trat im außersten Guben für turze Zeit Rube ein.

Rampfe in ben

Inamischen mar es auch in ben Großen Karrasbergen noch einmal lebendig Rarrasbergen. geworben. An beren Nordostede hatten sich bereits Mitte Mai etwa 40 Hottentotten, wohl Berfprengte ber Banben Morengas und Johannes Chriftians, gezeigt, bie dauernd von der dort verbliebenen Abteilung Bentivegni aufgejagt wurden. gelang bem Sauptmann v. Bentivegni, biefe Hottentotten, die ihren Raubzug nörblich bis gegen Daweb gusgebehnt und bei Kamelmund\*\*) eine Anzahl Ochsen abgetrieben hatten, am 26. Mai bei Gaminei mit je einem Zuge ber 5. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments zum Rampfe zu ftellen. Der Feind wich nach furzem Biberftanb in nördlicher Richtung aus und ließ eine Angahl Pferbe und Ochsen fteben. folgenden Tage feste Sauptmann v. Bentivegni feine Streife über Nuinui auf Ririis (Weft) fort, wo die Wafferstelle von Hottentotten befest fein follte, ohne jedoch eine Spur vom Beinde anzutreffen. Daraufbin verteilte Sauptmann Bobring, bem bie Truppen in ben Karrasbergen unterftanben, die 5. und 6. Rompagnie 2. Kelbregiments und die Maschinengewehrabteilung Rr. 1 auf die Stationen ber nörblichen Rarrasberggegend. Im Juni unternahm Sauptmann v. Bentivegni nochmals eine Streife burch bie Berge, ohne daß es noch zu nennenswerten Busammenftogen gekommen mare.

Dberft p. Deimling übernimmt bas Rom: manbo ber Souttruppe. Juli 1906.

1

Anfang Ruli war der neuernannte Kommandeur der Schuttruppe. Oberst v. Deimling, im Schutgebiet eingetroffen und hatte fich nach Rudfprache mit bem Gouverneur über Lüderitbucht nach Reetmannshoop begeben, wo ihm ber in bie Beimat gurudfehrende ftellvertretende Kommandeur, Oberft Dame, am 6. Ruli bas Rommando übergab, bas er acht Monate lang mit großer Umficht und Hingabe geführt hatte, zu einer Beit, in ber bie Kriegführung infolge ber Berpflegungsschwierigfeiten besondere hemmnisse zu überwinden hatte.

Der neue Suhrer war nicht im Zweifel barüber, daß es fich im Suben bes Schutgebiets um einen von ben Gingeborenen mit gang außerorbentlicher Babigfeit geführten Kleinfrieg handele, und daß die Hauptquelle ihres Widerstandes in ihren erfolgreichen Biebbiebftablen ju fuchen fei, burch bie fie nicht nur bie Mittel ju ihrem Lebensunterhalt, sonbern auch Tauschgegenstände erhielten, mit benen fie bei ihren Belfershelfern jenfeits ber Grenze jeberzeit einhandeln tonnten, mas fie an Baffen, Munition. Bekleibung und sonftigen Bedürfniffen brauchten. Da bei ben bisberigen. meist mit größeren Abteilungen fonzentrifch geführten Unternehmungen bas Ergebnis oft in einem Migverhältnis zu bem Rräfteaufwand geftanden hatte, glaubte er von biefer Urt ber Rriegführung absehen und jur Rieberwerfung bes Gegners andere Mittel anwenden zu muffen. Er beichrantte fich im wefentlichen barauf, an ben

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 9.

gegen 30:

bannes

juges.

Sauptpunkten des Subbezirks, in Ukamas, Barmbad, Uhabis sowie an ben Großen und Rleinen Rarrasbergen ftets marichbereite Berfolgungefolonnen aufzustellen, bie, sobald fie irgendwo größere Spuren mabrnahmen, sofort die Berfolgung gufnehmen und fich bierbei gegenseitig ablosen sollten; ferner sollte alles Bieb ber Farmer und bie entbehrlichen Biehbeftände ber Truppe nach Norden an militärisch gesicherte Sammelpuntte abgeschoben werben. Er hoffte auf biefe Beise bie Aufftanbischen awar ohne glangende Schlage, aber ficher ihrer Silfsmittel zu berauben und fie zu ausfichtslojen Angriffen auf gut gesicherte Boften zu veranlassen. Die bann einsetzenbe ununterbrochene Bete mit stets frischen Berfolgungsabteilungen mußte ben Gegner ichlieflich ericopfen und feiner Biderstandetraft berauben. Bie autreffend Oberft v. Deimling die Lage erkannt hatte, und wie febr bas neue Berfahren geeignet war, eine schnelle Beendigung bes Krieges herbeizuführen, sollte sich bald zeigen.

In ben nächsten Monaten trat zwar im Guben eine an bebeutsamen friegerischen Ereigniffen armere Zeit ein, Die jedoch für Die Truppen nicht minder anstrengend war. Anftelle ber zusammenhängenden Operationen mehrerer Abteilungen traten zahlreiche fleinere Gingelunternehmungen.

Am 6. Auguft zeigte fich ber Reind, anicheinend unter Gubrung von Johannes Ginzellampfe Christian, bei Alurisfontein, wo er mit etwa 50 Gewehren bie Bferdemache ber 2. Kompagnie 2. Feldregiments angriff, aber von der herbeieilenden Kompagnie Chriftian bis vertrieben und verfolgt murbe.\*) Er flüchtete über Umeis, ben Oranje aufwärts, jur Beenbiin das Hamrevier, wo er durch Bugug fich auf 150 Gewehre verftärkte. Die Ber- gung bes Felbfolgung übernahmen, ben Absichten bes Oberften v. Deimling entsprechend, bis Belladrift die Abteilung Sieberg, dann die 7. Rompagnie 2. Felbregiments und schließlich die im Südosten befindliche Abteilung Bech (1., 8., 9. Rompagnie 2. Feldregiments, 7. Batterie). Diese stellte ben Keind am 18. August bei Roibis süblich von ben Nargobbergen und gersprengte ibn nach breiftundigem heftigen Rampfe unter erheblichen Berluften. Auf beutscher Seite fiel Leutnant v. Bepben und ein Reiter, fünf Reiter murben vermunbet.\*\*)

Sauptmann Bech fette bie Berfolgung unermüdlich fort und ichlug ben Gegner aum aweiten Male am 22. Auguft bei Aos im Badrevier, worauf biefer fich in bie Großen Karrasberge warf. Aber auch hier wurde er von Sauptmann Bech und ben Besatungen von Narudas und Dunkermodder gehett, so daß er in die Rleinen Karras= berge ausweichen mußte. Gin Überfall, ben die Hottentotten am 29. Auguft auf den Biehposten Barmbakies unternahmen, schlug fehl, worauf Hauptmann Bobring mit Leuten ber 4. Ersattompagnie, einem Zuge ber 5. Kompagnie 2. Felbregiments und einer in Reetmannshoop aus Schreibern, Burichen und Orbonnangen zusammengestellten Abteilung am 30. die Berfolgung aufnahm, ben Gegner noch am felben Abend

<sup>\*)</sup> Berlufte ber Kompagnie siehe Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 2.

20 km fühmeftlich Areb überraschte und nach breiviertelftundigem Reuertampfe mit aufgepflanztem Seitengewehr aus feiner Stellung warf. hinter bem Alüchtigen herjagend, sprengte er ihn nach viertägiger Hete völlig auseinander und nahm ihm fämtliche Bferbe sowie sein Roch= und Lagergerät ab.

Gefecht meft-Ramansbrift

Eine gur felben Beit in ber Umgegend von Ramansbrift auftretenbe Banbe lich ber Straße wurde von dem IV. Bataillon 2. Felbregiments unter Hauptmann Anders in fünf--Rarmbab, ftundigem Gefecht geschlagen und nordwärts auseinandergejagt.\*)

> Eine britte, gleichfalls in ben Dranjebergen auftretende Gruppe Aufftandischer wurde von Hauptmann v. Bentivegni mit ber 4. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments, einem Artillerie- und einem Maschinengewehrzuge am 20. Auguft zwischen Uhabis und Biolsbrift geftellt und floh nach turgem Gefecht unter Burudlaffung ihrer famtlichen Borräte in die Oranieberge und weiterbin auf englisches Gebiet, ba bie beutsche Abteilung sie unermublich bis an ben Oranje verfolgte.

> Das Ergebnis biefer eifrigen Tätigkeit ber beutschen Truppen mar, bag bie Aufftanbischen sich in kleinere Banden am Oranje, am Fischfluß, in und östlich von den Großen Rarrasbergen auflöften. Allenthalben burchftreiften fie bas Land und machten jeglichen Bertehr gefahrvoll. Wie wenig gefichert zu biefer Zeit bie Berhaltniffe waren, beweift die Tatfache, daß ber Oberft v. Deimling dem Reichstagsabgeordneten Dr. Semmler, ber in diesen Monaten bas Schutgebiet bereifte, um es burch persönlichen Augenschein kennen zu lernen und in der Heimat aufklärend wirken zu können, dauernd Bealeitmannichaften zur Berfügung stellen mußte, da er auf feinen Reisen mehrfach in bedrohliche Lagen geraten mar.

> Allmählich begannen indes die neuen Magnahmen wirksam zu werden. Da fast alles Bieh bei ber ununterbrochenen Bete zugrunde ging und es ben Bonbels nur einmal am 11. September in der Gegend nörblich Reetmannshoop gelang, der Truppe solches abzunehmen, begann bei ihnen Nahrungsmangel einzutreten.

> In der Folge fanden nur zusammenhanglose Einzeltämpfe ftatt. So wurden Ende September und Anfang Ottober 1906 in und öftlich ber Großen Rarrasberge wiederholt von ehemaligen Morengaleuten und zugelaufenem Gefindel der Berfuch gemacht, weibende Tiere abzutreiben. Die Angriffe wurden aber überall erfolgreich abgeschlagen, und wo sich ber Keind zeigte, sofort bie Berfolgung aufgenommen. Befonders anerkennend hebt Oberft v. Deimling bie ruhmliche Berteibigung eines Berpflegungstransports in der Gegend von Dassiefontein am 1. Ottober 1906 burch die 20 Mann starte Bebedung gegen eine weit überlegene, angeblich von Johannes Christian felbst geführte Bande hervor. Der Transport murbe ichlieflich burch die herbeieilende Besatzung von Bafferfall unter Oberleutnant Christiani aus seiner schwierigen Lage befreit. Ammerhin traten auch bei diesen kleineren Kämpsen nicht unerhebliche Berluste

<sup>\*)</sup> Deutsche Berlufte fiebe Anlage 2.

ein.\*) Eine Banbe, die die Oftarenze in ber Gegend von Biffeport unficher machte, wurde am 12. Ottober von der 3. Kompagnie 2. Feldregiments unter Oberleutnant Müller v. Berned awischen Holpan und Sandput überfallen und jum Teil über bie Grenze getrieben.\*\*) Derfelben Rompagnie gelang es am 23. Oftober bei Narus, wo im Sommer 1905 so viel beutsches Blut geflossen war, eine ftarkere Bottentottenbande ju überfallen, Die unter Burudlaffung von fieben Toten, gebn Gewehren und 30 Tieren bie Flucht erariff. Sie wurde nachmittags von ber inawischen unter bem Befehl bes Sauptmanns Siebert vereinigten 3. Rompagnie und 8. Batterie nochmals eingeholt und völlig zersprengt.

Bom 25. Ottober ab wurden auf Befehl bes Oberftleutnants v. Eftorff im füboftlichen Ramalande alle weiteren Operationen eingestellt, ba fich bie in ber Gegend von Beirachabis befindlichen Hottentotten unter Johannes Chriftian ju Friedensverhandlungen geneigt gezeigt hatten.

Am 1. November gelang indessen ben zwijden ben Großen und Kleinen Karras- überfall von bergen berumftreifenben Bottentotten noch einmal einer ibrer Streiche: fie überfielen bie Station Uchanaris, machten funf Reiter nieber und verwundeten brei.\*) Dberleutnant v. Fürstenberg, ber mit ber 9. Rompagnie 2. Felbregiments und einem Mafchinengewehrzuge unverzüglich die Berfolgung aufnahm, ichlug die Bande am 5. November in ben Großen Karrasbergen fo grundlich, baß fie nicht nur völlig auseinanberlief, unterwirft fic. fondern daß fich nach und nach 27 Stürmannleute mit dreizehn Gewehren in Lifbood bem Hauptmann Siebert stellten.

Uchanaris. 1. Ropember 1906. Die Stür mannbanbe

In ber Kischslußgegend hatte sich im Ottober wieder ber Bandenführer Kielbing geregt. Oberleutnant Moliere mar baraufbin am 23. Ottober gegen beffen ichwer zugänglichen Schlupfwintel im Kischflußtal süblich der Kabmündung vorgegangen und hatte ihn durch das Konkiptal in die wasserlosen Huid-Berge\*\*\*) gehetzt. Teile seiner vember 1906. Bande, die am 8. November bei Billem Chrifas sublich vom Baiwege eine Angahl Zugtiere abtrieben, wurden von Kuibis aus durch eine Abteilung unter Leutnant Gerlich verfolgt und am 9. ihrer Beute wieder beraubt. Mitte November gelang es bem Oberleutnant Raufch mit 35 Reitern ber Abteilung Molibre, von Tierfluft aus burch bas Nuob-Revier an ben Oranje vorzubringen und an ber Nuobmündung am 16. November ben Fielbing zu überraschen, so baß bieser unter Breisgabe seines gesamten Biebes und seiner fämtlichen sonftigen Sabe bei Lorelen über ben Oranje flüchten mußte.

Die letten Kämpfe am Rifofluk. Ottober/Ros

Dies follte der lette größere Schlag bes langwierigen Rrieges fein! Bereits waren Berhandlungen angebahnt, die jum Frieden mit bem wichtigsten noch im Epriftian bittet Felde ftebenben Führer, bem Bonbelstapitan Johannes Chriftian, führen follten. Dftober 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Berluft ber beutschen Rompagnie fiehe Anlage 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Stiaze 7.

Schon im Ottober war nämlich ein Bote in Reetmannshoop eingetroffen, ber angab. baß ber Bondelzwartfapitan um Frieden bitte: bie ununterbrochene Bete burch bie beutschen Berfolgungetolonnen sowie bie Unmöglichkeit, größere Biebbiebstähle ausauführen, batte die Bondels friegsmübe gemacht. Kurz darauf, am 20. Oftober. ließ Johannes Chriftian ben bewährten Unterhändler Bater Malinowsti von ber Miffionsstation Beirachabis um eine Unterrebung bitten und traf am 24. nach Rusicherung freien Geleits in Heirachabis ein, wo er mahrend ber Berhandlungen unbeläftigt bleiben follte.

Mit beren Führung wurde vom Obersten v. Deimling ber Oberstleutnant v. Eftorff betraut, ber fich zu biesem Zwed von Barmbad nach Utamas begab. Die Berhandlungen wurden unter ber alleinigen Berantwortung des Kommanbeurs ber Schutstruppe geführt. Da es mehr als zweifelhaft ericbien, ob fie zu einem Ergebnis führen würden, unterließ es Oberft b. Deimling, ben in Deutschland befindlichen Gouverneur und die bortigen maggebenden Stellen von bem Borgang in Renntnis zu feten.

Langfamer . Unterband: lungen.

Die Berhandlungen gestalteten sich sehr schwierig. Die Bondelzwarts zeigten Fortgang ber fich außerordentlich mißtrauisch, was nach einem breijährigen erbitterten Kampfe nicht au verwundern mar. Oberft v. Deimling sicherte ihnen Leben und Freiheit au, ein Augeständnis, ohne bas fie nach ben zuverläffigen Feftstellungen ber Miffionare jum Rampf auf Leben und Tod entschlossen waren. Rur ihre Unterwerfung unter bie beutsche Herrschaft und bie Abgabe von Waffen und Munition murben geforbert. Es war flar, bag biefe Bedingungen einem ber Jagd mit Leib und Seele fo ergebenen, alteingeseffenen Stamme wie ben Bonbels, Die mit außerorbentlicher Babigfeit an ihrem Grund und Boben festhielten, besonders hart erscheinen mußten, und bie Berhandlungen waren mehr als einmal bem Scheitern nabe. Zunächft erklärte ber Kapitan, baß er über bie Waffenabgabe ohne Ruftimmung Rofeph Chriftians und anderer Großleute nicht entscheiben fonne; beren Gintreffen verzögerte fich indes trot ber Absendung von Boten von Tag ju Tag. Bersuche, die anwesenden Bondels ju Sonderverhandlungen zu veranlassen, scheiterten. So mufte Bater Malinowsti Mitte November in die Oranje-Berge entsandt werden, um personlich die Großleute aufzusuchen. Nachbem es ihm bis jum 9. Dezember nicht gelungen mar, mit ben auf englischem Gebiet figenden Grofleuten Berbindung zu bekommen, mußte auch er unverrichteter Dinge nach Utamas zurudtehren.

> Oberstleutnant v. Eftorff murbe nunmehr beauftragt, ohne bas Eintreffen ber Große leute abzuwarten, bie endgültigen Berhandlungen einzuleiten. Bu biefen traf Johannes Chriftian mit ben bisher anwesenben Grofleuten am 21. Dezember in Ufamas ein.

> Über die näheren Borgänge während der Berhandlungen schreibt der an diesen ver= bienftvoll beteiligte Generalftabsoffizier beim Rommando bes Subens, Sauptmann v. Hagen: "Ich war ftandig zwischen Utamas und Beirachabis unterwegs, um zu vermitteln. Mitunter maren bie Berhandlungen recht schwierig und erregt; es geborte eine

Riefengebulb bagu, ben Bonbels immer wieber alle möglichen Bebenten auszureben. Am 21. Dezember ritt ich zur letten Berhandlung hinüber und hatte ihnen bierbei zu eröffnen, daß nun die Borverhandlungen abgeschlossen und die endgültige Berbandlung am 22. in Utamas, stattfinden muffe. Wirtlich tam Johannes mit fünf Groffleuten zu uns. Oberftleutnant v. Eftorff führte bie Unterhandlungen perfonlich mit bervorragender Rube und großem Beschid. Seine Renntnis ber Eingeborenen, bas hohe Ansehen, bas er auch bei ihnen genoß, tam ber beutschen Sache bierbei in hervorragendem Mage zustatten.

Um 22. abends gab ber Rapitan bie Baffenabgabe endlich ju, bagegen ftraubte Den Bonbels er sich gegen eine Anfiedlung bei Reetmannshoop. Oberftleutnant v. Eftorff aab wird bas Ber Betenkzeit bis jum 23. Aber auch an diesem Tage blieben die Bondels bei ihrer ihren Stamm-Beigerung hinfichtlich ber Anfiedlung bei Keetmannshoop. Bon ihrem angeftammten figen gestattet. Grund und Boden wollten fie fich unter keiner Bedingung verpflanzen laffen, sondern Abichluß ber eber bis jum letten Atemzuge tampfen und bis auf ben letten Mann zu Grunde handlungen. geben. Oberfileutnant v. Eftorff ftand also vor der Frage: Sollte er nachgeben ober auf der Ansiedlung bei Reetmannshoop bestehen bleiben. In diesem Falle mar bie Beendigung bes Rrieges auf unabsehbare Zeit hinausgerudt. Dafür ericien ihm ber Streitpunkt zu unbedeutend; da er auf eine Anfrage vom Oberften v. Deimling bie Beifung erhielt, an diefer Frage bie Berhandlungen nicht scheitern ju laffen, gab er nach und ber Bertrag wurde von uns und ben Bonbels unterschrieben."

Noch am selben Abend begab sich Hauptmann v. Hagen nach Beirachabis, um bie abzugebenden Baffen in Empfang zu nehmen. In ber Tat gaben bie Bonbels, ohne irgend welche Schwierigteiten zu machen. 85 Gewehre ab, fünf mehr als nach beuticher Schätzung in ihren Sanben fein mußten. Gie maren alfo entfoloffen, ben Bertrag ehrlich zu halten.

Der Orlog war zu Ende! Am Abend konnte Bater Malinowski, ber fich um bie Sache bes Briebens fo bobe Berbienfte erworben batte. Sieger und Befiegte au gemeinsamem Gottesbienft in ber Rirche von Beirachabis vereinigen, und am folgenden Tage feierten bie Deutschen bes sublichen Namalandes seit brei Jahren zum erften Male bas Weihnachtsfest im Frieden.

"Am Abend", fo heißt es in bem Briefe bes hauptmanns v. hagen, ber bie Baffen ber Eingeborenen in Beirachabis in Empfang genommen hatte, "hielt Bater Malinowsti in der kleinen Miffionskirche einen Gottesbienft ab; ba fagen alle bie Bonbels friedlich in ber Kirche, nachdem fie brei Jahre lang Orlog gemacht hatten. Der Bater sprach sehr ichon über bas gelungene Friedenswerk. Dir perfonlich war es ein merkwürdiges Gefühl, mit all biefen Leuten, Die brei Sahre gegen uns gekampft und manchen lieben Rameraden niedergeschossen hatten, ausammen in ber Rirche au fiten.

Während des Gottesdienftes hatte ich unauffällig alle abgelieferten Gewehre auf eine Rarre laben laffen und fuhr um 1000 abends nach Utamas gurud. Es war

eine herrliche Jahrt! Endlich hatte man den Siegespreis, um welchen so lange gerungen war, in Sicherheit. Wieviele Gebanken gingen einem bei bieser Jahrt burch ben Ropf! Besonders mußte ich all ber tapferen Reiter gebenken, benen biese Bewehre gebort hatten und bie ibr Leben verloren batten! Denn es waren ja alles unsere Gewehre und mit jedem Gewehr mar ber Tob eines braven Reiters verbunden. Am 24. früh war ich in Utamas. Es war gerade der Geburtstag bes Oberftleutnants v. Eftorff. und jo tonnte ich ihm als iconfte Geburtstagsgabe die Gewehre ber Bonbels aufbauen; in unserer Beihnachtsstube murben sie rings an ben Banben aufgestellt, in ber Mitte ber Stube ber Beibnachtsbaum - - eine eigenartige Beibnachtsfeier!"

Ein weientliches Berdienst an der Unterwerfung der Bondels gebührte dem Rommanbeur ber Truppen bes Subbezirfs, Oberftleutnant v. Eftorff. Seit fast brei Jahren ftand er ununterbrochen im Felbe und hatte fich auf allen Rriegsschaupläten als felbständiger Truppenführer in den schwierigften Lagen bewährt, zuerft im Norden gegen die Bereros, bann im mittleren Namalande gegen die Sottentotten und zulet im Guben gegen bie Bonbels. Durch feinen rechtlichen Ginn hatte er bas Berg eines jeben Reiters gewonnen, und feiner gaben Ausbauer und unbeugfamen Singabe mar manch iconer Erfolg ber beutschen Baffen zu banken gewesen.

Die per: triebenen Bonbels febren in bas zurüd.

Die mafwollen Bedingungen des Unterwerfungsvertrages und beffen ftrenge Innehaltung hatten gur Folge, baf bie Bonbels begannen, wieber Bertrauen gur beutschen Regierung zu faffen, und zahlreich aus bem englischen Gebiet auf bas beutiche Gebiet beutiche gurudfehrten. Bis Anfang Juni ftieg die Bahl ber Bonbels, die fich ben Bedingungen bes Friedens von Utamas unterwarfen, einschlieflich ber Frauen und Rinder auf 1224. Unter benjenigen, welche aus bem Raplande gurudtehrten, befand fich auch Joseph Chriftian, der Bruder bes Johannes, ber großes Ansehen unter ben Bondels genießt. Auch die meisten Gewehre der Bondels befinden fich jest in beutschen Sanben; bis Ende Mary maren es einschlieflich ber in ben letten Rampfen erbeuteten 232 Stud. Die Überführung in die ben Bonbels zugewiesenen Anfiebelungen bei Kalkfontein ging glatt vonstatten. Da ihnen beim Friedensichluft Bakamang auferlegt wurde, burfen fie biefe Siebelungen, bie unter behördlicher Aufficht fteben, nicht ohne Erlaubnis verlaffen.

Die übrigen Führer.

Bon den übrigen Führern der Aufftandischen stellte fich Fielding für seine Berson am 5. April 1907, ebenso eine Angahl feiner Leute. Morris hat die mit ben Bonbelgwarts abgeschloffene Unterwerfung unterzeichnet und will auf beutsches Im Felde stehen nur noch Simon Kopper\*) und Lambert, Bebiet gurudtebren. Lamberts Unhänger waren Anfang Februar von Leutnant Frbr. v. Crailsheim und Oberleutnant Rausch bei Rofinbusch und Besondermaid geschlagen worden; Leutnant v. Crailsheim hatte furz barauf ihre Werft aufgehoben. Weitere fleine, für bie

<sup>\*,</sup> Seite 215/216.

Deutschen siegreiche Gesechte gegen Lambertleute haben Mitte April 1907 ftattgefunden, wobei diese fünf Tote und eine Anzahl Gefangene verloren.

Da biese Gegner sämtlich ju größeren Unternehmungen unfähig waren, ftand Der Rriegsber Aufhebung bes Rriegszustandes fein Bebenten mehr entgegen. Sie murbe burd buftanb wird Allerhöchfte Orbre Seiner Majestät bes Raifers für ben 31. März 1907 angeordnet. Bleichzeitig murbe ber Chef bes Generalftabs ber Armee von ber Leitung ber Operg= tionen in Subwestafrita entbunden und angeordnet, baf bie Schuttruppe, beren Berminberung bereits mit bem Gintreffen bes Oberften v. Deimling begonnen hatte, allmählich in die für die Rufunft in Auslicht genommene Organisation überzuführen fei. Durch Beimsendung ber mit den erften Berftartungstransporten im Schutgebiet eingetroffenen Mannichaften murbe bie Schuttruppe junachft bis Ende Marg 1907 auf eine Stärfe von 7400 Mann gurudgeführt.

aufaehoben. 31. Mära 1907.

Für die Rufunft wurde in Aussicht genommen, die Schuttruppe in Nord- und Sübtruppen zu teilen, die je einem alteren Stabsoffizier untersteben sollten. aangen follten auker ben erforderlichen technischen Truppen und Berwaltungsbehörben 17 berittene Rompagnien, vier Maschinengewehrzüge, brei Felb- und brei Gebirgsbatterien gebilbet werben, \*) ihre fünftige Stärke rund 4000 Mann betragen. ibre Spige trat ber Oberftleutnant v. Eftorff. Der bisberige Rommanbeur, General v. Deimling, \*\*) war nach erfolgreicher Löfung feiner Aufgabe nach Deutschland abgereift. Die turge Beit feiner Rommanboführung hatte ihm erneut Belegenheit gegeben, feine bobe Tatfraft und Ginficht, feine belebende Frische und feine kluge Mäßigung im Dienste bes Baterlandes zu bemähren.

Bis die allgemeine, tief gebende Erregung ber farbigen Raffe fich gelegt bat, Die Lage in befindet fich das gesamte Schutgebiet in einer Übergangszeit, in ber es gilt, das Er-Subwestafrika reichte zu fichern, ben beginnenben Wieberaufbau zu ermöglichen und ben weißen Kolonisten bas Sicherheitsgefühl zu geben, ohne das eine erspriekliche Erwerbstätig= feit ausgeschloffen ift. Das lange jurudgehaltene wirtichaftliche Leben ber Rolonie brangt nunmehr zur Betätigung und Entfaltung, aber völlig friedliche Berhaltniffe, die die Vorbedingung bilden, sind gegenwärtig noch nicht überall vorhanden.

nach bem Frieben.

Im Damaralande werben von den fich herumtreibenden Relbhereros bauernd Biehdiebstähle verübt, wenn auch die meift nicht mit Gewehren bewaffneten Räuber teine nennenswerte Widerstandstraft besitzen. Die Besiedelung bes Bererogebiets, bie lebhaft fortidreitet, bietet vermehrte Angriffspuntte. Bezeichnend ift es, bag bie Feldhereros fich sofort stärker bemerkbar machten und die Farmer zu dem Rufe nach militärischem Schutz veranlaßten, sobalb bie Batrouillentätigfeit bier einige Zeit ausgesett worden war. Die in der norböftlichen Omahete sigenden hereros, für deren

<sup>\*)</sup> Stizze 10.

<sup>\*\*)</sup> Am 22. Marg zu biefem Dienstgrad beforbert.

Bahl sichere Anhaltspunkte sehlen, scheinen entschlossen, ihre Freiheit zu wahren, und sind nicht geneigt, sich freiwillig zu stellen. Die einstigen Führer des Hererovolkes, wie Samuel Maharero, die den Krieg überlebten, sind nicht in unserer Gewalt. Sie sitzen in Britisch-Betschuanaland südlich des Ngamisees nahe der Grenze, von wo ihre Rückstehr in das Stammland nach Beendigung des Kriegszustandes kaum zu verhindern ist. Welchen Einsluß sie dann ausüben werden, ist zweiselhaft.

Im mittleren Namalande, im Bezirk Gibeon und Keetmannshoop, begünftigen Schwarzrand und Karrasgebirge, die Schluchten des mittleren Fischflußgebiets und die angrenzende Namib und Kalahari das Raubwesen ganz besonders. Hier wohnt eine zahlreiche, schwer zu beaufsichtigende, freie Eingeborenenbevölkerung, die mit den Aufständischen vielsach durch Bande des Bluts verknüpft ist und ihnen wiederholt Zuslucht gewährt hat. Bon den sast durchweg bewassenen Bersedaern wurde ein Teil der Jüngeren mehrsach nur mit Mühe vom Aufstand zurückgehalten. Wenn auch augen-blicklich ihr friedliches Berhalten gesichert zu sein scheint, so sind doch bei der zunehmenden engen Berührung, in der Weiße und nicht unterworfene Eingeborene in diesem Bezirk stehen, die Keime zu neuen Unruhen hier ganz besonders vorhanden.

Im Süden des Schutzgebiets, dem eigentlichen Herde des Hottentottenaufftandes, braucht die volle Durchführung der Unterwerfung der Bondels Zeit und unmittelbar gegenwärtige Macht, die allein auf die unberechenbaren Eingeborenen wirkt, obschon es nach den bisherigen Ersahrungen den Anschein hat, daß die Bondels entschlossen sind, den Frieden ehrlich zu halten.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil ber beutschen Truppen wird zunächst noch benötigt zur Bewachung von rund 16 000 Gefangenen, beren Freiheitsbrang noch nicht erloschen ift. Außerlich ruhig, innerlich aber taum mit seinem Schickfal ausgesöhnt, wird sich bas Freiheit liebende Bolk nur allmählich an die neue Lage gewöhnen. Reinesfallskönnen diese zahlreichen Gefangenen, von denen ein großer Teil zu Arbeiten unter militärischer Aussicht verwendet wird, auf einmal auf freien Fuß gesett werden.

Bon den etwa 15000 freien Eingeborenen leben, außer den Bersebaern, die Baftards von Rehoboth, die Bergdamara in Okombahe und die Betschuanen um Aminuis in Stammesorganisationen, zum Teil gut bewaffnet und beritten, auf eigenem Besitz, zwischen denen die deutschen Siedler, Buren und Mischlinge sich niedergelassen haben.

In einem berartig besiebelten Gebiet von ber anberthalbfachen Größe des Deutschen Reichs ist eine stärkere Truppenmacht zunächst noch notwendig, um die erforderliche Sicherheit für die weit zerstreut liegenden Farmen und für die Verkehrssstraßen zu gewähren. Militärstationen müssen eingerichtet und so besetzt werden, daß jederzeit genügend starke Abteilungen verwendungsbereit sind. Ebenso müssen noch längere Zeit hindurch ununterbrochen Streiszüge unternommen werden, um die Entswaffnung der Eingeborenen endgültig durchzusühren.

## Schlußwort.

Als an jenem Januarmorgen bes Jahres 1904 bie erste Schredensnachricht von der grausamen Hinmordung zahlreicher Deutscher durch die Hereros nach der Heimat drang, bestand hier wohl allgemein die Hossenung, es könne noch gelingen, den drohenden Aufstand im Reime zu ersticken. Es kam anders. Die ansangs mehr örtliche Erregung ergriff gleich einer Flutwelle die Bevölkerung des gesamten Schutzgebietes und jene blutigen Ereignisse bildeten den Ansang eines Kolonialkrieges, wie ihn das junge Deutsche Reich in einer solchen Ausdehnung und Bedeutung noch nicht erlebt hatte. Es galt, das Schutzgebiet dem Reiche neu zu erobern im Kampse mit Gegnern, die dem Kultur bringenden deutschen Einwanderer Todseindschaft geschworen hatten und die sest entschlossen waren, für ihre Unabhängigkeit und Freiheit alles hinzuopfern. Erst in diesem gewaltigen Kingen kamen ihre hohen kriegerischen Eigenschaften zur vollen Entsaltung; sie zeigten sich als geborene Krieger und sanden einen mächtigen Bundesgenossen in der Eigenart ihres Landes, der sie ihre Kampsesweise vortresslich anzupassen verstanden.

War icon ber Berero, jener Meister bes Buschkrieges, burch seine angeborene Bilbbeit, seine bedeutende Rörpertraft, Ausbauer und Bedurfnislofigfeit ein nicht zu verachtender Gegner, bessen Rampfesluft fich bei ber Berteibigung seiner Biebberben bis aur wilben Entschlossenheit steigerte, so wurde er an friegerischem Wert boch weit übertroffen burch feinen Nachbar, ben Hottentotten. Auf bas innigfte verwachsen mit ber Natur seines Landes und von Jugend auf gewöhnt, das scheue Wild zu jagen, war er ein geborener Schute, ber bas Gelande in meifterhafter Beife ber Birfung seiner Waffe bienftbar zu machen verftand. Durch sein ungebundenes leben in der freien Natur mit großer Scharfe aller Sinne begabt, von unübertrefflicher Schnelligkeit und Beweglichkeit ju Pferbe wie ju Bug, ausbauernd und bedurfnislos, fab er in bem Rriege fein Lebenselement. Solange er feine Berften au ichuten hatte, focht er noch in geschlossenen Stämmen und scheute nicht ben offenen Rampf im freien Felbe. Allein von bem Augenblid ab, wo er bie Seinen und fein Sab und But jenseits ber Brenze in Sicherheit wußte, verlegte er fich auf die Führung bes Kleinfrieges. Überall erspähte er Gelegenheiten zu hinterhalten, Überfällen und Räubereien. Da er ben Begriff ber Waffenehre nicht tannte, empfand er keinerlei Scham, gurudzuweichen. Er hatte nach seiner Ansicht gefiegt, wenn es ibm gelungen war, das gestohlene Kriegsgut in Sicherheit zu bringen. In zahlreiche kleine Banden aufgelöst, durchstreifte er das Land. Marschierende und ruhende Truppen, Kolonnen, Stationen, Bosten waren nirgendwo und zu keiner Zeit vor den allenthalben auftauchenden Banden sicher. "Feind überall" — war das Kennzeichen der Lage.

Die Eigenart dieser Gegner, ihre im Berlauf des Krieges oft wechselnde Fechtweise und der sich stets ändernde Charakter der Kriegsschauplätze stellten ganz außergewöhnliche Anforderungen an den deutschen Soldaten. Anders gestaltete sich der Kampf gegen das Hirtenvolk der Hereros im dichten Dornbusch, anders gegen das Jägervolk der ihre Wersten schützenden Hottentotten in den weiten Ebenen des Namalandes und der öben Kalahari, anders wiederum gegen die vom Kriege lebenden, ihrer Wersten ledigen und leicht beweglichen Banden in den wildzerklüsteten Karrasund Oranjedergen. Diese so verschiedenartigen Berhältnisse verlangten vom deutschen Soldaten ein hohes Anpassungsvermögen und einen Grad von Selbstätigkeit und Selbständigkeit, den der sür europäische Berhältnisse ausgebildete Soldat weder in so hohem Maße braucht, noch in der Gesamtheit je erlangen kann. Der koloniale Soldat ist vielsach auf sich allein angewiesen, und es darf keine Lage geben, in der er sich nicht selbst zu helsen weiß.

Es liegt auf ber Sand, daß die aus Freiwilligen aller Waffen des Beeres ausammengesetten Berstärkungen ber Schuttruppe anfangs ben au ftellenben Anforderungen nicht genügen konnten, und daß ihnen während der ersten Reit ihrer Berwendung im Schutgebiete oft Mängel anhafteten, die ihren folbatifchen Wert herabdrückten und die erst mit der Zeit durch die kriegerische Gewöhnung schwanden. Es war nur natürlich, daß ber mit allen Silfsquellen feines Landes wohl vertraute eingeborene Krieger fich bem beutschen Solbaten, bem ber Gegner ebenso wie Land und Rlima fremd waren, in manchem überlegen zeigte. Die Anforderungen, die der koloniale Krieg an den einzelnen Mann stellt, sind eben so grundverschieden von denen des großen europäischen Krieges, daß notwendigerweise hierdurch auch eine andere Ausbildung bedingt wird. Diese muß für den kolonialen Soldaten ein gang besonderes, individuelles Gepräge tragen, wie es allein eine nur kolonialen Wehraweden dienende Organisation verbürgen kann. Die Notwendigkeit der Schaffung einer Rolonial-Stammtruppe ericeint vom militärischen Stanbpuntt aus durch die Erfahrungen dieses Rrieges flar erwiesen. Die zahlreichen Lehren, die die Rämpfe in Sudwestafrita hinfichtlich ber Ausbildung, Führung und Bermendung folonialer Truppen bieten, konnen bei ber Bilbung einer folden Organifation von unichatbarem Berte fein, für europäische Berhältniffe haben fie jeboch nur eine fehr beschränfte Bebeutung. Gie bier im einzelnen auszuführen, murbe bem Zwede biefer mehr ber Gesantheit gewibmeten Darftellung nicht entsprechen. Was allgemeinen und bleibenben Wert hat, liegt auf anderem Bebiete.

Schlußwort. 301

Faft 40 Monate hat die deutsche Schuttruppe im Felde gestanden gegen einen Reind, ber in feltener Rabigfeit und Ausbauer und mit bem Mute ber Berameiflung um seine Unabhängigkeit rang. Groß waren bie Opfer, bie ber Kampf forberte, größer noch bie Luden, welche Anftrengungen und Entbehrungen und in beren Gefolge verheerende Rrantheiten in die Reiben ber beutschen Reiter riffen. Leiben aller Art, hunger und Durft, jener ichredlichfte Feind afritanischer Kriegführung, haben bie Biderftandsfraft ber Braven einer ichweren Brufung unterzogen. Solbat barf bas ftolge Befühl in sich tragen, in biefem harten Rampfe gang seinen Mann gestanden zu haben. Er war ein Seld nicht nur ber Tat, sondern auch bes stillen, gedulbigen Leidens und Entbehrens und hat selbst in ver-In ihm lebte ber zweifelten Lagen echt friegerischen Geift an ben Tag gelegt. gabe, burch teine Leiden zu bezwingende Wille zum Sieg. Es ift ein leichtes, folden Beift in einer Truppe zu erhalten, ber es vergönnt ift, von Sieg zu Sieg, von Erfolg zu Erfolg zu ichreiten, hier aber mußte er fich bewähren in einer langen, schweren Leibenszeit, in ber nur zu oft bie fichtbaren Erfolge ausblieben, und Dauhfale und Entbehrungen icheinbar vergeblich ertragen werben mußten. Bie viele hunderte, ja Taufende von Kilometern ift die Truppe in jenem unwirtlichen Lande in der Glut ber afritanischen Sonne hinter bem flüchtigen Gegner hergejagt, oft ohne bag es gelang, ibn aum Rampfe au ftellen!

Jene endlosen und aufreibenden Verfolgungszüge, in denen die Truppe häusig ihr Lettes hergab, ohne einen Lohn für alle ihre Mühe einheimsen zu können, haben diesen Geist fürwahr auf eine harte Probe gestellt und doch blieb er, wie alle Ariegsberichte übereinstimmend melden, vom ersten die zum letten Tage des Feldzuges ein unsvergleichlicher. Gegründet auf eine Mannszucht, die ihre starken Wurzeln in dem gegenseitigen Vertrauen zwischen Führer und Soldat hatte, war er erprobt in der Schule der Leiden. Der Führer wußte, daß, wenn die Lage es ersorderte, er von seinem Soldaten alles verlangen konnte, und dieser ihm willig und gern auch in den Tod solgte. Groß waren die Opfer, die die Führer der Truppe auferlegen mußten, größer jedoch die Ansorderungen, die sie an sich selber stellten. In schwerer Stunde war der Soldat gewohnt, in seinem Führer ein Borbild zu sehen, an dem er sich aufrichten konnte, denn rücksichts sehte dieser seine Persönlichkeit für die Sache ein, der er diente, und scheute keine Mühe und kein Opfer, wo es aalt, für das Wohl der Truppe zu sorgen.

Ein solches auf gegenseitiger Achtung beruhendes Berhältnis sowie das Bewußtsein der Gemeinsamkeit aller Freuden, Leiden und Nöte des Kriegerlebens hatte ein starkes, unzerreißbares Band zwischen Führer und Mannschaft gewoben. Treue ward um Treue gehalten. Auf dem Boden solch hoher Mannszucht erwuchsen die wahren kriegerischen Tugenden: Treue, Tapferkeit, Selbstverleugnung, Gehorsam, Ausbauer und Geduld, jene Tugenden, die, von jeher dem beutschen Soldaten eigen, einst

Deutschland groß und einig gemacht haben; in ihnen offenbart sich der Geist, der ein Bollsheer zu großen Taten befähigt, und Deutschlands Söhne haben in jenem harten Ringen nicht nur eine Probe auf ihr Können abgelegt, sie haben auch aller Belt gezeigt, daß im deutschen Bolke diese hohen Tugenden noch nicht erstorben sind. Die stille und emsige Arbeit im Heere während langer, für den Berusssoldaten schwer zu ertragender Friedensjahre ist nicht vergeblich gewesen! Dieses Bewußtsein, weit entsernt, zu eitler Selbstüberhebung zu verleiten, mag uns ein Sporn sein, in dem Streben nach weiterer kriegerischer Vervollkommnung nie zu erlahmen.

Das deutsche Bolf aber kann mit Stolz und Bertrauen auf seine wehrhaften Söhne bliden! Der Kampf mit jenem harten und unverbrauchten Naturvolk in einem kulturarmen Lande hat dargetan, daß das deutsche Bolk trot aller Errungensschaften einer hohen Kultur an seinem kriegerischen Berte noch nichts eingebüßt hat. In diesem sieghaften Bewußtsein liegt ein hoher innerer Gewinn und schon um dieses Gewinnes willen sind die schweren Opfer an Gut und Blut nicht vergeblich gewesen.

Aber auch in anderer Hinsicht haben diese wertvollen Gewinn gebracht, der für die nationale Zukunst Deutschlands von unschätzbarer Bedeutung ist. Erst durch die kriegerischen Taten seiner Söhne ist das deutsche Bolk in der Mehrheit aus seiner bisherigen kolonialen Gleichgültigkeit erwacht und erst durch das im fernen Afrika vergossens Blut ist sein Herz für die Kolonien gewonnen. "Ein Land, in dem so viele deutsche Söhne gesallen und begraben sind," heißt es in einer Ansprache des Generals v. Deimling,\*) "ist uns kein fremdes Land mehr, sondern ein Stück Heimatland, für das zu sorgen unsere heilige Pflicht ist."

Der Rrieg in Sudwestafrika ift zu einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte ber beutschen Rolonialpolitik geworden und bezeichnet ben bedeutsamen Beginn eines neuen verheißungsvollen Zeitabschnittes nationaler, insbesondere kolonialer Betätigung des deutschen Bolkes. Dieser hohe nationale Gewinn ist in erster Linie zu danken den schweren und blutigen Opfern, die das Vaterland in diesem Kriege hat darbringen mussen.

Inwieweit diese dermaleinst auch in wirtschaftlicher Hinsicht Früchte tragen werden, darüber schon jetzt Zutreffendes vorauszusagen, ist nicht möglich, auch hier nicht der Ort. Eines läßt sich indes schon jetzt mit Sicherheit behaupten: der Natur dieses zwar einer hohen Entwicklung fähigen, aber zunächst noch unwirtlichen Landes können wirtschaftliche Erfolge nur in harter, schwerer Arbeit abgerungen werden. "In einer Kolonie", so heißt es in der Denkschrift des früheren Gouverneurs v. Lindequist über die Besiedlung Deutsch-Südwestafrikas, "werden an die Arbeitsfraft, Initiative und Tüchtigkeit des einzelnen weit höhere Ansorderungen gestellt

<sup>\*)</sup> Rebe bes Generals v. Deimling, gehalten am 2. April 1907 in Windhuk bei feinem Scheiben aus bem Schutgebiet.

als in alten Rulturlandern." Sart erfampfte Erfolge find aber für ein Rulturvolt ftets von verjungender Rraft, und ihr fittlicher Wert ift weit hoher einzuschäßen als ber mühelofen Bewinnes. In bem Rampfe um die wirtschaftliche Erschließung von Sudwestafrita muffen biefelben Rrafte lebendig und tätig fein, bie bas Soutgebiet erobern halfen. Done hohe opferwillige Singabe an bie Sache, ohne Gelbstverleugnung, Treue, Ausbauer und Gebulb, tann auch hier Grofies nicht erreicht werben. Ohne biefe fittlichen Opfer bes einzelnen für bas Bange finb Errungenschaften und Kortschritte ber Menscheit Schwierig find die Aufgaben, welche bem beutschen Bolfe bie Erschliegung seines folonialen Befites ftellt, aber gerade in ihrer Schwierigkeit liegt auch ihr Reig und mit bem Reiz einer Aufgabe wächft bie Rraft zu ihrer Bewältigung. Aufgaben find bes Schweifies ber Beften wert. Sanbelt es fich boch bier nach bem Ausspruche bes Leiters unserer tolonialen Angelegenheiten "um wichtige Guter, Guter, welche liegen auf materiellem, auf fulturellem und auf ethischem Bebiete, ein Dreis flang, ben man turz zusammenfassen tann barin, baß es sich um eine nationale Frage allererften Ranges handelt".\*)

Mißerfolge und Fehlschläge werden auch hier nicht ausbleiben. Möge der beutsche Kaufmann und Siedler dann nicht erlahmen, sondern in schwerem Kampse des deutschen Soldaten gedenken, der auch in scheinbar hoffnungsloser Lage nicht verzweiselte, und dessen zähe Hingabe allen Schwierigkeiten und Gesahren siegreich Trot bot. Die Leiden unserer tapferen Soldaten, der Tod so vieler Braver werden dann nicht vergeblich gewesen sein, sondern aus jener Saat wird dem deutschen Bolke reicher Segen erblichen, und auf dem blutgetränkten Boden wird sich neues, viels fältiges Leben entsalten!

Solange ein Bolk den Glauben an die sieghafte Kraft solch' sittlicher Jdeale in sich lebendig erhält, so lange wird es allen Jrrungen eines verweichlichten, materialistischen Zeitgeistes zum Trot innerlich stark und gesund bleiben, — solange hat es ein Recht, an seine Zukunft zu glauben!

<sup>\*)</sup> Bernhard Dernburg, Birklicher Geh. Rat, Bortrag gehalten zu Berlin auf Beranlaffung bes Deutschen hanbelstages am 11. Januar 1907 zu Berlin.



Anlage 1.

|                                                             | Batweg                                                                                                        |                    |               |                                            | 4<br>64<br>7                                                                       | b. Cloons                           |                                           | 4                | <b>6</b>        |                                       | v.Calmet.    | 1.4.4.4       |                    |          | ļ                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                               | In den             | großen        | Rarras.                                    | חבות                                                                               |                                     |                                           |                  | 1/3 9.          | -                                     |              | 흥l<br>흥l      |                    |          |                           |                                     |
|                                                             |                                                                                                               | Mn ber Oft. 3n ben | 301118        |                                            | 1. Ct. 5. Ct.<br>Sphm Dbit                                                         | b. Baeub.                           | Rap. letin<br>pard                        | 4]<br>4]         | 7.              | Spirit.                               |              | ++++          |                    |          |                           |                                     |
| Där: 1906.                                                  | t. b. Alten                                                                                                   | eubler             | Sptm. Siebert | eng. Off. Et. Loring                       | 7.12 11.11 1.12 8.12 3. Gr. 1. Gr. 5. Gr. 5. Spin. Obst. Sobin. Obst. Obst. Sobin. | Grüner b. Bunfch Rrüger Beper       |                                           | 4<br>4<br>4      | 1/89.           | Oblit. (Geb.) Et.<br>Stage Lt. Dianfa | Mart<br>Part | ÷÷ 뒤뒤 후       |                    |          |                           |                                     |
| de Anfang I                                                 | Subbezirt Major v. Eftorff.<br>Generalfiad: Hopin. v. Lagen<br>Abjutantur: Oblt. v. Schauroch, Odlt. v. Alten | Major Taeubler     |               | L. d. Reinersborff                         | 1./1 7./2 11./1 Sb m. Sb tm. Obit                                                  |                                     | Solms Bachr                               | 4<br>1<br>4<br>1 | 3               | Doll:                                 |              | <u>-</u><br>위 | Obit. Riot         | <b>~</b> |                           | mgen:                               |
| Kriegsgliederung der Cruppen im Bamalande Anfang Wärz 1906. | Suddesi<br>Generalfad: 1<br>Adjutantur: A                                                                     |                    |               | Hotm. v. Hornihardt                        | 2.1 2.12 3.12 11.12<br>Cblt. 9titm. Oblt. 5ptm.                                    | Ru. b. Tres. Doc. Anbers            | dolph dow ring<br>(Otto)                  | 4 4 4 4 4        |                 | et. Fregiag et. De.                   |              | ÷<br>÷        | Obit, v. Milczewst | <u>~</u> | (vorher v. W. v. Barpart) | Auf den rücklvärtigen Berbindungen: |
| der Cruppen                                                 | •                                                                                                             |                    |               | Spim. b. Erdert                            | 9.72 10.72 12.72<br>Obit. Obit. Obit.                                              | Brbr. Bunger                        | mann v. Gais: t                           | 4                | 1/88. 1/3.2.    | (Geo.) Et. Wolf.                      | ŗ.           | 수수 수수 사무한 하하하 | 2t. Dunft          | <b>ب</b> |                           | Auf den rückto                      |
| aliederung                                                  | Bezir!<br>Oft-Namaland                                                                                        | -                  |               |                                            | 1. Grf.<br>Dott                                                                    |                                     |                                           | 4[]              | 1/21. 5.        | Delt. Spin.                           |              | ++++          |                    |          |                           | ** `                                |
| Krieasi                                                     | Bezirf Nordbethanien – Berfeba.<br>Major Pierer                                                               |                    |               | Hanner Bertinegni<br>Boltmann b.Bentivegni | 5.11 7.11 2. Ctrl. 4.12 5.12 4.11 6.12 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14     | Bifchoff Wilm Bror. b. Wite Ger. b. | b. ten- tortus Benti-<br>Stefn burg begnt |                  | 1/2 1 3. 2/3 1. | Doll:                                 |              | ++++          |                    |          |                           |                                     |

3. (Orob.) Rol. Abilg.

Felbfignalabilg. Obit. v. Sthity-nagel

5. (Prob.) Rol. Abtig. Major Oberer

4. (Fuhrp.) Kol. Abtig. Hytm. Raila

-🛛

-🛛

1/2 San. Fuhrb. -8 Pferbedehot Obli. Boerting -8 2. Echeturo. Arbilg. Obli: Etah -8 \*) Bar, solange er mit der Säuberung der Karrasberge besichfigt war, dem Hauptquartier unmittelbar unterstellt. 2. Feldtel. Abtig. Hotm. Gumdel 1. Eif. B. Komb. Hoptm. Schulze ++++++ Ralffontein, Rub, Maltahöhe Wasaf. Ran.

Erläuterung: B. Bunfenstation.

## Unlage 2.

Namentliche Liste der in den Kämpsen gegen die Hottentotten von Ende September 1905 bis Ende Sebruar 1907 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Unterofsiziere und Mannschaften der Schuktruppe.

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Ort,<br>Gelegenheit                                                  | Dienstgrab          | Rame                   | Schuttruppen:<br>verband                | Früherer Truppenteil                   | Be:<br>mertungen |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|             |                   |                                                                      | •                   | A. Gefallen            | ı <b>.</b>                              |                                        |                  |
| 1           | 4. 10. 05         | An ber Waffer:<br>ftelle Gobas,<br>fübweftlich<br>Reetmanns:<br>hoop | Reiter              | Hoffmann               | 9. Batt.                                | Feldart. Regt. Nr. 1                   |                  |
| 2           | 5. 10. 05         | Auf Patrouille<br>bei Perfip                                         | Reiter              | Jaeger                 | 1/2                                     | Gren. Regt. Nr. 1                      |                  |
| 3           | 6. 10. 05         | Überfall von                                                         | Leutnant            | Surmann                | 2. <b>B</b> att.                        | Felbart. Regt. Nr. 13                  |                  |
| 4           |                   | Jerusalem                                                            | Gefreiter           | Göhre                  | 9/2                                     | Ulan. Regt. Nr. 18                     |                  |
| 5<br>6      |                   |                                                                      | Gefreiter<br>Reiter | Raber<br>Dähne         | 10/2                                    | Schuttruppe<br>Inf. Regt. Nr. 97       |                  |
| 7           |                   |                                                                      | neuet               | Heffel                 | Erj. Komp. 4a                           | · ·                                    |                  |
| ·           |                   |                                                                      |                     | Ψεπου                  | C 0   0   0   1   1   1   1   1   1   1 | J . 5119 211. 10                       |                  |
| 8           | 12. 10. <b>05</b> | Patrouillen:<br>gefecht am<br>oberen Tfub                            | Reiter              | Clausen                | 2. Erf. Komp.                           | Inf. Regt. Nr. 85                      |                  |
| 9           | 12. 10. 05        | Auf Patrouille<br>bei Besonber:<br>maib                              | Reiter              | Schicke                | 4. <b>R</b> ol. Abt.                    | Inf. Regt. Nr. 95                      |                  |
| 10          | 16. 10. 05        | Auf Patrouille<br>in der Nähe                                        | Reiter              | Feidert                | 11/2                                    | Leib = Drag. Regt.<br>Nr. 24           | l                |
| 11          |                   | ber Secis:<br>berge                                                  | ±                   | Köhler                 | 3. <b>R</b> ol. Abt.                    | Lbw. Bez.<br>Bremerhaven               | Rorben           |
| 12          |                   |                                                                      | ž                   | Schmied                | 4/1                                     | Inf. Regt. Rr. 176                     |                  |
| 13          | 17. 10. 05        | Bei Tses                                                             | Reiter              | Märtens                | 6/2                                     | Inf. Regt. Nr. 54                      |                  |
|             | 24. 10 <b>0</b> 5 | Gefecht bei                                                          | Reiter              | Bosien                 | 4. Erf. Romp.                           |                                        |                  |
| 15          |                   | Gorabis                                                              | :                   | Grabowski              | :                                       | Füs. Regt. Rr. 90                      |                  |
| 16<br>17    |                   |                                                                      | :                   | Medlenburg<br>Schrader | 1. Et. Komp.                            | Inf. Regt. Nr. 83<br>Bion. Bat. Nr. 10 | 1                |
| 11          |                   |                                                                      | ,                   | Sujtabet               | 1. Gr. Routh.                           | τριυπ. εοαι. επτ. 10<br>               | l                |

| Lfb.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad          | Name                   | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                     | Be:<br>merfungen |
|-------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------|
|             | 24. 10. 05 | Gefecht bei                               | <b>Sauptmann</b>    | d'Arrest               |                          | Gren. Regt. Rr. 12                       |                  |
| 19          |            | Hartebeeft:                               | Leutnant            | v. Bojanowsty          | 2/1                      | 4. Garbe-Regt. z. F.                     |                  |
| 20          | :<br>:     | าเนทช                                     | Stabsarzt           | Dr. Althans            | 9/2                      | Schuhtruppe für<br>Oftafrika             |                  |
| 21          | 1          |                                           | Vizefeldwebel       | Birtholz               | 9/2                      | Jager:Bat. Rr. 2                         | ]                |
| 22          |            |                                           | Unteroffizier       | Schulze .              | 9/2                      | Inf. Regt. Rr. 68                        |                  |
| 23          | İ          |                                           | *                   | Stoewer                | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 148                       |                  |
| 24          |            |                                           | Gefreiter           | Müller                 | 2/1                      | Suf. Regt. Rr. 12                        |                  |
| 25          |            |                                           | . ,                 | Wolfram                | Stab 2. Feld:<br>Regts.  | Sachs. Rarab. Regt.                      |                  |
| 26          |            |                                           | Reiter              | Englinsti              | Erf. Komp. 3a            | 3nf. Regt. Rr. 152                       | 1                |
| 20<br>27    | 1          |                                           | Jener               | Soffmeister            | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 9                        | 1                |
| 28          |            |                                           | :                   | Soinfis                | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 8                        | }                |
| 29          |            |                                           | ,                   | Klinker                | 2/1                      | 2. Garbe Drag. Regt.                     |                  |
| 30          |            |                                           |                     | Rubne                  | 2/1                      | Suj. Regt. Rr. 9                         |                  |
| 31          |            |                                           |                     | Beterfen               | 2/1                      | Inf. Regt. Nr. 59                        |                  |
| 32          |            |                                           |                     | Schred                 | 2. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 38                    | ŀ                |
| 33          | 1          |                                           |                     | Schröber               | Stab 2. Felb:            | Train:Bat. Rr. 1                         |                  |
| -           | 1          |                                           |                     | - ',                   | Regts.                   |                                          | ł                |
| 34          |            |                                           | ;                   | Streder                | 1 -                      | Bayer. 2. Chev. Regt.                    |                  |
| 35          | 28. 10. 05 | Patrouillen:<br>gefecht am                | Reiter              | Edl, gen.<br>Rupprecht | 2. Ers. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 173                       |                  |
| 36          |            | Reitsub                                   | ;                   | Rope                   |                          | Schuttruppe                              |                  |
| 37          | 29. 10. 05 | Beim Überfall                             | Heiter              | Gelen                  | 3. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 61                    |                  |
| <b>3</b> 8  |            | eines Pro:                                | :                   | Kitul                  | :                        | Feldart. Regt. Rr. 35                    |                  |
| 39          |            | viantwagens<br>bei Fahlgras               | :                   | Stumpe                 | , ,                      | Felbart. Regt. Nr. 42                    |                  |
| 40          | 31. 10. 05 | Gefecht bei<br>Deiacheibis                | Reiter              | Nitschke               | _                        | Huf. Regt. Nr. 4.                        |                  |
| 41          | 2. 11. 05  | Beim Überfall                             | Materoffizie        | Jebanrzit              | Selviel oute             | Inf. Regt. Rr. 65                        | 1                |
| 42          | 2. 11. 00  | eines Wagens                              | temetoffiziet<br>;  | Lorenz                 | Feldfign. Abt.           |                                          | •                |
| 43          | 1          | bei Uibis                                 |                     | Delgner                | Beroligii. 201.          | Vion. Bat. Nr. 11                        | ł                |
| 44          | 1          | *** *****                                 | Reiter              | Roch                   | 2. Feldtel. Abt.         | l '                                      |                  |
|             | 1          | 1                                         | brente.             | """                    | 2. 00.000. 200.          | 200gs                                    | Ì                |
| 45          | 2. 11. 05  | Gefecht bei<br>Koms                       | Unteroffizier       | Klapeci                | 1. Erf. Komp.            | Füs. Regt. Nr. 39                        |                  |
| 46<br>47    | 2. 11. 05  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Kiriis:Oft | Gefreiter<br>Reiter | Reined<br>Schöller     | 8/2<br>8/2               | Jäg. Bat. Nr. 11<br>Bayer. 2. Man. Regt. |                  |

| Ljd.<br>Nr.                | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                    | Dienftgrad                           | Name                                        | Schuttruppen:<br>verband        | Früherer Truppenteil                                                                                    | Be:<br>merkungen |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 48<br>49                   | 7. 11. 05  | Bei Ganikobis                                          | Unteroffizier<br>Reiter              | Nesch<br>Griebel                            | 1. Et. Komp.<br>1/2             | Inf. Regt. Rr. 126<br>Romb. Jäger = Regt.<br>3. Pf.                                                     |                  |
| <b>5</b> 0                 | 9. 11. 05  | Bei Aluris:<br>fontein                                 | Reiter                               | Taraba                                      |                                 | Feldart. Regt. Nr. 74                                                                                   |                  |
| 51<br>52<br>53             | 13. 11. 05 | Bagenüberfall<br>bei Deutsche<br>Erde                  | Gefreiter<br>Reiter                  | Stollenwerk<br>Krull<br>Lange               | 7/1<br>7/1<br>7/1               | Inf. Regt. Rr. 65<br>Inf. Regt. Rr. 49<br>Hus. Regt. Rr. 19                                             |                  |
| 54<br>55<br>56             | 2. 12. 05  | Süböftlich<br>Kuis                                     | Leutnant<br>Reiter                   | v.Schweinichen<br>Boy<br>Läthe              | 1. <b>R</b> ol. Abt.            | Ulan. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 26                                             |                  |
| 57<br>58                   | 7. 12. 05  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Gabis                   | Zahlmeifter:<br>Ajpirant<br>Sergeant | Seelbach<br>Durchholz                       | 12/2<br>12/2                    | Inf. Regt. Nr. 16<br>Train:Bat. Nr. 7                                                                   |                  |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63 | 8. 12. 05  | Bei Sand-<br>fontein                                   | Gefreiter<br>Reiter                  | Webel<br>Brüffau<br>Hilger<br>Jäfel<br>Wolf | 9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2 | Ulan. Regt. Nr. 18<br>Kür. Regt. Nr. 5<br>Inf. Regt. Nr. 117<br>Inf. Regt. Nr. 117<br>Inf. Regt. Nr. 32 |                  |
| 64<br>65<br>66             | 17 12.05   | Gefecht füblich<br>Toafis                              | Hauptmann<br>Sergeant<br>Gefreiter   | Kliefoth<br>Schmeißer<br>Berger             | 4/1<br>4/1<br>4/1               | Inf. Regt. Rr. 64<br>Hous. Regt. Rr. 19<br>Hous. Regt. Rr. 18                                           |                  |
| <b>67</b>                  | 2. 1. 06   | Bei Gubuoms<br>im Busch tot<br>aufgefunden             | Leutnant                             | Weizel                                      | 4/1                             | Gren. Regt. Nr. 109                                                                                     |                  |
| 68                         | 5. 1. 06   | Beim Angriff<br>auf eine<br>Pferdewache<br>bei Bysteck | Unteroffizier                        | Lent                                        | 6/2                             | Inf. Regt. Nr. 179                                                                                      |                  |
| 69                         | 5. 1. 06   | Gefecht bei<br>Duurdrift:<br>Süd                       | Bizefeldwebel                        | <b>Blod</b>                                 | 8/2                             | Inf. Regt. Nr. 98                                                                                       |                  |
|                            |            |                                                        |                                      |                                             |                                 |                                                                                                         | l                |

| Lfb.<br>Nr.                | Datum             | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrab                           | Name                                                | Schuttruppen:<br>verband             | Früherer Truppenteil                                                                                      | Be-<br>mertungen |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 70                         | 9. 1. 06          | Gefect bei<br>Alurisfontein                 | Leutnant                             | v. Ditfurth                                         | 2/1                                  | Garbe:Gren. Regt.<br>Nr. 2                                                                                |                  |
| 71<br>72                   |                   | i i                                         | Gefreiter<br>Reiter                  | Honig<br>Schramm                                    | 2/1<br>2/1                           | Ulan. Regt. Nr. 9<br>Inf. Regt. Nr. 15                                                                    |                  |
| 78<br>74<br>75             | 19. 1. 06         | Bei Dochas                                  | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Birsner<br>Möhrle<br>Prophet                        | 4/2<br>5/2<br>4. Erf. Komp.          | Inf. Regt. Rr. 112<br>Gren. Regt. Rr. 119<br>Inf. Regt. Rr. 149                                           |                  |
| 76                         | 20. 1. 06         | Bei ber Signal:<br>ftation<br>Alurisfontein | Reiter                               | Schleich                                            | 2/1                                  | Inf. Regt. Rr. 147                                                                                        |                  |
| 77                         | 6. 2. 06          | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ramkas       | Reiter                               | Seiter                                              | 4. Etapp. Romp.                      | Drag. Regt. Nr. 26                                                                                        |                  |
| 78<br>79<br>80             | 7. 2. 06          | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Gendoorn     | Leutnant<br>Gefreiter<br>Reiter      | Bender<br>v. Santen<br>Feldmeier                    | 1/2<br>1/2<br>1/2                    | Füs. Regt. Rr. 39<br>Inf. Regt. Rr. 41<br>Bayer. 3. Chev. Regt.                                           |                  |
| 81<br>82<br>83<br>84<br>85 | 14. 2. 06         | Gefecht bei<br>Rorechab                     | Gefreiter<br>Reiter                  | Förschle<br>Baumer<br>Helmchen<br>Horcher<br>Radtte | 12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2 | Inf. Regt. Nr. 122<br>Drag. Regt. Nr. 22<br>Gren. Regt. Nr. 2<br>Jnf. Regt. Nr. 169<br>Inf. Regt. Nr. 144 |                  |
| 86                         | 5. 3. 06          | Auf Patrouille<br>bei Raimas                | Rriegs:<br>freiwilliger              | Schneiber                                           | 3. Erf. <b>R</b> omp.                |                                                                                                           |                  |
| 87                         | 6. 3. 06          | Bei Umeis                                   | Bizewachtmftr.                       | v. Parpart                                          | 2. Funten-Abt.                       | Felbart. Regt. Nr. 55                                                                                     |                  |
| 88                         | 8. 3. 06          | Gefecht bei<br>Pellabrift                   | Unteroffizier                        | Kretschmar .                                        | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2            | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 3                                                                                 |                  |
| 89<br>90                   | 10. 3. 06.        | Auf Patrouille<br>bei Pelladrift            | Gefreiter<br>Reiter                  | Nohad<br>Rubon                                      | 1/1<br>1/1                           | Ulan. Regt. Rr. 3.<br>Ulan. Regt. Rr. 10                                                                  |                  |
| 91                         | 11. 3. 06         | Bei Pelladrift                              | Reiter                               | Franz                                               | 1/1                                  | Inf. Regt. Nr. 80                                                                                         |                  |
| 92<br>93                   | 12. 3. 06         | Gefecht bei<br>Hartebeefts<br>mund          | Unteroffizier<br>Gefreiter           | Ewald<br>Jünger                                     | 9/2<br>9/2                           | Huf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 17                                                                    |                  |
| 94                         | <b>16. 3</b> . 06 | Bei Aras<br>gauros                          | Sanitāts:<br>Sergeant                | Schopf                                              | Feldlazarett XI                      | Inf. Regt. Nr. 121                                                                                        |                  |
| 95<br>96<br>97<br>98       | 21. 3. 06         | Überfall ber<br>Pferbewache<br>Jerufalem    | Unteroffizier<br>Reiter              | Prugel<br>Albrecht<br>Wüller<br>Steinert            | 1. <b>Et. R</b> omp.                 | Inf. Regt. Rr. 48<br>Gren. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 61<br>Inf. Regt. Rr. 103                         |                  |

| Líd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad               | Rame              | Schuttruppen:<br>verband      | Früherer Truppenteil                      | Be:<br>merkungen |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 99          | 26. 3. 06 | Beim Überfall                          | Leutnant                 | Reller            | 9. Batt.                      | Felbart. Regt. Nr. 49                     |                  |
| 100         |           | einer Wagen:                           | Gefreiter                | Advena            | 7/2                           | Inf. Regt. Nr. 144                        |                  |
| 101         |           | kolonne östlich                        | Reiter                   | Anders            | 7/2                           | Hus. Regt. Nr. 3                          | ļ                |
| 102         |           | Ułamas                                 | :                        | Baron             | 7/2                           | Gren. Regt. Nr. 6                         | Ī                |
| 103         |           |                                        | s                        | Gutsche           | 7/2                           | Inf. Regt. Nr. 52                         |                  |
| 104         |           |                                        | *                        | Haude             | 7/2                           | Inf. Regt. Nr. 58                         |                  |
| 105         |           |                                        | \$                       | Helfing           | 7/2                           | Füs. Regt. Nr. 34                         |                  |
| 106         |           |                                        | *                        | Rimmel            | 7/2                           | Sus. Regt. Nr. 3                          | 1                |
| 107         |           |                                        | *                        | Lichterfeld       | 7/2                           | 2. Matrofen:Div.                          | 1                |
| 108         |           |                                        | *                        | Riegner           | 9. Batt.                      | Felbart. Regt. Nr. 42                     |                  |
| 109         |           |                                        | *                        | Sierszyn          | 7/2                           | Inf. Regt. Nr. 13                         |                  |
| 110         | 8. 4. 06  | Gefecht bei                            | Unteroffizier            | Steger            | 5. Et. Romp.                  | Sus. Regt. Rr. 3                          |                  |
| 111         |           | Fettfluft                              | Gefreiter                | Jofisch .         | 1/2                           | Inf. Regt. Nr. 45                         |                  |
| 112         |           |                                        | Reiter                   | Armbrecht         | 1/2                           | Inf. Regt. Nr. 79                         |                  |
| 113         |           |                                        | *                        | <b>Bienas</b>     | 1/2                           | Ulan. Regt. Nr. 4                         |                  |
| 114         |           |                                        | s                        | Bolle             | 1/2                           | Inf. Regt. Rr. 24                         | ļ.               |
| 115         |           |                                        | :                        | Draeger           | 1/2                           | Inf. Regt. Nr. 132                        | İ                |
| 116         |           |                                        | \$                       | Hameister         | 1/2                           | Pion. Bat. Nr. 2                          | Ì                |
| 117         |           |                                        |                          | Meyer             | 1/2                           | Inf. Regt. Rr. 44                         |                  |
| 118         | 20. 4. 06 | Gefecht bei<br>Wittmund                | Oberleutnant             | v. Baehr          | 11/1                          | Drag. Regt. Nr. 10                        | 1                |
| 119         | 22. 4. 06 | Am Gausob:<br>revier                   | Zahlmeister:<br>Aspirant | Wenda             | 6/2                           | Inf. Regt. Nr. 136                        |                  |
| 120         | 4. 5. 06  | Gefecht bei van<br>Rooisvley           | Reiter                   | Maile             | 7. Batt,                      | Gren. Regt. Rr. 119                       |                  |
| 121         | 5. 5. 66  | Gefecht füblich                        | Gefreiter                | Weiß              | 7/1                           | Bion. Bat. Nr. 9.                         |                  |
| 122         |           | Gawachab                               | Reiter                   | Dorfd)            | 7/1                           | Drag. Regt. Nr. 21                        |                  |
| 123         |           |                                        | :                        | Hubrig (          | 7/1                           | Jäg. Bat. Nr. 6                           |                  |
| 124         | 19. 5. 06 | Auf Patrouille                         | Leutnant                 | Engler            | 8/2                           | Inf. Regt. Rr. 179                        | 1                |
| 125         |           | nördlich<br>Ranus                      | Reiter                   | Finte             | 3. <b>E</b> rf. <b>R</b> omp. | Inf. Regt. Rr. 74                         |                  |
| 126         | 21. 5. 06 | Zwischen<br>Kubub und                  | Unteroffizier            | Weller            | 2. Funken:Abt.                | Low. Bez. Mühl:<br>hausen                 |                  |
| 127<br>128  |           | Amtois                                 | Reiter<br>#              | Lösche<br>Romberg | :                             | Inf. Regt. Nr. 49<br>Fußart. Schießschule |                  |
| 129         | 21. 5. 06 | Zwischen Kalks<br>fontein und<br>Kubub | Gefreiter                | Groening          | 12/2                          | Rür. Regt. Nr. 5,                         |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Drt,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad          | Rame         | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil         | Be:<br>mertungen |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 130         | 23. 5. 06         | Gefcct bei                                 | Sergeant            | Boas         | 8/2                       | Drag. Regt. Rr. 7            |                  |
| 131         | ł                 | Dafaib                                     | Gefreiter           | Radide       | 8/2                       | Jäg. Bat. Rr. 10             |                  |
| 132         |                   |                                            |                     | Schröber     | 8/2                       | Fuf. Regt. Rr. 90            |                  |
| 183         |                   |                                            | Reiter              | Seufert      | 8/2                       | Bayer. 2. Feldart.<br>Regt.  |                  |
| 134         | <b>24</b> . 5. 06 | Bei Tsamab                                 | Leutnant            | Fürbringer   | Felbfign. Abt.            | Huf. Regt. Rr. 5             |                  |
| 135         |                   |                                            | Unteroffizier       | Schwarz      | 7/2                       | Train:Bat. Nr. 14            |                  |
| 136         |                   |                                            | 5                   | Thelen       | 7/2                       | Huj. Regt. Rr. 11            |                  |
| 137         |                   |                                            | Gefreiter           | Schnalle     | 7/2                       | Pion. Bat. Rr. 6             |                  |
| 138         |                   |                                            | Reiter              | Heber        | 7.2                       | Gren. Regt. Rr. 109          |                  |
| 189         |                   |                                            | :                   | Rrause       | 7/2                       | 3nf. Regt. Rr. 47            |                  |
| 140         |                   |                                            | r.                  | Prodinow     | 7/2                       | Gren. Regt. 3. Pf.<br>Rr. 3  |                  |
| 141         |                   |                                            |                     | Rothe        | 3. Erf. Romp.             | Fus. Regt. Rr. 86            |                  |
| 142         |                   |                                            | £                   | Settorn      |                           | Gren. Regt. Rr. 89           |                  |
| 143         | 4. 6. 06          |                                            | <b>Oberleutnant</b> | Dannert      | 10/2                      | Fus. Regt. Nr. 84            |                  |
| 144         |                   | Sperlingspüt                               | Leutnant            | v. Abendroth | 10/2                      | Gren. Regt. Rr. 100          |                  |
| 145         |                   |                                            | Sergeant            | Funte        | 3/2                       | Ulan. Regi. Nr. 1            |                  |
| 146         |                   |                                            | Gefreiter           | Diegel       | 3/2                       | Inf. Regt. Nr. 144           |                  |
| 147         |                   |                                            | s                   | Ulrich       | 10/2                      | Pion. Bat. Nr. 2             |                  |
| 148         |                   |                                            | Reiter              | Bernbt       | 10/2                      | Feldart, Regt. Rr. 6         |                  |
| 149         |                   |                                            | :                   | Brunner      | 10/2                      | Drag. Regt. Nr. 24           |                  |
| 150         |                   |                                            | s                   | Dilz         | Masch. Gew.<br>Abi. Nr. 2 | Füs. Regt. Nr. 36            |                  |
| 151         |                   |                                            | :                   | Joswig       | 2. <b>B</b> att.          | Train:Bat. Nr. 1             |                  |
| 152         |                   |                                            | :                   | Schoer       | Stab III/2                | Inf. Regt. Rr. 31            |                  |
| 153         | <b>20</b> . 6.06  | NördlichWarm:<br>bad                       | Reiter              | Hansel .     | San. Fuhrpart             | Sächs. Jnf. Regt.<br>Rr. 105 |                  |
| 154         |                   |                                            |                     | Rirchhoff    | ,                         | Ulan. Regt. Nr. 14           |                  |
| 155         | 20. 6.06          |                                            |                     | Beninde      | 10/2                      | Inf. Regt. Nr. 19            |                  |
| 156         |                   | fontein (Süd)<br>und Warmbad               | Reiter              | Shurma       | 3. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Rr. 51            | ı<br>İ           |
| 157         | 21. 6.06          | Überfall einer<br>Pferdewache<br>bei Gabis | Reiter              | Rogler       | 2. Funkentel.<br>Abt.     | Bayer. 2. Fußart. Regt.      |                  |
| 158         | 2. 7.06           | Auf Pferde:<br>wachebei Uha:               | Gefreiter           | Schusbier    | 1. Funkentel.<br>Abt.     | Gren. Regt. Rr. 10           |                  |
| 159         |                   | bis                                        | Reiter              | Brumme       | ,                         | Luftschiffer=Bat.            |                  |
| 160         | 21. 7.06          | Auf Patrouille<br>bei Garunarub            | Reiter              | Ров          | 4. Rol. Abt.              | Inf. Regt. Rr. 78            |                  |
|             | ł                 |                                            | 1                   | l            |                           |                              |                  |

| Lid.<br>Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                | Dienstgrad            | Name                                               | Schuttuppen:<br>verband   | Früherer Truppenteil                    | Be-<br>merkungen |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 161         | 23. 7.06         | Gefecht bei<br>Gams                                | Dberleutnant          | Barla <b>c</b>                                     | 12/2                      | Füs. Regt. Nr. 86                       |                  |
| 162         | <b>26.</b> 7.06  | Bei Sperlinge:<br>püh                              | Reiter                | Dörfler                                            | 1/2                       | Inf. Regt. Nr. 145                      |                  |
| 163         | 2. 8.06          | Nördlich Rosin:<br>busch                           | Gefreiter             | Gregory                                            | 6. <b>B</b> att.          | 3.Bayer.Feldart.Regt.                   |                  |
| 164<br>165  | 2. 8.06          | Bei Liesbood                                       | Reiter                | Elbrachthülf:<br>wehgen<br>Defterschwin:<br>fterdt | 8. <b>B</b> att.          | Felbart. Regt. Nr. 58                   |                  |
| 166<br>167  | 6. 8.06          | Bei Alurisfon:<br>tein                             | Reiter<br>:           | Gorznyl<br>Wittfopf                                | 2/2<br>2/2                | Inf. Regt. Nr. 42<br>Inf. Regt. Nr. 149 |                  |
| 168<br>169  | 18. 8.06         | Bei Noibis                                         | Leutnant<br>Gefreiter | v. Heyden<br>Gricbel                               | 9/2<br>8/2                | Inf. Regt. Nr. 164<br>Inf. Regt. Nr. 16 |                  |
| 170         | <b>25</b> . 8.06 | Bei Dunter:<br>modber                              | Gefreiter             | Ritter                                             | Masch. Sew.<br>Abi. Nr. 1 | Garbe:Maschinen:<br>gewehr:Abt. Nr. 2   |                  |
| 171         | <b>2</b> 9. 8.06 | Aberfall ber<br>Pferdewache<br>bei Warm:<br>bakies | Reiter                | Winter                                             | 4. Erf. Konıp.            | Füs. Regt. Nr. 86                       |                  |
| 172<br>173  | 7. 9.06          | Auf Pferde:<br>wache bei<br>Groendorn              | Gefreiter<br>*        | Bade<br>Jonuschat                                  | 1/1<br>1/1                | Ulan. Regt. Nr. 1<br>Drag. Regt. Nr. 11 |                  |
| 174         | 11. 9.06         | Uberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Byfterk         | Unteroffizier         | Thielert                                           | 5/1                       | 1. Garde-Ulan. Regt.                    |                  |
| 175         | 20. 9.06         | Auf Patrouille<br>bei Onder-                       | Unteroffizier         | Fiedler                                            | 7/2                       | Ldw. Bez. Sanger:<br>hausen             |                  |
| 176         |                  | maitje                                             | Gefreiter             | Schäfer                                            | 7/2                       | Inf. Regt. Nr. 82                       |                  |
| 177         | 22. 9.06         | Auf Patrouille<br>bei Onders<br>maitje             | Reiter                | Hirth                                              | 3/2                       | Drag. Regt. Nr. 20                      |                  |
| 178         | 24. 9.06         | Überfall ber<br>Pferbewache<br>bei Stampriet       | Reiter                | Rüdert                                             | 3. Bait.                  | Feldart. Regt. Nr. 38                   |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                      | Dienstgrab          | Rame              | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                  | Be:<br>mertungen |
|-------------|-----------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 179         | 26. 9 06  | Bei Rolechab                             | Reiter              | Schmöller         | 8/2                      | Bayer. 2. Inf. Regt.                  |                  |
| 180<br>181  | 1. 10.06  | Gefecht bei                              | Gefreiter<br>Reiter | Gräfe<br>Ortmeier | 3. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 162                    |                  |
| 182         |           | Daffiefontein                            | neuer ,             | Schlen            |                          | Inf. Regt Rr. 47<br>Gren. Regt. Rr. 3 |                  |
| 183         |           |                                          |                     | Stranz            |                          | Inf. Regt. Rr. 54                     |                  |
| 184         |           |                                          | :                   | Strauß            |                          | Drag. Regt. Nr. 10                    | ļ                |
| 185         | 2. 10.06  | Gefecht bei                              | Gefreiter           | Braun             | 9/2                      | Bayer. 13. Inf. Regt.                 |                  |
| 186         |           | Daffiefontein                            | s                   | Stahl             | 9/2                      | Low. Bez. Coblenz                     | l                |
| 187         |           |                                          | s                   | Wallner           | 9/2                      | Bayer. 2. schweres<br>Reiter-Regt.    |                  |
| 188         | 12. 10.06 | Bei Sandpüt                              | Gefreiter           | Pezold            | 3/2                      | Füs. Regt. Nr. 38                     | ļ                |
| 189         |           |                                          | Reiter              | Mistoreit         | 3/2                      | Ulan. Regt. Nr. 8                     | l                |
| 190         | 15. 10.06 | Bei Hanapan                              | Reiter              | Bretag            | 8. <b>B</b> att.         | Fußart. Regt. <b>N</b> r. 11          |                  |
| 191         | 1.11.06   | Bei Uchanaris                            | Gefreiter           | Hauser            | 9. <b>B</b> att.         | Feldart. Regt. Nr. 30                 |                  |
| 192         |           | ·                                        | Reiter              | Beifert           | 3. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Rr. 84                     | l                |
| 193         |           |                                          | s                   | Sauermann         | :                        | Gren. Regt. Rr. 6                     | 1                |
| 194         |           |                                          | :                   | Schmidte          | :                        | Inf. Regt. Nr. 41                     |                  |
| 195         |           |                                          | ;                   | Schubert          | :                        | Inf. Regt. Nr. 91                     | 1                |
| 196         | 1. 1.07   | Auf Patrouille<br>bei Dafflefons<br>tein | Reiter              | Oftertag          | 1/1                      | Bayer. 7. Chev. Regt.                 |                  |

## B. Vermißt.

| 1 | 3.10.05  | Auf Patrouille                                | Unteroffizier | Gärtner   | 3. Batt.                | Feldart. Regt. Nr. 29 | 1                                                        |
|---|----------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 2 |          | bei Persip                                    | Reiter        | Franzte   | s                       | Suf. Regt. Rr. 6      |                                                          |
| 8 | 7.10.05  | 3m Rutiprevier                                | Unteroffizier | Lünemann  | 5. <b>Ro</b> l. Abt.    | Drag. Regt. Nr. 6     |                                                          |
| 4 | 22.10.05 | Am Chamasis:<br>revier                        | Reiter        | Sholmffet | 2.Scheinwerfer:<br>Abt. | Drag. Regt. Nr. 8     |                                                          |
| 5 | 24.10.05 | Gefecht bei Sar-                              | Unteroffizier | Babel     | 2/1                     | Füs. Regt. Nr. 38     | }                                                        |
| 6 |          | tebeestmund                                   | ,,,,          | Sehl      | 2/1                     | Pion. Bat. Nr. 18     |                                                          |
| 7 |          | ·                                             | Reiter        | Graf      | 2/1                     | Inf. Regt. Nr. 171    |                                                          |
| 8 | 13.11.05 | Überfall eines<br>Wagens bei<br>Deutsche Erbe | Unteroffizier | Laubon    | 7/1                     | Inf. Regt. Rr. 164    | Am 17, 11, 05<br>mit Bauch-<br>fchug tot<br>aufgefunden. |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                     | Drt,                                                   | Disablement                                   | Name                             | Schuttruppen:               | Früherer Trupponteil                      | Be:                                   |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nr.         | 20 atum                   | Gelegenheit                                            | Dienstgrad                                    | Hame                             | verband                     | Frugerer Truppenteit                      | merfungen                             |
| 9           | 25.11.05                  | Bei Aufam                                              | Leutnant d. Ref.<br>(Ariegsfrei:<br>williger) | Dreyer                           | 4. Kol. Abt.                | Inf. Regt. Nr. 43                         |                                       |
| 10<br>11    |                           |                                                        | Reiter                                        | Bechler<br>Tamm                  | :                           | Drag. Regt. Nr. 1<br>Drag. Regt. Nr. 16   |                                       |
| 12          | 30.11.05                  | Bei Dabib                                              | Reiter                                        | Schuster                         | 1. Rol. Abt.                | Inf. Regt. Rr. 19                         |                                       |
| 13          | 7.12.05                   | Warmbad                                                | Unteroffizier                                 | <b>®</b> öşe                     | 2. Felbiel. Abt.            | Inf. Regt. Nr. 127                        |                                       |
| 14          | 8.12.05                   | Bei Aub                                                | <b>.</b>                                      | Overweg                          | 2/2                         | Ulan. Regt. Nr. 15                        |                                       |
| 15          | 9.12.05                   | Bei Kowas                                              | Reiter                                        | Treutlein                        | 5/1                         | Bayer. 9. Inf. Regt.                      |                                       |
| 16          | 17.12.05                  | Bei Arinob                                             | Reiter                                        | Beder                            | 5. Et. Romp.                | Inf. Regt. Nr. 79                         |                                       |
| 17          | 23.12.05                  | Bei Persip                                             | Gefreiter                                     | Trautwein                        | Feldfignal-Abt.             | Drag. Regt. Nr. 14                        |                                       |
| 18          | 10. 1.06                  | Bei Warmbad                                            | Reiter                                        | Dtto                             | 1.Funkentelegr.<br>Abt.     | Train-Bat. Nr. 3                          | Um 15. 1. 06<br>tot aufge-<br>funden. |
| 19          | 12. 1.06                  | Bei Tsamrob                                            | Gefreiter                                     | Chemnit                          | 5. Kol. Abt.                | Train-Bat. Nr. 7                          |                                       |
| 20          | 7. 2.06                   | Bei Genboorn                                           | Reiter                                        | Gerold                           | 1/2                         | Inf. Regt. Nr. 120                        |                                       |
| 21          | 12.2. 06                  | Nördlich Konus                                         | Reiter                                        | Rosiol                           | 7. Batt.                    | Felbart, Regt. Nr. 57                     | Um 13. 2. 06<br>tot aufge-            |
| 22          | 8. 3.06                   | Bei Tharob                                             | Reiter                                        | Schent'                          | 2. <b>Rol</b> . Abt.        | Inf. Regt. Rr. 166                        | funden.                               |
| 23          | <b>24</b> . <b>3</b> . 06 | Südlich Das                                            | Gefreiter                                     | Bielad                           | 1. <b>R</b> ol. Abt.        | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                   |                                       |
| 24<br>25    | 19. 5.06                  | Patrouille<br>nörblich Ra:<br>nus                      | Unteroffizier<br>Reiter                       | Baaf <b>c</b><br>Lan <b>h</b> fc | 11/2<br>6/2                 | Pion. Bat. Ar. 8<br>Schühen:Regt. Ar. 108 |                                       |
| 26          | 21. 6 06                  | Beim Überfall<br>einer Pferde:<br>wache bei Ga:<br>bis | Reiter                                        | Reinde                           | 6. <b>B</b> att.            | Felbart. Regt. Nr. 60                     |                                       |
| 27          | 24. 5.06                  | Im Gefecht bei<br>Tsamab                               | Reiter                                        | Wenglarczył                      | Maschinengew.<br>Abt. Nr. 2 | Inf. Regt. Nr. 51                         |                                       |
| 28          | 27. 7.06                  | Auf Patrouille<br>bei Churutabis                       | Reiter                                        | Simiantfowsfi                    | 6. Batt.                    | Inf. Regt. Nr. 135                        | Um 28. 7. 06<br>tot aufge-<br>funden. |
| 29<br>30    | 16. 8.06                  | BeiGamsmund                                            | Unteroffizier<br>Gefreiter                    | Chlers<br>Stüdle                 | Feldfignal Abt.             | Inf. Regt. Nr. 49<br>Gren. Regt. Nr. 123  | •                                     |
| 31          | <b>29.</b> 8.06           | Bei Warm:<br>badies                                    | Gefreiter                                     | Heinig                           | Signalabt.                  | Inf. Regt. Rr. 59                         |                                       |

| Lib.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit    | Dienstgrad | Rame         | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil | Be:<br>merfungen |
|-------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 32          | 15. 9.06   | NördlichOfaua          | Gefreiter  | Behr         | 6/1                      | Jäger:Bat. Rr. 6     |                  |
| 33          | 25. 12. 06 | Bei Otjiamon:<br>gombe | Gefreiter  | Trichterborn | 5. Rol. Abt.             | Jäger-Bai. Nr. 11    |                  |
| 34          | 8. 2.07    | Bei Lahnstein          | Gefreiter  | Raumann      | 2/1                      | Bez. Koo. Altenburg  |                  |

## C. Verwundet.

| 1<br>2<br>3   | 5. 10. 05 | Auf Patrouille<br>im Autiprevier                                     | Sergeant<br>Gefreiter | Boß<br>Kowalewsky<br>Brange      | 5. Rol. Abt.  <br>5. = =<br>1. = = | Felbart. Regt. Rr. 60<br>3. Matrofen:Art. Abt.<br>Inf. Regt. Rr. 162 |                                       |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4             | 6. 10. 05 | Gefecht bei<br>Jerusalem                                             | Gefreiter             | Löhr                             | 9/2                                | Huf. Regt. Rr. 17                                                    | Um 15. 10.05<br>ben Wunden<br>erlegen |
| 5             | 9. 10. 05 | Auf Patrouille<br>bei Besonder:                                      | Gefreiter             | Börner                           | Halbbatt. Ras<br>browski           | Feldart. Regt. Nr. 74                                                |                                       |
| 6             |           | maib                                                                 | Reiter                | Seeber                           | s                                  | Inf. Regt. Nr. 71                                                    |                                       |
| 7             | 13.10.05  | Überfall einer<br>Kolonne bei<br>Zwartfontein                        | Unteroffizier         | Pytlif                           | 5. <b>B</b> att.                   | Feldart. Regt. Ar. 57                                                |                                       |
| 8             | 16.10.05  | Berfolgungvon<br>Biehräubern<br>zwischen Haris<br>bes und<br>Auchas. | Unteroffizier         | Weizel                           | 1. Rol. Abt.                       | Drag. Regt. Nr. 19                                                   |                                       |
| 9<br>10<br>11 | 16.10.05  | Auf Patrouille<br>in der Rähe<br>der Seeiß:<br>berge                 |                       | Gölfert<br>Golda<br>Labahn       | 1/1<br>4. Gtapp.Komp.<br>5. Batt.  | Bayer. 2. Jäger:Bat.<br>Inf. Regt. Rr. 51<br>Feldart. Regt. Rr. 2    | 3m<br>Rorben                          |
| 12            | 17.10.05  | Bei Aminuis                                                          | Gefreiter             | Rammholz                         | 7. Batt.                           | 2. Garbe-Drag. Regt.                                                 |                                       |
| 13            | 20.10.05  | Überfall ber<br>Farm Boigt:<br>land                                  | Reiter                | Nowad                            | 6/2                                | Schützen = Regt.<br>Nr. 108                                          |                                       |
| 14<br>15      | 24.10.05  | Gefecht bei<br>Hartebeefts<br>mund                                   | Leutnant<br>Oberarzt  | Schaumburg<br>Dr. Hanne:<br>mann | 9/2<br>2/1                         | Inf. Regt. Nr. 96<br>Inf. Regt. Nr. 96                               |                                       |
| 16            |           |                                                                      | Oberveterinär         | Diedmann                         | Erf. Komp. 3 s                     | Lbw. Bez. Roftod                                                     |                                       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                   | Dienstgrad          | Name                            | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                     | Be:<br>mertungen        |
|-------------|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 17          | 24.10.05 | Gefecht bei<br>Hartebeeft:            | Unteroffizier       | Gerding                         | Feldsignal-Abt.           | Lehr:Regt. der Fcld:<br>art. Shiehschule |                         |
| 18          |          | mund                                  | :                   | Hoene                           | 2/1                       | Schuttruppe                              |                         |
| 19          |          |                                       | s                   | Rluge                           | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Feldart. Regt. Nr. 42                    |                         |
| 20          |          |                                       | ;                   | Luchterhand                     | 10/2                      | Ulan. Regt. Rr. 9                        |                         |
| 21          |          |                                       |                     | Riebusch                        | 9/2                       | Suj. Regt. Rr. 17                        | Am 1, 11. 05            |
| 22          |          |                                       |                     | Bainczył                        | <b>2</b> /1               | Drag. Regt. Nr. 8                        | ben Bun-<br>ben erlegen |
| 23          |          |                                       | Gefreiter           | Booth                           | 2/1                       | Bion. Bat. Nr. 8                         |                         |
| 24          |          |                                       |                     | Werner                          | 9/2                       | Felbart. Regt. Nr. 18                    |                         |
| 25          |          |                                       | :                   | Breder                          | 2. Batt.                  | Felbart. Regt. Nr. 8                     |                         |
| 26          |          |                                       | :                   | Broich                          | 2/1                       | 1. Garbe: Drag. Regt.                    |                         |
| 27          |          |                                       |                     | Fehlert                         | 2/1                       | Drag. Regt. Rr. 11                       |                         |
| 28          |          |                                       | _                   | Rartheuser                      | 2/1                       | Füs. Regt. Nr. 36                        |                         |
| 29          |          |                                       |                     | Roch                            | Dajch. Gew.               | Masch. Gew. Abt.                         |                         |
| 20          |          |                                       | 1                   | 3104                            | Abt. Nr. 2                | Nr. 3                                    |                         |
| <b>3</b> 0  |          |                                       | _                   | Meyer                           | 201. 711. 2               | Feldart. Regt. Nr. 44                    |                         |
| 31          |          |                                       | Reiter              | Mrnold                          | Erf. Komp. 3a             | -                                        |                         |
| 32          |          |                                       | stellet :           | Beng                            | 2/1                       | Drag. Regt. Nr. 21                       | İ                       |
| 33          |          |                                       |                     | Bogaict                         | 2/1                       | 1. Garbe:Felbart. R.                     | Ì                       |
| 34          |          |                                       | ,                   | 1 ~                             | 9. Batt.                  | Fußart. Regt. Nr. 11                     |                         |
| 35          |          |                                       | ,                   | Hayeborn                        | 1                         |                                          |                         |
| 36          |          |                                       | •                   | Hinge Salatanna                 | 0/0                       | 1. Leib: Hus. Regt.                      |                         |
| 37          |          |                                       | *                   | Holzlamm                        | 9/2                       | Ulan. Regt. Nr. 11                       |                         |
|             |          |                                       | •                   | Ruđŝ                            | 9/2                       | Son Megt. Nr. 9                          |                         |
| 38<br>39    | 7        |                                       | *                   | Lapfien                         | 2,1                       | Felbart. Regt. Nr. 31                    |                         |
| 40          |          |                                       | •                   | Mette                           | 2/1                       | Garde-Schützen:Bat.                      |                         |
|             |          |                                       | •                   | Milupfi                         | 2/1                       | Ulan. Regt. Rr. 4                        | ſ                       |
| 41          |          |                                       | 1                   | Dichemsky                       | 2. Vatt.                  | Feldart. Regt. Nr. 15                    | ł                       |
| 42          |          |                                       | •                   | Schönbaum                       | 2/1                       | Drag. Regt. Nr. 18                       | j                       |
| 43          |          |                                       | ,                   | Staffel                         | 2. Batt.                  | Inf. Regt. Nr. 82                        | ]                       |
| 44          |          |                                       | , ·                 | Wia                             | 10/2                      | Bion. Bat. Nr. 1                         |                         |
| 45<br>46    |          |                                       | Büchfenmacher       | Zimmermann<br>Dreier            | 2/1<br>9/2                | Gren. Regt. Nr. 6<br>Gewehrfabrik        |                         |
| 20          |          |                                       | - Suajemmuyer       | Z.c.c.                          | 0,2                       | Spandau                                  |                         |
| 47          | 28.10.05 | Überfall der<br>Station Tjes          | Reitcr              | Weinert                         | 6/2                       | Karab. Regt.                             |                         |
| <b>4</b> 8  | 28 10.05 | Patrouillen:<br>gefecht am<br>Keitjub | Reiter              | Sandbrink                       | 2. Erf. Komp.             | Ulan. Regt. Nr. 10                       |                         |
| 49<br>50    | 28.10.05 | Auf Patrouille<br>bei Awadaob         | Gefreiter<br>Reiter | Grundmann<br>Wawrzynia <b>ł</b> | 4. Batt.                  | Fugart. Regt. Rr. 4<br>Hus. Regt. Rr. 2  |                         |

| Lfb.<br>Nr.                | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrad                  | Rame                                               | Schuttruppen:<br>verband        | Früherer Truppenteil                                                                                 | Be-<br>mertungen |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 51<br><b>52</b>            | 29.10.05  | Gefecht bei<br>Awadaob                                  | Sanitätssergt.<br>Gefreiter | Acermann<br>Zippel                                 | 4/1<br>9/1                      | Inf. Regt. Rr. 66<br>Inf. Regt. Rr. 91                                                               |                  |
| 53                         | 29.10.05  | Überfall eines<br>Proviantwa:<br>gens bei Fahl:<br>gras | Gefreiter                   | Kaschube                                           | Feldfignal-Abt.                 | Telegr. Bat. Nr. 2                                                                                   |                  |
| 54<br>55                   | 29.10.05  | Batrouillenge:<br>fecht am<br>Chamhawib:<br>revier      | Leutnant<br>Sergeant        | v. Reefe<br>Buchal                                 | 4. Erf. Romp.                   | Rarab. Regt.<br>Feldart. Regt. Rr. 21                                                                |                  |
| <b>5</b> 6                 | 2.11.05   | Gefecht b. Raris                                        | Gefreiter                   | S <b>dul</b> z                                     | 5. <b>R</b> ol. Abt.            | Inf. Regt Rr. 141                                                                                    |                  |
| 57                         | 2. 11. 05 | Gefecht b. Roms                                         | San. Sergt.                 | Oberhoffer                                         | 1. Ers. <b>R</b> omp.           | Felbart. Regt. Rr. 8                                                                                 |                  |
| <b>5</b> 8                 | 2. 11. 05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ganious                  | Reiter                      | <b>6</b> ர்யித                                     | 8/2                             | Inf. Regt. Nr. 135                                                                                   |                  |
| 59<br>60<br>61             | 9. 11. 05 | Bei Aluris:<br>fontein                                  | Reiter                      | Rotedi<br>Krebs<br>Rennwanh                        | <del>-</del><br><br>            | Felbart. Regt. Rr. <b>5</b> 6<br>Felbart. Regt. Rr. 71<br>Felbart. Regt. Rr. 71                      |                  |
| 62                         | 11.11.05  | Bei Huruggis                                            | Reiter                      | Sell                                               | 7/1                             | Garbe: Gren. Regt.<br>Nr. 3                                                                          |                  |
| 63                         |           |                                                         | s                           | Swade                                              | 7/1                             | Inf. Regt. Nr. 26                                                                                    |                  |
| 64<br>65<br>66<br>67<br>68 | 13 11.05  | Beim Überfall<br>eines Wagens<br>bei Deutsche<br>Erbe   | Reiter                      | Broer<br>Herzog<br>Wilitschfe<br>Tschorn<br>Bipper | 7/1<br>7/1<br>7/1<br>7/1<br>7/1 | 3nf. Regt. Rr. 81<br>Hus. Regt. Rr. 10<br>Füs. Regt. Rr. 38<br>Hus. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 55 |                  |
| 69<br>70                   | 17.11.05  | Auf Patrouille<br>bei Kutsitus                          | Unteroffizier<br>Gefreiter  | Rayow<br>Reisel                                    | 4/1<br>4/1                      | Gren. Regt. Nr. 89<br>Karab. Regt.                                                                   |                  |
| 71                         | 18.11.05  | Bei Heinis                                              | Reiter                      | Bennewit                                           | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 1       | Gren. Regt. Rr. 12                                                                                   |                  |
| 72                         | 20.11.05  | Auf Bferde:<br>wache bei<br>Geitsabis                   | Reiter                      | <u> Torzynski</u>                                  | 1. Feldtel.<br>Abt.             | Kür. Regt. Nr. 6                                                                                     |                  |
| 73                         | 21.11.05  | Gefecht bei<br>Garunarub                                | Leutnant                    | Graf v. Harben:<br>berg                            | 7/2                             | Ulan. Regt. Nr. 16                                                                                   |                  |
| 74<br>75                   |           |                                                         | Unteroffizier<br>Reiter     | Blome<br>Goeş                                      | 4. Kol. Abt.<br>7/2             | huf. Regt. Rr. 8<br>Gren. Regt. Rr. 3                                                                |                  |

| Lid.<br>Nr.    | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                           | Dienstgrad                      | Name                              | Schuttruppen:<br>verband   | Früherer Truppenteil                                                    | Be-<br>mertungen                        |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 76             | 25.11.05   | Bei Sand:<br>fontein                                          | Reiter                          | Houstein.                         | 9/2                        | Inf. Regt. Nr. 25                                                       | Am 25. 11.<br>ben Wun-<br>ben erlegen   |
| 77<br>78<br>79 | 1. 12. 05  | Gefecht bei<br>Gubuoms                                        | Leutnant<br>Unteroff.<br>Reiter | Wende<br>Welfch<br>Strehl         | 4. Bait.                   | Felbart. Regt. Nr. 66<br>Felbart. Regt. Nr. 18<br>Leib:Hus. Regt. Nr. 2 | Am 6, 12, 05<br>ben Wun-<br>ben erlegen |
| 80             | 2. 12. 05  | Bei Ruis                                                      | Reiter                          | Krause                            | Feldlaz. Nr. 6             | Ulan. Regt Rr. 11                                                       | Jen ettigen                             |
| 81             | 4. 12. 05  | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Sandfontein                       | Gefreiter                       | Beder                             | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2  | Feldart. Regt. Nr. 75                                                   |                                         |
| 82<br>83<br>84 | 8. 12. 05  | Bei Aub                                                       | Gefreiter<br>Reiter             | Wieprzkowski<br>Frit<br>Hauptmann | 2/2<br>2/2<br>5/2          | Jäger:Bat, Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 32<br>Inf. Regt. Nr. 105             |                                         |
| 85             | 8. 12. 05  | Bei Sand:<br>fontein                                          | Reiter                          | Schmidt                           | 9/2                        | Sächs. 1. Ulan. Regt.<br>Nr. 17                                         |                                         |
| 86<br>87       | 17.12.05   | Gefecht bei<br>Toafis                                         | Unteroffizier<br>Gefreiter      | Matheisen<br>Sahling              | 4/1<br>4/1                 | 2. See:Bat.<br>Inf. Regt. Nr. 75                                        |                                         |
| 88             | 20.12.05   | Überfall ber<br>Pferdewache b.<br>Blydeverwacht               | Reiter                          | Stabie                            | 8/2                        | Inf. Regt. Nr. 76                                                       |                                         |
| 89             | 21.12.05   | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>in den Onjatis<br>bergen     | Unteroffizier                   | Handleuke                         | Stab Etappen:<br>kommandos | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                                                 | Rorden                                  |
| 90             | 21, 12, 05 | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>bei <b>R</b> alksons<br>tein | Gefreiter                       | Wagner                            | 9/1                        | Man. Regt. Nr. 6                                                        |                                         |
| 91             | 22.12.05   | Überfall ber<br>Pferbewache                                   | Reiter                          | Brunnquell                        | 4. Erf. Komp.              | Bayer. Landw. Bezirk<br>Hof                                             |                                         |
| 92             |            | bei Krügers.<br>püh Kunjas                                    | s                               | Sünder                            | s                          | Bayer, 8. Inf. Regt.                                                    |                                         |
| 93             | 28.12.05   | Beim Überfall<br>von Tews:<br>Farm                            | Heiter                          | Rurzinsti                         | Erf. Komp. 1a              | Huf. Regt. Nr. 5                                                        |                                         |
| 94             | 30.12.05   | Überfall der<br>Pferdewache<br>bei Warmbad                    | Reiter                          | Wiedemann                         | 2. Feldtel. Abt.           | Bayer. 12. Inf. Regt.                                                   | Am 2. 1. 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen  |

| Lfd.<br>Rt. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad    | Rame             | Schuttruppen=<br>verband | Früherer Truppenteil         | Be<br>mertu |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 95          | 5. 1.06   | Gefecht bei<br>Duurdrift                  | Hauptmann     | v. Lettow        | 8/2                      | Garbe : Gren. Regt.<br>Rr. 3 |             |
| 96          |           | (Sad)                                     | Leutnant      | <b>E</b> beling  | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 157           | l           |
| 97          |           |                                           | Sergeant      | Boas             | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 7            | l           |
| 98          |           |                                           | =             | Spritulle        | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 8            | İ           |
| 99          |           |                                           | Unteroffizier | Schönbohm        | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 97            | 1           |
| 00          |           |                                           | Gefreiter     | Rolbe            | 8/2                      | Wan. Regt. Rr. 14            | 1           |
| 01          |           |                                           | 3             | Prause           | 8/2                      | Hus. Regt. Nr. 6             | l           |
| 02          |           |                                           | Reiter        | Lehmann          | 8/2                      | Masch. Gew. Abt. 2           | 1           |
| 03          |           |                                           | *             | Betermann        | 8/2                      | Feld:Art. Regt. Nr. 77       |             |
| 04          | 9. 1. 06  | Bei Aluris:<br>fontein                    | Gefreiter     | Rihm             | 2/1                      | Bayer. 18. Inf. Regt.        |             |
| .05         | 12. 1.06  | Bei Karib                                 | Reiter        | Reumann          | 4/2                      | huf. Regt. Rr. 6             | İ           |
| 06          |           |                                           | s             | Straehle         | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 26           |             |
| 07          | 13. 1.06  | Aberfall eines<br>Biehpostens<br>bei Umub | Reiter        | Kreh             | 1. Et. Romp.             | Low. Bez. Bamberg            |             |
| 08          | 17. 1.06  | Bei Guruma:<br>nas                        | Reiter        | & <b>c</b> jmidt | San. Fuhrpark            | Inf. Regt. Nr. 43            |             |
| 09          | 19. 1.06  | Gefecht bei                               | Unteroffizier | Pflaum           | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 51            |             |
| 10          | ]         | Дофав                                     | Reiter        | Bay              | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 25           |             |
| 11          |           |                                           | s             | Gundling         | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 87            | 1           |
| 12          |           |                                           | ;             | Hinrichsen       | 4/2                      | Pion. Batl. Nr. 19           |             |
| 13          | 31. 1. 06 | Bei Kowas                                 | Gefreiter     | Mischte          | 4. Rol. Abt.             | Inf. Regt. Rr. 82            |             |
| 14          | 1. 2. 06  | Bei Autas                                 | Hauptmann     | v. Boffe         | Hauptquartier            | 1. See:Bat.                  |             |
| 15          |           |                                           | Unteroffizier | Röber            | ;                        | Garde : Gren. Regi.<br>Nr. 3 |             |
| 16          | 14. 2.06  |                                           | Affistenzart  | Dr. Westphal     | 12/2                     | Ulan. Regt. Nr. 16           |             |
| 17          |           | rechab                                    | Gefreiter     | Löper            | 12/2                     | Pion. Batl. Nr. 15           | 1           |
| 18          |           |                                           |               | Roewer           | 12/2                     | Drag. Regt. Nr. 24           |             |
| 19          |           |                                           | •             | Shumacher        | San. Fuhrpark            |                              |             |
| 20          |           |                                           | Reiter        | Langhoyer        | 12/2                     | Bayer. 1. Chev. Regt.        | 1           |
| 21          |           |                                           | :             | Samel            | 12/2                     | Garbe: Gren. Regt.<br>Nr. 3  |             |
| 22          |           |                                           | ,             | Stolley          | 12/2                     | Inf. Regt. Rr. 85            |             |

| -           |                          | <u> </u>                                                |                      | <del></del>          |                                       | <del> </del>                                      | <del></del>                          |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Datum                    | Drt,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrad           | Rame                 | Schugtruppen:<br>verband              | Früherer Truppenteil                              | Be:<br>mertungen                     |
| 123         | 2. 3.06                  | Auf Batrouille<br>bei Bellabrift                        | Reiter               | Refler               | 8. <b>Batt.</b>                       | Feldart, Regt. Nr. 1                              |                                      |
| 124         | 6. 3.06                  | Bei Umeis                                               | Gefreiter            | Schulze              | 2. Funkenabt.                         | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 1                         |                                      |
| 125<br>126  | 8. 3.06                  | Gefecht bei<br>Pellabrift                               | Leutnant<br>Sergeant | Mannhardt<br>Bendzło | 9. Batt.<br>Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Felbart. Regt. Nr. 9<br>Majch. Gew. Abt.<br>Nr. 5 |                                      |
| 127         |                          |                                                         | Unteroffizier        | Rindinger            | 9. Batt.                              | Feldart, Regt. Nr. 49                             |                                      |
| 128         | ľ                        |                                                         | Gefreiter            | Altmann              | 9. #                                  | Felbart. Regt. Nr. 5                              |                                      |
| 129         |                          |                                                         | s                    | Rönig                | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2             | Feldart. Regt. Nr. 51                             | Am 9. 8. 06<br>ben Bunben<br>erlegen |
| 130         |                          |                                                         | ,                    | Lorenz               | 3. Erf. Komp.                         | Inf. Regt. Nr. 41                                 |                                      |
| 131         |                          |                                                         | ;                    | Lug                  | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2             | Felbart, Regt. Nr. 42                             |                                      |
| 132         |                          |                                                         | Reiter               | Heerling             |                                       | Inf. Regt. Nr. 26                                 |                                      |
| 133         |                          |                                                         | s .                  | Schulze              | 5                                     | Inf. Regt. Nr. 84                                 |                                      |
| 134         | 11. 3.06                 | Bei Pellabrift                                          | Reiter               | Trommer              | 3. Erf. Romp.                         | Bayer. 9. Inf. Regt.                              |                                      |
| 135         | 12. 3.06                 | Gefecht bei Har:                                        | Leutnant             | Schlettwein          | 9/2                                   | Inf. Regt. Nr. 64                                 |                                      |
| 136         | 12. 0.00                 | tebeestmunb                                             | Gefreiter            | Dog.                 | 9/2                                   | Inf. Regt. Nr. 117                                |                                      |
| 137         |                          |                                                         | 3                    | Banzer               | 2. Batt.                              | Feldart. Regt. Nr. 37                             |                                      |
| 138         |                          |                                                         | :                    | Ricelt               |                                       | Man. Regt. Nr. 9                                  |                                      |
| 139         |                          |                                                         | ;                    | Weinreich            | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2             | Majch. Gew. Abt.<br>Nr. 12                        |                                      |
| 140         |                          |                                                         | San. Gefreiter       | Teschner             | 9/2                                   | 4. 3nf. Regt. Rr. 103                             |                                      |
| 141         |                          |                                                         | Reiter               | Neufirch             | 9/2                                   | Felbart. Regt. Nr. 48                             |                                      |
| 142         | 21. 3.06                 | Überfall ber<br>Pferbewache<br>ber Station<br>Jerufalem | Reiter               | Bonnett              | 1. St. <b>R</b> omp.                  | Gren. Regt. Nr. 1                                 |                                      |
| 143         | 26. 3.06                 | Überfall einer                                          | Unteroffizier        | Herzog               | 7/2                                   | Drag. Regt. Nr. 6                                 |                                      |
| 144         |                          | Wagenfolonne                                            | Gefreiter            | Ron                  | 7/2                                   | Leib Rür. Regt. Rr. 1                             |                                      |
| 145         |                          | östlich Ufa:                                            |                      | Schäfer              | 7/2                                   | Inf. Regt. Nr. 82                                 |                                      |
| 146         |                          | mas                                                     | :                    | Stulzus              | 7/2                                   | Inf. Regt. Nr. 14                                 |                                      |
| 147         | 27. 3.06                 | Auf Batrouille<br>bei Ariam                             | Reiter               | Schulze              | 1. Et. Romp.                          | Inf. Regt. Nr. 140                                |                                      |
| 148         | 5. <b>4</b> . 0 <b>6</b> | Bei Nababis                                             | Gefreiter            | <b>Hampel</b>        | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2             | Felbart. Regt. Nr. 57                             |                                      |
| i           | ı                        |                                                         | ı                    |                      | I .                                   | 1                                                 |                                      |

| Ljd.<br>Nr.                                          | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                                                         | Name                                                                                   | Schuttruppen:<br>verband                               | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                       | Be:<br>mertungen                      |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155        | 8. 4. 06 | Gefecht bei Fett:<br>Kuft                  | L'eutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter                               | Gaebe<br>Rachner<br>Bußmann<br>Daßc<br>Gruber<br>Kronenberger<br>Reumann               | 1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2                 | 3nf. Regt. Nr. 84<br>3nf. Regt. Nr. 23<br>3nf. Regt. Nr. 176<br>Bayer. 13. 3nf. Regt.<br>Bayer. 6. 3nf. Regt.<br>3nf. Regt. Nr. 146<br>3nf. Regt. Nr. 144                  |                                       |
| 156<br>157                                           | 10. 4.06 | Im Gefecht an<br>der Dnchas:<br>Schlucht   | Dberleuinant<br>Sergeant                                           | v. Baehr<br>Wiese                                                                      | 11/1<br>11/1                                           | Drag. Regt. Rr. 10<br>Inf. Regt. Rr. 128                                                                                                                                   |                                       |
| 158<br>159<br>160<br>161<br>162<br>163               | 14. 4.06 | Aberfall ber<br>Pferbewache<br>Narubas:Süb | Gefreiter<br>Reiter                                                | Gummel<br>Föhrer<br>Haar<br>Haas<br>Hud<br>Rifolaus                                    | 4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2                 | Bion. Ba . Rr. 15<br>Bion. Bat. Rr. 21<br>Bayer. 1. Bion. Bat.<br>Bayer. 7. Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 59<br>Inf. Regt. Rr. 44                                           |                                       |
| 164<br>165                                           | 17. 4.06 | Im Gefecht bei<br>Roachabeb                | Reiter<br>:                                                        | Edstein<br>Spielmann<br>gen. Graczył                                                   | 1. Et. Romp.<br>1/2                                    | Füs. Regt. Rr. 33<br>Inf. Regt. Rr. 42                                                                                                                                     |                                       |
| 166<br>167                                           | 18. 4.06 | Jm Gefecht bei<br>Holpan                   | Hauptmann<br>Reiter                                                | v. Rappard<br>Wölf                                                                     | 1. Et. Romp.<br>1. Et. Romp.                           | Gren. Regt. Nr. 1<br>Füs. Regt. Nr. 37                                                                                                                                     |                                       |
| 168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175 | 20. 4.06 | Im Gefecht bei<br>Wittmund                 | Leutnant<br>Unteroffizier<br>San. Unteroff.<br>Gefreiter<br>Reiter | Schlüter<br>Richalek<br>Graf<br>Franke<br>Gnamm<br>Hoffmann<br>Jastrzemski<br>Schlegel | 2,1<br>1/1<br>11/1<br>2,1<br>11/1<br>2/1<br>2/1<br>2/1 | Inf. Regt. Rr. 42<br>Inf. Regt. Rr. 51<br>Bayer. 1. Chev. Regt.<br>Hus. Regt. Rr. 12<br>Drag. Regt. Rr. 25<br>Inf. Regt. Rr. 56<br>Inf. Regt. Rr. 146<br>Inf. Regt. Rr. 44 | Am 26. 4. 06<br>ben Wunden<br>erlegen |
| 176                                                  | 4. 5.06  | Im Gefecht öft:<br>Ich Gapüt               | Sergeant                                                           | Röjeler                                                                                | 7. Batt.                                               | Inf. Regt. Nr. 13                                                                                                                                                          | benBunden<br>erlegen                  |
| 177                                                  | 4. 5.06. | Gefecht bei Gas<br>wachab                  | Reiter                                                             | Schmibt                                                                                | 7/1                                                    | 2. Garbe-Ulan. Regt.                                                                                                                                                       |                                       |
| 178<br>179                                           | 4. 5.06  | Gefecht bei van<br>Rooisvley               | Oberleutnant<br>Reiter                                             | Molière<br>Gorgas                                                                      | 1. Et. Komp.<br>1. Et. Komp.                           | Jäger:Bat. Nr. 4<br>Inf. Regt. Nr. 49                                                                                                                                      |                                       |
| 180<br>181<br>182                                    | 5. 5.06  | Gefecht bei Gas<br>wachab                  | Oberleutnant<br>Leutnant<br>Oberarzt                               | Cruse<br>v. Oppen<br>Dr. v. Hasels<br>berg                                             | 7/1<br>7/1<br>7/1                                      | Füf. Regt. Rr. 83<br>Drag. Regt. Rr. 2<br>Inf. Regt. Rr. 151                                                                                                               | ·                                     |

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Drt,<br>Gelegenheit                   | Dienstgrad    | Name         | Schußtruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil          | Be:<br>mertungen           |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 183         | 5. 5.06           | Gefecht bei Ga=<br>wachab             | Gefreiter     | Köhler       | 7/1                      | Sächj. Garde:Reiter:<br>Regt. |                            |
| 184         |                   |                                       | Reiter        | Rauter       | 7/1                      | Hus. Regt. Nr. 10             |                            |
| 185         |                   |                                       | ı             | Müller       | 7/1                      | Inf. Regt. Nr. 153            |                            |
| 186         | 23. 5.06          | Gefecht bei Da=                       |               | v. Raldreuth | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 24             |                            |
| 187         |                   | faib                                  | Bizefelowebel | Cichberger   | 3. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Nr. 142            |                            |
| 188         |                   |                                       | Unteroffizier | Droste       | 8/2                      | Garbe: Gren. Regt.<br>Nr. 3   | <u> </u>                   |
| 189         |                   |                                       |               | Godel        | 3. Erf. Komp.            | 3. Garbe-Regt. z. F.          |                            |
| 190         |                   |                                       |               | File         | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 32             |                            |
| 191         |                   |                                       | :             | Springer     | 8/2                      | Fußart.Regt. Nr. 10           |                            |
| 192         |                   |                                       | 5             | Weber        | 8/2                      | Ulan. Regt. Nr. 6             |                            |
| 193         |                   |                                       | Gefreiter     | Dummel       | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 85             |                            |
| 194         |                   |                                       | :             | Rirch        | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 28             |                            |
| 195         |                   |                                       | :             | Jaar         | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 69             |                            |
| 196         |                   |                                       |               | Lehwald      | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 19            |                            |
| 197         |                   |                                       | Reiter        | Bielle       | 8/2                      | Felbart. Regt. Nr. 5          | 1                          |
| 198         |                   |                                       | *             | Brüd'        | 8/2                      | Ulan. Regt. Nr. 6             |                            |
| 199         |                   |                                       | =             | Friedrichsen | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 25             | Mm 25. 5. 06<br>ben Bunben |
| 200         |                   |                                       | *             | Mehl         | 8/2                      | Leib:Gren. Regt. Nr. 109      | erlegen.                   |
| 201         |                   |                                       | :             | Myrczia      | 8/2                      | Fus. Regt. Nr. 38             |                            |
| 202         |                   |                                       | :             | Schubert     | 8/2                      | Ulan. Regt. Nr. 11            |                            |
| 203         |                   |                                       | :             | Springwald   | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 11            |                            |
| 204         | 24. 5.06          | Auf Patrouille<br>bei Kameels<br>mund | Gefreiter     | Barann       | 22. Transp.<br>Romp.     | 1. See-Bat.                   |                            |
| 205         | <b>25. 5</b> . 06 | Gefecht bei Nu:                       | Leutnant      | Bollentopf   | 3. Erf. Komp.            | Fußart. Regt. Nr. 12          |                            |
| 206         | ļ                 | fais                                  | Gefreiter     | Howen        | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 26             |                            |
| 207         |                   |                                       | Reiter        | Beyer        | 7/2                      | Gren. Regt. Nr. 9             |                            |
| 208         |                   |                                       |               | Gläser       | Stab I/2                 | Gren. Regt. Nr. 11            | 1                          |
| 209         |                   |                                       | ;             | Possetcl     | 2. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 52         |                            |
| 210         | 4. 6.06           | Gefecht bei                           | Leutnant      | Bavel        | 12/2                     | Gren. Regt. Nr. 2             |                            |
| 211         |                   | Sperlingsput                          | Sergeant      | Feller       | 10/2                     | Sus. Regt. Nr. 18             |                            |
| 212         |                   |                                       | Unteroffizier | Gehrmann     | 3/2                      | Inf. Regt. Nr. 44             |                            |
| <b>2</b> 13 |                   | 1                                     | :             | Luchterhand  | 10,2                     | Ulan. Regt. Nr. 9             | [                          |
| 214         | 1                 | 1                                     | Gefreiter     | Rlappenbach  | 12/2                     | Ulan. Regt. Nr. 17            | 1                          |
| 215         |                   |                                       | Reiter        | Gäbede       | 3/2                      | 5. Garde-Regt. z. F.          |                            |
| 216         | }                 | 1                                     | =             | Grothtopp    | 3/2                      | Inf. Regt. Rr. 44             |                            |
| 217         | 1                 |                                       | *             | Bielmain .   | 2. Batt.                 | Train-Bat. Nr. 14             | 1                          |
|             |                   |                                       | 1             |              |                          | !                             | 1                          |

| 6 06<br>7. 06<br>7. 06 | . 06 Bei Schlanken:<br>kopf<br>. 06 Werftüberfall<br>bei Wasamus | Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter                      | Jünke<br>Schulz<br>Lug<br>Laufer                                                  | 8. Batt. 3. Erf. Romp. 8. Batt.                                                                                                          | Bayer. 10. Felbart.<br>Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 27<br>Bayer. 10. Felbart.<br>Regt.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 06                  | topf<br>. 06 Berftüberfall<br>bei Rajamus                        | Reiter                                               | Lug                                                                               |                                                                                                                                          | Bayer. 10. Felbart.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. 06                  | topf<br>. 06 Berftüberfall<br>bei Rajamus                        |                                                      | Laufer                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | bei Masamus                                                      |                                                      | 1                                                                                 | 4. Erf. Romp.                                                                                                                            | Felbart. Regt. Nr. 65                                                                                                                 | Am 8. 7. 06<br>benBunben<br>exlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.06                   | rib                                                              | Reiter                                               | Steinborn                                                                         | 6/1                                                                                                                                      | Inf. Regt. Nr. 150                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | . 06 Bei Tses                                                    | Gefreiter                                            | Grosnif                                                                           | 1. Kol. Abt.                                                                                                                             | Rür. Regt. Rr. 5                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.06                   | . 06 Auf Patrouille<br>beiGarunarub                              | Leutnant                                             | Blod'                                                                             | 4. Rol. Abi.                                                                                                                             | Inf. Regt. Rr. 173                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.06                   | . 06 Gefecht bei                                                 | Leutnant                                             | Schwint                                                                           | 12/2                                                                                                                                     | Bayer.6.Felbart.Regt.                                                                                                                 | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Gams                                                             | Reiter                                               | Gruschwiß                                                                         | 12/2                                                                                                                                     | Inf. Regt. Nr. 105                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        |                                                                  | 3                                                    | Meyer                                                                             | 10/2                                                                                                                                     | Garbe-Fußart. Regt.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                                                  |                                                      | Schäfer                                                                           | 10/2                                                                                                                                     | Ulan. Regt. Nr. 6                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.06                   | . 06 Bei Sperlings: püş                                          | Leutnant                                             | Klauja                                                                            | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2                                                                                                                | Inf. Regt. Rr. 23                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. <b>06</b>           | . 06 Nörblich Rosin,                                             | Unteroffizier                                        | Geschwendt                                                                        | 6. Batt.                                                                                                                                 | Drag. Regt. Nr. 10                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | busch '                                                          | Gefreiter                                            | Legmeifter                                                                        | 6. Batt.                                                                                                                                 | Bayer. 2. Fugart. Regt.                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.06                   | . 06 Bei Alurisfon:                                              | Gefreiter                                            | Börner                                                                            | 2/2                                                                                                                                      | Inf. Regt. Rr. 70                                                                                                                     | auf bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | tein                                                             | Reiter                                               | Schäfer                                                                           | 2/2                                                                                                                                      | Inf. Regt. Rr. 140                                                                                                                    | Transport<br>nach Barm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                                                                  | *                                                    | Stude                                                                             | Signalabt.                                                                                                                               | Inf. Regt. Rr. 82                                                                                                                     | bad den<br>Wunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.06                   | . 06 Gefecht bei                                                 | Gefreiter                                            | Ennes                                                                             | 9/2                                                                                                                                      | Inf. Regt. Rr. 95                                                                                                                     | erlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Noibis                                                           | *                                                    | Bublo                                                                             | 7. Batt.                                                                                                                                 | Felbart. Regt. Nr. 39                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                                                  | :                                                    | Schulz                                                                            | 7. Batt.                                                                                                                                 | •                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                                                  | s                                                    | Wachs.                                                                            | 7. Batt.                                                                                                                                 | Feldart. Regt. Nr. 3                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                                                  | Reiter                                               | Яоф                                                                               | 7. Batt.                                                                                                                                 | Felbart. Regt. Rr. 69                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. 06                  | 06 Nordwestlich                                                  | Rizefeldmebel                                        | Stauffert                                                                         | 4/2                                                                                                                                      | Inf. Reat. Nr. 169                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | 1 ' ' 1                                                          |                                                      | Rödrig                                                                            | 6/2                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | ·                                                                | 11.0                                                 | •                                                                                 | · ·                                                                                                                                      | Mr. 108                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                                                  | Gefreiter                                            | Kirch                                                                             | 4/2                                                                                                                                      | Drag. Regt. Nr. 24                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                                                  | s                                                    | Schwart                                                                           | 6/2                                                                                                                                      | Schüțen : Regt.<br>Nr. 108                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | 06 Bei Das im                                                    | Reiter                                               | Băchle                                                                            | 8/2                                                                                                                                      | Inf. Regt. Rr. 169                                                                                                                    | Mm 28. 8. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. 06                  | Badrevier                                                        | s                                                    | Bierjads                                                                          | 8/2                                                                                                                                      | Drag. Regt. Rr. 18                                                                                                                    | ben Bun-<br>ben erlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                                                                  | 8. 06 Rordwestlich<br>Biolddrift<br>8. 06 Bei Oas im | 8. 06 Nordweftlich Bigefeldwebel Unteroffizier Gefreiter  8. 06 Bei Das im Reiter | 8.06 Nordwestlich Bigefeldwebel Unterossigier Köckrit<br>Befreiter Köckrit<br>Gefreiter Kirch<br>Schwarts  8.06 Bei Das im Reiter Bächle | 8.06 Nordweftlich Biolödrift Unteroffizier Röckitg 4/2 Gefreiter Kirch 4/2 Schwart 4/2 Schwart 6/2  8.06 Bei Das im Reiter Bächle 8/2 | 8.06 Nordwestlich Bigeselbwebel Unterossigier Kirch Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwartz Schwa |

| Lid.<br>Nr.              | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrad                         | Name                                 | Schuttruppen:<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                                                             | Be:<br>merkungen                         |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 246<br>247<br>248        | 30. 8.06         | Gefecht im<br>Aubrevier                      | Leutnant<br>Reiter                 | Elfcner<br>Märter<br>Stanko          | 12/2<br>12/2<br>2. Batt.                                     | Fußart. Regt. Nr. 1<br>Gren. Regt. Nr. 6<br>Fußart. Regt. Nr. 2                                  |                                          |
| 249                      | 11. 9.06         | Südlich Warm:<br>bacties                     | Gefreiter                          | Quetfehte                            | 1/1                                                          | Inf. Regt. Nr. 76                                                                                |                                          |
| 250                      | 12. 9.06         | In Gegend<br>Raiams                          | Gefreiter                          | Rosenberger                          | 4. Kol. Abt.                                                 | Ulan. Regt. Nr. 2                                                                                |                                          |
| 251                      | 13. 9.06         | Bei Uchanaris                                | Reiter                             | Schröder                             | 2. Feldart. Abt.                                             | Inf. Regt. Nr. 155                                                                               |                                          |
| 252                      | 14. 9.06         | Bei Ganams                                   | Gefreiter                          | Giersch                              | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 1                                    | Inf. Regt. Nr. 20                                                                                |                                          |
| 253<br>254               | <b>22</b> . 9.06 | Auf Patrouille<br>beiOndermaitje             | Gefreiter<br>Reiter                | Destreich<br>Burghardt               | 3/2<br>3/2                                                   | Gren. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 51                                                          | Am 22, 9, 06<br>ben Bun-                 |
| 255                      | 24. 9.06         | Überfall ber<br>Pferdewache<br>bei Stampriet | Reiter                             | Fereur                               | 3. Batt.                                                     | Kür. Regt. Nr. 4                                                                                 | ben erlegen.                             |
| 256<br>257               | <b>25</b> . 9.06 | Bei Nantsis                                  | Gefreiter                          | Bayer<br>Rügheimer                   | 7. Batt.<br>7. Batt.                                         | Feldart. Regt. Nr. 64<br>Bayer.2.Feldart.Regt.                                                   |                                          |
| 258<br>259<br>260<br>261 | 1.10.06          | Bei Daffiesons<br>tein                       | Gefreiter<br>Reiter                | Frost<br>Krüger<br>Almstadt<br>Busch | 2. Feldtel. Abt.<br>2/1<br>3. Erf. Komp.<br>2. Feldtel. Abt. | Ulan. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 128<br>2. See:Bat.<br>Lehr:Regt.ber Felbart.<br>Schießschuse | Am 1, 10. 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen. |
| 262<br>263               |                  |                                              | :                                  | Felber<br>Plog                       | 3. Erf. Komp.<br>3. Erf. Komp.                               | Inf. Regt. Nr. 66<br>Füs. Regt. Nr. 34                                                           |                                          |
| 264                      | 2.10 06          | Bei Dassiefon:<br>tein                       | Gefreiter                          | Sigl                                 | 9,2                                                          | Bayer. 1. Inf. Regt.                                                                             | Am 8. 10. 06<br>ben Bun-<br>ben erlegen  |
| 265<br>266               | 12.10.06         | Bei Sandpüt                                  | Bizefeldwebel<br>Gefreit <b>er</b> | Rohr .<br>Bohne                      | 3/2<br>3/2                                                   | Feldart. Regt. Ar. 70<br>Inf. Regt. Ar. 139                                                      |                                          |
| 267                      | 15. 10. 06       | Bei Hanapan                                  | Reiter                             | Shulz                                | 8. Batt.                                                     | Ulan. Regt. Nr. 9                                                                                |                                          |
| 268<br>269<br>270        | 1.11.06          | Bei Uchanaris                                | Gefreiter<br>Reiter                | Bedürftig<br>Ullrich<br>Winkler      | 2. Feldtel. Abt.<br>3. Erf. Komp.<br>3. Erf. Komp.           | Gren. Regt. Nr. 10<br>Inf. Regt. Nr. 42<br>Inf. Regt. Nr. 58                                     |                                          |
|                          |                  |                                              |                                    |                                      |                                                              |                                                                                                  |                                          |
|                          |                  |                                              |                                    |                                      |                                                              |                                                                                                  |                                          |

| Lfb.<br>Nr. | Datum                | Dienstgrad                | Name                  | Früherer Truppenteil                             | Tobesurjache                                                               | Lazarett usw.                                  | Be:<br>mertungen |
|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|             |                      |                           | D. 21n X              | rankheiten gests                                 | rben.                                                                      |                                                |                  |
| 1           | 24. 1.06             | Leutnant                  | Rehfeldt              | Ulan. Regt. Nr. 8                                | Herzschwäche<br>nach Typhus                                                | Lüderigbucht                                   |                  |
| 2           | 15. 4.06<br>16. 6.06 | :                         | v. der Trend<br>Cleye | 2. Leib:Huf. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 165         | Typhus<br>*                                                                | Runjas<br>An Borb "Ger-<br>trud Boer-<br>mann" |                  |
| 4           | 12. 8. <b>06</b>     | ;                         | Honig                 | Train:Bat. Nr. 3                                 | Herzschlag                                                                 | Naiams                                         |                  |
| 5           | 1. 2.07              | <u> C</u> berar3t         | Strahler              | Füs. Regt. Nr. 37                                | Atemlähmung<br>infolge Ge:<br>hirnleidens<br>nach Typhus                   | Lüderigbucht                                   |                  |
| 6           | 14. 1.07             | Rath.Feldgeist:<br>licher | Dr. Jsete             | 16. Division                                     | Herzschwäche                                                               | Rallfontein                                    |                  |
| 7           | 21. 2.06             | Zahlmeister               | Weiffenbach           | Inf. Leib:Regt. Ar. 117                          | Typhus                                                                     | Aceimanns:<br>hoop                             |                  |
| 1<br>2      | 15. 4 06<br>27. 2.07 | Wachtmeister<br>*         | Buchfelber<br>Riene   | Bayer.9.Feldart.Hegt.<br>Jäg. Hegt. 3. Pf. Nr. 1 | Ruhr<br>Herzschwäche<br>bei Rierens<br>entzündung                          | Warmbab<br>Lüberişbucht                        |                  |
| 3           | 14.11.05             | Zahlmeister:<br>aspirant  | Pohle                 | Inf. Regt. Nr. 31                                | Typhus                                                                     | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 4           | 11. 1.06             | :                         | Schröber              | Pion. Bat. Nr. 22                                | Herzmuskel:<br>schwäche                                                    | Lüberigbucht                                   |                  |
| 5           | 22. 1.07             | Unterzahl:<br>meister     | Reich                 | Inf. Regt. Rr. 121                               | Herzschwäche<br>infolge Brufts<br>fells und Herzs<br>beutelentzüns<br>bung | Garn. Laz. I<br>Berlin                         |                  |
| 6           | 15. 3.06             | Bizefeldwebel<br>d. Ldw.  | Göttig                | Fus. Regt. Nr. 34                                | Lebercirrhofe                                                              | Swafopmund                                     |                  |
| 7           | 1.10.05              | Sergeant                  | Rothaug               | Bayer. Tel. Komp.                                | Typhus                                                                     | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 8<br>9      | 1.12.05<br>13. 1.06  |                           | Boutta<br>Heyben      | Drag. Regt. Nr. 11<br>Jäg. Bat. Nr. 9            | Herzschwäche<br>infolge Schlan:<br>genbiffes                               | Hafuur<br>Awakorabis                           |                  |
| 10          | 11. 3.06             | ,                         | Nit                   | Feldart. Regt. Nr. 30                            | Ruhr u. Bauch:<br>fellentzündung                                           | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 11          | 29. 3.06             | :                         | Bannier               | Inf. Regt. Nr. 174                               | Lungenentzün: bung                                                         | Kalkjontein                                    |                  |

| Ljb.<br>Nr. | Datum            | Dienstgrad                 | Name             | Früherer Truppenteil        | <u>Tobesurfache</u>                        | Lazarett usw.        | Be≠<br>merkungen |
|-------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 12          | 12. 8.06         | Sergeant                   | Puj <b>a</b> j   | Drag. Regt. Nr. 25          | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbad              |                  |
| 13          | 29.10.06         | <b>s</b>                   | Ulrich           | Bez. Kdo. Braun:<br>schweig | Typhus                                     | Windhut              |                  |
| 14          | 4. 1.06          | Sanitäts:<br>fergeant      | S <b>ch</b> warz | Inf. Regt. Nr. 168          | Typhus                                     | Hajuur               |                  |
| 15          | 10.10.06         | Unteroffizier              | v. Winkler       | Tel. Bat. Nr. 1             | Herzschwäche                               | Seeis                |                  |
| 16          | 8.11.05          | ,                          | Frehse           | Inf. Regt. Ar. 162          | Typhus                                     | Roes                 |                  |
| 17          | 17.11.05         | :                          | Schnelle         | Drag. Regt. Nr. 19          | Herzschlag                                 | Berfeba              |                  |
| 18          | 21.12.05         | :                          | Thiel            | Pion. Bat. Nr. 9            | Typhus                                     | Ramansbrift          |                  |
| 19          | 2. 1.06          | :                          | Langenbach       | Feldart. Regt. Nr. 51       |                                            | Şafuur               |                  |
| 20          | 11. 1.06         | ş                          | Hofmann          | Inf. Regt. Nr. 178          | s                                          | Rectmanns:<br>hoop   |                  |
| 21          | 18. <b>2</b> .06 | :                          | Gooth            | Pion. Bat. Nr. 9            | :                                          | Ramansdrift          |                  |
| 22          | 29. 3.06         | :                          | Dannemann        | 2. Oftafiat. Inf. Regt.     | :                                          | Maltahöhe            |                  |
| 23          | 6. 4.06          | ;                          | Zawadzinski      | Bion. Bat. Nr. 20           | Typhus und<br>Bauchfellent:<br>zündung     | Lüderişbu <b>c</b> t |                  |
| 24          | 13. 4.06         | =                          | v. Hohendorff    | Inf. Regt. Nr. 59           | Typhus                                     | Warınbad             | i                |
| 25          | 20. 5.06         | :                          | Meyer            | Inf. Regt. Nr. 128          | Storbut                                    | Bethanien            |                  |
| 26          | 5. 7.06          | *                          | <b>A</b> rahmer  | Felbart. Regt. Ar. 9        | Lungenblutung                              | Reetmanns.<br>hoop   |                  |
| 27          | 8. 7.06          | :                          | Olbrich .        | Drag. Regt. Nr. 10          | Typhus                                     | Kalkfontein          |                  |
| 28          | 1. 8.06          | £                          | Balzer           | Garde-Fußart. Regt.         | Herzschwäche<br>nach Malaria               | Ufamas               |                  |
| 29          | 2. 8.06          | :                          | Sziebat          | Ulan. Regt. Nr. 12          | Typhus                                     | Aris                 |                  |
| 30          | 11.12.06         | :                          | Mahlig           | Jäg. Bat. Nr. 6             | Malaria und<br>Rierenentzün:<br>dung       | Gibeon               | -                |
| 31          | 3. 1.07          | :                          | Peters           | 3. Seebat.                  | Typhus                                     | Windhuk              |                  |
| 32          | 15. 2.06         | Sanitätsunter:<br>offizier | Wilsdorf         | Inf. Regt. Nr. 24           | Ruhr u. Leber:                             | Swafopmund           |                  |
| 33          | 25. 7.06         | 5119100                    | Braun            | Inf. Regt. Nr. 125          | Lungenentzün=                              | Windhuk              |                  |
| 34          | 5. 10. 05        | Gefreiter                  | Brenner          | Gren. Regt. Nr. 123         | Typhus                                     | Gibeon               |                  |
| 35          | 12.10.05         | e e                        | Braun            | Inf. Regt. Nr. 81           | Lungenentzün-<br>bung                      | <b>Вофаз</b>         |                  |
| 36          | 18.10.05         |                            | Krafczył         | Felbart. Regt. Nr. 57       | Bauchfellent: 3undung                      | Windhut              |                  |
| 37          | 20.10.05         | z.                         | Relah            | Drag. Regt. Rr. 11          | Herzschwäche<br>nach Lungen:<br>entzündung | :                    |                  |
| <b>3</b> 8  | 11.11.05         |                            | Beife            | Rür. Regt. Nr. 1            | Typhus                                     | Rubub                |                  |
| 39          | 14.11.05         | s                          | Reinide          | Felbart. Regt. Nr. 38       | Nierenentzün:<br>dung                      | Windhuf              |                  |

,

| _           | 1.         |            |              | 1                     | <u> </u>                                 |               |                  |
|-------------|------------|------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|
| Lfb.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrab | Rame         | Früherer Truppenteil  | Tobeburfache                             | Lazarett ufm. | Be-<br>mertungen |
| 40          | 20.12.05   | Gefreiter  | Bubbete      | Man. Regt. Nr. 14     | Typhus                                   | Rubas         |                  |
| 41          | 26.12 05   | 4          | Soppner      | Man. Regt. Rr. 4      | 7                                        | Raman&brift   |                  |
| 42          | 31, 12, 05 |            | Mische       | 3nf. Regt. Rr. 141    | ¥                                        | Windhut       |                  |
| 43          | 18. 1. 06  |            | Hemm         | Bayer 23. 3nf. Regt   | Darmverfdluß                             | Ralffontein   | 1                |
| 44          | 20. 1. 06  | 1          | Angermann    | Dftaf. Befat. Brig.   | Malaxia                                  | Rub           |                  |
| 45          | 29 1 06    | T.         | Boltner      | 3nf. Regt. Dr. 141    | Auphus                                   | Οτρογοποια    |                  |
| 46          | 1, 2, 06   | •          | Wergowett    | Inf. Regt. Rr. 141    | herzichwäche<br>bei Storbut              | Autabib       |                  |
| 47          | 12. 2. 06  |            | Pfeifer      | Bayer, 13. 3nf. Regt. | Typhus und<br>Rubr                       | Dhojondu      |                  |
| 48          | 21. 2 06   |            | Frohnhöfer   | Baper. 10. 3nf. Regt. | Ipphus                                   | Ramanebrift   | 1                |
| 49          | 23. 2. 06  | 5          | Seinemann    | Felbart. Regt. Rr. 11 | *                                        | Sajuur        | 1                |
| 50          | 27 2 06    |            | Stier        | 3nf. Regt. Rr. 142    | =                                        | Otjojonbu     |                  |
| 51          | 7. 3. 06   |            | Rojenhagen   | Inf. Regt, Rr. 75     | Malaria                                  | Windhut       |                  |
| 52          | 8.8.06     |            | Denje        | Inf. Regt. Rr. 143    | Bergichmäche                             | Bethanien     |                  |
| 58          | 14. 3. 06  | ,          | Nacobi       | Bion. Bat. Nr. 4      | Typhus                                   | Windhut       |                  |
| 54          | 16.3 06    |            | Boltereborf  | 3nf. Regt. Rr. 69     | s .                                      | Ramansbrift   |                  |
| 55          | 16.3 06    |            | Stahr        | Bion. Bat. 9tr. 5     |                                          | Aminuis       |                  |
| 56          | 19 3 06    |            | Lange        | Gifenb. Regt. Rr. 1   | #                                        | Swafopmund    |                  |
| 57          | 27 3.06    | ÷          | Panis        | Pion. Bat. Nr. 6      | Rierenentzün:<br>bung                    | Maltahdhe     |                  |
| 58          | 27.8 06    | 7          | Siebow       | Inf. Regt. Nr. 60     | Getbfucht und<br>Herzichwäche            | Lüderigbucht  |                  |
| 59          | 8.4.06     |            | Nidel        | 3nf. Regt. Rr. 122    | Typhus                                   | Ramansbrift   |                  |
| 60          | 17. 4. 06  | :          | Groth        | Rur. Regt. Rr. 6      | s                                        | Barmbab       |                  |
| 61          | 7.5 06     |            | Bismart      | Bion. Bat. Rr. 10     | Storbut                                  |               |                  |
| 62          | 8. 5. 06   |            | Rable        | Fuf. Regt. Rr. 37     | Typhus                                   | Lüberişbucht  |                  |
|             | 11 5 06    | e .        | Mittoweit    | Garbe-Bion. Bat.      | Rierenentjün-<br>bung und<br>Bafferfucht | Swalopmund    |                  |
| 64          | 28. 5. 06  | 5          | (Blobig      | Rur. Regt. Rr. 4      | Bergichmäche                             | Ufama8        |                  |
| 65          | 3. 6. 06   |            | Ballinger    | Man. Regi. Nr. 11     | Tophus                                   | Bindhut       |                  |
| 66          | 12. 6. 06  | \$         | Lieh         | Gren. Regt. Rr. 2     | Rieren- und<br>Lungenents<br>junbung     | Solong        |                  |
| 67          | 18. 6. 06  | \$         | Яоф          | Inf. Regt. Rr. 120    | Lungenentjün:                            | Windhut       |                  |
| 68          | 22 6.06    | =          | Wichmann     | Jager-Bat. Nr. 1      | Dergichmäche                             | Rubub         |                  |
| 69          | 24. 6. 06  |            | Behra        | 3nf. Regt. Rr. 88     | Typhus                                   | Lüberigbucht  |                  |
| 70          | 27 8.06    |            | Münch        | Felbart Regt. Ar. 51  | 5                                        | Rallfontein   |                  |
| 71          | 28.7 06    |            | Gerbes       | 3nf. Regt. Rr. 56     | Rubr                                     | Ramansbrift   |                  |
| 72          | 15. 8. 06  |            | Pitteltom    | 3nf. Regt. Rr. 14     | Inphus                                   | z z           |                  |
| 73          | 19. 8. 06  |            | Deder        | Kür, Regt. Nr. 5      | Lungenentzün:                            | Windhut       |                  |
| 74          | 18.10.06   |            | Rillinger    | 3nf. Regt. Rr. 122    | Ruhr                                     | Uhabis        |                  |
| 75          | 3. 11 06   |            | Schmahl      | Gren. Regt. Rr. 110   | Typhus                                   | Ramansbrift   |                  |
| 10          | 9. 11 00   | ,          | - od survide | J. 1. 21. 21. 21. 21. | 77 7 7                                   | ]             | J .              |

| =           |                            | <del> </del>                  | 1           |                        | <del></del>                         |                     |                  |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Datum                      | Dienstgrad                    | Name        | Früherer Truppenteil   | Todesurfache                        | Lazarett usw.       | Bes<br>mertungen |
| 76          | 3. 12. 06                  | Gefreiter                     | Luzing      | Gren. Regt. Nr. 109    | Typhus                              | Uhabis              | 1                |
| 77          | 13.12.06                   |                               | Banse       | Rur. Regt. Nr. 5       | Typhus und<br>Storbut               | , s                 |                  |
| 78          | 16.12.06                   | ,                             | Banfe       | Inf. Regt. Nr. 128     | Blindbarm:                          | Reetmanns:          |                  |
|             |                            |                               |             |                        | entzündung                          | hoop                | 1                |
| 79          | 17.12.06                   | ;                             | Krumpöc     | Suf. Regt. Nr. 3       | Typhus und<br>Lungenent:<br>zündung | <b>.</b>            |                  |
| 80          | 1. 1. 07                   |                               | Boigt       | Fußart. Regt. Nr. 15   | Typhus                              | Rehoboth            |                  |
| 81          | 21. 1. 07                  | ;                             | Misch       | Bayer. 16. Inf. Regt.  | Typhus und<br>Ruhr                  | Reetmanns:<br>hoop  |                  |
| 82          | 3. 2. 07                   | £                             | Fit         | Inf. Regt. Nr. 171     | Herzschwäche<br>nach Typhus         | ,                   |                  |
| 83          | 22. 2. 07                  | ;                             | <b>Ei</b> r | Jäger:Bat. Nr. 4       | eitrige Bauch:<br>fellentzündung    | Windhut             |                  |
| 84          | 22. 2. 07                  | :                             | Gocț        | Bez. Kbo. Würzburg     | Typhus und                          | Reetmanns:          | Ę                |
| 85          | 27. 2. 07                  |                               | Selow       | Bion. Bat. Nr. 9       | Ruhr                                | hoop<br>Kranfenhaus | 1                |
| ου          | 21.2.01                    | s                             | Selvio      | pion. Oai. At. 9       | Typhus                              | Neubranden:<br>bura |                  |
| 86          | 26. 2. 07                  | s                             | Truschinsti | Tel. Bat. Nr. 2        | Herzichwäche<br>nach Typhus         | Aus                 |                  |
| 87          | 2.10.05                    | Reiter                        | Behme       | Inf. Regt. Nr. 74      | Lungenentzün:<br>bung               | Maltahöhe           | :                |
| 88          | 2 10.05                    | 5                             | Sieger      | Drag. Regt. Nr. 26     | Ruhr                                | <b>Raribib</b>      |                  |
| 89          | 6.10.05                    | s                             | Genserich   | Gren.Regt. z. Pf. Nr.3 | Schlangenbiß                        | Berjeba             |                  |
| 90          | 11.10.05                   | :                             | Grabiț      | 1. Garde-Regt. z. F.   | Typhus                              | Bethanien           |                  |
| 91          | 11.10.05                   | AriegsfreiwiUi:<br>ger Reiter | Schmidt     | _                      | Typhus und<br>Ruhr                  | Swafopmund          |                  |
| 92          | 12.10.05                   | Reiter                        | Lange       | Drag. Regt. Nr. 16     | Typhus                              | Reetmanns:<br>hoop  |                  |
| 93          | 17.10.05                   | :                             | Langner     | Gren. Regt. Rr. 11     |                                     | Swatopmund          | 1                |
| 94          | 20.10.05                   | =                             | Berger      | Felbart. Regt. Nr. 46  |                                     | Rauas               | !                |
| 95          | 21.10.05                   | :                             | Burghardt   | Inf. Regt. Nr. 82      | :                                   | Hajuur              | 1                |
| 96          | 21.10.05                   | \$                            | Kahlert     | Eisenbahn-Regt. Nr. 1  |                                     | Lüberigbucht        | Ī                |
| 97          | <b>25</b> . <b>10</b> . 05 | :                             | Mig         | Pion. Bat. Nr. 1       | s                                   | *                   |                  |
| 98          | <b>27.1</b> 0.05           | s                             | Siewert     | Kür. Regt. Nr. 5       | Herzinnenhauts<br>entzündung        | Gibeon              |                  |
| 99          | 30.10.05                   | :                             | Zimmer      | Drag. Regt. Nr. 23     | Lungenentzün:                       | Otahandja           |                  |
| 100         | 30.10.05                   | £                             | Grißan      | Felbart. Regt. Nr. 73  | Typhus und<br>Lungenentzün:<br>dung | Windhut             |                  |
| 101         | 1.11.05                    | :                             | Labusch     | Feldart. Regt. Nr. 35  | Ruhr                                | Ralkfontein         |                  |
| 102         | 1 11 05                    | s                             | Meyer       | Felbart. Regt. Nr. 9   | Typhus                              | Dawignab            |                  |
| 103         | 11.11.05                   | :                             | Hente       | Drag. Regt. Nr. 16     | ***                                 | Reetmanns:          |                  |
|             |                            |                               | ]           |                        |                                     | <b>ђоор</b>         | l                |

| Lfd.<br>Nr. | <b>Datum</b> | Dienstgrad | Name       | Früherer Truppenteil                      | Tobesurjache                | Lazarett usw.        | Be-<br>merfungen |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 104         | 11.11.05     | Reiter     | Rirbes     | Jäger:Bat. Nr. 4                          | Typhus                      | Ofahandia            |                  |
| 105         | 11.11.05     | =          | Rürschner  | Gren. Regt. Rr. 12                        | ;                           | Reetmanns:<br>hoop   |                  |
| 106         | 11.11.05     | :          | Pfügner    | Ulan. Regt. Nr. 18                        | :                           | Hajuur               |                  |
| 107         | 14.11.05     | :          | Izlau      | 3nf. Regt. Nr. 162                        | Ruhr                        | Swafopmund           |                  |
| 108         | 15 11.05     | :          | Förfte     | Ulan. Regt. Rr. 16                        | Tuphus                      | Wasserfall           | l                |
| 109         | 19.11.05     | ,          | Drih       | Feldart. Regt. Nr 67                      | Blutvergiftung              | Dawignab             | ł                |
| 110         | 19.11.05     | ±          | Scheibt    | Lehr Regt. Der Feld:<br>art. Schießschule | Typhus                      | Safuur               |                  |
| 111         | 21.11.05     | ;          | Beinemann  | Inf. Regt. Nr. 78                         | ŧ                           | Ralkfontein<br>(Süb) |                  |
| 112         | 23.11.05     |            | Nował      | Inf. Regt. Rr. 137                        | ŧ                           | Reetmanns:<br>hoop   |                  |
| 113         | 24.11.05     | :          | Stielife   | 3.Garbe:Felbart.Regt.                     | =                           | Hajuur               | 1                |
| 114         | 1.12.05      |            | Graßhoff   | Suf. Regt. Rr. 16                         | :                           | Saluur               |                  |
| 115         | 1.12.05      | 1          | Lange      | Feldart. Regt. Rr. 71                     | :                           | Wafferfall           |                  |
| 116         | 2.12.05      |            | Bornhorst  | Feldart. Regt. Nr. 22                     |                             | Dawignab             |                  |
| 117         | 6.12.05      |            | Röhler     | Inf. Regt. Rr. 121                        | :                           | Warmbad              | 1                |
| 118         | 7.12.05      |            | Ritter     | Inf. Regt. Rr. 111                        | Typhus und<br>Storbut       | Windhuk              |                  |
| 119         | 9.12.05      | :          | Rluge      | Inf. Regt. Rr. 155                        | Herzlähmung<br>nach Ruhr    | Lüderişbucht         |                  |
| 120         | 12.12.05     | :          | Beters     | 3nf. Regt. Rr. 31                         | Ruhr                        | Hafuur               | ì                |
| 121         | 26.12.05     | :          | Sollenbach | Feldart. Regt. Nr. 4                      | Typhus                      | Gochas               |                  |
| 122         | 28.12.05     |            | Beichner   | Ulan. Regt. Nr. 6                         |                             | Lüderigbucht         |                  |
| 123         | 5. 1. 06     | :          | Beine      | Gifenbahn Regt. Nr. 3                     | :                           | Lüderigbucht         |                  |
| 124         | 6. 1. 06     | :          | Soge       | Inf. Regt. Rr. 112                        | :                           | Ramansdrift          |                  |
| 125         | 6. 1. 06     | :          | Thienemann | Inf. Regt. Nr. 77                         | :                           | Warmbad              |                  |
| 126         | 11. 1. 06    | :          | Radischat  | Fus. Regt. Nr. 33                         | :                           | Windhuk              |                  |
| 127         | 13. 1. 06    | ;          | Breuß      | Inf. Regt. Nr. 19                         | ;                           | Warmbad              | 1                |
| 128         | 17. 1. 06    | :          | Görţ       | Garbe = Gren. Regt.<br>Nr. 3              |                             | Warmbad              |                  |
| 129         | 17. 1. 06    | :          | Scholten   | Feldart. Regt. Nr. 34                     | :                           | Deichabis            | 1                |
| 130         | 17. 1. 06    |            | Better     | Felbart. Regt. Nr. 4                      | :                           | Hafuur               | 1                |
| 131         | 20. 1. 06    |            | Marct      | Füs. Regt. Nr. 38                         | ;                           | Warmbad              | l                |
| 132         | 22. 1. 06    |            | Berger     | Inf. Regt. Rr. 106                        | Herzschwäche                | Lüderigbucht         | 1                |
| 133         | 22. 1. 06    |            | Moser      | Feldart. Regt. Nr. 15                     | Typhus                      | Roes                 | 1                |
| 134         | 23. 1. 06    | İ          | Gerhardt   | Inf. Regt. Nr. 116                        | Herzschwäche<br>nach Tuphus | Lüderigbucht         |                  |
| 135         | 25. 1. 06    | ; ·        | Grimmer    | Garde:Reiter:Regt.                        | Typhus                      | Lüderigbucht         |                  |
| 136         | 27. 1. 06    | 1          | Klumpz     | Bayer. 20. Inf.<br>Regt.                  |                             | Roes                 |                  |
| 137         | 30. 1. 06    | :          | Darmstadt  | Füs. Regt. Nr. 80                         | Lungenschwind               | Ramansdrift          |                  |
| 138         | 4. 2. 00     |            | Dallmann   | Gren. Regt. Rr. 2                         | Nieren:                     | Reetmanns:           |                  |
|             |              |            |            |                                           | entzündung                  | hoop                 |                  |

| Ljd.<br>Nr. | Datum                     | Dienstgrad | Name        | Früherer Truppenteil        | Todesurface                               | Lazarett usw.              | Be-<br>mertungen |
|-------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 139         | 6. 2. 06                  | Neiter     | Raluza      | Inf. Regt. Nr. 51           | Gehirnhaut:<br>entzündung                 | An Bord ber<br>"Erna Woer: |                  |
| 140         | 6. 2. 06                  | ŧ          | Pfeiffer    | Fußart. Regi. Nr. 15        | Herzschwäche<br>nach Typhus               | mann"<br>Warmbad           |                  |
| 141         | 7. 2. 06                  | :          | Rurghalk    | Garbe-Jäg. Bat.             | Typhus                                    | Aminuis                    |                  |
| 142         | 10. 2. 06                 | :          | Wolff       | Inf. Regt. Rr. 151          | :                                         | Dijosondu                  |                  |
| 143         | 14. 2. 06                 | :          | Ingerl      | Bayer. 2. Inf. Regt.        | Herzlähmung<br>infolge Ruhr               | <b>Otjosondu</b>           |                  |
| 144         | <b>15</b> . 2.06          | #          | Krzykowski  | Inf. Regt. Nr. 176          | Typhus                                    | Runjas                     | ļ                |
| 145         | 16. 2 06                  | ,          | Malek       | Pion. Bat. Nr. 18           | :                                         | Dtjosondu                  |                  |
| 146         | 21 2.06                   | :          | Grimm       | Inf. Regt. Nr. 76           | :                                         | Aminuis                    |                  |
| 147         | 21. 2.06                  | ;          | Knuth       | Gren. Regt. Nr. 89          | :                                         | Lüderişbucht               |                  |
| 148         | 23. 2.06                  | :          | Roß         | Bayer. 1. Ulan. Regt.       | :                                         | Berfeba                    |                  |
| 149         | <b>25</b> . <b>2</b> . 06 | :          | Göbel       | Drag. Regt. Nr. 23          | :                                         | Warmbad                    | l                |
| 150         | 25. 2.06                  | ,          | Schmidt     | Feldart. Regt. Nr. 15       | :                                         | Warmbad                    | 1                |
| 151         | 27. 2.06                  | =          | Bahr        | Suf. Regt. Rr. 16           | Lungenentzün: bung                        | Namutoni                   |                  |
| 152         | 28. 2.06                  | ,          | Reuhaus     | Inf. Regt. Nr. 53           | Typhus                                    | Gobabis                    |                  |
| 153         | 1. 3.06                   |            | Milinsfi    | Telegr. Bat. Nr. 2          | £                                         | Bethanien                  |                  |
| 154         | 1. 3.06                   | *          | Samel       | Garde: Gren. Regt.<br>Nr. 3 | ;                                         | Ramansorift                |                  |
| 155         | 3. 3.06                   | :          | Ling        | Inf. Regt. Nr. 126          | :                                         | Windhut                    | ł                |
| 156         | 5. 3.06                   |            | Chlers      | Inf. Regt. Rr. 75           | Malaria                                   | Windhuf                    |                  |
| 157         | 5. 3.06                   | :          | Schneider   | 3nf. Regt. Rr. 72           | :                                         | Windhuk                    |                  |
| 158         | 12. 3.06                  |            | Bogt        | Bayer. Inf. Leib:Regt.      | Nierenentzün: bung                        | Lüberigbucht               |                  |
| 159         | 13. 3.06                  | :          | Hötschte    | Ulan. Regt. Rr. 17          | Ruhr                                      | Karibib                    |                  |
| 160         | 19. 3.06                  | ;          | Müller      | Inf. Regt. Nr. 181          | Lungentuber:<br>fuloje                    | Ofahandja                  |                  |
| 161         | 24. 3.06                  |            | Rleen       | Feldart. Regt. Nr. 62       | Typhus                                    | Lüderişbucht               |                  |
| 162         | 1. 4.06                   | :          | v. Franken  | Inf. Regt. Rr. 59           | Blutvergiftung                            | Aminuis                    |                  |
| 163         | 15. 4.06                  | .:         | Noft        | Feldart. Regt. Nr. 2        | Typhus und<br>Lungenentzün-<br>dung       | Bethanien                  |                  |
| 164         | 15. 4.06                  | :          | Wenzel      | Fußart. Regt. Nr. 5         | Blindbarm: u.<br>Bauchfellent:<br>zündung | Reetmanns:<br>hoop         |                  |
| 165         | 16. 4.06                  |            | Start       | Ulan. Regt. Nr. 15          | Inphus                                    | Lüderişbucht               | 1                |
| 166         |                           |            | Goosmann    | Inf. Regt. Nr. 162          | Ruhr und Hirn:<br>hautentzün:<br>dung     |                            |                  |
| 167         | 19. 4.06                  |            | Wolf        | Bayer. Inf. Leib: Regt.     |                                           | Lüderişbucht               |                  |
| 168         | 27. 4.06                  |            | Brausendorf | Feldart. Regt. Nr. 18       | bung                                      | Berfeba                    |                  |
| 169         | 30. 4 06                  |            | Goebe       | 1. Leib: Suf. Regt. Nr.1    | Typhus                                    | Lüderigbucht               |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Dienstgrad | Rame           | Früherer Truppenteil       | <u>Tobesurfache</u>                        | Lazarett usw.                       | Be-<br>mertungen |
|-------------|-------------------|------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 170         | 6. 5.06           | Reiter     | Ernemann       | Inf. Regt. Rr. 92          | Typhus                                     | Windhuf                             |                  |
| 171         | 7. 5.06           |            | Яоф            | Garbe: Gren. Regt.         | *                                          | Luberigbucht                        |                  |
| 172         | 11. 5.06          |            | Seibel         | Drag. Regt. Rr. 24         | :                                          | Recimanns:<br>hoop                  |                  |
| 173         | 12. 5.06          | ,          | Rroll          | Gren. Regt. Rr. 4          |                                            | Warmbad                             |                  |
| 174         | 15. 5.06          |            | Althaus        | Vion. Bat. Rr. 21          | Herzs dwade                                | Lüberigbuch                         |                  |
| 175         | 19. 5.06          | :          | Lies           | 3nf. Regt. Rr. 30          | Typhus                                     | Ralffontein                         |                  |
| 176         | 28. 5.06          |            | Treufchel      | Felbart. Regt. Rr. 15      | ''' ;                                      | Raribib                             |                  |
| 177         | 1. 6.06           | :          | Schmitt .      | Fus. Regt. Rr. 80          | Herzichwäche<br>nach Typhus                | Bethanien                           |                  |
| 178         | 11. 6.06          | s          | Reimer         | Ulan. Regt. Nr. 9          | Typhus und<br>Storbut                      | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 179         | 12. 6.06          | :          | Ros            | Drag. Regt, Rr. 24         | Typhus                                     | Lüderigbucht                        |                  |
| 180         | 13. <b>6</b> . 06 | :          | Beißer         | Bayer. 16. 3nf. Regt.      | ,                                          | Ralffontein                         |                  |
| 181         | 16. 6.06          |            | Trautwein      | Ulan. Regt. Rr. 6          | Ruhr                                       | An Bord "Lulu<br>Bohlen"            |                  |
| 182         | 17. 6.06          | Reiter     | Seeber         | Inf. Regt. Rr. 71          | Rierenentzün:<br>bung                      | Lüberişbucht                        |                  |
| 183         | 25. 6.06          | :          | Zeggel         | Kür. Regt. Nr. 6           | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbab                             |                  |
| 184         | 26. 6.06          | <b>s</b>   | Rörner         | Inf. Regt. Nr. 176         | Gehirnschlag                               | Swakopmund                          |                  |
| 185         | <b>29</b> . 6.06  | :          | Rudwied        | Inf. Regt. Rr. 122         | Ruhr                                       | Goabis                              |                  |
| 186         | 2. 7 06           |            | Rusterer       | Train:Bat. Nr. 13          | Typhus                                     | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 187         | 8. 7.06           | s          | Bogt           | Felbart. Regt. Ar. 19      | Storbut unb<br>Nierenentzüns<br>dung       | Warmbab                             |                  |
| 188         | 11. 7.06          | · ·        | Bunte          | Sus. Regt. Rr. 4           | Gehirnhautents<br>zündung                  | An Borb "Edu:<br>ard Woer:<br>mann" |                  |
| 189         | 15. 7.06          | Reiter     | Böhm           | Inf. Regt. Rr. 23          | Typhus                                     | Wafferfall                          |                  |
| 190         | 16. 7.06          | s          | Saluf <b>d</b> | Jäger:Bat. Nr. 6           | Herzschwäche<br>nach Typhus                | Rubub                               |                  |
| 191         | 22. 7.06          | s          | Stengel        | Inf. Regt. Rr. 149         | Herzschwäche<br>nach Lungen:<br>entzündung | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 192         | 28. 7.06          | :          | Strauch        | Gren. Regt. Nr. 10         | Typhus                                     | An Bord "hans<br>Woermann"          |                  |
| 193         | 10. 8.06          | s          | Rubiał         | Felbart. Regt. Nr. 67      | Herzschwäche<br>und Rieren=<br>entzündung  | Garn. Lazarett<br>I Berlin          |                  |
| 194         | 18. 8.06          | :          | Kammerer       | Garbe=Gren. Regt.<br>Nr. 3 | Typhus und<br>Ruhr                         | Wasserfall                          |                  |
| 195         | 19. 8.06          | f          | Szalet         | Feldart. Regt. Nr. 5       | Typhus                                     | Rubub                               |                  |
| 196         | 25. 8.06          | £          | Aretfcmar.     | Inf. Regt. Nr. 52          | :                                          | g !                                 |                  |
| 1           | ı                 |            |                |                            | l l                                        |                                     |                  |

| Sto. | Datum             | Dienstgrad              | Rame        | Früherer Truppenteil                   | Tobesurface                          | Lazarett usw.                          | 86        |
|------|-------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Nr.  |                   |                         |             | 10,                                    |                                      |                                        | mertungen |
| 197  | 28. 8.06          | Reiter                  | Lichtle     | Inf. Regt. Rr. 88                      | Lungenentzün: bung                   | poloog                                 |           |
| 198  | 29. 8.06          | s                       | Wößner      | Inf. Regt. Nr. 111                     | Typhus und<br>Lungentuber:<br>kulose | Warmbad                                |           |
| 199  | 6. 9.06           | :                       | Schmibt     | Ulan. Regt. Nr. 12                     | Rierenentzün:                        | Reetmanns:<br>hoov                     |           |
| 200  | 13. 9.06          |                         | Rößner      | Inf. Regt. Rr. 72                      | Ruhr                                 | Ramansbrift                            |           |
| 201  | 25. 9.06          | ء ا                     | Büggeln     | Pion. Batl. Nr. 9                      | Nierenentzün: bung                   | Ralkfontein<br>(Süb)                   |           |
| 202  | 6.10.06           | s                       | Murawa      | Pion. Batl. Nr. 6                      | Rierenentzün:<br>bung                | Garnisonlaza:<br>rettII Tempel:<br>hof |           |
| 203  | 10.10.06          | ,                       | Fidder      | Ulan. Regt. Nr. 12                     | Ruhr                                 | Grootfontein                           |           |
| 204  | 11.10.06          | s                       | Wildner     | Lehr:Regt. berFelbart.<br>Schießschule | Typhus                               | Uhabis                                 |           |
| 205  | 21.10.06          | s                       | Schön       | Inf. Regt. Nr. 78                      | Entfräftung nachOperation            | Windhuk                                |           |
| 206  | 26.10.06          | s                       | Beder       | Inf. Regt. Nr. 24                      | Herzschwäche<br>nach Typhus          | Lüberithucht                           |           |
| 207  | 6.11.06           |                         | Thorwarth   | Bayer. 9. 3nf. Regt.                   | Typhus                               | Uhabis                                 |           |
| 208  | 11.12.06          | z.                      | Seclig      | Jäg. Bat. Nr. 12                       | Milzabszeß                           | Reetmanns:<br>hoop                     |           |
| 209  | 23.11.06          | s                       | Widing      | Inf. Regt. Nr. 148                     | Typhus                               | Rubub                                  |           |
| 210  | 9.12.06           | *                       | Brennede    | Inf. Regt. Rr. 92                      | Bauchfellent:<br>zündung             | Reetmanns:<br>hoop                     |           |
| 211  | 9.12.06           |                         | Dittrich    | Inf. Regt. Nr. 59                      | Typhus                               | Uhabis                                 |           |
| 212  | 12.12.06          | =                       | Dubet       | Inf. Regt. Nr. 32                      | Ruhr                                 | Warmbad                                |           |
| ·213 | 12.12.06          | \$                      | Wendhaus .  | Drag. Regt. Nr. 12                     | Nierenentzün:<br>dung                | Warmbacties                            |           |
| 214  | 16.12.06          | :                       | Retterer    | Drag. Regt. Nr. 22                     | Ruhr                                 | Uhabis                                 |           |
| 215  | 1. 1.07           | s                       | Mante       | Ulan. Regt. Nr. 9                      | Typhus und<br>Storbut                | Reetmanns:<br>hoop                     |           |
| 216  | 11. 1.07          | :                       | Mente       | Inf. Regt. Nr. 132                     | Typhus                               | Reetmanns:<br>hoop                     |           |
| 217  | 15. 1.07          | :                       | Wägner      | Inf. Regt. Nr. 20                      | Herzschlag                           | Ufamas                                 |           |
| 218  | 18. 1.07          | *                       | Freubenberg | Gren. Regt. Rr. 1                      | Typhus                               | Aus                                    |           |
| 219  | 20. 1.07          | <b>s</b>                | Benne       | Inf. Regt. Nr. 66                      |                                      | Windhut                                |           |
| 220  | 16. 2.07          | <i>:</i>                | Hörning     | Inf. Regt. Nr. 133                     | Typhus u.Ruhr                        |                                        |           |
| 221  | <b>24. 2</b> . 07 | s                       | Boyon       | Feldart, Regt. Nr. 69                  | Typhus                               | hoop<br>Reetmanns:<br>hoop             |           |
| 222  | 9.10.05           | Mil. Kranten:<br>wärter | Jung        | Inf. Regt. Nr. 116                     | :                                    | Swakopmund                             |           |
| 223  | 25.12.05          |                         | Wolz .      | Garn. Laz. Heilbronn                   |                                      | Lüderişbucht                           |           |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                      | Drt,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad     | Name                | Schußtruppen:<br>verband         | Früherer Truppenteil    | Be-<br>merfungen                                                                |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             | E. Hußerdem verlett.       |                                         |                |                     |                                  |                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 1           | 1 11.05                    | In Windhut                              | Reiter         | Müller              | 3. Rol. Abteil.                  | Inf. Regt. Rr. 22       | i)                                                                              |  |  |  |  |
| 2           | 25. 11. 05                 | In Ramans:<br>drift                     | :              | Bedmann             | 12/2                             | Inf. Regt. Nr. 74       | edjugver-                                                                       |  |  |  |  |
| 3           | 21.12.05                   | Station Eta:<br>neno                    | ŧ              | Erbs                | Feldfign. Abt.                   | Gren. Regt. Nr. 5       |                                                                                 |  |  |  |  |
| 4           | 23.12.05                   | In Windhut                              | :              | Sentel.             | 2. Et. <b>R</b> omp.             | Gren. Regt. Rr. 6       | 3m €treit                                                                       |  |  |  |  |
| 5           | 24.12.05                   | In Aredareigas                          | San. Unteroff. | Poeschi             | Pferbebepot                      | Bayer. 2. Fußart. Regt. | perlett                                                                         |  |  |  |  |
| 6           | <b>25</b> . <b>12</b> . 05 | In Windhut                              | Reiter         | Lufebrin <b>t</b>   | 5. Rol. Abteil.                  | Füs. Regt. Nr. 37       | Durch Un-<br>porfichtigfeit<br>verlett                                          |  |  |  |  |
| 7           | 1. 1. 06                   | -                                       | ;              | Schewsti            | Eifenb. Betr.<br>Romp.           | Gisenb. Regt. Rr. 3     | Confiner.                                                                       |  |  |  |  |
| 8           | 11. 1. 06                  | <b>R</b> aps Farm                       | :              | Bartusch)           | 3. Rol. Abteil.                  | Drag. Regt. Nr. 6       | 3m Streit<br>verlett                                                            |  |  |  |  |
| 9           | 26. 1. 06                  | _                                       | :              | Buntrod             | 2/1                              | Gren. Regt. Nr. 2       | h i                                                                             |  |  |  |  |
| 10          | 14. 1. 06                  | Lüderişbucht                            | Bionier        | Autrum              | 1. Eifenb. Bau:<br>Romp.         | Kür. Regt. Nr. 6        | Schufver.<br>legung                                                             |  |  |  |  |
| 11          | 22. 1. 06                  | In Narichas                             | Gefreiter      | Rröber              | Erf. Romp. 4a                    | Feldart. Regt. Nr. 77   |                                                                                 |  |  |  |  |
| 12          | 12. 2. 06                  | Bei Norechab                            | Reiter         | Timmel              | 10/2                             | Fas. Regt. Nr. 39       | }                                                                               |  |  |  |  |
| 13          | 24. 2. 06                  | _                                       | Gefreiter      | Fett                | 5. Rol. Abteil.                  | Inf. Regt. Nr. 31       | Durch Huf.                                                                      |  |  |  |  |
| 14          | 8. 3. 06                   | Windhut                                 | Bizewachtm.    | Mehner              | _                                | Feldart. Regt. Nr.28    | l) ''''''''                                                                     |  |  |  |  |
| 15          | 7. 4. 06                   | Poloog                                  | Reiter         | Weinfortner         | 4/1                              | Inf. Regt. Nr. 169      |                                                                                 |  |  |  |  |
| 16          | ;                          |                                         | Unteroff.      | Schneibers:<br>mann | 1. Kol. Abteil.                  | Inf. Regt. Nr. 56       | Schuftver-<br>legung                                                            |  |  |  |  |
| 17          | 19. 4. 06                  | Alippdamm                               | Gefreiter      | Franke              | 7. Batt.                         | Feldart. Regt. Nr. 28   | tehang                                                                          |  |  |  |  |
| 18          | 23. 4. 06                  | _                                       | Reiter         | Reich               | San. Fuhrpark                    | Bayer. 1. Jäger:Bat.    | li .                                                                            |  |  |  |  |
| 19          | 8. 5. 06                   | Nomtfas                                 | ;              | Ripperberger        | Erf. Romp. 1a                    | Inf. Regt. Nr. 159      | J)                                                                              |  |  |  |  |
| 20          | 20. 5. 06                  | Windhuk                                 | ;              | Hirschmann          | 2. Rol. Abteil.                  | Low. Beg. Würzburg      | Durch Über-<br>fahren                                                           |  |  |  |  |
| 21          | 11. 6. 06                  | Swafopmund                              | Gefreiter      | Schröber            | 2. Eifenb. Bau:<br><b>R</b> omp. | Inf. Regt. Rr. 147      | Durch herab-<br>ftürzenden<br>Ballen                                            |  |  |  |  |
| 22          | 28. 6. 06                  | Zwischen Ros<br>bertsonssarm<br>und Rub | Reiter         | ©փսնյ               | 1. Kol. Abteil.                  | Inf. Regt. Nr. 19       | Mit Echng<br>unter bem<br>herzen auf-<br>gefunden,<br>bald barauf<br>verstorben |  |  |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Name       | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be:<br>mertungen   |
|-------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 23          | 21. 8. 06  | _                   | Reiter     | .Hummel    | 10/2                     | Fußart. Regt. Nr. 4   |                    |
| 24          | 28. 8. 06  | Ranns               | 5          | Friede     | 11/2                     | Inf. Regt. Nr. 47     | ll .               |
| 25          | 20.11.06   | Rub                 | =          | Müller     | _                        | Inf. Regt. Nr. 58     |                    |
| 26          | 9. 12. 06  |                     | :          | Brodmüller | _                        | Landw. Bezirk Kiel    | Cougver-<br>legung |
| 27          | 19. 12. 06 | Bei Narudas<br>Süd  | ī          | Nifolaus   | 3. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 44     |                    |
| 28          | 26. 2. 07  | Baradies            | Gefreiter  | Boeder     | 3. <b>B</b> att.         | Felbart. Regt. Nr. 58 | l)                 |

#### F. Außerdem tot.

| 1  | 20.10.05         | Beim Baben<br>im Dranje:<br>fluß ertrunken | Reiter        | Bartsa)  | Masch. Gew.  <br>Abteil. Nr. 2 | Inf. Regt. Nr. 24              |                                                   |
|----|------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2  | 29.10.05         | Kub                                        | \$            | Raft     | 1. Feldtelegr.<br>Abteil.      | Gren. Regt. ju Pferde<br>Nr. 3 | Infolge Ber-<br>giftung<br>burch Rar-<br>boljäure |
| 3  | 7. 11. 05        | Windhuk                                    | Unteroffizier | Rühne    | 3. Kol. Abteil.                | Feldart. Regt. Nr. 15          | Plöglich ver-<br>ftorben                          |
| 4  | 9. 11. 05        | Beim Baben<br>im Fischfluß<br>gestorben    | Reiter        | Fuhlbrüd | Halbbatt.<br>Nabrowski         | Füf. Regt. Nr. 34              | posocia                                           |
| 5  | 16.11.05         | Beim Baben<br>im Oranges<br>fluß ertrunken |               | Hofbauer | -                              | Bayer. 15. Inf. Regt.          |                                                   |
| 6  | 26.11.05         | Otjigonbavi:<br>fonga                      | Gefreiter     | Roeld    | 6/1                            | Inf. Regt. Nr. 124             | Gelbitmord                                        |
| 7  | 17.12.05         | Gibeon                                     | Gefreiter     | Formacon | 5. Kol. Abteil.                | Inf. Regt. Nr. 45              | Infolge<br>Überfahrens                            |
| 8  | 23.12.05         | Grootfontein                               | Reiter        | Lohmann  | Halbbatt.<br>Lehmann           | Fußart. Regt. Nr. 11           | Infolge<br>Lyfol-<br>vergiftung                   |
| 9  | 25. 12. 05       | Dwifoforero                                |               | Rerl     | Feldsign. Abt.                 | Bayer. 16. Inf. Regt.          | Tot auf-<br>gefunden.                             |
| 10 | 25.12.05         | Dorftrevier:<br>mund                       |               | Rewohl   | 7/1                            | Inf. Regt. Nr. 74              | An Er-<br>ftidung ge-<br>ftorben                  |
| 11 | <b>5</b> . 1. 06 | Dtavi                                      | Feldwebel     | Siebert  | -                              | Inf. Regt. Nr. 144             | Qurch<br>Ramelbig                                 |
| 12 | 10. 1. 06        | Ghaub                                      | Reiter        | Mangler  | 10/1                           | Inf. Regt. Rr. 112             | Un Berg.                                          |
| 13 | 12. 1. 06        | Windhut                                    | ;             | Donner   | 3. Kol. Abteil.                | Inf. Regt. Nr. 59              | Infolge<br>Stich<br>verlegung                     |
| 14 | 13. 1. 06        | Runjas                                     | :             | Heynen   | 4/2                            | Drag. Regt. Nr. 7              | Aus Berfehen<br>erfcoffen                         |

| Lfd.<br>Nr. | Datum              | Ort,<br>Gelegenheit    | Dienstgrad                | Rame                | Schuttruppen-<br>verband     | Früherer Truppenteil                   | Be-<br>mertungen                       |
|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 15          | 16. 1. 06          | Beim Baben             | Reiter                    | Lint                | 3. Batt.                     | 3. Garbe-Felbart.                      | h                                      |
| 16          | 20. 1. 06          | im Fischfluß           | San. Unteroff.            | Witt                | 2. Felbtelegr.               | Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 128            | Grivunten                              |
| 17          | 22. 1. 06          | ;                      | Militär:<br>Rranfenwärter | Schwarz             | Abteil.<br>Feldlaz. 6        | Inf. Regt. Rr. 122                     |                                        |
| 18          | 26. 1. 06          | Byfted .               | Reiter                    | Fratscher           | 6/2                          | Hus. Regt. Nr. 14                      | Bergichlag                             |
| 19          | 27. 2. 06          | In Windhut             | Feldwebel                 | Bolze               | Erf. Komp. 2a                | Feldart. Regt. Nr. 33                  | Durch Über-<br>fahren                  |
| 20          | 16. 3. 06          | Nördlich<br>Wasserfall | Gefreiter                 | Neumann             | Masch. Gew.<br>Abteil. Nr. 2 | Inf. Regt. Nr. 176                     | Aus Ber-<br>feben er-<br>fcoffen       |
| 21          | <b>25</b> 3 06     | In Dawignab            | Reiter                    | Beder               | 5.                           | Pion. Bat. Nr. 3                       | Infolge<br>Herzichwäche<br>ertrunten   |
| , 22        | 3. 4. 06           | Dutjo                  | San. Sergt.               | Werft               | Lazar. Dutjo                 | Rür. Regt. Nr. 1                       | Sublimat-<br>vergiftung                |
| 23          | 15. 6. 06          | Bei Itsawisis          | Gefreiter                 | André               | 1. Rol. Abteil.              | Inf. Regt. Nr. 74                      | 1                                      |
| 24          | 3. 7. 06           | Lüderişbucht           | Unteroffizier             | Herfurth            | 23. Transp.<br>Komp.         | Low. Bez. Leipzig                      |                                        |
| 25          | 19. 7. 06          | Bei Gochas             | Militär:<br>Krankenwärter | Rrieger             | Felblag. 16                  | Garn. Laz. Ulm                         | Blöglich<br>verftorben                 |
| 26          | 8. 8. 06           | Ramansbrift            | Gefreiter                 | Schlüter            | 10/2                         | Inf. Regt. Nr. 125                     |                                        |
| 27          | 26. 8. 06          | Uchanaris              | Oberlt.                   | Gabemann            | 4. Erf. Komp.                | Bayer. 2. Inf. Regt.                   | )                                      |
| 28          | 7. 9. 06           | Im Dranjefluß          | Unteroffizier             | Muß                 | Signalabteil.                | Ulan. Regt. Nr. 14                     | Grirunten                              |
| 29          | 18. 9. 06          | Bei Windhuk            | Gefreiter                 | Dehring             | 5. Kol. Abteil.              | Inf. Regt. Rr. 128                     | Gricoffen<br>aufgefunben               |
| 80          | 24. 9. 06          | Lüderişbu <b>c</b> jt  | ;                         | Neumann             | Lazarett<br>Lüberişbucht     | Inf. Regt. Rr. 183                     | Crftict                                |
| 31          | 26. 9. 06          | Station<br>Röffing     | ;                         | Werner              | Eisenb. Betr.<br>Komp.       | Gifenb. Regt. Nr. 2                    | Infolge Un-<br>falls beim<br>Rangieren |
| 32          | <b>29</b> . 9. 06  | Bei Biolsbrift         | :                         | Matscholl           | 10/2                         | Füs. Regt. Nr. 34                      | 1                                      |
| 33          | <b>25</b> . 12. 06 | Außenhafen             | Unteroffizier             | Schmibt             | 8. Batt.                     | Felbart. Regt. Nr. 66                  |                                        |
| 34          |                    | Lüberişbucht<br>2      |                           | Lemmen              | Stab<br>Sübetappe            | Huf. Regt. Nr. 7                       | Grivunten                              |
| 35<br>36    |                    | ;<br>;                 | r<br>Reiter               | Goldmann<br>Glaubfe | 5/2<br>4/2                   | Inf. Regt. Nr. 14<br>Inf. Regt. Nr. 41 |                                        |
| 37          | 12. 1. 07          | Bei Ruibis             | s                         | Beger               | 4. Rol. Abteil.              | 5. 3nf. Regt. Nr. 104                  | Ericoffen<br>aufgefunden               |
| 38          | 14. 2. 07          | Windhuk                | Sergeant                  | Moeller             | 1. Kol. Abteil.              | Drag. Regt. Rr. 14                     | Blöglich<br>verstorben                 |
| 39          | 11. 2. 07          | Nörblich Achab         | Gefreiter                 | Schramke            | s                            | Inf. Regt. Nr. 178                     | Mus Berfeben<br>ericoffen              |
| 40          | 18. 2. 07          | Bei Warmbad            |                           | Stolpe              | 2. Batt.                     | Drag. Regt. Nr. 18                     | Durch Uber-<br>fahren                  |
| •           | •                  | •                      | •                         |                     |                              | •                                      |                                        |

## Gesamtverlust der Schutztruppe in den Kämpfen in Südwestafrika.

|            | Offiziere,<br>Sanitäts:<br>offizere,<br>Beamte | Unter:<br>offiziere,<br>Wannschaften | Summe              | Bemerkungen                                                                            |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| · a.       | Gefectsver                                     | rlufte und                           | unglü <b>d</b> sfä | ille.                                                                                  |
| <b>Tot</b> | 62                                             | 614                                  | 676                | 1                                                                                      |
| Bermißt    | 2                                              | 74                                   | 76                 |                                                                                        |
| Berwundet  | 89                                             | 818                                  | 907                | An ben Folgen ber Berwundung<br>gestorben:<br>5 Offigiere, 1 Oberveterinär<br>44 Mann. |
| Summe      | 153                                            | 1 506                                | 1 659              |                                                                                        |
|            | ь. <b>Яп</b> Я                                 | rankheit g                           | estorben.          |                                                                                        |
|            | 26                                             | 663                                  | 689                | 1                                                                                      |

#### Unlage 5.

#### Gefechtskalender für die Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestafrika 1903 bis 1907.

| 2 15. 1. 04 : Otahandja Lt. d. Res.                          | ilung der Besahung :<br>akopmund            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2 15. 1. 04 : Otahandja Lt. d. Res.                          | Boysen<br>ilung der Besahung<br>akopmund    |
| 2   15. 1. 04   : Otahandja Entsapable                       | ilung der Besahung :<br>akopmund            |
|                                                              |                                             |
| 3 16. 1. 04 : Ofanjande Bauptm. S                            | l. Feldfomp.                                |
| 4 16. 1. 04 : Gobabis Besatung Oberlit, Si                   |                                             |
|                                                              | bes Diftritis Groot Hereros unter<br>Batona |
| 6 18. 1. 04 Überfall Otjituo Stationsbe                      | satung (von der Hereros                     |
| 7 19. 1. 04 Gescht Aris 2. Felblon<br>Hauptm. S              | <b>tp.</b>                                  |
|                                                              | von Ofahandja :                             |
| 9 21 1. 04 Überfall Rubas Stationsbe                         | •                                           |
| 10 22. 1. 04 Gefecht Rörblich Teufelsbach 2. Felbkon Hauptm. | <b>p.</b>                                   |
| 11 27. 1. 04 Dłahandja                                       | :                                           |
| 12 28. 1. 04 Raiser Wilhelmberg                              | :                                           |
| 13 28. 1. 04 : Namutont Stationsb                            |                                             |
| 14 29. 1. 04 : Etaneno 4. Feldfon Hauptm. 1                  | m. Hereros                                  |
|                                                              | np., 2. Erfațkomp.                          |
| 16 8. 2. 04 : Tumanas 4. Feldior Dberkt. S                   | ntp.                                        |
| 17 11. 2. 04 : Aufis Abteil. W. Oberlt, v.                   | infler =                                    |
| ·= · · · · · ·                                               | Marine:Inf. Bats.                           |
| 19 16. 2. 04 Liewenberg Landungs                             | dorps "Habicht",<br>es Gifenb. Det.         |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ari<br>des Kampfes | Drt                    | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                   | Gegner                   |
|-------------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 20          | 19. 2. 04 | Gefect             | Gr. Barmen             | Landungstorps "Habicht",<br>Teile des Sisend. Det.                                                                                 | Hereros                  |
| 21          | 25. 2. 04 | 5                  | Otjihinamaparero       | Rapt. Lt. Gygas  2. und 4. Feldsomp., 3. Komp. Marine:Inf. Bats. Wajor v. Estorff                                                  | :                        |
| 22          | 4. 3. 04  | s                  | Kl. Barmen             | 5. Feldfomp., 2. Komp. Marine-<br>Inf. Bats., 15 Mann des<br>Landungsforps "Habicht",<br>30 Reiter, Art. Abteil.<br>Hauptm. Buder  | ż                        |
| 23          | 13. 3. 04 | :                  | Owikokorero            | Erfundungsabteil. ber Abteil. Slafenapp Rajor v. Glafenapp                                                                         | \$                       |
| 24          | 16. 3. 04 | :                  | Omusema                | 2. und 4. Feldsomp.<br>Major v. Estorff                                                                                            | ;                        |
| 25          | 18. 3. 04 | ,                  | Werft Otjinaua         | ,                                                                                                                                  | :                        |
| 26          | 3. 4. 04  | :                  | Ofaharui               | Schuhtruppenkomp. Graf Brock-<br>borff, 1. und 4. Romp. Ma-<br>rine:Inf. Bats., Art. Abteil.<br>Major v. Glasenapp                 | £                        |
| 27          | 9. 4. 04  | 5                  | Onganjira              | 1., 2., 4., 5., 6. Feldsomp., 1. und 3. Feldbatt., 1 Zug Rasch. Gew., Bastarbabteil. Oberst Leutwein                               | unier Samuel<br>Raherero |
| 28          | 13. 4. 04 | r                  | Owiumbo                | 1., 2., 4., 5., 6. Feldtomp., 2. Romp. Marine-Inf. Bats., 1., 2., 3. Feldbatt., Majd., Sew. Abteil., Baftarbabteil., Withoiabteil. | a .                      |
| 29          | 28. 4. 04 | :                  | Ofanguindi             | Teile der Besahung von Groot-<br>fontein<br>Oberkt. Bolkmann                                                                       | Hereros                  |
| 30          | 6. 5. 04  | ,                  | Werft Otjituoto        | 1. Feldtomp.                                                                                                                       | :                        |
| 31          | 20. 5. 04 | Überfall           | Werft bei Ofamatangara | Baftarbabteil.<br>Oberlt. Böttlin                                                                                                  | z .                      |
| 32          | 24. 5. 04 | Gefecht            | Dijomajo               | 1., 2., 4., 6. Feldkomp., 2.,<br>8. Feldbatt., Baftardabteil.,<br>Masch. Gew. Abteil.<br>Wajor v. Cstorff                          | unter Tetjo              |
| 38          | 24. 5. 04 | *                  | <b>E</b> taneno        | Boften 3. Romp. Marine : Inf.<br>Bats.<br>Unteroff. Beder                                                                          | Hereros                  |
| 34          | 28. 5. 04 | s                  | Ołowałuatjiwi          | Stationsbesatzung 3. Komp.<br>Rarine:Inf. Bats.<br>Unteroff. Schwarzssischer                                                       |                          |

| Lh.<br>Rr. | Datum            | Art<br>des Kampfes      | Dri                                  | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                      | Gegner   |
|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 35         | 31. 5. 04        | &efecht                 | Dutjo                                | Teile 3. Romp. Marine-Inf.<br>Bats.                                                                                                                   | Hereros  |
| 36         | 20. 6. 07        | Überfall                | Erindi Otjikurare                    | Hauptın. Haering<br>Bitboiabteil.<br>Lt. Müller v. Berned                                                                                             | :        |
| 37         | 5. 7. 0 <b>4</b> | Patrouillens<br>gefecht | Otjahewita                           | Patrouille<br>Lt. v. Waffow                                                                                                                           | ı        |
| <b>3</b> 8 | 7. 7. 0 <b>4</b> | 3                       | Werft Orutjiwa                       | Patrouille 5/1<br>Oberlt. v. Lekow                                                                                                                    | ;        |
| 39         | 2. 8. 04         | <b>⊗c</b> fectt         | Diateitei                            | 2/2<br>Hauptm. Manger                                                                                                                                 | :        |
| 40         | 6. 8. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Weftlich vom Großen<br>Waterberg     | Patrouille 1/2<br>Lt. v. Bodenhausen                                                                                                                  | ;        |
| 41         | 11./12.8.04      | Gefechte                | Waterberg .                          | 1. Feldregt., 2. Feldregt. ohne<br>III. Bat. und 5. Komp.,<br>I., II. Art. Abteil. ohne<br>8. Batt.<br>Gen. Lt. v. Trotha                             | j        |
| 42         | 15. 8. 04        | Berfolgungs:<br>gefecht | Omatupa                              | I/1 (ohne 8.), II/1 (ohne 8.),<br>2., 8., 4. Batt., <sup>2</sup> / <sub>8</sub> Rasch.<br>Gew. Abteil. 1, Bastardabteil.<br>Major v. Estors           | 5        |
| 48         | 16. 8. 04        | s                       | Dtuwingo                             | :                                                                                                                                                     | #        |
| 44         | 28. 8. 04        | Überfall                | Diamaru                              | 8/1                                                                                                                                                   | -        |
| 45         | 81. 8. 04        | Gefecht                 | Otosondusu                           | Hauptm. Frhr. v. Weld<br>1/1, 3. Batt., <sup>9</sup> / <sub>8</sub> Rasab. Gew.<br>Abteil. 1, Bastarbabteil.<br>Rajor v. Estorff                      | <i>2</i> |
| 46         | 2. 9. 04         | Patrouillens<br>gefecht | Otjihaenena u. Orumbo                |                                                                                                                                                       | :        |
| 47         | 8. 9. 04         | Gefecht                 | Zwischen Ołahahitu und<br>Ołosonbusu | I/1 (ohne 3. Komp.), 8. Batt.,  2/8 Masa. Sew. Abteil.,  1 Bastarbabteil.  Rajor v. Estorff                                                           | z.       |
| 48         | 5. 9. 04         | Berfolgungs:<br>gefecht | Ofowindombo                          | I, II/2, ½ 1., 7. Batt.<br>Oberst Deimling                                                                                                            | =        |
| 49         | 9. 9. 04         | \$                      | Dwinaua-Naua                         | I/1 (ohne 3. Komp.), 3. Batt.,  */s Masch. Gew. Abteil. 1,  Bastarbabteil.  Rajor v. Estorff                                                          | s        |
| 50         | 19. 9. 04        | Gefecht                 | Am Rl. Waterberg                     | 8/1, 1/2, ½ 1. Batt.<br>Hauptm. v. Fiedler                                                                                                            | £        |
| 51         | 28. 9. 04        | Berfolgung              | Epata, Osombos<br>Windimbe           | I, III/1, 3., 4., 5., 6. Batt.,<br>Halbbatt. v. Madai, 2/2 Masch.<br>Gew. Abteil. 1, Masch. Gew.<br>Abteil. 2, Bastarbabteil.<br>Generallt. v. Trotha | s        |

| Lfb.<br>Nr. | Datum                            | Art<br>des Rampfes      | Drt                          | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                       | Gegner  |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>5</b> 2  | 5. 10. 04                        | Patrouillen:<br>gefecht | Ombu Jamorombora             | Patrouille 7/2<br>Lt. v. Diezelsky                                                                     | Hereros |
| 58          | 9. 10. 04                        |                         | Drlogsenbe                   | 3, 6/2, 2 Geschütze<br>Oberst Deimling                                                                 | :       |
| 54          | 13. 10. 04                       | ;                       | Nordöstl. Ombałaha           | 1/25/2, 2 Maschinenkanonen<br>Hauptm. v. Heybebred                                                     | :       |
| 55          | 3. 11. 04                        | r                       | Ołunjahi                     | 9/1<br>Hauptın. v. Klitzing                                                                            | :       |
| 56          | 3. 11. 04                        | :                       | Ombataha                     | Stationsbefazung<br>Oberlt. v. Beeften                                                                 | 5       |
| <b>57</b>   | 6. 11. 04                        | s                       | 20km nörbl. Otjosond:<br>jou | Streiffolonne Oberlt. Gräff<br>Patrouille Oberlt. v. Bentivegni                                        | s       |
| <b>5</b> 8  | 11. 11. 04                       | gefecht                 |                              | I/1 (ohne 3. Romp.), 8. Batt.,<br><sup>2</sup> / <sub>5</sub> Rasch. Gew. Abteil. 1<br>Major v. Estors | s       |
| 59          | 11./12. 11.<br>04                |                         | Eware                        | Posten Eware<br>Lt. Klinger                                                                            | •       |
| 60          | 12. 11. 04                       | gefecht                 | Nörbl. Owinaua-Naua          | Patrouille 1/2<br>Lts. Wagner und Böhmer                                                               | 3       |
| 61          | 15. 11. 04                       |                         | Dtambahere ·                 | \$                                                                                                     | :       |
| 62          | 24. 11. 04                       | Aberfall                | Guiab                        | Majch. Gew. Zug<br>Oberlt. z. S. Wojsiblo                                                              | f       |
| 63          | 30. 11. 04                       | :                       | <b>Roa</b> фa8               | s                                                                                                      | £       |
| 64          | 1. 12. 04                        | r                       | Gobabis                      | Pferbewache                                                                                            |         |
| 65          | 2. 12. 04                        | :                       | Onanbowa                     | Majch. Gew. Zug<br>Oberkt. z. S. Wossiblo                                                              | :       |
| 66          | 6. 12. 04                        |                         | Dławała                      | Marine-Jnf. Romp.<br>Graf Brockborff                                                                   | :       |
| 67          | 11. 12. 04                       | :                       | Sübwestl. Otjihangwe         | Patrouille Sergeant Steinert                                                                           |         |
| 88          | 22. 12. 04                       |                         | Oftl. Bradwater              | Mannichaften bes Sauptquartiers                                                                        | \$      |
| 39          | 22. 12. 04                       | Gefecht                 | Ofatjipifo<br>-              | Abteil. Oberlt. Streitwolf<br>Lt. v. Usedom                                                            | f       |
| 70          | 24. 12. 04                       | PatrouiUen:<br>gefecht  | Oharuhere                    | Patr. Oberlt. Graf Schweinig                                                                           | :       |
| 71          | 4. 1. 05                         |                         | Otahitua                     |                                                                                                        | :       |
| 72          | 14. 1. 05                        | ;                       | Dłauha                       | Leitungspatrouille<br>Unteroff. Trube                                                                  | ŧ       |
| 78          | 15. 1. 05                        |                         | 8 km südwestl. Olauha        | Patrouille der Feldtelegr. Abteil.<br>Lt. Guse                                                         | \$      |
| 74          | 4. 2.05                          |                         | Dabis                        | Abteil. 3/2<br>Oberlt. Cymael                                                                          | :       |
| 75          | 11. 3. 05                        | Gefecht .               | Am Otjihangweberg            | III. Rol. Abteil.<br>Hauptm. Bender                                                                    | :       |
| 76          | <b>26</b> . <b>3</b> . <b>05</b> |                         | Gr. Heusis                   | 1/22. Etapp. Romp.                                                                                     | Andreas |
| 77          | 2. 4. 05                         | Werft                   | ·                            | <b>Ert</b> undungsabteil.<br>Oberlt. Gräff                                                             | Hereros |
| 78 I        | 6. 4.05                          | Überfall                | inkels Farm                  | Shutwache I                                                                                            | \$      |

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Art<br>des Rampfes       | Dri                           | Beteiligte Truppen<br>und Führer              | Gegnet  |
|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 79          | 13. 4. 05         | Überfall                 | Farm Onbefaremba              | Shuhwache                                     | Hereros |
| 80          | 18,/19 4.05       | Rampf mit<br>Biehräubern | Onguendjeberg                 | Patrouille<br>Lts. Bender und Sommer          |         |
| 81          | 17. 4. 05         | Gefecht                  | Dsondiacheberg                | 8/1<br>Hauptm. Frhr. v. Weld                  |         |
| 82          | 11. 5. 05         | Patrouillen:<br>gefecht  | Am Eiseb, öftl. Epata         | Patrouille<br>Oberlt. Graf v. Schweinig       | :       |
| 88          | <b>12</b> . 5. 05 | Gefecht                  | Holalis                       | Erfahkomp. 1a<br>Haupim. Buchholz             | Andreas |
| 84          | 26. 5. 05         | ;                        | 40 km nordöstl. Dm:<br>bakaha | Abteil. der 6. Batt.<br>Hauptm. Rembe         | Hereros |
| 85          | 27. 5. 05         | :                        | Goadjas                       | 2. Ctapp. Romp.<br>Hauptm. Blume              | Andreas |
| 86          | 9. 6. 05          | ;                        | Atis                          | Ctappentruppen unter<br>Hauptm. Wunfc         | ;       |
| 87          | 17. 8. 05         | Patrouillen:<br>gefecht  | Nordöftl. Hatjamas            | Baftaropatrouille                             | Hereros |
| <b>8</b> 8  | 1823.8.05         | •                        | Dutjo-Dfanjanda               | Patrouille 6/1<br>Hauptm. Frhr. v. Wangenheim | Ŧ       |

## B. Gegen die Hottentotten.

| 89 | 25.101.11.<br>08 | Belagerung   | Warmbad                 | Leute der 3. Feldtomp.                                | Bonbelgmarts |
|----|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 90 | 2022.11.03       | Gefecht      | Sandfontein             | Lt. a. D. v. d. Busche<br>8. Feldkomp., Witboiabteil. | =            |
| 91 | 12. 12. 03       |              | Hartebeestmund          | Hauptm. v. Roppy<br>Bastarbabteil.                    | ,            |
|    |                  |              | <b>Q</b>                | Oberlt. Böttlin.                                      | ļ            |
| 92 | 30. 8. 04        | Patrouillen: | Schambodberg            | Patrouille 9/2                                        | Morenga      |
|    | <u> </u>         | gefecht      |                         | Lt. Bar. v. Stempel                                   |              |
| 93 | 3. 9. 04         | s            | Garabis                 | Patrouille der 9/2                                    | *            |
|    | l I              |              |                         | Unteroff. Cbernidel                                   |              |
| 94 | 21. 9.04         | Gefecht      | <b>Gais</b>             | Abteil. III/2                                         | :            |
|    |                  | . ,          |                         | Hauptm. a. D. Fromm                                   |              |
| 95 | 5. 10. 04        | 1            | Wafferfall              | 8/2                                                   |              |
|    |                  |              | ., ,                    | Hauptm. Wehle                                         |              |
| 96 | 6. 10. 04        | g            | Ruis                    | Stationsbesatung                                      | Withois      |
| 97 | 6. 10. 04        | Überfall     | Telegraphenstation Fals | Besatung ber 9/2                                      | *            |
| 98 | 20. 10. 04       | Patrouillen: | Narib                   | 2. Ersastomp.                                         |              |
|    |                  | gefecht      |                         | hauptm. v. Krüger                                     |              |
| 99 | 23. 10. 04       | ,            | Romtfas                 | Batrouille 2. Erfastomp.                              |              |
|    |                  |              | • •                     | Lt. b. Ref. Steffen                                   |              |
|    |                  |              |                         | I                                                     | 1            |

|             |                    |                         | <del></del>    |                                                                                    |                 |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ljd.<br>Rr. | Datum              | Art<br>des Rampfes      | Drt            | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                   | Gegner          |
| 100         | 24. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Runjaš         | Patrouille ber Besatung von<br>Bethanien                                           | Bethanier       |
| 101         | 26./27.10.04       | <b>Gefe</b> фt          | <b>Badriem</b> | Unteroff. b. Landw. Raabe<br>Teile der 2. Erfantomp. und<br>1. Feldtelegr. Abteil. | Witbois         |
| 102         | 30. 10. 04         | Patrouillens<br>gefecht | <b>G</b> oamuŝ | Hauptin. v. Krüger<br>Patrouille ber Besatzung von<br>Gibeon                       | s               |
| 108         | <b>31</b> . 10. 04 |                         | Sef.Rameelbaum | Sergt. Höche<br>Patrouille<br>Oberlt. d. Rej. v. Brandt                            | s               |
| 104         | 4./6.11.04         | s                       | Dirichas       | Patrouille der Baftardabteil.<br>Oberlt. Böttlin                                   | Gorub           |
| 105         | 6. 11. 04          | Gefecht                 | Hoachanas      | 7/2<br>Oblit. Grüner                                                               | <b>B</b> itbois |
| 106         | 13. 11. 04         | Patrouillens<br>gefecht | Runjas         | Patrouille der Besatzung von<br>Bethanien                                          | * ·             |
| 107         | 14. 11. 04         |                         | Spişkopp       | Teile ber 8/2 und 8. Batt.<br>Hauptm. Wehle                                        | :               |
| 108         | 20. 11. 04         | s                       | Östl. Ruis     | Patrouille der 2. Erfattomp.<br>Lt. Roßbach                                        | s .             |
| 109         | 20. 11. 04         | 5                       | Umeis          | Patrouille 9/2                                                                     | Bonbelzwaris    |
| 110         | 22. 11. 04         | Gefecht                 | Rub            | 2/1 u. 4/2, Teile ber 2. Erfah-<br>fomp., 2. Batt.<br>Oberft Deimling              | Hendrik Wit-    |
| 111         | 25., 26. 11.<br>04 | :                       | Alurisfontein  | 9/2<br>Hptm. v. <b>R</b> oppy                                                      | Morenga         |
| 112         | 27. 11. 04         | s                       | Warmbad        | Besahung Warmbad, 9/2<br>Haupim. v. Roppy                                          | s               |
| 118         | 28. 11. 04         | s                       | Libfontein     | 7/2<br>Oberlt, Grüner                                                              | Hendrik Wits    |
| 114         | 28., 30. 11.<br>04 |                         | Warmbad        | Besahung Warmbad, 9/2<br>Hauptm. v. Koppy                                          | Morenga         |
| 115         | 2. 12. 04          | Patrouillen:<br>gefecht | Rietmont       | Patrouille der Abteilung Deim-<br>ling<br>Lt. v. der Marwig                        | <b>B</b> itbois |
| 116         | 2. 12. 04          |                         | Swartmodder    | Batrouille 4/2<br>Oberlt. Ahrens                                                   | ;               |
| 117         | 2. u. 3. 12.<br>04 | Gefecht                 | Ramansbrift    | Boften Ramansbrift                                                                 | Sottentotten    |
| 118         | 4. 12. 04          | Patrouillen:<br>gefecht | Witvley        | Patrouille 2. Erfayfomp.<br>Lt. Roßbach                                            | Witbois         |
| 119         | 4. 12. 04          | Gefecht                 | Naris          | 2/1, 4/2, 5/2, 2. u. 5. Batt.  Oberft Deimling                                     | Hendrit Bit-    |
| 120         | 5. 12. 04          | £                       | Rietmont       | , section security                                                                 | ,               |

|             | <del></del>        | 1                       |                          | · <del>- · · - · - · · · · · · · · · · · · ·</del>                                                                                      |                      |  |  |
|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| Lfd.<br>Nr. | Datum              | Art<br>des Kampfes      | Dri                      | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                        | Gegner               |  |  |
| 121         | 7. 12. 04          | <b>Gefecht</b>          | Hoachanas                | 7/2<br>Oberlt. Grüner                                                                                                                   | Withois              |  |  |
| 122         | 8. 12. 04          | ;                       | Aurasberge — Spigkopp    | Teile der 8/2 u. 8. Batt.<br>Hauptm. <b>Ricc</b> yner                                                                                   | Feldschuhträ:<br>ger |  |  |
| 123         | 15. 12. 04         | s                       | Roes                     | 8/2, 8. Batt.<br>Rajor v. Lengerte                                                                                                      | ge.                  |  |  |
| 124         | 18. 12. 04         | Patrouillens<br>gefecht | Stamprietfontein         | Batrouille 5/2<br>Lt. v. Bollarb-Bodelberg                                                                                              | Withois              |  |  |
| 125         | 21. 12. 04         | Gefecht                 | uibis                    | 2/1, Halbbatt. Stuhlmann<br>Oblt. Ritter                                                                                                | Bethanier            |  |  |
| 126         | 27. 12. 04         | Überfall                | Tsub:Garis               | 1                                                                                                                                       | Withois              |  |  |
| 127         | 31. 12. 04         | Gefecht                 | Stamprietfontein         | 4/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Major Weifter                                                                                                | Hendrik Wit=         |  |  |
| 128         | 2., 3., 4. 1<br>05 | :                       | Gr. Nabas                |                                                                                                                                         | 5                    |  |  |
| 129         | 3. 1.05            | :                       | Haruchas                 | 2/1, Halbbatt. Stuhlmann<br>Oberft Deimling                                                                                             | Simon Ropper         |  |  |
| 130         | 3. 1. 05           | ;                       | Persip                   | 8/ <b>2</b> , <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 3. Erjastomp., 8. Batt.,<br><sup>1</sup> / <sub>3</sub> 9. Batt.<br><b>R</b> ajor v. Lengerte | Hottentotten         |  |  |
| 131         | 5. 1. 05           | ŧ                       | <b>ு</b> ம <b>ற்</b> வல் | 2/1, 8/2, 1/2 3. Erf. Komp.,<br>8. Batt. u. Halbbatt. Stuhls<br>mann                                                                    | Simon Ropper         |  |  |
| 132         | 6. 1.05            | Batrouillen:            | Blutpüt                  | Oberft Deimling<br>Batrouille                                                                                                           | Rorbbethanier        |  |  |
|             |                    | gefecht                 | , -                      | Lt. d. Ref. v. Trotha                                                                                                                   | ·                    |  |  |
| 133         | 7. 1.05            | •                       | Zwartfontein             | 2/1, 8/2, 1/28. Erfaşkomp.,<br>8. Batt., Halbbatt. Stuhl:<br>mann, 1/8 9. Batt.                                                         | Hendrik Wit-<br>boi  |  |  |
| 134         | 8. 1.05            | Batrouillen=            | Gorab                    | Oberft Deimling<br>Batrouille                                                                                                           | Rordbethanier        |  |  |
|             |                    | gefecht                 |                          | Lt. d. Ref. v. Trotha                                                                                                                   | •                    |  |  |
| 135         | 24. 1. 05          | Gefecht                 | Shurfpenz                | 7/2<br>Hauptm. Grüner                                                                                                                   | Hendrik Wit:<br>boi  |  |  |
| 136         | 27. 1. 05          | Überfall                | Urifuribis               | Proviantfarre                                                                                                                           | Sottentotten .       |  |  |
| 137         | 29. 1. 05          |                         | Riripotip                | 2/2, <sup>1</sup> /2 7. Batt.<br>Hauptm. Bech                                                                                           | Witbois              |  |  |
| 138         | 31. 1. 05          | Patrouillen:<br>gefecht | Runub                    | Patrouille                                                                                                                              | Hottentotten         |  |  |
| 139         | 2. 2. 05           |                         | <b>Ufa</b> mas           | Stationsbesatzung                                                                                                                       | 3                    |  |  |
| 140         | 5. 2. 05           | Überfall                | Nunub                    | 2/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Hauptni. Moraht                                                                                              | Samuel Jjaak         |  |  |
| 141         | 9. 2.05            | Patrouillen:<br>gefecht | Umeis                    | Patrouille 9/2                                                                                                                          | <b>Sottentotten</b>  |  |  |
| 142         | 13 2.05            | (Sefecht                | Geitsabis                | Bejagung ber Telegraphenstation                                                                                                         | : 1                  |  |  |
| 143         | 1. 3. 05           | ;                       | 11ibis                   | 2/1, 10/2, 1/2 1. Batt.<br>Hauptin v. Zwehl                                                                                             | Bethanier            |  |  |

|             |                     |                         |                                       |                                                                                                                                               | <del> </del>           |  |  |  |
|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| Lfd.<br>Nr. | Datum               | Art<br>des Rampfes      | Dri                                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                              | Gegner                 |  |  |  |
| 144         | 2. 3. 05            | Gefecht                 | Gamgam                                | 2/1, 10/2, ½ 1. Batt.<br>Hauptm. v. Awehl                                                                                                     | Withold unter<br>Elias |  |  |  |
| 145         | 4. 3. 05            | Überfall                | Zwischen Zwartfontein<br>und Wittranz | Rarre der 8/2, 1 Zug 2/2<br>Lt. Klinger                                                                                                       | Hendrif Wit-           |  |  |  |
| 146         | 5. 3. 05            | <b>Befecht</b>          | 3mifchen Roes u. Hafuur               | , ,                                                                                                                                           | Feldschuhträ:<br>ger   |  |  |  |
| 147         | 7. 3. 05            | Uberfall                | Bei Anichab                           | 10/2, 2/1, ½ 1. Batt.<br>Hauptm. v. Zwehl                                                                                                     | Elias                  |  |  |  |
| 148         | 10. 3.05            | Gefecht                 | Garup                                 | 9/2, 12/2, 1/2 3. Erjaştomp., 1/2 4. Erjaştomp., 1/8 9. Batt.                                                                                 | Morris                 |  |  |  |
| 149         | 10. 3. 05           | ŧ                       | Жoб                                   | Hauptin. v. Koppy 2 zusammengestellte Inf. Züge, 1/3 9. Batt., 1/3 Masch. Gew. Abteil. 2                                                      | Morenga                |  |  |  |
| 150         | 10. 3. 05           | ,                       | <b>R</b> raitluft                     | Hauptm. Kirchner<br>Ersattomp. 3a, 4a, zus. ges.<br>Komp., 2. Batt., ½ Masch.<br>Gew. Abteil. 2                                               | Stürmann               |  |  |  |
| 151         | 11. 3.05            | r                       | Nordausgang ber Na-<br>rudasjælucht   | Oberft Deimling                                                                                                                               | •                      |  |  |  |
| 152         | 11. 3. 05           |                         | Narubas                               | 9/2, 12/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8. u. 4. Erfah <sup>2</sup><br>łomp., <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 9. Batt.<br>Hauptm. v. <b>K</b> oppy | Morenga                |  |  |  |
| 153         | 17. 3.05            | :                       | Signalstation Marien:                 |                                                                                                                                               | <b>Hottentotten</b>    |  |  |  |
| 154         | 19. 3. 05           | s                       | Garis .                               | Zus. ges. Komp., ½ 2. Batt.<br>Wajor v. Kamph                                                                                                 | Morenga                |  |  |  |
| 155         | 21. 3.05            | Patrouillen:<br>gefecht | <b>Gaibis</b>                         | Patrouille 3. Erfattomp.                                                                                                                      | Hottentotten           |  |  |  |
| 156         | 21. 3.05            | Gefecht                 | Uchanaris                             | Major v. <b>R</b> amph                                                                                                                        | Morenga                |  |  |  |
| 157         | <b>25</b> . 3. 05   | *                       | Aminuis                               | 4/1<br>Oberli. v. Baehr                                                                                                                       | Witbois .              |  |  |  |
| 158         | 26. 3.05            | Überfall                | <b>Aranz</b> play                     | Biehposten der 1. Batt.                                                                                                                       | Cornelius              |  |  |  |
| 159         | 31. 3. 05           | Patrouillen=<br>gefecht | Sublich vont Hubup                    | Patrouille 2. Erfastomp.                                                                                                                      | Elias                  |  |  |  |
| 160         | 5.u.6.4.05          | Überfall                | Im oberen Tsubrevier                  | Bastarbabteil. u. Zug Wilm<br>Oberlt. Böttlin                                                                                                 | Eliasu. Gorub          |  |  |  |
| 161         | 7. 4. 05            | Gefecht                 | Nanib <b>ło</b> bi <b>s</b>           | 1/2, 2/2, Teile der 8/2, 1/27. Batt.<br>Hauptın. <b>M</b> anger                                                                               | Hendrik Wit:           |  |  |  |
| 162         | 7. 4.05             | Überfall                | Sübl. Narudaß                         | Pferbewache u. Erfaztomp. 3a.<br>Hauptm. d'Arrest                                                                                             | Morenga                |  |  |  |
| 163         | 7. 4. 05            | Patrouillen:<br>gefecht | Gawaoab                               | Patrouille 1. Stapp. Romp.<br>Lt. Bandermann                                                                                                  | Cornelius              |  |  |  |
| 164         | 13 4 05             | (Sefecht                | Tjannarob fübl. Padriem               | Bug Felbtelegr. Abteil.                                                                                                                       | Sottentotten .         |  |  |  |
| 165         | 18. 4. 05           | \$                      | Rlippdamm                             | Teile ber 3. Erfattomp.                                                                                                                       | <b>.</b>               |  |  |  |
| 166         | <b>23. 4</b> . 05 l | : 1                     | Kiriis                                | Pferbetransport l                                                                                                                             | :                      |  |  |  |

| Lfb.<br><b>R</b> r. | Datum       | Art<br>des Kampfes      | Dri                                | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                | Gegner                    |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 167                 | 26. 4. 05   | Patrouillen:<br>gefecht | Ganams                             | Patrouille 11/2 und 12/2<br>Lt. v. Detten                                                       | Rorenga                   |
| 168                 | 27. 4. 05   | i gelerit               | Huams                              | Patrouille 10/2<br>Oberlt. v. Bülow                                                             | Cornelius                 |
| 169                 | 27. 4. 05   | Gefecht                 | Ganams                             | 11/2, 12/2, <sup>3</sup> / <sub>3</sub> 9. Batt., <sup>1</sup> /3 Mafch.<br>Gew. Abteil. 2      | Morenga                   |
| 170                 | 1. 5.05     | ÷                       | Rumalams                           | Hauptm. Winterfeld<br>10/2, 2. Erfahkomp., ½ 1. Batt.<br>Hauptm. v. Zwehl                       | Cornelius                 |
| 171                 | 8. 5. 05    |                         | Am oberen Ganachab                 | 1. Stapp. Romp. Hauptm.<br>v. Rappard                                                           | £                         |
| 172                 | 9. 5. 05    | s .                     | s                                  | Abteil. Dewitz, 2. Ersattomp.<br>Major Buchholtz                                                | s.                        |
| 178                 | 13. 5. 05   | ,                       | Mutorob                            | 3/2, Abteilungen Sixt v. Armin,<br>v. Boetticher, v. Goßler                                     | Samuel Jjaak              |
| 174                 | 17. 5. 05   | ;                       | Rowes                              | Hauptm. v. Hornhardt<br>Teile d.5. Batt.u.1. Funkentel. Abt.<br>Hauptm. v. Wolf                 | Hottentotien              |
| 175                 | 19. 5. 05   | ŧ                       | Leukop                             | 11/2, 3. Erfaştomp., 1/2 8. u. 1/8 9. Batt. Hauptin. Siebert                                    | Morenga                   |
| 176                 | 23. 5. 05   | Überfall                | Öftlich Das                        | Karre der 11/2                                                                                  | Sottentotten              |
| 177                 | 24. 5. 05   |                         | Narus                              | 12/2, Erjantomp. 3a, 1/3 9. Batt. 1/3 Rajch. Gew. Abteil. 2                                     | * <b>p</b>                |
| 178                 | 26. 5. 05   | :                       | Gaos                               | Hauptim. d'Arreft<br>9/2<br>Hauptim. v. <b>K</b> oppy                                           | Cornelius                 |
| 179                 | 6. 6. 05    |                         | Rarebrevier                        | 12/2, Teile der Ersastomp. 4a<br>Hauptm. v. Erdert                                              | hans hendrik              |
| 180                 | 12. 6. 05   | ,                       | Zwischen Kouchanas u. Schambodberg | Ochsenwagen ber Abteil. Kampy                                                                   | Hottentotten              |
| 181                 | 15. 6. 05   | •                       | Narus                              | 12/2, Teile der Ersatsomp. 4a hauptm. v. Erdert                                                 | s                         |
| 182                 | 17. 6. 05   | ,                       | 3                                  | 11/2, 12/2, 3. Erjaşkomp.,<br>1/2 2. Batt.<br>Major v. Kampş                                    | Morenga                   |
| 188                 | 27., 28. 6. | z.                      | Reiborus                           | 9/2, 10/2, 1. Stapp. Komp.  1/2 1. Batt., 1/3 9. Batt.,  1/3 Rasa. Gew. Abteil. 2  Rajor Gräser | Cornelius                 |
| 184                 | 3. 7. 05    |                         | Gersborffhöhe                      |                                                                                                 |                           |
| 185                 | 3. 7. 06    | }                       | Wafferfall                         | Bebedung einer Waffertarre ber<br>Stappe Hurub                                                  | Rorenga                   |
| 186                 | 7. 7. 05    | i '                     | Maltahöhe                          | Pferbepoften ber 2. Erfagbatt.                                                                  | Isaak Witboi<br>und Elias |
| 187                 | 17. 7. 05   | :                       | Zwischen Kanibeam und Gaibes       | Karre Masch. Gew. Abteil. 2                                                                     | Corneliusleute            |

|             |                  |                         |                                        |                                                                                                                                                | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Datum            | Art<br>des Kampfes      | Drt                                    | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                               | Gegner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 188         | 20. 7. 05        | Überfall                | Seß-Rameelbaum                         | Wagentransport b. 1. Rol.Abteil.                                                                                                               | SenbritWitbof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 189         | 20. 7.05         | <b>Gefecht</b>          | Fischstuß unterhalb Ron-<br>kipmundung | Postierung ber 10/2                                                                                                                            | Hottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190         | 27. 7. 05        | Überfall                | Sainaichas                             | Stationsbesatung 1/2                                                                                                                           | Samuel Isaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191         | 5. 8.05          | Gefecht                 | Wortel                                 | Biehpoften                                                                                                                                     | Morris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 192         | 8. 8. 05         | s                       | Rauchabgaus                            | 1/2 7. Batt.<br>Oberlt. Stage                                                                                                                  | Hendril-Witboi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 193         | 19. 8. <b>05</b> | £                       | Rawigauš                               | 10/2, Erjaşfomp. 3a, 1. Etapp.<br>Romp., Abteil. Stocki,<br><sup>1</sup> /3 9. Batt. <sup>2</sup> /3 Majch. Gew.<br>Abteil. 2<br>Major Traeger | Corneliu <b>s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194         | 2. 9. 05         | :                       | Gorab                                  | 2. Ersastomp.                                                                                                                                  | Elias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                  |                         |                                        | haupim. Baumgartel                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 195         | 4. 9. 05         | :                       | Westlich Zaris                         | Ersakkomp. 1 a                                                                                                                                 | <b>Sottentotten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ]                |                         |                                        | Hauptm. Buchholz                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 196         | 13. 9. 05        | s                       | Rubib                                  | 4/2, 7/1, Erfaţfomp. 1 a, 2. Er: faţfomp., 6., 1/3 8. Battr., 1/3 Wafc. Gew. Abteil. 2 Wajor Weifter                                           | Head of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco |
| 197         | 13. 9. 05        | Patrouillen:<br>gefecht | Guigatfis                              | Telegraph. Patrouille                                                                                                                          | Morris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 198         | 15. 9. 05        |                         | Rochas                                 | Pferbepoften 12/2                                                                                                                              | Morenga, Jos<br>hannes Chris<br>ftian unb<br>Cornelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199         | 21. 9. 05        | Gefecht                 | Dewenischpüt                           | Signalftation                                                                                                                                  | Sottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 200         | 23. 9. 05        | Überfall                | Das                                    |                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 201         | 28. 9. 05        | s                       | Heirachabis                            | Wagentransport                                                                                                                                 | Morenga unb<br>Johannes<br>Chriftian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 202         | 29. 9. 05        | Gefecht                 | Aubes                                  | 1/2, 8/2, <sup>1</sup> /2 5. Battr.<br>Hauptm. Moraht                                                                                          | HendrifWitbot und Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                  |                         |                                        | <b>4</b> ,                                                                                                                                     | Ropper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 203         | 4. 10. 05        | Überfall                | Gobas                                  | Sanitätsfuhrpark                                                                                                                               | Cornelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 204         | 5. 10. 05        | Patrouillens<br>gefecht | Rutip                                  | Patrouille ber Stappe Gibeon &t. Schulz                                                                                                        | Elias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 205         | 7. 10. 05        | Überfall                | Jerufalem                              | Stationsbesatzung<br>Lt. Surmann                                                                                                               | Morenga, Jos<br>hannes<br>Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 206         | 8. 10. 05        | Patrouillen:<br>gefecht | Ronus                                  | Patrouille<br>Lt. v. Hahnenfeld                                                                                                                | Hottentotten u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 207         | 9. 10. 05        |                         | Am oberen Goab                         | Halbbaitr. Rabrowsti                                                                                                                           | Cornelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                  | Patrouillens<br>gefecht | Auchab:Revier                          | Patrouille<br>Lt. v. Schweinichen                                                                                                              | Hottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 208         | 10. 10. 05       |                         | Shuitdrift (                           | Stationsbefagung                                                                                                                               | Morenga,Joh.<br>Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lfb.<br>Nr. | Datum                      | Art<br>des Kampfes      | Dri                     | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                   | Gegner                               |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 209         | 12. 10. 05                 | Patrouillen:<br>gefecht | Am oberen Tjub          | Patrouille<br>Oberlt. Heres                                                                        | Elia 8                               |  |  |  |  |
| 210         | 13. 10. 05                 | 3010.00                 | Süblich Graaß           | Batrouille 1. Ersatstomp.<br>Lt. v. Petersborff                                                    | Hottentotten                         |  |  |  |  |
| 211         | 15. 10. 05                 | Überfall                | Nörblich Zwartfontein   | 3/2<br>Haupim. v. Hornhardt                                                                        | s                                    |  |  |  |  |
| <b>21</b> 2 | 22. 10. 05                 | Gefect                  | Anninus                 | 7. Battr.<br>Hauptm. Bech                                                                          | Hans Hendrif                         |  |  |  |  |
| 213         | 23. 10. 05                 | :                       | <b>Go</b> pera <b>š</b> | 4. Ersaştomp.<br>Lt. v. Elpons                                                                     | Cornelius                            |  |  |  |  |
| 214         | 24. 10. 05                 | r                       | <u> </u>                | 2/1, 9/2, 10/2, Erfastomp. 3 a, 1/2 9. Batt., 1/3 Masch. Gew. Abteil. 2 Oberfileutnant van Semmern | Morenga und<br>Johannes<br>Christian |  |  |  |  |
| 215         | <b>25</b> . <b>10</b> . 05 | Überfall                | Arahoab                 | 9/1, Posten Awadaob<br>Major v. der Heyde                                                          | Simon Ropper                         |  |  |  |  |
| 216         | 28. 10. 05                 | <b>⊗e</b> fectt         | Awabaob                 | Stationsbesatzung<br>Oberlt. Graf Carmer                                                           | :                                    |  |  |  |  |
| 217         | 29 10.05                   | Überfall                | Fahlgras                | 1/2 8. Batt.<br>Oberlt. Stage                                                                      | HendritWitboi                        |  |  |  |  |
| 218         | 29. 10. 05                 | Gefecht                 | Arahoab                 | 9/1<br>Hauptm. v. <b>Rlig</b> ing                                                                  | Simon Ropper                         |  |  |  |  |
| 219         | 29. 10. 05                 | s.                      | Chamhawib-Revier        | Patrouille ber 4. Erfastomp. Lt. v. Reefe                                                          | Cornelius                            |  |  |  |  |
| 220<br>221  | 2. 11. 05<br>2. 11. 05     | Überfall                | Uibib-Revier<br>Koms    | Bagentransport  1. Grja <b>ş</b> fomp.  Dberli. Babft                                              | Hottentotten                         |  |  |  |  |
| 222         | 8./9. <b>11. 05</b>        | <b>s</b>                | Alurisfontein           | Berpflegungstarre und 2/1                                                                          | Bonbelzwarts                         |  |  |  |  |
| 223         | 11. 11. 05                 | Gefecht .               | Hurugoeis               | 7/1<br>Hauptın. Brentano                                                                           | Hottentotten                         |  |  |  |  |
| 224         | 18. 11. 05                 | Überfall                | Deutsche Erbe           | Berpflegungstarre                                                                                  | *                                    |  |  |  |  |
| 225         | 18. 11. 05                 | <b>.</b>                | Nauroroams              | Patrouille<br>Lt. Fischer                                                                          | *                                    |  |  |  |  |
| 226         | 21. 11. 05                 | Gefecht .               | Garunarub               | Teile der 7/2<br>Lts. Gr. Harbenberg u. Lübben                                                     | Cornelius                            |  |  |  |  |
| 227         | 1. 12. 05                  | f                       | Gubuoms                 | 4. Batt.<br>Oberli. v. Madai                                                                       | SimonRopper,<br>Manasse,<br>Roroseb  |  |  |  |  |
| 228         | 4. 12. 05                  | ;                       | Rorechab                | Pferdewache 10/2                                                                                   | Bonbelgwarts                         |  |  |  |  |
| 229         | 5. 12. 05                  | r                       | (Subuome                | 4. Batt.<br>Oberlt. v. <b>Ra</b> dai                                                               | Simon Ropper                         |  |  |  |  |
| 230         | 7. 12. 05                  | ,                       | Ralkfontein             | Pferdewache                                                                                        | Bonbelzwarts                         |  |  |  |  |
| 281         | 8. 12. 05                  | :                       | Aub                     | 2/2, 5/2<br>Rittm. Haegele                                                                         | Cornelius                            |  |  |  |  |
|             |                            |                         |                         |                                                                                                    |                                      |  |  |  |  |

| Lfb.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Kampfes      | Dri             | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                                     | Gegner                       |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 232         | 17. 12. 05  | Gefecht                 | Toafis          | Teile ber 4 und 9/1, 4. Batt.<br>Rajor v. ber Heybe                                                                                                                  | Simon Ropper:                |
| 233         | 24 12.05    | Patrouillen:<br>gefecht | Oftlich Haries  | Patrouille 4. Erfattomp.<br>Feldw. Gelpte                                                                                                                            | Bethanier                    |
| 234         | 5. 1. 06    | Gefecht                 | Duurbrift (Süd) | 8/2, Teile ber 3. Ersaskomp.<br>Hauptm. v. Lettow-Borbed                                                                                                             | Bondelzwarts                 |
| 235         | 9. 1. 06    | Überfall                | Rooifontein     | 2/1                                                                                                                                                                  |                              |
| 286         | 11. 1. 06   | s                       | Ramiob          | Teile ber 4/2 und ber 4. Erfaß:<br>fomp.<br>Lt. Frhr. v. Crailsheim                                                                                                  | Bethanier                    |
| 237         | 13. 1. 06   |                         | Umub            | Biehposten                                                                                                                                                           | Cornelius                    |
| 238         | 19. 1. 06   | Gefecht                 | Dochas          | 5/2, Teile ber 4/2 und 4. Erfas-<br>tomp.                                                                                                                            | Cornelius und<br>Anbreas     |
| 239         | 31. 1. 06   |                         | Gobas           | Oberlt. v. Wittenburg<br>Abteil. Hauptm. Salzer                                                                                                                      | Fielding                     |
| 240         | 1. 2. 06    |                         | Rl. Rarrasberge | Abteil. Hauptm. Wobring                                                                                                                                              | grewing                      |
| 241         | 5. 2. 06    |                         | Huams           | Erfastomp. 1a                                                                                                                                                        | Hereros unb                  |
|             |             |                         |                 | Dberlt. Barlach                                                                                                                                                      | Hottentotten                 |
| 242         | 7. 2. 06    | Patrouillen:            | Genboorn        | Patrouille 7/1                                                                                                                                                       | Hottentotten                 |
|             |             | gefecht                 |                 | Lt. Benber                                                                                                                                                           |                              |
| 243         | 14. 2. 06   | £                       | Novechab        | 10 u. 12/2, 1/3 Rafc. Gew.<br>Abt. 2, 1 Gefc. b. 2. Batt.<br>Hauptm. v. Erdert                                                                                       | Morenga                      |
| 244         | 8./9. 3. 06 | Gefecht                 | Wafferfall      | 8/2, 3. Erfastomp., 1/3 9. Batt.,<br>1 Majch. Gew.<br>Oberli. Beyer                                                                                                  | Bondelzwarts<br>unterMorenga |
| 245         | 11. 3. 06   | s                       | Pelladrift      | 1/1, 1/2, <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 9. Batt., 1 Majch.<br>Gew.                                                                                                     | s                            |
| 246         | 12. 3. 06   | s                       | Rumfum          | Major Täubler<br>  9, 10, 12/2, 3/52. Batt., 1/3 Masch.<br>  Gew. Abteil. 2<br>  Hauptin. v. Erdert<br>  2/1, 8/2, 11/2, 3/52. Batt.,<br>  1/3 Masch. Gew. Abteil. 2 | Johannes<br>Chriftian        |
| 247         | 18. 3. 06   | :                       | Abuabis         | Hauptm. v. Hornhardt<br>6/2<br>Hauptm. v. Bentivegni                                                                                                                 | Fielbing                     |
| 248         | 14. 3. 06   | :                       | Anichib         | 3                                                                                                                                                                    |                              |
| 249         | 16. 3. 06   | ÜberfaU                 | Aragauros       | Bebedung von Sanitätswagen                                                                                                                                           | Bondelzwaris                 |
| 250         | 21. 3. 06   | ,                       | Jerusalem       | Pferdemache                                                                                                                                                          | *                            |
| 251         | 26. 8. 06   | 3                       | Rakab           | 1. Etapp. Romp.  Bagenbegleitfommanbo  Teile ber 7/2  Lt. Reller                                                                                                     | £                            |
|             |             |                         |                 | Patrouille 1. Etapp. Romp.<br>Hauptm. v. Rappard                                                                                                                     |                              |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>bes Rampfes      | Drt                          | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                           | Gegner                             |
|-------------|-------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 252         | 5. 4. 06    | Gefecht                 | Pad Rababis—Ulamas           | Funkenstation<br>Oberlt. v. Wilczewski                                                     | Morenga                            |
| 258         | 8./9. 4. 06 | s                       | Fettfluft                    | 1/s 1/2<br>Lt. Gaede                                                                       | :                                  |
| 254         | 10. 4. 06   | 2                       | Daš                          | 11/1<br>Oberlt. v. Baehr                                                                   | ٠                                  |
| 255         | 14. 4. 06   | :                       | Rarubas (Süb)                | Pferbewache 4/2                                                                            | Bonbelzwarts                       |
| 256         | 18. 4. 06   | \$                      | Rlippdamm                    | 1. Ctappenkomp.<br>Hauptm. v. Rappard                                                      | Morenga                            |
| 257         | 20. 4. 06   | ;                       | Wittmund                     | 1, 2, 11/1, ½ 9. Batt.<br>Hauptm. Heuck                                                    | Johannes<br>Ch <del>rist</del> ian |
| <b>25</b> 8 | 22. 4. 06   | ;                       | Oftrand Gr. Rarras:<br>berge | 6/2<br>Hauptm. v. Bentivegni                                                               | Hottentotten                       |
| 259         | 4. 5. 06    | ;                       | Ban Rooisvley                | 1. und 5. Stappenkomp., 7. Batt.<br>Hauptm. Bech                                           | Morenga                            |
| <b>260</b>  | 4. 5. 06    |                         | Gawachab                     | 7/1                                                                                        | Jol;annes                          |
|             |             |                         |                              | Oberli. Kruse                                                                              | Christian                          |
| 261         | 19. 5. 06   | Patrouillen=            | Gais                         | Patrouille                                                                                 | *                                  |
| 000         | 01 5 00     | gefecht                 |                              | Lt. Engler                                                                                 |                                    |
| 262         | 21. 5. 06   | (Sefecht                | de Billierspüt               | Funtenftation                                                                              | <u> </u>                           |
| 000         |             |                         |                              | Oberlt. v. Milczewsti                                                                      |                                    |
| 263         | 23. 5. 06   |                         | Dafaib                       | 8/2, 3. Erfattomp., 1/3 9. Batt.                                                           | <u>.</u>                           |
| 224         |             |                         | l <u>.</u>                   | Major Rentel                                                                               |                                    |
| 264         | 24. 5. 06   | •                       | Tsamab .                     | Signalpatrouille                                                                           |                                    |
|             |             |                         |                              | Lt. Fürbringer                                                                             |                                    |
| 265         | 25. 5. 06   |                         | Rufais                       | 1/2, 7/2, 3. Erfattomp., je<br>1 Jug 2. und 9. Batt.                                       | z.                                 |
| 266         | 94600       |                         | Su antima duite              | Major Sieberg                                                                              |                                    |
| 200         | 3./4. 6. 06 | :                       | Sperlingspüt                 | 3/2, 10/2, 12/2, 1 Jug 2. Batt.,<br>1 Jug Wasch. Gew. Abteil. 2,<br>Funkenstation Jochmann | •                                  |
|             |             | 1                       |                              | 1 •                                                                                        |                                    |
| 267         | 20. 6. 06   |                         | - Warmbab                    | Major v. Freyhold<br>10/2, Teile ber Ctappe Warm:                                          | ,                                  |
| 201         | 20. 0. 00   |                         | 20 utilibus                  | bab, Ersastransport Barlach                                                                |                                    |
|             |             |                         |                              | Hamptm. v. Stodi                                                                           |                                    |
| 268         | 21. 6. 06   | :                       | Gabis                        | 3. Ersattomp., 1/2 8. Batt.                                                                |                                    |
| 000         |             | <b> </b>                |                              | Oberlt. Beyer                                                                              | 99.45.0                            |
| 269         | 21. 7. 06   | Patrouillens<br>gefecht | Garunarub                    | Abteil. Lt. Blod                                                                           | <b>Bethanier</b>                   |
| 270         | 23. 7. 06   | Gefecht                 | Uhabis                       | Teile der Abteil. Freyhold                                                                 | Johannes<br>Christian              |
|             |             | 1                       |                              | l                                                                                          | und Morri                          |
| 271         |             | 1                       | Ruraims                      | Masch. Gew. Zug Klausa                                                                     | Hottentotten                       |
| 272<br>273  |             |                         | Rosinbusch                   | 4/2                                                                                        | =                                  |
|             | 6. 8. 06    | 1 :                     | Murisfontein                 | 2/2                                                                                        | :                                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                     | Art<br>bes Rampfes | Drt                               | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                            | Gegner                |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 274         | 18. 8. 06                 | Überfall           | Noibis                            | 8/2, 9/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 7. Batt.<br>Hauptm. Bech              | Johannes<br>Chriftian |
| 275         | <b>20</b> . 8. <b>0</b> 6 | ;                  | Zwischen Biolsbrift und<br>Uhabis | 4/2, 6/2, Masch. Gew. Zug, Art.<br>Zug                                      | Hottentotten          |
| 276         | 22. 8.06                  | Gefect             | Nos                               | Hauptm. v. Bentivegni<br>1, 8, 9/2, <sup>1</sup> /27. Batt.<br>Hauptm. Bech | Johannes<br>Christian |
| 277         | 25. 8.06                  | :                  | Dunkermodder                      | \$                                                                          |                       |
| 278         | <b>29</b> . 8. 06         |                    | Warmbaties                        | Biehpoften                                                                  | Sottentotten          |
| 279         | 30. 8.06                  | :                  | Aubrevier                         | IV/2                                                                        |                       |
|             |                           |                    |                                   | Hauptm. Anders                                                              |                       |
| 280         | 7. 9. 06                  | :                  | Groendoorn                        | 1/1                                                                         |                       |
| 281         | 11. 9. 06                 | :                  | Byfted .                          | Pferdewache                                                                 |                       |
| 282         | 24. 9. 06                 | :                  | Ririis (Beft)                     | Transportbededung                                                           | 5                     |
| 283         | 25. 9. 06                 | :                  | Ralffontein                       |                                                                             | =                     |
| 284         | 30. 9. 06                 | ;                  | Hanapan                           | \$                                                                          | :                     |
| 285         | 1.10.06                   | <b>3</b>           | Daffiefontein                     | \$                                                                          | :                     |
|             |                           |                    |                                   | u. Befagung v. Bafferfall                                                   |                       |
|             | ļ                         | l                  | 1                                 | Oberlt. Chriftiani                                                          |                       |
| 286         | 4. 10. 06                 |                    | Rörblich Reetmannshoop            | Transportbededung                                                           | :                     |
| 287         | 12. 10. 06                |                    | Zwischen Holpan und               | 3/2                                                                         |                       |
|             |                           | 1                  | Sandpüt                           | Dberlt. Muller v. Berned                                                    |                       |
| 288         | 23. 10. 06                | Überfall           | Narus                             | 3/2, 8. Batt.                                                               | ,                     |
|             | 1                         |                    |                                   | Hauptm. Siebert                                                             | l                     |
| 289         | 1. 11. 06                 | :                  | Uchanaris                         | Stationsbesatzung                                                           |                       |
| <b>290</b>  | 5. 11. 06                 | (Sefecht           | In ben Gr. Karrasbergen           | 9/2, 1 Zug Masch. Gew.                                                      |                       |
|             |                           | 1                  |                                   | Dberlt. Frhr. v. Fürftenberg                                                |                       |
| 291         | 8. 11. 06                 | :                  | Willem:Chritas                    | Transportbebedung                                                           | Fielding              |
| 292         | _9. 11. 06                | -                  | Haries                            | <b>Batrouille</b>                                                           |                       |
|             |                           |                    |                                   | Lt. Gerlich                                                                 | I                     |
| 293         | 16. 11. 06                | :                  | An der Nuobmundung                | Abteilung                                                                   |                       |
|             |                           |                    |                                   | Oberlt. Rausch                                                              | i                     |
| 294         | 6. 2.07                   | Batrouillen:       | Rosinbusch                        | Patrouille .                                                                | Lambert               |
|             |                           | gefecht            | 1                                 | Lt. Frhr. v. Crailsheim                                                     | i                     |
| <b>295</b>  | 8. 2.07                   |                    | Besondermaid                      | Patrouille                                                                  |                       |
|             | 1                         | 1                  | 1                                 | Oberlt. Rausch                                                              | I                     |



## Gesundheitlicher Ratgeber für Südwestafrika.

Bon Dr. Philalethes Ruhn, Stabsarat.

Breis: gebunben D. 3,60.

Afrika. Shilderungen und Ratschläge zur Vorbereitung für den Aufentshalt und den Dienst in den deutschen Schutzebieten. Bon v. Wissenann, Major. Zweite Auslage. Breis: Mt. 1,20, geb. Mt. 2,—.

Dienst- und Kriegführung in den Kolonien und

auf überseeischen Expeditionen.

Bon Kurd Schwabe, Hauptmann. Wit

zahlreichen Abbilbungen.

Breis: Mt. 4,-, elegant geb. Mt. 4,75.

Zielpunkte des Deutschen Kolonialwesens.

Bon

Bernhard Dernburg, Birflicher Geheimer Rat.

Breis: 75 Bf.

Roloniale Sinanzprobleme.

Bon Bernhard Dernburg, Birklicher Geheimer Rat. Breis: 75 Bf.

Die letzten Rolonialdebatten im aufgelösten

Reichstag.

Robember und Dezember 1906.

Breis: Mt. 2 .-.

## Eine deutsche Frau im Innern Deutsch-Ostafrikas.

Rach Tagebuchblättern erzählt von Magdalene Prince geb. v. Massow. Zweite Auflage. Wit einem Titelbilbe und 14 Abbilbungen.

Breis: Mt. 8,50, gebunden Mt. 4,50.

Famerun.

6 Kriegs, und Sriedensjahre in den deutschen Tropen. Bon
Bans Dominik, Hauptmann. Mit 26 Tafeln und 51 Abbildungen im
Preis: Mt. 11,—, elegant gebunden Mt. 12,50.

Berlag der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68.

Bu: "Die Rampfe ber beutschen Truppen in

## bersichtskarte zum Hotte





## Die Kämpfe

der

# deutschen Ernppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Groken Generalstabes

fortsetung des sechken (Schlutz-) Hestes:

Morengas Ende und der Zug Ercherts
gegen Simon Kopper in die Kalahari

FING.

Mit 3 Skizzen und 15 Abbildungen Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1908

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Rochftraße 68-71



Sonberabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Beerestunde".

Alle Rechte aus bem Gefete vom 19. Juni 1901 sowie bas übersetungsrecht find vorbehalten

## Inhalt.

|     |                                   |              |  |  |   | Sette |
|-----|-----------------------------------|--------------|--|--|---|-------|
| 14. | Morengas Enbe im September 1907   |              |  |  | • | 351   |
| 15. | Die Expedition gegen Simon Ropper | im Mar; 1908 |  |  |   | 361   |

#### Verzeichnis der Skizzen.

- 11. Abersichtsstige jum Zuge Elliots gegen Morenga und Erderts gegen Simon Kopper 1907/08.
- 12. Gefecht bei Gengambeib am 20. September 1907.
- 13. Gefecht Erderts gegen Simon Kopper bei Seatsub am 16. Marz 1908.

Stigge 1 und 2 befinden fich im vierten, Sligge 3 bis 6 im fünften, Stigge 7 bis 10 im sechsten Hefte.





Sanptmann von Erdert, gefallen am 16. Märg 1908 bei Geatfub.

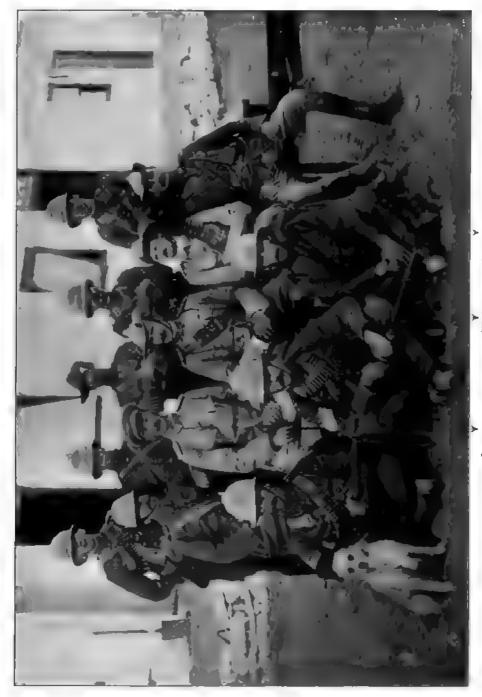

Sauptmann von dem Sagen.

Major Elliot.

Oberseutnant von Banenfelbt.



Die britische Rap-Polizei bes Majors Elliot.

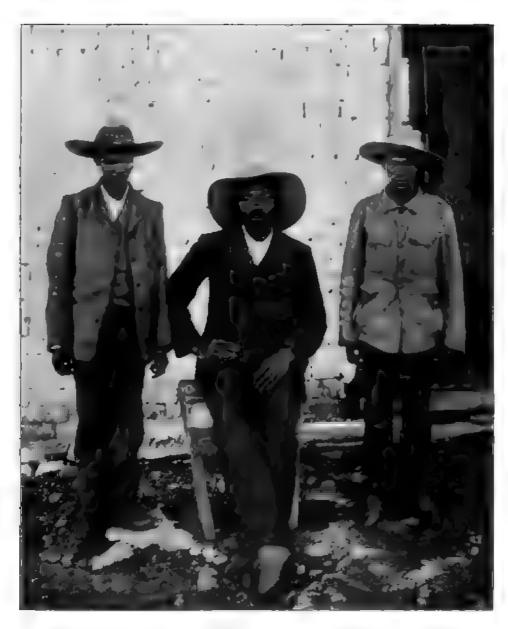

Morenga.



## 14. Morengas Ende im September 1907.

er Friede von Ukamas vom 23. Dezember 1906 sollte dem deutschen Bersuche, Mosschutzgebiet in Südwestafrika noch nicht endgültig die ersehnte und notz rengazurstiedz wendige dauernde Ruhe bringen. Noch lebten Simon Kopper und Morenga auf deutsches als unversöhnte Feinde. Während jener, in der Kalahari fast unerreichdar, eine Gebiet zu bebeständige Gesahr für die Sicherheit des Grenzgebietes bildete, hatte sich Morenga, wegen, bleiben der entschlossene und hartnäckige Herero-Bastard, nach seiner Niederlage auf engzlischem Gebiete bei Ban Rooisvley am 4. Mai 1906 mit wenigen unbewassenten Stize 11. Setreuen vor seinen Bersolgern gerettet.\*) Nachdem er sich der Kap-Polizei gestellt, wurde er zwar zunächst nach "Upington und dann ins Regierungszgesingnis Tokai bei Kapstadt gebracht, für immer unschädlich gemacht war er jedoch damit noch nicht.

Als mit dem 31. März 1907 der Kriegszustand im deutschen Schutzgebiet aufgehoben wurde, siel für die Kap-Regierung der zwingende Grund fort, Morenga länger in Haft zu halten. Jedoch wurde der deutschen Regierung seine weitere polizeiliche Beaufsichtigung so lange zugesagt, bis er mit ihr förmlich Frieden gesgeschlossen habe.

Es kam in dieser Sachlage darauf an, Morenga möglichst ohne Waffengewalt zu gewinnen. Noch vor seiner Freilassung aus der britischen Haft wurde ihm daher am 8. Juni durch den deutschen Generalkonsul in Kapstadt mitgeteilt, daß der Ende Dezember 1906 mit den Bondelzwarts geschlossene Friede auch für ihn Gültigsteit haben sollte, sosern er in friedlicher Absicht in das deutsche Schutzgebiet zurücktehre. Er möge sich nach Heirachabis begeben, um mit dem dort stationierten Offizier der Schutztuppe das Nähere wegen seiner Übergabe zu verabreden. Da Morenga seine persönliche Sicherheit noch nicht genügend gewährleistet schien, wurde ihm ein Freipaß in Aussicht gestellt, gleichzeitig jedoch die ernste Warnung vor einem etwaigen Versuche zu heimlicher Rücklehr auf deutsches Gebiet ausgesprochen.

<sup>\*) 6.</sup> Heft, Seite 282. Die Rampfe ber beutschen Truppen in Sabweftafrita.

Morenga, von biefen Eröffnungen äußerlich offenbar angenehm berührt, antwortete aleichwohl in ausweichenbem Sinne, er wolle sich junachst nach Upington begeben und mit feiner Kamilie und feinen in ber Rap-Rolonie befindlichen Anbangern bie Sache besprechen.

Die Rap-Regierung teilte ihm barauf mit, daß er in biesem Kalle weiter unter ihrer polizeilichen Aufficht gehalten werbe und fich zunächst bei ben Residenten in Briesta und Uvington melben folle. Ohne vorherige Benachrichtigung ber beutschen Behörden burfe er beutich-sudmestafritanisches Gebiet nicht betreten.

Morenga auf.

Mitte Runi begab fich Morenga infolgebeffen über Briesta nach Upington. Im taucht an ber Juli gelang es ihm, sich ber Kontrolle ber Kap-Behörden zu entziehen. Er wechselte veurspienge mehrfach seinen Aufenthaltsort, erhielt einigen Zulauf durch Bondels, die sich noch im englischen Gebiet aufhielten, sowie burch eine Anzahl Raffern und wurde auch mit Gewehren versehen. Ende Juli foll fich sein Anhang bereits auf fast 50 Ropfe belaufen haben. Anfang August wurde seine Spur im beutscheenglischen Grenzgebiet in ber Gegend öftlich Blybeverwacht festgestellt. Er hatte bamit offenkundig feine Uns auverlässigfeit bewiesen. Übertriebene Gerüchte über seine bedrohliche Rabe und bie Groke feines Anhanas riefen in ben Rreifen ber Farmer fogleich eine lebhafte Beunruhigung hervor.

> Die Spannung ber Lage wuchs, als bem Unterftaatssefretar v. Linbequift, ber bis jum Eintreffen bes neuernannten Gouverneurs v. Schudmann die Gouvernements-Geschäfte mahrnahm, von ber Rap-Regierung bie mit Beftimmtheit abgegebene Melbung eines Inspettors ber englischen Grenzpolizei übermittelt murbe, Morenga habe mit 400 Anhängern, von benen 150 mit Benry-Martiny-Gewehren bewaffnet feien, die deutsche Grenze bei Orlogetloof\*) bereits überschritten.

Die beutschen Heim: fenbungs: transporte merben eingeftellt.

Die Morenga-Gefahr tauchte insofern in einem für die Deutschen hochst unaunstigen Augenblide auf, als gerabe bie Beimsenbungstransporte gur Berringerung ber Schuttruppe in Rluft gebracht maren. Da Erfattransporte nur in geringem Umfange eingetroffen waren, die jur Beimkehr bestimmten Mannschaften jedoch ihre Truppenteile großenteils ichon verlaffen hatten, fo waren beren Befechtsftarten gur Reit ftart verringert. Auch die gerade in Kamerun ausgebrochenen Unruhen brohten ber Schuttruppe in Sudwestafrita Rrafte zu entziehen. Schon mar zum eventuellen Abtransport borthin bie Aufstellung je einer Kompagnie in Lüberigbucht und Swakopmund angeordnet worden. Ronnte einem Einbruche bes gefährlichen Banden= führers in beutsches Gebiet nicht von vornherein mit hinreichenden Rräften begegnet werben, gelang es ihm vielmehr, gleich anfangs einen ersten gludlichen Schlag zu führen, so mar zu befürchten, bag, burch sein Kriegsglud ermutigt, auch bie Hottentotten im Schutgebiete aufs neue ju ben Waffen griffen und bie foeben erloschene

<sup>\*)</sup> Orlogetloof gleich Gamfib:Rluft.

Ariegsfadel im ganzen Lande wieder entzündeten. War boch auch ber lette Aufstand ber Bonbelawarts im Juni 1904 mit burch seine Rudtehr vom britischen Gebiet bervorgerufen worben. Schon fagten Runbicafternachrichten, bag er mit bem Bonbels-Rapitan Johannes Christian, der erst unlängst Frieden geschlossen hatte, in Warmbab in Berbindung getreten, und auch von Simon Ropper aus ber Kalabari Boten bei ibm eingetroffen feien. Belde ichweren Nachteile und Opfer an Menichenleben und Belb bem Reiche und Schutgebiete ermachfen muften, wenn ber fo teuer erfaufte Friede erneut gestört wurde. lag auf der Sand.

Diese Erwägungen erheischten mit gebieterischer Notwendigkeit Magnahmen, die es möglich machten, die brobenbe Gefahr im Reim zu erftiden. Dem Gegner mußten von vornherein so überlegene Rräfte entgegengeftellt werben, daß felbit in Rückficht auf bas kluftereiche überaus schwierige Gelande bes Oranje-Gebirges und auf die geschickte Rriegführung bes erfahrenen Räubers ein Erfolg mit Sicherheit zu erhoffen war.

Unterstaatssekretar v. Lindequist beantragte baber junachst am 10. August in Übereinstimmung mit dem Kommandeur der Schuttruppe, Oberstleutnant v. Estorff. beim Reichs-Rolonialamt die Einstellung der Beimsendungstransporte, um dadurch die Truppen wieder auf hinreichende Gefechtsftarte ju bringen. Diefem Ansuchen murde sofort Folge gegeben. Es befanden fich baber Anfang September rund 6300 Mann im Schutgebiet.

Bon Bebeutung für ben voraussichtlichen Gang ber Begebenheiten mußte bas Die Rap-Re-Berhalten ber britischen Behörben werben. Die Rap-Regierung zeigte fich sogleich gierung fagt bereit, alles, was in ihren Kräften ftand, zur Berhütung eines neuen Gingeborenen= ftutung gegen Aufstandes zu tun. Zweifellos war sie sich darüber flar, daß Morenga, "ber Nas Morenga zu. poleon ber Schwarzen", wie er genannt wurde, ganz ber Mann war, eine allgemeine Erhebung der Schwarzen in Südafrika hervorzurufen. Da er ungeachtet der ihm erteilten Warnung anscheinend heimlich beutsches Gebiet betreten hatte, so wurde bem beutschen Gouvernement mitgeteilt, daß er sein Asplrecht in der Rap-Rolonie verscherzt habe. Der Magiftrat in Upington erhielt gleichzeitig bie Beisung, alle verfügbaren Polizeis frafte an die Grenze zu senden, um Morenga, falls er britisches Gebiet betrete, zu verhaften ober ins beutiche Gebiet gurudgutreiben. Die taplanbische Grengpolizei murbe Mitte Auguft um 4 Offigiere, 50 Boligiften auf etwa 120 Ropfe verftartt.

Der Kommandeur der Schutzruppe, Oberftleutnant v. Eftorff, nahm fofort eine Oberftleutnant engere Bersammlung aller gegen Morenga verfügbar gemachten Kräfte nach ber v. Eftorff verfammelt ftarte Süboftede bes Schutgebietes por. Rrafte in ber

Bom 18. August an ftanden in ber Linie Udabis-Utamas brei Kompagnien,\*) Suboftede bes Subbegirts.

<sup>\*)</sup> In Utamas: 3. und 12. Rompagnie und Artillerie-Bug halste. In Ubabis: 11. Rompagnie und Maschinengewehr: Rug Rr. 4.

ein Rug Gebirgsartillerie und ein Rug Maschinengewehre mit Boften in Stolzenfels, Blipbeverwacht und Dawignab unter bem Befehl bes Hauptmanns Ritter bem Keinbe Bon ben Truppen bes Subbegirts murben ferner fünf Kompagnien\*), eine Felbbatterie, brei Züge Gebirgsartillerie, und zwei Züge Maschinengewehre sowie die Kamerun-Kompagnie Rausch im Raum Hajuur-Reetmannshoop-Barm= bab bis Anfana September persammelt, nur eine Kompaanie blieb in Rietmont aurud. Aus bem Nordbegirf trafen Anfang September als Reserven brei Kompagnien unter Major Alüage von Windhuf in und bei Gibeon ein, eine ihnen beigegebene Batterie übernahm die Sicherung der durch Simon Kopper-Leute gefährbeten Stappenftrafe Windhuf — Reetmannsboop. Da sich Gerückte vom Wieberaufftanbe ber Hereros wie ein Lauffeuer im gangen Lande verbreiteten, und Die Bevölferung ohne ftarfen militärifden Schut fich ber Billfur ber Eingeborenen preisaegeben glaubte, fo mufite eine zweite, ursprünglich auch für ben Guben beftimmte Batterie in ber Gegend von Windhuf gurudbleiben. Auch murbe in Ofahandja und Windhuk je eine Kompagnie aus den zurückgehaltenen Heimsendungsmannschaften ber Nordtruppen und den bisher eingetroffenen Ersagmannschaften gebilbet, so daß beibe Orte militärisch wieber ftart besett waren. Simon Ropper gegenüber blieben im Raume Aminuis-Hoachanas-Rietmont-Kowes vier Rompagnien, ein Zug Maschinengewehre und ein Zug Gebirgsartillerie unter Sauptmann v. Erdert verfügbar.

Maknahmen renga in ber ameiten Salfte

Da die bisherigen Kriegserfahrungen zur Genüge gezeigt hatten, daß ber Feind gegen Mo: seine Haupterfolge burch das Abschiegen von Batrouillen erzielte, so beabsichtigte Oberstleutnant v. Estorff, bie Erfundungen vorzugsweise burch Runbschafter ausbes Auguft, führen zu laffen. Der enticheibenbe Schlag gegen Morenga follte erft bann geführt werben, wenn ausreichenbe Kräfte versammelt und bas Rusammenwirken mit ber Rab=Bolizei verbürgt maren. Der Bersuch, ben gewandten und beweglichen Gegner einzutesseln, versprach in bem unendlich flüftereichen Gebirgsgelände taum einen sicheren Erfolg. Eftorff gebachte baber, ibn burch eine ununterbrochene Berfolgung murbe zu machen und zur Unterwerfung zu zwingen. Zu diesem Zwecke sollten entsprechend ber Rriegführung in ber zweiten Balfte bes vergangenen Rahres\*\*) Berfolgungsabteilungen mit tiefer Glieberung aufgestellt werben, die burch gegenseitige Ablösung die Berfolgung dauernd bis jum Enderfolge in Fluß ju erhalten hatten. Bon Borteil war dabei der Umstand, daß der Bau der Cisenbahn Kubub—Reetmannshoop icon über Kuibis hinaus in autem Fortschreiten begriffen war, und ferner, bag auf ber Strafe Reetmannshoop-Barmbab, bie früher eine 95 km lange Durftftrede enthalten hatte und daher für bie Truppenversorgung von

<sup>\*) 5., 7., 14., 15.</sup> Kompagnie und Erfag-Transport B 07.

<sup>\*\*) 6.</sup> Seft, Seite 290.

Norden her nicht in Frage kommen konnte, jest an zwei vom Landrat v. Uslar bezeichneten Stellen reichlich Wasser erbohrt war.

Bunächst galt es, dem Räuber ein Eindringen in bas deutsche Gebiet zu ver- wehren.

Der Befehlshaber ber Truppen bes Subbezirks, Major Baerede, erteilte ichon am 16. August bem Hauptmann Ritter folgende Weisung:

"Ihre Aufgabe ist für jett: 1. einen Durchbruch Morengas auf die Karrassober Oranje-Berge zu verhindern, 2. zu verhüten, daß dieser in Besitz von Vieh, besonders von Pferden, Waffen und Munition kommt. Der erste Schlag gegen ihn muß mit entscheidender Überlegenheit geführt werden, daher nicht übereilen."

Die Farmer wurden gewarnt und brachten ihr Vieh großenteils in die Nähe ber von den Truppen besetzten Posten in Sicherheit. Auf Morengas Kopf wurden vom Gouverneur 20 000 Mt. gesetzt.

Es tam nunmehr darauf an, Morengas Aufenthaltsort mit Sicherheit fest-Um 17. August ergaben Erfundungen, daß er bie Linie Stolzenfels-Natab-Utamas noch nicht überschritten hatte. Privatnachrichten aus Rapftadt besagten, daß er mit nur 50 Mann bei Natab, 30 km nördlich des Oranje-Flusses, unmittelbar an ber englischen Grenze fite. Doch icon am 20. August wurde biefe Angabe dahin berichtigt, daß er sich nach wie vor in ber Gamsib-Rluft — ob auf beutschem ober englischem Gebiet, blieb fraglich - aufhielte und bie Reindseligkeiten noch nicht eröffnet habe. Seine Anhängerzahl wurde entgegen ben früheren Mitteilungen ber Rap-Regierung nach mehrfachen Melbungen auf nur 50 Röpfe geschätt. Demnach gebot Sauptmann Ritter icon jest über wesentlich überlegene Kräfte. Er erhielt baber freie Sand jum Sandeln. Auf feinen Borichlag erfolgte am 21. Auguft vom stellvertretenden Gouverneur zunächst eine Anfrage an den als Unterhändler vielfach bewährten Bater Malinoweti, ob er bereit fei, Morenga gegen Auficherung feines Lebens zur Unterwerfung zu bewegen. Malinowski ichien biese Grundlage für eine Berhandlung nicht ausreichend. An bemfelben Tage ergab eine Erfundung, daß bie Bamfib-Rluft auf beutscher Seite frei vom Feinde war. Morenga ichien nabe ber Grenze auf englischem Gebiet zu fiten, entweber noch in der Gamfib-Rluft oder, wie Nachrichten ber Kap-Bolizei sagten, in ber ebenso unzugänglichen Gegend ber Ginmundung bes Bad-Reviers in den Oranje. Mit Bieh und Geld sollte er reichlich versehen sein. Die Bahl seiner Unhänger, einschließlich Weiber und Kinder, wurde jett auf etwa 300 angegeben. Hauptmann Ritter beabsichtigte beshalb, am 22. August Nachmittags mit der 3. Kompagnie und bem Rug Gebirgsartillerie von Ufamas nach ber Gamsib-Aluft zu ruden und biefe zu beseten, nahm jedoch von seinem Borhaben zunächst noch Abstand, als fich herausstellte, baf an ber Grenze bei Natab noch viel Farmer= vieh sich befand, das leicht eine Beute des beweglichen Feindes werden konnte.

Infolge bes beabsichtigten Aufammenmirfens mit ber Rap: Boligei tritt ein Auffcub

Ein weiterer Aufschub ber Verfolgung murbe bann mit Rücklicht auf ein einbeitliches Ausammenwirten mit ber Rap-Bolizei erforberlich.

Die Rap-Regierung hatte sich bamit einverstanden erklärt, daß ein beutscher Offizier jur britifchen Bolizei entfandt murbe, um ein gemeinsames Operieren ju gewährleiften und bie Berbindung zwischen ben beiberseitigen Streitfraften ficherin ben Ope zustellen. Um 26. Auguft begab sich baber ber Generalftabsoffizier, Sauptmann rationen ein. v. bem Sagen, von Binbhut über Swafopmund junachft nach Rapftabt, um bort bem Ministerium und bem Chef ber Cape Mounted Police (C. M. P.) bie Bunfche und Blane bes beutiden Truppenfommanbeurs mitguteilen und bann bem an ber Rap-Grenze befehligenden britischen Bolizeioffizier beigegeben zu werben. seinem Gintreffen follte ibn ber in Utamas befindlice Oberleutnant v. Sanenfelbt in Upington vertreten. Dieser ritt baber am Abend bes 25. August von Utamas über Awartmodder auf Upington ab.

> Am 24. August teilte bie Rap-Regierung bem Gouvernement mit, daß Morenga auf englischem Gebiet bei Bad-Reviermund plündere. Tags barauf sagten Nachrichten von Runbicaftern und englischen hottentotten, daß Morris,\*) ber frühere Großmann ber Bonbels, ber Enbe 1906 auf englisches Gebiet übergetreten war, mit einigen Anhängern und 37 Bferben ju Morenga gestoßen, und biefer von Bad-Reviermund wieber in die Berge gezogen sei.

> Am 27. August traf Oberleutnant v. Hanenfeldt in Upington bei bem neuernannten Befehlshaber ber bortigen Grenzvolizei, Major Elliot, ein. Nach wie vor hielt biese an ber Richtigfeit ihrer erften Angaben über Morengas Stärkeverhältniffe Eine Offizierpatrouille wollte 250 Gewehre "selbst gesehen" haben. Major Elliot hoffte, bis Anfang September etwa 100 Mann verfügbar zu machen, und wollte bis babin von Upington aus eine Ertundung burch Batrouillen in die Gegend von Aries ausführen laffen. Oberleutnant v. Sanenfelbt vereinbarte mit ihm, bag in ben erften Tagen bes September bas gemeinsame Borgeben ber Deutschen und Engländer gegen Morenga beginnen follte. Den deutschen Truppen wurde freigeftellt, die Grenze jederzeit bis zu fieben Meilen, in Berührung mit bem Reinde auch auf weitere Streden, ju überichreiten. Bur Erleichterung ber Berbindung follte eine beutsche Beliographenlinie von Utamas nach Natab eingerichtet werben, wo fie Anfchluß an die von ber englischen Bolizei besette Linie Nafab-Upington zu gewinnen hatte. \*\*)

<sup>\*) 6.</sup> Seft, Seite 296.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Signalverbindung hat nicht genugend funktioniert, woran die geringe Befetung ber Stationen auf englischer Seite mit nur je einem Boligiften und bie in jener Beit berrichenben ftarten Sanbfturme ichuld gemejen zu fein icheinen.

Bevor iedoch die einheitlichen Bewegungen ber beutschen und englischen Truppen in Fluß tamen, trat eine Wendung ber Lage ein. Der größte Teil ber bei Morenga Morenga bebefindlichen Bondels, benen die Absicht des gemeinsamen Handelns beiber Gegner Bondels unternicht verborgen geblieben war, sab nunmehr die Nuglosigkeit eines weiteren bewaffneten Biberstandes ein und bat am 29. August burch nach Warmbab gefanbte Boten ben Gouverneur um Aufnahme in bas am 23. Dezember 1906 mit Robannes Chriftian geschloffene Abkommen. Es ericbien in Rudficht auf Die Haltung ber in ben Lotationen befindlichen Bonbels ratfam, die angebotene Unterwerfung anzunehmen. Denn wenn diese auch bisher ruhig geblieben waren und insbesondere an ber Bertragstreue bes Rapitans nicht zu zweifeln mar, fo lag es boch auf ber Sand, baß burch ben Übertritt ber bisherigen Gefolgschaft Morengas für die fernere friedliche Haltung bes Stammes eine erhöhte Burgichaft gegeben mar.

Die bei werfen fich Anfang Gep: tember freiwillia.

Der inzwischen im Schutgebiet eingetroffene Bouverneur v. Schudmann erflarte fic baber bereit, die Unterwerfung ber bei Morenga befindlichen Bondels im wesentlichen unter ben Bebingungen bes Friedens von Utamas nur unter Gewährung von weniger Kleinvieh anzunehmen. Morenga felbft murben feine Ausicherungen gemacht, ihm nur nahe gelegt, ber beutschen Regierung seine Bitten burch Bermittelung bes Rapitans zu unterbreiten. Am 31. August wurden bementsprechend Boten mit einem Briefe Johannes Christians in Morengas Lager entsandt. Sie trafen biesen erst nach einigen Tagen in ber Gamfib-Aluft an. Auf die Botschaft bes Rapitans bin erklärten fich fämtliche bort befindlichen Bonbels zur Unterwerfung bereit, obwohl Morenga fich alle Mübe gab, fie in seiner Gefolgschaft zu erhalten. Schlieflich beauftragte er selbst bie Boten, bie beutsche Regierung auch für ihn um bie Aufnahme in das Bondels-Abkommen zu bitten.

So stellten sich am 8. September in Utamas 42 Männer, meift junge und fräftige Gestalten, mit 97 Weibern und Rindern und 140 Stud Rleinvieh. brachten jedoch nur ein Gewehr Mobell 71 mit. Die Leute wurden über Heirachabis nach Warmbad gebracht. Nach Aussage ber Boten befanden fich bei Morenga jett nur noch gebn Kaffern mit acht Bewehren. War zwar bie Auslicht, seiner in ber Gamsib-Rluft habhaft zu werden, baburch nicht größer geworben, so ichien boch bie von ihm brobenbe Gefahr jett so erheblich gemindert, baf Oberftleutnant v. Eftorff ben Zeitpunkt für gefommen bielt, bie unterbrochenen Beimsendungstransporte wieber in Fluß zu bringen.

Auf Morengas Bitte um Aufnahme in bas Bonbels-Abkommen ermächtigte ber Gouverneur ben Kommandeur bes Subbezirts, Major Baerede, am 9. September. Morenga für Unterhandlungen freies Geleit zu gewähren und ihm demnächst für den Fall seiner Unterwerfung Straflosigkeit für seine im Ariege begangenen Straftaten und Anfiedelung im Lande zuzusichern. Major Baerede bebiente fich gur Übermittelung ber ersten Nachricht an Morenga ber Mitwirfung bes Baters Malinowski, ber, mit einem Briefe bes Rapitans Nobannes Chriftian und einem Freibrief für Morenga perseben, in Begleitung von brei Grokleuten ber Bonbels am Morgen bes 14. September am Eingang in bie Gamfib-Rluft eintraf. hier wartete er, während bie Boten in die Rluft vorgingen. Es ftellte fich jedoch am 15. September heraus, daß Morenga, nach ben hinterlassenen Spuren zu urteilen seit etwa sechs Tagen, fortgezogen war, anicheinend junächft in beutiches Gebiet, bann aber in weitem Bogen jurud ins englische in ber Richtung auf Bad-Reviermund. Ohne englischen Bag wagten die Boten angesichts der Batrouillengange der Rap-Bolizei nicht die Grenze zu überschreiten. Erst am 17. wurden fie, mit einem englischen Bak verseben, von Utamas erneut auf die Suche nach Morenga geschickt, febrten jedoch am 23. mit ber Nachricht gurud, bag er weit ins englische entwichen sei.

Morenga ver: lagt bie Sam erreicht. fib-Rluft. Die britifde Rap: feine Spur.

Inamischen aber batte ben unftäten Flüchtling auf britischem Boben sein Schickfal

Seine Bitte um Aufnahme in bas Bondels-Abtommen war auch biesmal nicht Boluei findet ernithaft gemeint gewesen. Anscheinend aufgescheucht burch bas Berannaben einer von Major Elliot entsandten englischen Batrouille unter Leutnant Currie, hatte er feinen Schlupfwinkel verlaffen. Wohin er fich gewandt batte, tonnte gunächft nicht festgestellt werben. Major Elliot war mit etwa 120 Mann in ber ersten Boche bes September von Uvington nach Longflip, balbwegs zwischen Utamas und Uvington, gerückt. Am 13. September traf bort Hauptmann v. bem Sagen bei ibm ein. Da Elliot inawischen Kenntnis von Morengas Bitte um Aufnahme in bas Bonbels-Abtommen erhalten hatte, enthielt er fich junächst einer weiteren Berfolgung und marfchierte wegen ber ichlechten Bafferverhaltniffe bei Longflip am 14. September nach 2wart= modder. Am 17. September traf die Batrouille des Leutnans Currie 10 km weftlich von Longflip auf Morenga. Es fam zu einer Unterrebung, in ber Morenga äußerte, er wolle unter feinen Umftanben mit ben Deutschen Frieben ichliegen, bagegen bitte er um eine Aussprache mit Major Elliot bei Longflip am Bormittage bes 18. Diefer sowohl wie Sauptmann v. bem Sagen, burch bie bisherigen Erfahrungen mit ber Danblungsweise bes ichlauen und unzuverlässigen Banbenführers binlanglich vertraut, burchschauten sofort seine Absicht, burch Borspiegelung von friedlichen Berhandlungen nur Beit zum Entfommen zu gewinnen. Elliot entichloß fich baber, für alle Fälle noch in berselben Racht mit ber gangen Truppe nach Longflip zu marschieren. Um 6° Bormittags traf er von Zwartmobber in Longflip ein. Gegen 8° Bor= mittags ritt Leutnant Currie nach ber etwa 8 km entfernten Stelle, wo Morenga figen follte, um ihn zu holen. Um 1º Mittags fehrte er unverrichteter Sache zurud. Morenga war wiederum entwischt, nach ben Spuren zu urteilen in ber Richtung nach ber beutschen Grenze. Damit war bie Sachlage geklart. Es gab nur noch bie Enticheibung burch bie Waffen.

Major Elliot befahl sofort die Aufnahme ber Berfolgung, zunächst durch einen Rajor Elliot Bug, bis die Abzugsrichtung bes Feindes genügend festgestellt war. Bereits um nimmt die Ber-230 Rachmittags brach Leutnant Manber mit etwa 30 Mann auf.

renaas auf.

Am Mittag bes 19. lief die erste Meldung Manders in Longklip ein. Sie war am Morgen aus Gous im Molopo-Revier abgesandt und besagte, daß Morengas Spur erft in ber Richtung nach ber beutichen Grenze und bann im weiten Bogen nach Norden und zwischen Zwartmodder und Longklip über Gous nach Often auf Upington führe. Morenga sollte nur einen turgen Borsprung vor ber Patrouille haben.

Major Elliot brach um 200 Rachmittags mit feinen Hauptfraften von Longklip auf. erreichte um 5 30 Nachmittaas Gous und blieb bort eine Stunde zum Tranten ber Tiere. Nach weiterem zweiffundigen Marich wurde an ber großen Bab 2wart= mobber-Upington, etwa eine Stunde weftlich Roegoefub, bis Mitternacht geraftet, Noch immer führte die frische Spur des Jeindes nach Osten auf Upington, bis fie bald hinter Roegoekub plöglich icarf nach Rorben abbog.

"Nun war es tein Zweifel mehr", schreibt Hauptmann v. bem Sagen in seinem Bericht, "daß Morenga nicht etwa nach Upington gehen wollte, sondern durch die Kalahari zu Simon Ropper. Der schlaue Fuchs rechnete damit, daß wohl wenige Menschen, wie er mit seiner Bande, etwa 30 Köpfe, durch die wasserlose Kalahari ziehen und fich von Tsamas nähren konnten, daß aber Truppen mit Tieren sich icheuen würden, die Berfolgung in die Kalabari aufzunehmen. Aber wie er fich im Mai 1906 bei ber Berfolgung burch die Abteilung Bech mit dem Übertritt auf englisches Gebiet verrechnet batte, so sollte ibm auch die Ruflucht in die Kalabari nichts nuten."

Major Elliot war fic barüber flar, daß in dieser Lage nur eine rudfichtslose. ununterbrochene Berfolgung jum Biele führen tonnte. Gelang es nicht, Morenga noch im Laufe bes 20. einzuholen und zu ftellen, bann nahm ihn bie ichütenbe Bilbnis auf. Der Baffermangel zwang ben Berfolger, von feiner frifden Spur abzulaffen und fehrt zu machen. Dieses Bewuftsein lieh bem Führer und seiner Truppe mährend ber folgenden 14 Stunden bei fast ununterbrochener Bormartsbewegung eine außerorbentliche Araft und Ausbauer im Ertragen von Anstrengungen. Ein Glud war es. baft bas Bferbematerial ein vorzügliches war. Die Tiere erhielten mahrend ber Operationen 20 Pfund hafer. Der Lohn ber raftlofen Berfolgung blieb nicht aus.

Bon 12° Mitternachts bis 2° Nachmittags am 20. wurde ber Marsch mit nur anberthalbstündiger Baufe trot großer Site fortgefett. Morengas Spur führte von Koegoekub zunächst nach Norden, dann nach Nordosten über die Farmen Harrisdale, Rhortam, Norokai auf Genzamheid, wohl über 300 Dünen fort. Hervorragend bemährten fich bie Scouts - eingeborene Aufflärer - im Spurensuchen, so bag feine Bergögerungen im Marich eintraten. Leutnant Manber batte mit seinem Ruge.

nachbem er 36 Stunden im Sattel gewesen, um 12° Mittags Halt gemacht, um bas Herantommen ber Hauptfräfte abzuwarten. Morenga, wohl im Glauben, daß ber Begner am Ende feiner Rraft angelangt fei und die Berfolgung eingestellt babe. marichierte nur eine Stunde weiter und machte bann in ber Nähe ber wasserlosen Bfanne von Gengambeib, etwa 100 km nörblich Upington und ebensoweit von ber beutiden Grenze, in bergigem Buidgelande, bas febr geeignet für eine Berteibigungsftellung war, gleichfalls Salt.

Morenaa fällt Genzambeib am 20. Sep: tember.

Stime 12.

Um 1º Mittags erreichte Elliot ben Rug Manbers, ber ibm bie Nähe Morengas im Gefecht bei melbete. Unaufhaltsam ging es weiter, um 1 30 begann ein etwa 40 Minuten langer Galopp. Die vier Ruge folgten aufgelöft bintereinander ben Scouts. Der Keinb war erreicht. Elliot ließ sofort ben vorberften Aug (Burges) zum Fußgefecht absiten und entwidelte ihn und die Scouts auf ben vorliegenden Boben in großer Breite, um die feindlichen Flügel umfassen zu können (A). Balb barauf verlängerte ein zweiter Rug (Cowley) die Schütenlinie noch nach links bin. Beibe Ruge gingen. ohne Reuer zu erhalten, unter Sicherung ihrer Rlanten bis auf bie nachftgelegene Bobe vor (B). Es entspann fich nun ein langerer Reuerkampf. Der Feind lag fo geschidt verborgen in ben Bufchen, bag mabrend ber gangen erften Stunde bes Befechts nicht ein einziger Mann zu seben mar.

Allmählich gewann Major Elliot ben Einbruck, daß ber Feind zwei vorliegende Boben befett hielt, von benen bie weftliche ben Schlüffelpunkt feiner Stellung ju bilben ichien (C). In Übereinstimmung mit hauptmann v. bem hagen entschloß er fich, diese Bobe ju fturmen, und befahl bagu um 4º Nachmittags bem bisher in Reserve gehaltenen Zuge Mander unter bem Feuerschutz eines Teils ber entwidelten Schüten jum frontalen Angriff vorzugeben (D). Saubtmann v. bem Sagen übernahm es freiwillig, mit bem rechten Flügel bie linke Flanke bes Feindes ju um= faffen (E). In fprungweisem Borgeben murbe bie Bobe genommen. Der Gegner verlor dabei fünf Mann, barunter vier Tote.

Auf englischer Seite fiel ein Sergeant, ein Mann wurde leicht verwundet. Der Begner raumte nun auch die öftlich gelegene Bobe, boch fielen aus ben im Grunde bahinter befindlichen Bufden auf etwa 400 m erneut Schuffe (F). Begen biese Bufde richteten nun die Engländer von den genommenen Boben aus bis etwa 6º Nachmittags ein lebhaftes, aut gezieltes und wirtsames Feuer. Als brüben tein Schuß mehr fiel, wurde bas Gefechtsfeld abgesucht. Sierbei fand man Morenga tot unter einem Baum liegen. Er hatte brei Schuffe erhalten; ein Geschof war burch bie rechte Schläfe eingebrungen und hinter bem linten Ohr wieber berausgetreten, ein zweites batte ibm ben hintertopf weggeriffen, ein brittes bas berg burchbohrt. Go hatte ber tapfere und unversöhnliche Zeind ben Tob im Kampfe einer weiteren Flucht in die Bildnis vorgezogen. Außerbem wurden noch zwei tote Männer, vier tote Frauen und ein Berwundeter gezählt. Der Berluft bes Reinbes betrug somit an Toten: fieben

Männer, barunter nach Aussage ber Gefangenen ein Bruber, ein Schwager und brei Neffen Morengas, und vier Frauen, an Berwundeten ein Mann. Ferner wurden zwei Mann gefangen; es waren Leute von Simon Kopper, die Morenga zu diesem hatten bringen sollen. Sechs Gewehre und viele Patronen wurden erbeutet.

Major Elliot trat alsbald ben Rüdmarsch nach Upington an.

Bevor die Nachricht vom Tode Morengas das deutsche Gouvernement erreichte, hatte Major Baerecke auf die am 18. September durch Oberleutnant v. Hanenseldt überbrachte Meldung, daß Major Elliot in Begleitung des Hauptmanns v. dem Hagen in der Verfolgung des Käubers begriffen sei, Maßnahmen getroffen, um ihn beim Betreten deutschen Gediets abzusangen. Noch in der Nacht zum 19. September erzging der Besehl an die Kompagnie Kitter zum Marsch nach Nakad, an den Artilleriezug Halste nach Dawignad. Längs der ganzen Grenze Ukamas—Hasuur wurden durch starke Patrouillen Spuren geschnitten, um den Einbruch rechtzeitig zu bemerken. Auch auf englisches Gediet wurden einige Offizierpatrouillen zur Aussung Morengas entsandt, sie kehrten jedoch unverrichteter Sache zurück. Nachdem am 23. September in Ukamas die Nachricht vom Tode Morengas eingetroffen war, wurde der Abmarsch der Truppen in ihre Standorte angeordnet.

War es somit auch den deutschen Truppen nicht vergönnt gewesen, mit dem Feinde in Berührung zu kommen und selbst durch die endgültige Beseitigung des hartnäckigen und starrsinnigen Friedensstörers das Werk ihrer anstrengenden und entsagungsvollen Tätigkeit zu krönen, so darf man doch mit Genugtuung seststellen, daß es nur der vom Oberstleutnant v. Estorff angeordneten raschen Bersammlung so starker Kräste in der Südostecke des Schutzgebietes zu danken gewesen ist, wenn die Morenga-Gesahr keine größere Ausdehnung angenommen hat und insbesondere die eben unterworsenen Bondels ruhig geblieben sind. Das Zusammenwirken der beutschen und englischen Truppen ist auch politisch nicht ohne Bedeutung gewesen. Es hat beide Nationen in Südasrika einander genähert. Den Eingeborenen aber ist daburch zum Bewußtsein gekommen, daß sie fortan mit einem einheitlichen Handeln der verschiedenen Nationalitäten der weißen Kasse nächen müssen.

## 15. Die Expedition gegen Simon Kopper im Mär; 1908.

Nach Morengas Tode stand allein noch Simon Kopper gegen die Deutschen im **C**Simon Felbe. Infolge der Unternehmung des Majors Pierer im März 1907\*) war er in Roppers Aufsein altes Jagdgebiet in die Kalahari entwichen, wo er sich als Herr fühlte. Nach Ralahari seit erfolglosen Bersuchen, ihn dort im April und Mai zu fassen, wurde er nur durch die Rarz 1907. am Westrande der Büste besindlichen Stationsbesatzungen mit Kamelreiter= und Maul=

<sup>\*) 6.</sup> Seft, Seite 215.

tier-Batrouillen beobachtet. Gine ftanbige Beauffichtigung feines unfteten Rauber- und Wanderlebens konnte badurch freilich nicht erzielt werben. Im September 1907 wurde feine Werft durch Leutnant Kircheim in ber nabe von Beinab am Roffob festgestellt. Über die Größe seiner Anbangerschaft fehlte jede Schäkung.\*)

Simon Ropper war nie ein großer Orlogmann, er hatte aber in seiner Berft eine erhebliche Ariegspartei, ber bie tüchtigften Leute angeborten, verwegene Gesellen, teilweise Farmermorber, die auf teine Gnade hoffen durften. Auch er selbst fühlte fic als Mörder und scheute fich beshalb bavor, fich freiwillia zu stellen. So war er, wohl gegen seine im Innersten feige Natur, gezwungen, fich auf die Kriegspartei zu ftugen und mußte ben jungen Orlogleuten bie Gelegenheit bieten, fich mit ben verhaften Dutidmanns zu meffen und bem Naturtriebe bes hottentotten, neben ber Ragb auch Rrieg zu führen, Betätigung verschaffen. Die Simon Ropper-Sottentotten waren fic ber Siderheit ihrer Rufluchtsftätten am unteren Roffob und im englischen Gebiet wohl bewuft und vollführten bauernd Streifzuge bis über ben Auob hingus. murbe am 5. Juni 1907 der bewährte Ralabari-Rührer ber Deutschen, Robert Duncan, bei Daberas beraubt und ermorbet, turz darauf ein Wagen bei Hoachanas überfallen und ein Biehraub bei Mutorob, allerdings erfolglos, versucht. 5. Dezember erfolgte burch zehn auf Bferben und Maultieren berittene hottentotten ein Überfall auf ben Ochsenwagen einer Bohrkolonne zwischen Kowise-Rolt und Arahoab, wobei brei Reiter und ein Treiber fielen, ein Reiter verwundet wurde. 19. Januar 1908 griffen breigehn berittene Hottentotten in einer fturmifchen und finfteren Nacht bas Lager einer bei Nanib tätigen Bohrkolonne an. Die Bachsamkeit bes auf ber Dune patrouillierenden Boftens vereitelte ben Überfall. Diese Kalle bewiesen gur Benüge, daß ber Reind nicht willens war, sich auf die Abwehr zu beschränken, sondern, wo sich ihm nur eine Gelegenheit bot, sein Räuberhandwerk in alter Beise fort= zuführen, und daß er barum sich auch nicht scheute, seine Späher weit ins beutsche Gebiet binein vorzuschieben. Gine Berfolgung scheiterte jedesmal bei bem Borsprung. ben ber Gegner sich zu wahren wußte, an Wassermangel.

**Sauptmann** nimmt bas Rommando im Begirt Norb: Nama: Land. Berteilung ber Truppen.

Daß die gefährlichen Friedensstörer unschädlich gemacht werden mußten, darüber v. Erdert über konnte kein Aweifel herrschen. Bilbeten boch die wohlbewaffneten Banden eine stete Gefahr für jeden Farmer und Frachtfahrer, für jede Transportkolonne am Auob und Noffob, fo bag von einer ruhigen Farmbesiedelung ohne ftarte militarifche Besatung in der Nähe der Ralahari feine Rede sein konnte. Aber das bisher geubte Berfahren versprach teinen Erfolg. Man entschloß fich baber auf beutscher Seite im Sommer

<sup>\*)</sup> Rach ber erft später zur Renntnis ber Deutschen gelangten Schätzung henbrit Bitbois (Rleinhenbrits), ber im Auguft 1907 von hauptmann Frhr. v. Gaisberg von hafuur ju Ropper entfenbet murbe, um bie bei ihm befindlichen Bitbois jur friedlichen Beftellung ju veranlaffen, und bis Enbe Februar 1908 bei ihm blieb, zählte sein Anhang etwa 200 Köpfe, barunter etwa 100 fast burchweg bewaffnete Manner.

1907 dazu, einen neuen entscheibenden Schlag erst zu unternehmen, wenn alle für eine Expedition in die wasserlose Wüste notwendigen Vorbereitungen im weitesten Umsange getroffen sein würden. Bei der Vielseitigkeit der entgegenstehenden Hindernisse mußten Monate darüber hingehen. Es fand sich der rechte Mann, das schwere Werk durchzusühren.

Seit April 1907 führte ber vielbewährte Hauptmann v. Erdert bas Kommando im Nord-Nama-Lande und betrieb die Vorbereitungen zur Expedition mit rastloser Tatkrast, Meisterschaft und einer selbst bei entmutigenden Vorfällen stets gleich-bleibenden Hoffnungsfreudigkeit.

Seine Truppen waren seit September 1907 folgenbermaßen aufgeftellt:

Am Auob: 5. Batterie in Kowes und Aubes. Sie gab die Geschütze ab und bildete zwei Aufklärungsabteilungen unter den Oberleutnants v. Boetticher und Oberg; Stab und 7. Kompagnie in Gochas; Maschinengewehr=Zug Nr. 2 in Kalksontein (Nord), 1. Kompagnie in Kietmont, westlich des Auob.

Am Nossob: 16. Kompagnie in Arahoab; 1. Zug ber 9. Kompagnie in Aminuis östlich bes Nossob.

Ferner stand in Koes, nicht zum Bezirk Nord-Nama gehörig, aber taktisch bessen Kommandeur unterstellt, Maschinengewehr=Zug Nr. 3.

Im Januar 1908 wurden die Truppen Erderts auf seinen Antrag verstärkt. Bon Reetmannshoop wurde die 1. Batterie nach Gochas an den Auob, von Otashandja die 8. Kompagnie nach Arahoad an den Nossob geschoden. Beide Truppensteile wurden ebenso wie der Zug der 9. Kompagnie in Aminuis ausschließlich zu Etappenzweden verwendet.

Nach dem Eintreffen dieser Berstärkungen rückte die 1. Kompagnie nach Guigamdis in der Nähe von Arahoab, während der zu einer Abteilung von vier Gewehren formierte Maschinengewehr=Zug Nr. 2 Mitte Februar nach Awadaob, also gleich=falls an den Nossob verlegt wurde. Der Stab des Expeditionsforps ging am 23. Februar nach Arahoab.

Die Kalahari, das Operationsgebiet Erderts, ist eine leicht gewellte Ebene, Die Kalahari. ein ausgeprägtes Dünengelände mit üppigem Graswuchs und strichweise mit lichtem, oft auch dichtem Busch bestanden. Der Boden ist tiefer, roter Sand mit Kalksteinunterlage, von zahllosen Löchern durchsiebt und von Wildspuren durchtreuzt. An den Usern des unteren Rossob ziehen sich lichte Waldstreisen entlang, die sich nach Osten in Dornenwald sortsetzen und später in dichtesten Buschwald — wie im Herero-Lande — übergehen. Das Borwärtskommen, besonders von Kamelen, ist das durch sehr erschwert. Die Userränder des Auob und Rossob sind steil abgesetzt und bestehen aus häusig eingerissen Kalk. Längs des unteren Rossob steigt das Dünens gelände zu beiden Seiten beträchtlich an, die Talsohle aller Reviere ist eben und fahrbar. Der Auob sührt wenigstens noch in seinem Oberlauf bis Haruchas meist

reichlich Waffer, weiter fublich verfiegt er mehr und mehr und wird ichlieflich gang troden.\*) Der Elephanten-Rluß verdient taum noch den Namen eines Rluffes, er bilbet auf lange Strecken nur ein flaches und ebenes Dünental, das nicht einmal immer als Revier ertennbar ift. Der Nossob weist bas lette sichere Wasser bei Arahoab auf und ist für gewöhnlich noch ärmer an Wasser als ber Auob. Öftlich von ibm fehlt fliefenbes Baffer vollständig. In biefem ober jenem Blev tann beftenfalls in ergiebigen Regenzeiten auf Wasser von wechselnder Geniegbarteit gerechnet werben.

Borbereitunpedition. Schwierig: feiten ber Wafferverfor: auna.

Die größte Schwierigkeit, die es zu überwinden galt, lag mithin in ber Baffergen zur Er versoraung der Truppe. Ursprünglich hatte man geglaubt, durch den Genuß von Tsamasfrüchten,\*\*) wilden Wassermelonen, einen Ersat für bas fehlende Basser zu finden. Angestellte Bersuche erwiesen jedoch bald, daß bies für eine größere Expedition undurchführbar mar. Bohl brachten es einzelne Batrouillen auf diese Beise babin, bis zu zehn Tagen und noch länger in der Wüfte zu leben und dabei wafferlose Streden von über 300 km Länge zu burchziehen, aber größere Unternehmungen konnten auf die Bersorgung mit Tsamasfrüchten nicht bafiert werden. Denn die Begenden, in benen fie fich in reicher Fulle finden, find burch weite Durftftreden von einander entfernt, und nur Buschleuten ist ihre genaue Lage bekannt.\*\*\*) Auf Pferbe, die nicht von jung auf an die Frucht gewöhnt find, wirkt ber Genug ber Tsamas ungunftig ein, die Belenke schwellen bid an und die Leiftungsfähigkeit ber Tiere vermindert sich baburch erheblich. Dem Guropäer verursacht der Saft der Frucht fehr leicht hartnädige Berftopfungen. Schon bie Bitbois, Die 1905 auch in bie Ralabari gewichen waren, hatten bort infolge ber Anstrengungen und besonbers burch Baffermangel viel Menichen und Bieh verloren und brangten nach einiger Reit aus Berzweiflung an die alten Bafferstellen zurud. Rur die Simon Ropper-Hotten= totten und Bufchleute find feit Menschenaltern an den ausschließlichen Tsamasgenuß für längere Zeit gewöhnt. Ohne Wasser tann bie Werft samt Tieren wochenlang leben, ohne Tsamas nicht. Diese gibt ihnen feste und fluffige Nahrung. Allerbings find bagu große Mengen der Frucht erforderlich, die Werft ift baber in ihren Bewegungen an die Tsamasfelber gebunden und muß nach Aberntung eines solchen ein neues auffuchen.

> hauptmann v. Erdert ließ infolgebeffen ben Bebanten ber Tfamasverforgung für die Erpoditionstruppe sehr bald fallen und wandte seine Sorge der Erschlieftung von Baffervorräten im Ctappengebiete zu. Bu bem Amede ließ er umfangreiche

<sup>\*)</sup> Im Februar und Marz 1908 fiel am Auob reichlicher Regen, wodurch bie Wasserknappheit in Ralffontein (Rorb) und Stamprietfontein behoben murbe.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Frucht machft an Erbranken, wird so groß wie eine Regelkugel und enthalt in ihrer Reife neben vielen Rernen einen fabe ichmedenben, aber febr reichlichen Saft.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe legen sich für ihre Patrouillen auch in ben Durftstreden kleine Damasmagazine an.

Bobrungen, jum Teil mittels Bobrmafdinen, in ben Revieren bes Auob, Glephanten-Alusses und bes Rossob, die zunächt als Bormarichttraken in Frage tamen, anstellen, Nachdem in monatelanger. entbebrungsreicher Arbeit, bei ber fic besonbers Oberleutnant Stenich und Leutnant Remmets verdient machten, beträchtliche Tiefen (bis zu 56 m) erreicht waren, mußten die Bobrungen größtenteils als aussichtslos aufgegeben werben. Stridweise Regenniebericlage ermöglichten es aber wenigstens, an einzelnen Stellen burch Einbau von Sammelbeden an mehreren Bleps sowie burch Anlage von Staudämmen in ben Alukrevieren Wasser aufgufangen, ohne indessen auch nur annäbernd ben porausiichtlichen Bebarf bes Ervebitionstorps baburch beden zu fonnen. Der bem Blepmaffer ber Ralabari eigentumliche ftarte Gehalt an Alfalien rief aukerbem bei ben Stationsbesatungen beftige und hartnädige Darmertrantungen bervor. Ochfen und Kamelen war bas Wasser bekömmlich. Es blieb somit nichts übrig, als in groken Bebaltern mit Silfe bes verfügbaren Barts von Ochsenfubren Baffervorrate an vericiebenen Bunften langs ber Ctappenftrafen bereitzustellen. Bei Beginn ber Expedition standen auf diese Weise am Auob und Nossob insgesamt 55 große Wasserbehältniffe au burchiconittlich 400 Liter aur Berfügung. Nachdem Geinab als Operationsbafis beftimmt worben, wurden bortbin besonders reichliche Baffermengen geschafft. Die weitere Nachführung von Baffer für bas Expeditionstorps in die Bufte sollte burch eine eigens bazu gebilbete Kamel-Bafferstaffel geschehen.

Als eine notwendige Folge der vollständigen Wasserarmut der Kalahari ergab sich nämlich die fast ausschließliche Verwendung von Kamelen, da es sich mit Be= peditionstorps sich nämlich die fast ausschließliche Werwendung von Kameien, va es suy mit Der wird auf Kasstimmtheit voraussehen ließ, daß Pferde und Maultiere, in größerer Zahl der melen beritten Expedition beigegeben, ichnell zugrunde geben mußten. "Des Pferbes Sufe bleiben an ben Boben gebannt! Sower stapft es burch ben tiefen Sand, klimmt keuchend bie steilen Dunenhange hinan und fteigt vorsichtig verhaltenen Schrittes wieber ju Tal. Bergan, bergab in ungufbörlicher Folge. Nach furzer Zeit icon gerät bas Tier, auch bei mäßiger Temperatur, in Schweiß. Schweratmend und schaumbebeckt baftet es pormarts, wenn es ber Reiter ju foneller Gangart antreibt, und fowelenbe Blut über ben Dunen lagert. . . . Wer flott und ungebunden reiten will, muß auf bas Buftenfoiff jurudgreifen. Das Pferd bietet nur einen begrenzten und unzulänglichen Erfat. Niemals wird fich fein Reiter von bem beklemmenben Gefühl ber Gebundenheit freimachen konnen, niemals wie auf Ramelsruden fich Berr ber Natur fühlen - " fo tennzeichnete Sauptmann v. Erdert felbst ben Unterschied in ber Berwendungsfähigkeit ber beiben Tierarten.

Schon feit 1905 hatte fich am Bai-Beg ber Rugen ber Ramele gur Überwindung mafferlofer Streden amifchen Lüberigbucht und Reetmannshood erwiesen. tonnten bort aber erst entbehrt werben, als ber Babnbau fic Reetmannshoop naberte. Auch aus dem Nordbezirk wurde eine Anzahl Kamele berangezogen. Nanuar 1908 waren etwa 800 Tiere eingetroffen, so baß alle Truppen an ber

Das Er: aemachi.

Kalabari-Grenze, die Erdert für die Expedition bestimmt batte. damit ausgerüftet werben fonnten.

In ber sachgemäßen Bflege und Berwendung bes neuen Beförberungsmittels wurden gründliche Erfahrungen gesammelt. Als Lehrmeister in biefer hinficht machte fich besonders Oberleutnant Obera verdient, ber forgfältige Studien über die Eigenart und Behandlung bes Ramels gemacht hatte. Er erfand und baute auch eine geeignete Sattelung. Nur die kleinere Rahl der Tiere freilich war ohne weiteres zu Reit= aweden geeignet; die meisten bienten lediglich als Lastfamele, die nur 4 km in ber Stunde gurudlegen. Alle möglichen Arten verschiebener Raffen maren vertreten, bas berühmte arabische Rennfamel aber gar nicht. Aufgabe ber Truppenteile war es, so viele Tiere als Reittiere auszubilben. daß Marich und Entwickelung ber Truppe in jedem Gelande auch in beichleunigtem Tempo (Trab) möglich mar. Sauptmann v. Erdert forgte für eine fostematische Trainierung ber Tiere für bie Anstrengungen ber bevorstehenden Expedition. Sie wurden anfangs alle vier Tage getränkt und mit Kraftfutter (Mais und hafer) unter Beigabe von reichlichem Salz\*) bas ihnen febr zuträglich war, gefuttert, etwa 14 Tage vor Antritt bes Bormariches wurde die Araftsutter-Ration auf die Hälfte herabgeset, und das Salz fiel, weil es ben Durft forberte, fort. Gleichzeitig gewöhnte man fie an ben Genug ber Tsamasfrucht. Der größten Blage, ber Räube, wurde burch Scheren bes Haares und Einreibung mit einer lofung wirksam begegnet. Gegen die vorwiegenden Ursachen von anfangs häufig auftretender Labmheit. Anochenhautentzundungen und Rerrung ber Feffelgelentbanber, ging Oberveterinar Munfterberg burch Brennen mit Erfolg por. Die Soffnungen, Die Erdert auf Die Leiftungsfähigfeit ber Ramele geseth hat, haben fich glanzend erfüllt. Bon 710 Tieren, die an der Expedition teilnahmen, murben nur vier wegen Beinbruchs, eines wegen Schwäche erichoffen. Sie hielten in der überwiegenden Mehrzahl 12 Tage, ein Teil sogar 16 Tage burch, ohne getränkt zu werben. Neben ben Ramelen wurde eine Anzahl Reitochsen bei ben Truppen ausgebilbet, ba es nütlich schien, in besonberen Källen, namentlich in bichtem Bufc, eine Aufflarungs- ober Berfolgungsabteilung auf gängige Ochfen ju seben. Gin weiterer Borteil ihrer Mitführung bestand in ber Möglichfeit, fie als Schlachtvieh zu verwenden.

Siderftellung bungen.

Auch die Siderstellung ber Nachrichtenverbindung erforberte bie umfangreichften von Nach- Borbereitungen. Die ichon bestehende Kabelverbindung Stamprietsontein-Gochas richtenverbins war noch im Juli 1907 am Ausb über Aubes—Kowes bis Geiachab verlängert worden. Am 16. Dezember 1907 wurde bie Bohrftelle Nanib öftlich vom Glephanten-Fluft mit Kabel an Gochas angeschloffen. Um 4. Januar 1908 konnte ber Telegraphenvertehr auch auf ber Strede Stamprietfontein-Arahoab eröffnet werben. Am

<sup>\*)</sup> Böchentlich zeitweise bis gu 1 %.

16. Januar war von Araboab aus am Nossob entlana bis Rowise-Kolf Rabel gelegt. Dorthin wurde bas gesamte übrige Leitungsmaterial porgefahren, um mahrend bes Bormarices bes Expeditionstorps langs bes Nossob über Afgnous-Geinab eingebaut zu werben. Borgreifend sei erwähnt, daß dies gusgezeichnet gelang, indem bereits am 10. März bis Atanous, am 11. März bis Geinab telegraphische Berbindung bergestellt war.

Neben bem Kabel wurde auch für beliographische Berbindungen in weitem Umfange gesorgt. Am 4. Ottober 1907 wurden acht Signaltrupps nach Gochas zu= sammengezogen, um für die Expedition im Ramelreiten ausgebilbet zu werben. Auf Batrouillenritten wurden folgende Signalverbindungen festgelegt: Rons-Nanib-Raruchas-Gagans I-Gagans II-Geinab und Gochas-Noib. Da das ebene Belände ben Gebrauch bes Beligarabben erschwerte, so wurden an einzelnen Stationen mit erbeblichen Schwierigkeiten bolgerne Signalturme errichtet. fo in Rowife-Roll ein Turm von 20 m, in Nanib von 28 m, in Gochas von 6 m Sobe.\*) Sierdurch war Lampenverbindung zwischen Nanib - Rowise-Rolf, Nanib - Gochas und Rowise-Rolf -Arahoab ermöglicht. Zwei Trupps wurden ber 7. Kompagnie in Gochas zur Berfügung gestellt, ein Trupp besetzte bie Station in Ranib, fünf Trupps marichierten nach Arahoab, von benen einer fofort nach Rowise-Rolt zur bauernben Aufnahme ber Berbindung mit Nanib ging. Bersuche mit Brieftauben ichlugen fehl; mahrscheinlich fielen fie ben gablreichen, im bortigen Gebiet vorhandenen Raubvögeln zum Opfer.

Sand in Sand mit dem Ausbau ber Stappenstraffen ging die technische Ausrüftung und taktische Ausbildung der Truppe für die Expedition.

Die Reittiere wurden mit 7 Bortionen, 4 Bafferrationen, 120 Batronen, Die Truppenpadtiere mit 3 Bortionen, 2 Wasserrationen und 30 Batronen ausgestattet. Außerbem wurde eine besondere Ramelstaffel von rund 100 Tieren zur Fortschaffung bitionstorps. aller sonstigen, notwendigen Gegenstände gebilbet. Sie war in 4 Ruge eingeteilt. mit einem aus 12 Beifen beftebenden Auffichtspersonal und 50 eingeborenen, jum Teil berittenen Treibern versehen. Bei Belastung des einzelnen Ramels mit zwei Rentnern liegen fich auf ihr 3 Tagesportionen, 2 Bafferrationen & 11/2 Liter, 50 Batronen pro Gewehr, 2500 Batronen pro Maschinengewehr und sonstige Materialien und Borratsgegenstände unterbringen. Außer ben metallenen Bafferbehältern führte fie noch 50 Baar große Wassersäde mit fich, in benen außer ber Erganzung ber beiben Bafferrationen auf je zwei Liter noch eine britte Ration beförbert werben konnte. Im gangen war also bas Expeditionstorps mit 13 Tagesportionen und

Technische Ausrüftung und taftifde Ausbildung des Eme

<sup>\*)</sup> Diefe Turme murben aus Baumftammen gefertigt, die in ber bortigen Gegend bochftens 3 m Ruglange haben. Bur Befestigung und Berknupfung ber Solger murben alte Bagenreifen, alte Gisenteile und Rlammern verwendet, Die aus gerade geschlagenen Sufeisen gefertigt waren.

9 Bafferrationen verfeben. Gin Rug ber Ramelftaffel wurde mit beweglicheren Tieren und nur berittenen Treibern ausgestattet, um im Notfalle ichneller berangezogen werben ju fonnen. Auch sanitare und truppenbygienische Magnahmen murben in weitem Umfange getroffen. In Arahoab wurde ein Felblazarett, in Gochas eine Kranten= sammelftelle und ein Gingeborenenlagarett, in Geinab ein Arantenzelt errichtet. Dant ben fachgemäken Anordnungen ber Arate konnte eine furz por ber Ervedition am gangen Auob porgefommene Typhusepidemie schnell unterdrückt werden. Das Sanitätspersonal wurde burd Abgaben ber Lagarette und Truppen bes Subbegirts fo verftartt, baf jeber Truppenteil einen Arat, zwei Sanitätsunteroffiziere und vier bis acht Hilfstrankenpfleger erhalten konnte. Jeber Mann bes Expeditionskorps hatte außer zwei Berbandpadchen eine Blechdose mit 100 g triftallifierter Zitronenfaure zum Schmadhaftmachen ber Tsamasfluffigfeit, einige Rhabarberpillen und zur ersten Silfe bei Schlangenbiffen Kal. permangan.\*). Die einzelnen Truppenteile waren auf ihren Badtieren noch mit Berbandzeugtorniftern und ein bis zwei Rrantentragen verfeben. Da ihre Sanitätsausruftung auf bas Notwendigfte beschränkt murbe, und auch ber Mudtransport ber Berwundeten und Kranken besondere Borrichtungen erforderte, wurde als 5. Rug der Ramelftaffel eine Sanitätsstaffel mit 20 Ramelen gebilbet, bie außer Borraten an Berbandzeug, Arzeneien, Krankenproviant, Deden, Wasser, Ritronensaure gehn Krankentragen mitführte. Sie sollte ber vormarschierenben Truppe möglichft nabe bis ans Gefechtsfeld folgen und gur Errichtung eines Haupt= verbandplates bienen. Unter verschiebenen Proben von Krankentragen bewährte fic besonders die nach den Angaben des Oberstabsarztes Dr. Simon gefertigte Kamelfrankentrage, die durch zwei hintereinandergebende Ramele befördert wurde.

Rur taftischen Ausbildung bes Erpebitionsforps bienten gahlreiche Gefechtsübungen und Gefechtsschießen in Gruppen und Zügen, Kelbbienstübungen und viers bis fünftägige Übungsritte, bei benen burchschnittlich täglich 40 Kilometer zurückgelegt wurden. Erdert batte bierfür besondere Anleitungen erlaffen. Erschwerend wirfte, bag in der Borbereitungszeit fast famtliche alten Leute beimgefanbt und burch neueintreffenbe erfest wurden. Befichtigungen, die Oberftleutnant v. Cftorff vom 19. bis 26. Februar vornahm, gaben allen Truppen des Expeditionstorps die Gelegenheit, ben Grad ihrer Ausbilbung zu erweisen.

Mis Reitpunkt für bie Emedition wird Mitte

Als Reitpunkt für die Expedition hatte Hauptmann v. Erdert den Monat Mara gemählt, einmal weil bie mannigfachen Borbereitungen nicht früher abgeschloffen sein konnten, bann aber besonders mit Rudficht auf ben Umstand, daß ber Marz ber Marz gewählt, einzige Monat im Jahre ist, wo die Lage bes Feindes als fritisch angesehen werden konnte. Im März ift die alte Tfamas vertrodnet, die neue noch nicht völlig reif.

<sup>\*)</sup> Babrend ber Expedition tam übrigens teine Berlegung burch Schlangenbiffe vor, mas von Lanbeskundigen auf die infolge bes Ausbleibens von Regen außerorbentlich hohe Trodenheit ber Ralahari jurudgeführt wirb.

Der Hottentotte ift baber an bestimmte wenige Blate gebunden, muß unter Umftanden sogar die Werft teilen. Man durfte mit ziemlicher Sicherheit barauf rechnen, baß Simon Ropper in biefer Zeit die Gegend am unteren Rossob an ber Grenze bes beutschen Gebietes aufsuchen wurde, ba bort erfahrungsgemäß bie ausgebehnteften Tjamasfelber vorhanden maren, und die Bleys in ben größeren Pfannen, wenn überhaupt in biefem Sahre, sich im Marg füllen mußten. Diefe Beriode bes Awanges bauerte aber nur vier bis fechs Bochen, bann war bie junge Tlamas reif und die gange Ralahari ftand ihm wieder offen. Innerhalb bes Monats März war bie Ausführung ber Expedition zeitlich von ber Zunahme bes Mondes abhängig, ba bie glübende hite und ber bei Tage weithin fichtbare Staub zu Nachtmarichen zwangen, und die Spur bes Jeindes nur bei hellem Mondlicht verfolgt werben tonnte.

Die Aussichten für ein erfolgreiches Borgeben gegen ben Stamm ber Simon Ropper-Bottentotten muchfen, fofern auch bie britifche Boligei ihre Unterftutung bei bem Unternehmen zusagte. Das beutsche Gouvernement erhielt auf seine babin zielende Aufforderung von ben englischen Behörden ben Befcheib, Simon Ropper solle burch eine Batrouille mitgeteilt werben, daß er, falls er in Britisch= Betiduana-Land Buflucht suche, entwaffnet und von ber Grenze entfernt werden wurde. Gine Mitmirfung ber Bolizeitruppe bei ben Operationen fei in Rudficht auf ihre Stationierung im weitab gelegenen öftlichen Betschuana-Protektorat und nach ihrer Organisation nicht möglich. Angesichts bieser Sachlage sab sich hauptmann v. Erdert bei ber Expedition allein auf die eigenen Rrafte angewiesen. "Es bleibt ein Va banque-Spiel trot fiebenmonatiger, angespanntefter Borbereitung", fo ichreibt er in einem Brivatbriefe\*) turg vor Beginn feines Unternehmens. "Aus ben Reitungen erfahren Sie das Weitere, Gutes ober Schlimmes. Das steht in der Welt bes Ringens in diesem konditionalen Erdteile stets auf bes Messers Schneibe."

Der am 19. Januar auf die Bohrstelle bei Ranib versuchte überfall ber hotten= Ergebnis ber totten war die lette Berührung mit dem Feinde gewesen. Seitdem waren gahl- Ertundungen por Beginn reiche Batrouillen unterwegs, um die Spur ber Werft aufzufinden. Ende Februar ber Erwebition. gelang es einer von Atanous Noffob-abwärts vorgefandten Gingeborenen-Batrouille ber 16. Kompagnie festzustellen, daß Simon Ropper aus ber Gegend von Beinab in öftlicher Richtung abgezogen war, boch ichien er fich nicht weit vom Roffob entfernt zu haben.

Hauptmann v. Erdert entsandte baraushin am 29. Februar eine Batrouille unter Leutnant Runtel von Arahoab Nossob-abwärts und am 3. Marg eine zweite unter Leutnant v. Rathen von Nanib nach Gagans II, um endgultig Alarheit zu erhalten, ob die gesamte Werft nach Often abgezogen ober Teile noch füblich Beinab zurückgeblieben waren.

<sup>\*)</sup> Quelle: Hamburger Rachrichten Rr. 251 vom 8. 4. 08.

Leutnant v. Kathen melbete icon am 4. März telegraphisch über Nanib, bag er am 3. März in Bagans II 35 Pferde= und 35 Juffpuren feftgeftellt habe, bie aus öftlicher ober nordöftlicher Richtung tommend, nach Südwesten auf Kitous weiter= gingen. Sie rührten, wie fich fpater herausstellte, von Simon Ropper-Hottentotten her, die am 8. März die Batrouille des Sergeanten Jaeger in Kubub nördlich Koes überfielen und ihn sowie brei Reiter und zwei Eingeborene toteten. Obwohl ber Suhrer bes Maschinengewehr=Ruges Rr. 3, Oberleutnant Müller, von Roes aus sich gleich nach Bekanntwerden bes Überfalls am 9. März früh zur Berfolgung aufmachte, hatten bie teden Räuber, beren Spur junächft in nörblicher, bann in öftlicher Richtung führte, boch schon einen so weiten Borsprung, daß er unverrichteter Sache umtehren mußte. Durch Berfolgung ihrer Sahrte ift es aber nachher bem Expeditionstorps gegludt, auf die Spur ber Werft Simon Roppers zu tommen.

Bormaric

Erdert hatte als Ausgangspunkt für bie Operationen junächst Akanous am bis Geinab. Roffob ins Auge gefaßt. Dort sollte die Bersammlung seiner Truppen bis zum 10. März ftattfinden.

Das Expeditionsforps war folgenbermaßen eingeteilt:

Buhrer: Sauptmann v. Erdert.

Orbonnang=Offigiere: Die Leutnants Beibel und v. Tichirnhaus.

Stab: 3 Offiziere, 7 Gewehre, 8 Eingeborene, 26 Ramele.

Relbsignal=Abteilung: Leutnant Bar. v. Tiefenhausen.



1 Offizier, 16 Gewehre, 1 Eingeborener, 21 Kamele.

Auob=Truppen: Hauptmann Grüner.

7. Romp. Abteilung Oberg. Abteilung v. Boetticher.

3 Offiziere, 34 Gewehre, 3 Offiziere, 34 Gewehre, 4 Offiziere, 68 Gewehre, 5 Eingeborene, 59 Ramele. 18 Eingeborene, 91 Kamele. 5 Eingeborene, 63 Ramele.

Rusammen: 10 Offiziere, 136 Gewehre, 28 Eingeborene, 213 Kamele.

Noffob=Truppen: Hauptmann Willete.

++++ 16. Komp. 1. Romp. Maich. Gew. Abteilung. 5 Offiziere, 81 Gewehre, 5 Offiziere, 78 Gewehre, 2 Offiziere, 40 Gewehre,

16 Eingeborene. 9 Eingeborene. 4 Maschinengewehre, 6 Gin= 111 Ramele, 3 Reitochsen. geborene, 75 Ramele, 4 Reit= 121 Kamele, 2 Pferde, 5 Maultiere, 4 Reitochsen. ochien.

Ausammen: 12 Offiziere, 199 Gewehre, 4 Maschinengewehre, 31 Eingeborene, 307 Ramele, 2 Bferbe, 5 Maultiere, 11 Reitochsen.

Ramelstaffel: Leutnant b. Res. Ferse.

San. Staffel 4. 8. 2. 1.

3ug.

1 Offizier, 15 Gewehre, 61 Eingeborene, 143 Kamele.

Stärke des Expeditionskorps: 27 Offiziere, 373 Gewehre, 4 Maschinens gewehre, 129 Eingeborene, 710 Kamele, 2 Pferde, 5 Maultiere, 11 Reitochsen.

Hauptmann Grüner brach mit den Auob-Truppen am 6. März früh von Gochas, Hauptmann Willeke mit den Rossob-Truppen am 7. März Nachmittags von Araboab auf.

Am 8. März erhielt Erdert durch die von Geinab zurückkerende Patrouille des Leutnants Runkel die Meldung, daß, nach bei Geinab vorgefundenen Spuren zu schließen, unweit des westlichen Users eine größere Werft sizen müsse. Darauf wurde der Vereinigungspunkt für das Expeditionskorps auf den 11. März in Geinab festgesett. Grüner sollte zu dem Zweck über Nons—Karuchas auf Geinab marschieren. Hier vereinigten sich beide Abteilungen, wie besohlen, am 11. März, ohne auf seindeliche Spuren gestoßen zu sein. Wichtig war aber jetzt die Feststellung, daß die von der Patrouille Runkel gemeldeten Spuren nicht von einer Werft, sondern von der nach dem Auob durchgebrochenen Bande herrührten, die Leutnant v. Kathen gemeldet und die dann den Überfall bei Kubub ausgeführt hatte.

Am 12. März ließ das Ergebnis der Patrouillen der Leutnants Reinhardt, Geibel und v. Kleist schon mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, daß die Werft Koppers vor vielen Wochen von Geinab nach Often oder Nordosten abgezogen, aller Wahrsscheit nach aber in Reichweite der Truppe war. Die Nossossestede abwärts bis Elise-Kolk wurde frei von Spuren gefunden. Der daraushin von Hauptmann v. Erdert ausgegebene Befehl bestimmte u. a.:

"Das Expeditionstorps setzt sich heute Abend auf die Spur der Hauptwerft. Das Expedie Dazu gliedert es sich taktisch in:

a) Detachement Grüner mit Aufklärungsabteilung Boetticher, 1., 7. Kompagnie marsch in die und zwei Signaltrupps. [icher Richtung

b) Detachement Willeke mit Aufklärungsabteilung Oberg, 16. Kompagnie, Mas fort. Anordsschinnengewehr-Abteilung, zwei Signaltrupps.

c) Ramel= und Sanitätsstaffel mit einem Signaltrupp.

Die unmittelbare Verfügung über die einzelnen Truppenteile behalte ich mir ungeachtet dieser Glieberung vor. . . .

Das Expeditionsforps tritt 8° Abends, die Detachements mit 1 km Abstand, am Anfang Detachement Grüner, sobald es das Gelände gestattet in möglichst breiter Staffelung, den Bormarsch an. . . .

Die Marschabstände und Zwischenräume innerhalb der Detachements richten sich nach der Geländebeschaffenheit und der Möglichkeit der Augenverbindung bei Tage und Nacht. Das hinten marschierende Detachement folgt der Spur des vorderen. Nach jeder Marschstunde ist selbständig ein Halt von 10 Minuten zu machen, bei dem die Ordnung und Geschlossenheit und außerdem die direkte Berbindung zwischen den beiden Detachements herzustellen sind. Es wird dabei nicht absgesessen.

Die Ramels und Sanitätsstaffel folgen selbständig nach zwedmäßiger Tredzeit auf der Spur des Expeditionskorps und sind jedesmal durch einen Zug des hinteren Detachements zu bededen. Die Herstellung der Signalverbindung und das Abgeben von Leuchtsignalen wird bis auf weiteres von mir persönlich angeordnet. Das hinterste Detachement bleibt solange als möglich in regelmäßiger Signalverbindung mit Signalstation Geinab\*) und stellt in jedem Falle die Berbindung, Kompaßrichtung und Entfernung in zurückgelegten Kilometern sest.

Das Lager wird unter selbständiger Sicherung innerhalb der beiden Detachements in breiter Front und auf Tiefengliederung bezogen. Feuer und Streichhölzer dürfen bei Dunkelheit nicht angezündet werden. Der Marsch hat möglichst lautlos zu ersfolgen. Es ist streng darauf zu halten, daß die Mannschaften weder auf dem Marsche noch im Lager etwas verlieren. Die Patronengurte sind fest anzulegen, eine Feldsschaft unmittelbar an dem Gurt zu befestigen. In der Rocktasche sind einige Lebenssmittel zu verwahren.

Ich reite an der Spite des Gros des vorberen Detachements. . . . "

Das Detachement Grüner hatte am 7. Abends in Nanib, das Detachement Willeke am 7. früh vor dem Abmarsch in Arahoad zum letten Male getränkt. Bon dem Bleywasser in Geinab konnten nur die Packtiere und einzelne Offizierkamele getränkt werden. In Geinab blieb, ungerechnet den Nachschub der Etappe, eine Reserve von zwei Wasserrationen und zwei Tagesportionen für den Kopf zurück. Mit welchen Schwierigkeiten man trothem in der Wasserversorgung rechnete, geht aus folgender Anweisung Ercerts hervor: "Wird Blut von Tieren genossen, so mußes vorher gequirlt werden und sich setzen, damit die wässerige Flüssigkeit sich ausscheidet und die schädlichen dicken Blutkörperchen abgesondert werden." In der Tat nahm das in den Wasserbeitern mitgeführte Wasser nach einigen Tagen einen saulen, widrigen Geschmack und eine teils dunkelbraune, teils blauschwarze Färdung an und verursachte bei vielen Leuten Erbrechen. "Selbst bei größtem Durstgefühl", sagt Pauptmann Grüner in seinem Gesechtsbericht, "ersorderte der Griff zur Feldsssacht, "ersorderte der Griff zur Feldsssläche eine gewisse Überwindung."

Hönnen, so war bas nunmehr ausgeschlossen. Der Bormarsch von Geinab nach Often führte auf englisches Gebiet. Die Grenze war freilich in der dortigen Gegend nicht

<sup>\*)</sup> Dort blieb ein Signaltrupp gurud.

vermeffen. Sauptmann v. Erdert glaubte fich aber nach ben bei ber Berfolgung Morengas im Berbft 1907 zwifden bem beutiden und britischen Truppenfommanbo getroffenen Bereinbarungen berechtigt, auch in biefem gang ähnlich liegenden Salle bie Grenze zu überichreiten, umsomehr als auf eine Unterstützung ber Betschuana-Bolizei nicht gerechnet werben konnte.

Das Expeditionsforps trat am 12. März Abends von Geinab ben Bormaric auf ber Spur ber nach bem Auob burchgebrochenen Banbe an, ba angenommen murbe, baf biefe auf bem fürzeften Bege von ber Berft herfame, 125 Nachts murbe ein Lager bezogen und ber Anbruch bes Tages abgewartet, ba im nächtlichen Dunkel bas Erfennen ber Spur nicht mehr möglich war. Am 13. fruh gelangte bas Erpebitionsforps bis 5 km öftlich Rempu. Dier wurde eine Signalftation gur Berbindung mit Beinab eingerichtet und bis 6º Nachmittags geruht. Die Kamelstaffel mit ihrem Signaltrupp blieb bei Rempu jurud, mahrend bas Erpeditionstorps am Abend bes 13. ben Marich 13 km weiter fortsette. Auf bem neuen Lagerplat wurde am 14. bis 50 Nachmittags gehalten und bas feit Geinab verbrauchte Baffer aus ber Ramelftaffel erganzt, biese selbst, außer ber bei ber Truppe verbleibenben Sanitätsstaffel, zur Auffüllung nach Beinab zurüchgesanbt.

Die perfolgte Spur batte bisber noch nicht auf die große Werftspur geführt. Erdert faßte baber auch die Möglichkeit ins Auge, daß ber Zeind weiter im Rorben an ben Bleps öftlich ber Linie Gaus-Aminuis figen tonne, und bie bisber verfolgten Reiterspuren ohne Zusammenhang mit ber großen Werft vielleicht von Lehutitu bertämen. Der Kommandeur ber Etappenlinie am Noffob. Sauptmann Böttlin in Arahoab, erhielt baher ben Befehl, wenigstens 4000 Liter Baffer und 2000 Bortionen über Baus nach Gobeitamas vorzuschaffen und bie Einrichtung einer Signalverbindung von Rowise-Rolt nach Often zu versuchen. Im übrigen bielt Erdert aber an ber Fortsetzung bes Mariches auf ber bisherigen Spur unter allen Umftanben feft. um Rlarheit über ihren Ursprung zu erzielen.

Am 14. März um 7º Abends wurde bie Molentsan-Pfanne erreicht. hier fand Die Spur ber man bie Refte einer Werft; ber Abzug bes Feinbes, ber vor mehreren Bochen icon Ropper Berft erfolgt zu sein schien, wies in nördliche Richtung. Die im weiteren Umtreise ber wird gefunden. Werft noch vereinzelt vorgefundenen, allerdings vorjährigen Tsamasfrüchte bienten bagu, die feit acht Tagen nicht mehr geträntten Ramele am 15. Marg ju füttern; auch ersparte ber immerhin noch erfrischenbe Genuß ihres Rohaustandes der Truppe für biesen Tag ben Berbrauch einer Bafferration. Am Morgen bes 15. fanden fich plöglich gang frifche Buschmann-Spuren in ber Nähe bes Lagers. Erdert schloß baraus, baß bie feinbliche Berft in erreichbarer Entfernung fei. Leutnant Geibel murbe am Racmittage mit einer zwölf Gewehre ftarten Gingeborenen-Batrouille auf gangigen Reitochfen, Maultieren und ben beiben einzigen mitgeführten Bferben zur Aufnahme

bieser Spur entsandt. Das Expeditionstorps selbst folgte nach einigen Stunden, die Sanitätsstaffel blieb an der Molentsan-Pfanne zurück. Um 10.30 Abends erhielt Excert zwei Weldungen Geibels, die aus der Gegend von Seatsub, 14 dis 16 km öftlich Molentsan, abgesandt waren. Aus ihnen ging hervor, daß Geibel sich in unmittelbarer Nähe der Werst besand. Eine halbe Stunde später konnte er den Expeditionssührer persönlich darüber unterrichten, daß anscheinend die gesamte Kopper-Werst nur 2 dis 3 km in nordöstlicher Richtung entsernt sei. Excert ließ halten und orientierte sich, soweit die Dunkelheit es gestattete, mit seinen beiden Detachementssührern über das Borgelände und die Lage der Werst. Nach Biehgebrüll zu urteilen, schien sie verhältnismäßig dichtgebrängt im Busch zu sitzen. Wie weit Postierungen vorgeschoben ober seitlich herausgeschiedt waren, ließ sich nicht sessstellen.

Der rastlose und kühne Führer sah also das Ziel seiner in neunmonatiger, entsgaungsvoller Arbeit genährten Wünsche endlich in greifbarer Nähe vor sich. Auch in diesem entscheidenden Augenblicke, der der Krönung seines Werkes galt, zeigte er sich als ein Mann, der nur ganze Arbeit tat. Er entschloß sich, den Feind mit Tagesgrauen unter völliger Umsassung anzugreisen.

Erdert gibt ben Befehl zum um: faffenben An: griff.

Stine 18.

Der um 12 35 Morgens ausgegebene Befehl bestimmte im wesentlichen:

"Beibe Detachements treten sogleich in Glieberung nach der Tiefe lautlos ben Abmarsch an, Willete nach Often, Grüner nach Westen, biegen nach Zurücklegung von 3 km nach Norden ab und stellen sich mit je 2 km Frontbreite auf der ihnen zusallenden Hälfte des Umfassungsbogens zum Angriff aus.

Die Truppen sitzen ab, lassen bie Kamele 1 km zurück und legen sich mit breiten Schützen vor ber Front gedeckt nieder. Die Abteilungen mussen minbestens 1500 m, bie Schützen 1000 m von dem Sitze der Werft entsernt bleiben.

Sobald die Dämmerung es gestattet, rücken beide Detachements so nahe als möglich konzentrisch gegen die Werft vor und erweitern beim Borgehen ihre Fronten von der Mitte nach den Flügeln. Es ist die völlige Umsassung des Gegners und Bereinigung beider Detachements in seiner Stellung mit allen Kräften anzustreben. Kein Bieh irgendwelcher Art dars Gegenstand einer Operation sein. Es gilt ledigslich den bewassenen zu schlagen. Der Angriff muß spätestens eine Stunde vor Sonnenuntergang beendet sein. Im Falle des Gelingens muß ein enger Kreis gezogen werden, um das Entweichen von Hottentotten durch die eigene Linie dei Dunkelheit im Buschgelände zu verhindern. Jede gewonnene Stellung ist genau abzusuchen, da Hottentotten sich im Busch und in den Erdlöchern zu versteden pslegen. . . . Sollte die Werst während der Nacht abziehen, oder die Truppenbewegung sich verraten haben, so ist auch bei Dunkelheit unverzüglich anzugreisen. Die äußeren Flügelabteilungen sind dann unabhängig von dem sich entspinnenden Gesecht zu Kamel zu weitumsassen Angriff schleunigst anzusehen. . . . Ein Signaltrupp reitet sosort zurück und stellt Verdindung mit Station Molentsan her. Er vermittelt der

Sanitätsstaffel ben Befehl, sich am 16. März früh auf die Spur des Expeditionsforus au feten und die Signalftation in Molentfan aur Berbinbung mit bem Erpeditionstorps zu belaffen.

3ch befinde mich bei ber 16. Kompagnie."

Die Batrouille Beibel batte mabrend bes Halts die Sicherung bes Erveditionstorps übernommen. Nach ber Ausgabe bes Angriffsbefehls erhielt Leutnant Geibel noch bie mundliche Beijung Erderts, mabrend ber Nacht möglichft nabe am Reinde zu bleiben und fich bei Beginn bes Gefechts nach eigenem Ermessen einer Rachbarabteilung anzuichließen.

Etwa um 2º Bormittags traten beibe Detachements ben Bormarich in bie befohlene Aufstellung an.

Da ein Abzug ber Berft in öftlicher Richtung nicht ausgeschlossen erschien, so Bereitstellung marschierte bas Detachement Billete in Gefechtsglieberung, die 16. Kompagnie mit ber Rrafte jum vorgenommenen, abgesessenen Schützen zweier Züge in erster Linie, die Maschinengewehr= mahrenb ber Abteilung und die Abteilung Oberg seitwärts gestaffelt in zweiter Linie. Rach 3 km langem Marich in öftlicher Richtung wurde im rechten Winkel nach Norden abgebogen und auf Grund der unterwegs gewonnenen Beobachtungen von seitwärts ausgesandten Horchpatrouillen nach 2 km Halt gemacht. Mehrfach gehörtes Biehgebrüll und Hundegebell wies auf eine ziemliche Nähe ber feindlichen Werft bin. Die 16. Kom= pagnie schwenkte nach Westen ein, mahrend bie Maschinengewehr-Abteilung noch etwa 800 m in nordnordweftlicher Richtung im Marsch blieb und die Abteilung Oberg etwa 1 km nach Suben zuruchgenommen wurde. Um 4 30 Bormittags hatte bas Detachement Billefe feine Bereitstellung vollendet.

Anariff Racht.

Riemlich aleichzeitig batte auch bas Detachement Grüner seinen Blat erreicht und fich mit ber 7. Kompagnie auf bem linken, ber 1. Rompagnie auf bem rechten Flügel, mit der Front nach Often, in einer etwa 2 km langen Schützenlinie entwidelt, in ber bie einzelnen Schützen mit 10 bis 20 m Zwischenraum lagen. Als Richtungspunkt für ihre Bilbung biente ein besonders hell leuchtender Stern. 500 m links seitwärts-rudwärts hinter dem linken Flügel der 7. Kompagnie war die Abteilung des Oberleutnants v. Boetticher gestaffelt mit dem Auftrage, je nach Um= ftanben felbständig in bas Befecht einzugreifen.

Simon Ropper mar ber Anmarich ber Deutschen nicht verborgen geblieben, er hatte fich aber, wie später aus Angaben gefangener Beiber bervorging, über ihre Stärke getäuscht und sie nur auf etwa eine Kompagnie geschätzt, ba keine Fahrzeuge vorhanden Er selbst hatte alle seine Orlogleute bei sich. Infolgebessen wich er dem Kampfe nicht durch nächtlichen Abmarsch aus, sondern bereitete sich mit der Werft auf ben Angriff bes Feindes vor. Daneben rechnete er noch mit ber Möglichkeit von Unterhandlungen und hatte befohlen, nicht zu schießen, falls eine weiße Flagge gezeigt würde. Das bichte Buschgelände bot vorzügliche Decung. Rach ihrer befannten Sechtweise batten fich bie Sottentotten in verschiedene Saufen geteilt, beren Stärfe und Stellungen mabrend bes Gefechts mehrfach wechselten. Die Sauptftellung lag auf einem inselartig aus bem Umgelanbe emporfteigenben, mit bichtem Dornbuich bestandenen Sugel. Obwohl ber Reuerschein der Werft öftere fichtbar, auch Biebgebrull und Menschenftimmen borbar wurden, so war boch eine genaue Schätzung ber Entfernung nicht möglich. Tatfächlich lag die Werft nicht unbeträchtlich weiter nach Often, als man angenommen batte.

Das Detaches ftößt auf ben Feind.

So tam es. dak, nachdem beide Detachements punktlich um 515 Bormittaas die ment Billete Angriffsbewegung angetreten hatten, bas von Often vorgehende Detachement Willete icon nach etwa 5 Minuten auf ben Feind ftieß. Die 16. Kompagnie unter ber Rührung des Leutnants v. Raven war gerade im Begriff, auf eine vorliegende Dune beraufzufriechen, als ihr aus nächfter nabe beftiges Feuer entgegenschlug. Mitte und linker Flügel, ber zweite und britte Rug, warfen fich fofort nieber und antworteten mit lebhaftem Feuer.

Hammann

Raum hatte bas Gefecht einige Minuten gebauert, als ber belbenhafte Subrer v. Erdert fallt. bes Expeditionsforps. Hauptmann v. Erdert, in ber Schützenlinie liegend von einer Rugel zu Tode getroffen wurde. So war es ihm nicht mehr vergönnt, ben Sieg ber Seinigen zu schauen. Gleich seinem bei Königgrät schwer verwundeten, bei St. Privat als Kommanbeur ber Garbe-Rufiliere gefallenen Ontel ließ auch er fein Leben im Rampfe für bas Baterland, getreu bem Grundsate, ben er selbst feinen Leuten mit ben Worten ans Berg gelegt hatte: "Gin jeber bebente, bag ihm im Rriege fein Leben nichts gilt, die Sache aber, für die er es einzuseten hat, alles."\*)

> Der Führer bes zweiten Ruges, Sergeant Schidebat, murbe ichmer vermundet, an seiner Stelle übernahm Zeldwebel Buffe ben Befehl. Allmählich verringerte fich bas Keuer ber Hottentotten. Anscheinend jogen fie fich im Busch auf die Haupt= Inzwischen war ber erste Bug noch etwa 20 m vorgetrochen und hatte bann gleichfalls von vorn aus einer Entfernung von etwa 100 bis 200 m Feuer erhalten, das er sogleich erwiderte. Der rechte Flügel holte im Maric-Maric weit nach rechts aus und ichwentte babei vorwärts, um ein Durchbrechen bes Reinbes nach Norbosten zu verhindern. Die linke Flügelgruppe bes Buges, geführt vom Befreiten Deinlin, bei ber fich auch ber Abjutant, Leutnant v. Tichirnhaus, befand, war in ber Dammerung in bem unüberfichtlichen Gelanbe etwa 100 m über bie Schuten= linie bes aweiten und erften Ruges hinausgekommen und erhielt beim Durchschreiten einer Mulbe von vorn und halblinks heftiges Reuer. Leutnant v. Tichirnhaus und ber Gefreite Deinlin wurden zweimal verwundet, von ben übrigen gehn Schüten fiel Reiter Flenter und vier wurden außer Gefecht gesett. Um die Gruppe aus

<sup>\*)</sup> Ein Sat aus ben "Fünfzig Solbatenregeln", bie Erdert mahrend ber Ausreise auf bem Soiff aufftellte und für feine Rompagnie umbruden ließ.

ihrer ichwierigen Lage zu retten, ging Leutnant Rirchheim mit bem Reft bes Zuges sprungweise bis in eine überhöhenbe Stellung vor und zwang nach wenigen Minuten ben Keind zum Aurudweichen auf bie bobe inselartige Dune. Das Gefecht murbe bann von ber 16. Kompganie bis jum allgemeinen Sturm auf 100 bis 150 m fortgeführt. Ihr weiteres Borgeben verbot fich vorläufig, ba es in bas Strichfeuer ber Maschinengewehre geführt hätte.

Diese hatte Oberleutnant Better rechts ber 16. Kompagnie in dem völlig un- In das Ge übersichtlichen Gelande von Nordoften her bis auf etwa 400 m an die burch Batrouillen erkundete Werft herangebracht und, gleich nachdem der Feind gegen Die 16. Kompagnie 16. Kompagnie bas Keuer eröffnet, eingesett. Da die 16. Kompagnie bem Gegner icon febr nabe au fein ichien, und fein Ausweichen nach Nordweften au befürchten ftand, fo gingen beibe Ruge unter gegenseitigem Reuerschut in eine etwa 200 m rechts pormarts gelegene Stellung. Auch bier zogen fich bie hottentotten febr ichnell und anscheinend in großer Berwirrung auf die inselartige Dune jurud. Die Maschinengewehre gewannen burch brei weitere zugweise ausgeführte Sprunge von Norden ber Anschluß an ben äußersten rechten Flügel ber 16. Kompagnie.

fect ber Maschinen: gewehr:Ab: teilung und Abteilung Dberg ein.

Links von ber 16. Rompagnie griff bie Abteilung Oberg gleichfalls fofort auf ben Anall ber erften Schuffe ins Gefecht ein. Gine bedungslose Lehmpfanne trennte fie von der Stellung der Hottentotten, die auf einer gegenüberliegenden Dune und in einem baftionsartia aus ihr vorspringenden Busch lagen. Oberleutnant Obera ließ baber bas Keuer vom biesseitigen Ranbe ber Bfanne eröffnen. Da bie 16. Kompagnie sich im Borgeben nach links hin ausgebehnt hatte, gab die Abteilung Oberg biesem Drucke Kelb, indem ihr rechter Rug unter Leutnant Fror, v. Sarthausen aus ber Gefechtslinie berausgezogen und binter bem im Reuer belaffenen Auge bes Feldwebels Schütze herum auf bem linken Flügel eingesett wurde. Etwa um 6º Bormittags gingen beibe Ruge abwechselnd in Sprungen über bie Bfanne, ohne Berlufte zu haben, gegen die feindliche Stellung vor, die nunmehr fluchtähnlich geräumt worden war.

Auch hier nötigte bas bicht vor ben Schuten einschlagenbe Strichfeuer ber Maschinengewehre junächst jum Salten. Die Berbindung mit ber 16. Rompagnie war beim Borgeben verloren gegangen.

Sauptmann Gruner hatte balb nach bem Antreten feines Detachements ben Gingreifen bes Gefechtslärm gehört, in dem fich besonders das aus nordnordöstlicher Richtung ver- Detachements nehmbare Feuer ber Maschinengewehre unterscheiben ließ. Um nicht in bem völlig unüberfichtlichen Gelande unvermutet in beren Birtungsbereich zu geraten, befahl er im Borgeben ein Salblinksziehen seines Detachements. Die 7. Kompagnie unter Oberleutnant Effnert führte biese Bewegung, nur burch wenige Schuffe beläftigt, in fortgesettem Laufen und unter gleichzeitiger Rechtsschwenkung aus, so bag bereits um 530 Bormittags ber Anschluß an ben rechten Flügel bes Detachements Willete bergestellt war. Der linke Klügelaug, geführt vom Unteroffizier Beiler, schwärmte babei

Grilner.

in die Feuerlinie der Maschinengewehre ein. Der Umfassungsbogen war also im Norden glücklich geschlossen, ein Entrinnen des Feindes nach dieser Richtung uns möglich geworden. Die Kompagnie beteiligte sich sogleich an dem allgemein gegen die inselartige Düne gerichteten Feuer.

Rechts von der 7. Kompagnie gelangte die 1. unter Oberleutnant Krautwald unbeschossen die eine westlich der seindlichen Hauptstellung gelegene Düne und erössente von hier ein wirksames Feuer auf Standvisierentsernung gegen einige seindsliche Trupps, die teils beritten, teils zu Fuß unter Mitsührung von Bieh in südlicher Richtung abzuziehen versuchten. Hierdei veränderte der rechte Flügelzug unter Leutnant Chales de Beaulieu selbständig seine Front nach Südosten und vereinigte sich im Borgehen mit der Patrouille des Leutnants Geibel, die ihrerseits nach rechts Anschluß an die Abteilung Oberg gewonnen hatte. Der Feind wurde unter großen Berlusten zur Umkehr gezwungen. Die beiden anderen Züge der Kompagnie unter den Leutnants v. Kleist und Ebinger traten indessen Zegen die seindliche Hauptstellung ins Feuergesecht. Der Zug Ebinger erlitt hierbei empfindliche Berluste. Insolge des Ausdiegens des Zuges Beaulieu nach Südosten war eine nicht unerhebliche Lücke innerhalb der 1. Kompagnie entstanden, die auch später nicht mehr geschlossen werden konnte, da der Zug sich beim allgemeinen Vorgehen der Abteilung Oberg anschloß und eine nordwestliche Richtung innehielt.

Die Abteilung bes Oberleutnants v. Boetticher sand keinen Raum für ein Eingreisen auf bem linken Flügel der 7. Kompagnie und zog sich daher hinter der Front der 16. Kompagnie herum auf deren linken Flügel. Während der Zug des Leutnants Wülfing sich um 500 Bormittags in die Feuerlinie der 16. Kompagnie einschob, entwicklte sich der Zug Stegemann links von ihr. Das Zurückweichen des Feindes ermöglichte es dann, den Zug Wülfing wieder aus der Gesechtslinie der 16. Kompagnie herauszusziehen und zur Herstellung einer losen Verbindung mit der Abteilung Oberg links vom Zuge Stegemann erneut einzusehen. Ein unmittelbarer Anschluß wurde allersbings auch so nicht erreicht.

Hauptmann Grüner entschließt sich zum Sturm.

Der Tod des Führers ließ kein Schwanken in der zielbewußten Gesechtshandlung eintreten. Die Entschlossenheit seines Nachfolgers im Kommando, die Selbsttätigkeit sämtlicher Untersührer und die treue Hingabe der Mannschaften wirkten zum glänzenden Abschluß des geschickt und umsichtig eingeleiteten Unternehmens zusammen. Hauptmann Grüner, der sich nach der glücklich gelungenen Schließung des eisernen Kinges im Norden zur Maschinengewehr-Abteilung begeben hatte, ersuhr dort, daß Hauptmann v. Erckert gefallen, und übernahm das Kommando des Expeditionskorps. Durch Hauptmann Willeke über den Stand des Gesechts bei der 16. Kompagnie unterrichtet und durch Zuruf von der 7. Kompagnie darüber vergewissert, daß sie Anschluß an die 1. Kompagnie habe, entschloß er sich alsbald zum Sturm auf die seindliche Stellung. Er selbst begründet den Entschluß in seinem Gesechtsbericht folgendermaßen: "Der wolfenlose himmel versprach einen beißen Tag. Ich beschloß baber bie Enticheibung berbeiguführen, ebe bie Mittagebite einsette. Diese war in ben letten Tagen berart hoch gewesen, bag fie auf eine Angriffsbewegung mahrend ber Mittagsstunden äußerst ungunftig einwirten mußte, besonders da die Truppe am Tage vorher tein Waffer erhalten hatte und bes Nachts nicht zur Rube getommen war. Ich ließ baber von ben Maschinengewehren aus nach beiben Seiten ben Befehl durchrufen: Das Expeditionsforps tritt auf bas Kommando bes Hauptmanns Gruner ben ununterbrochenen Sturmanlauf an. Als nach furger Reit von ben Flügeln bie Bestätigung Defehl burch zurudfam, sette ich burch bas Rommando: »Maschinengewehre stopfen! 7. und 1. Kompagnie jum Sturm auf Marich! Marich!« die allgemeine Angriffsbewegung an."

Es war 630 Bormittags.

Der Anlauf über eine ziemlich bedungslose Chene bis an bie inselartige Sturm auf bie Dune wurde nur durch furze Atempausen unterbrochen, die gleichzeitig zur Abaabe Bauptftellung von Schnellfeuer verwendet wurden. Gine wesentliche Unterftützung gewährten Bottentotten. babei die Maschinengewehre, die mit größter Energie in ber Schütenlinie sprungweise vorgehend aus fünf Stellungen ben Zeind mit Zeuer überschütteten. Oberleutnant Better und vier Mann seiner Abteilung wurden verwundet. Sauptmann Grüner ließ bie Schützen bei ben einzelnen Sprüngen ftets gleichzeitig mit bem Stopfen ber Maschinengewehre vorsturgen, ba er bie Beobachtung gemacht hatte, bag ber Feind mabrend bes Mafdinengewehrfeuers aus feinen Dedungen nur wenig und ichlecht fcoh. Hierburch wurde erreicht, daß stets icon eine erhebliche Strede bes Sprunges zurudgelegt mar, ebe ber Feind ein lebhafteres und gezieltes Feuer abgab.

Der Feind nahm ben Sturmangriff nicht an, sonbern räumte turg vor bem Einbruch feine Stellung, indem er von Buichgruppe ju Buichgruppe junächft unter mehrfachem Frontmachen in allgemein sublicher Richtung gurudging. Das Feuer ber Abteilungen Boetticher, Oberg und Beaulieu trieb ihn nach Südwesten und Weften, wo durch den Zug Cbinger der Ring nur unvollkommen geschloffen war. Diefer Zug hatte icon vorher ichwere Berlufte erlitten. Die Schützen waren burch Awischenräume von 15 bis 20 m getrennt. So gelang es einem Trupp von etwa 25 Mann bier burchzubrechen. Leutnant Cbinger felbst fiel im Rabtampf. Anbere Saufen nahmen eine mehr fühmestliche Richtung.

hauptmann Grüner ordnete sofort nach Inbesitnahme der inselartigen Dune bie Berfolgung nach Suden und Sudweften an. Um die durch das konzentrische Borgeben berbeigeführte Unbäufung ber Truppen möglichft ichnell wieder zu beseitigen, ließ er bie 7. und 1. Kompagnie nach halbrechts, bas Detachement Willeke nach halblinks auseinanberziehen. Unter bem fteten Rachbrängen ftarker Schüten artete ber Rudzug ber hottentotten schlieglich in regellose Rlucht aus. Die Berfolgung wurde im Buschgelande nicht weit über bas Gefechtsfelb ausgebehnt, ba ber Reinb

sich völlig zerstreut hatte, und ein einheitliches Ziel nicht mehr vorhanden war, das nach ben gewaltigen Leistungen der Truppe erneute, unübersehdare Anstrengungen gerechtsfertigt hätte. Um 7.30 Vormittags gab Hauptmann Grüner folgenden Besehl zum Halten:

"Die 1. und 16. Kompagnie verbleiben in ihren Stellungen; die übrigen Abteilungen gehen in breiter Front über das Gesechtsselb zur Absuchung zurück und beziehen bei der "Insel« Lager, wohin sämtliches herumstehende Bieh zusammenzutreiben ist. Die Berwundeten sind nach dem Berbandplatz an der Nordostecke der "Insel" zu transsportieren. Die Truppen holen sosort durch Patrouillen die Kamele zum Lager vor. Nach beendeter Absuchung des Gesechtsseldes rücken die 1. und 16. Kompagnie in das Lager ein."

Beiberseitige Berlufte.

Erst nach gründlichem Absuchen des Kampfplates ließen sich die eigenen und seindlichen Berluste übersehen. Außer dem Führer und Leutnant Ebinger waren 11 Mann gefallen.\*) Schwerverwundet waren Leutnant v. Tschirnhaus und 9 Mann, von denen zwei ihren Wunden in den nächsten Tagen erlagen, leichtverwundet die Oberseutnants Krautwald und Petter, Oberarzt Jungels und 6 Mann. Weit schwerere Berluste jedoch hatte der Feind erlitten, er ließ allein 58 wassensähige Hottentotten tot auf dem Geschtsselde liegen, also über die Hälfte seiner Orlogseute. Unter ihnen befanden sich zwei Großleute, Jsaat Kopper, ein Bruder des Kapitäns, und Eliesar, der Führer der Bande, die am 8. März den übersall dei Kubub ausse geführt hatte. Die Zahl der Berwundeten, die sicherlich gleichfalls beträchtlich gewesen ist, ließ sich nicht sesssteln, da der Feind gewohnheitsmäßig alse Verwundeten mit sortschleppte. Gesangen wurden nur einige Weiber, darunter die Frau Simon Koppers; erbeutet 28 Gewehre, etwa 50 Stück Großvieh und etwa 200 Stück Kleinsvieh, 10 Pserde, eine Anzahl Sättel und viel Lagergerät, auch Bücher und Schristsfachen des Kapitäns.

Bereits um 9° Bormittags traf die Sanitätsstaffel auf dem Gesechtsselbe ein. Es konnte daher mit den Borbereitungen zum Abtransport der Berwuns deten, die während oder gleich nach dem Kampse verbunden worden waren, begonnen werden.

Müdmarfchbes Expeditions: forps.

Rachdem das Expeditionskorps ben Tag über auf bem Gefechtsfelde gelagert und die Toten beerdigt hatte, trat es um 7.30 Abends den Rückmarsch auf Geinab an. Der Zustand der Kamele und die hise erlaubten nur, in der Zeit zwischen

<sup>\*)</sup> Es waren: die Gefreiten Wendel, Berneiser, Dubed, Rubbutat, Laschet, Wohr, Rohlohl, Wilatowski, die Reiter Thimm und Brothagen, samtlich von der 1. Kompagnie, und Reiter Flenter 16. Kompagnie. Gefreiter Zeibig 1. Kompagnie und Reiter Franz 16. Kompagnie erlagen am 17. bzw. 18. Marz ihren Wunden.

Sonnenunter- und Aufgang zu marschieren. Der Transport der Berwundeten vermittels der Kamelkrankentragen gestaltete sich besonders wegen des Wassermangels außerordentlich schwierig und konnte nur durch Anspannung aller Kräfte der Sanitätsmannschaften, deren Berhalten mustergültig genannt werden muß, ordnungsmäßig durchgeführt werden. Am 17. Abends wurde von Molentsan aus über Kempu— Geinab die erste Meldung über das Gesecht an das Kommando der Schutzruppe erstattet, serner die Absendung von Krankenwagen aus Arahoab nach Geinab angeordnet und Hauptmann Böttlin angewiesen, die nach Gobeitamas besohlenen Wasservorräte in Kowise-Kolk zu belassen.

Am 18. März um 5° Morgens traf bas Erpebitionskorps 5 km öftlich Rempu auf die von Beinab entgegenkommende Ramel-Bafferftaffel, die 21/2 Liter Baffer für ben Mann brachte. Am 19. fruh wurde Geinab erreicht und um 6° Abends ber Weitermarsch auf Arahoab angetreten. In der Nacht ging ein kurzer, aber heftiger Regen nieber, beffen in ben Beltbahnen aufgefangene Baffermengen eine Reufüllung sämtlicher Bafferbehälter und notburftiges Tranten ber Ramele ermöglichten. Auch der bereits erteilte Befehl zur Auflösung der Station Geinab konnte daber gurudgenommen werben und ebenso bie Station Afanous besteben bleiben, indem bie bort für bas Expeditionsforps bereitgehaltenen Wasservorräte ben Stationsbesatungen gur Berfügung geftellt murben. Auf bem Maric zwischen Geinab und Afanous trafen die aus Arahoab befohlenen Krantenwagen bei der Sanitätsstaffel Mit ihrer Hilfe langten bie Berwundeten am 22. Abends im Felblazarett Arahoab an. In Afanous löfte Hauptmann Grüner bas Expeditionsforps auf und ließ die Truppenteile ihren Marsch selbständig nach Arahoab fortsetzen, wo die 1. und 16. Kompagnie und die Maschinengewehre zunächst verblieben. Die 7. Kompagnie und bie Abteilungen Boetticher und Oberg rudten Enbe Mars zu ihren Stationen am Muob.

Die Kalahari-Expedition hatte einen glänzenden Erfolg erzielt, der weit über die auf sie gesetzen Hoffnungen hinausging. War es auch nicht geglückt, des Kapitäns selbst habhaft zu werden — nach den Aussagen der gefangenen Weiber soll er für seine Person bereits in der Nacht vor dem Angriff sich in Sicherheit gebracht haben — so hatte doch der Stamm der Simon Kopper-Hottentotten eine so schwere Einduße an wassenschaft eine ernste Gesahr für die Farmer-Besiedelung an der Kalahari-Grenze nicht mehr zu bestehen scheint. Mag es auch in Zukunst nochmals nötig werden, neue Streiszüge gegen die wieder gesammelten Reste des räuberischen Stammes zu sühren, so wird es doch nach den großen Ersolgen und den Ersahrungen der Erdert-Expedition keiner so umfangreichen und schwierigen Unternehmungen mehr bedürsen als im März 1908.

In warmen Worten gab Se. Majestät der Kaiser seiner Anerkennung für die großen Leistungen der Truppe und seinem Schmerz über ihre Berluste Ausbruck, indem er an das Kommando der Schutztruppen das nachstehende Telegramm richtete:

"Die Meldung von der hervorragenden Wassentat des Expeditionskorps Erdert hat mich mit freudigem Stolz, zugleich aber auch mit tieser Trauer um den Verlust der Offiziere und Mannschaften erfüllt, welche den Ersolg über den Feind mit dem Tode besiegelten. Ich spreche dem Kommando meine wärmste Teilnahme an dem Tode dieser Braven und ganz besonders an demjenigen des Hauptmanns v. Erdert, eines der besten und ritterlichsten Offiziere der Schustruppe, aus."





Signalturm in Rowife-Rolt.



Sauptmann von Erdert in Araboab.



Sauptmann von Erdert in Araboab im Rreife feiner Offigiere.



Sauptmann Willefe an ber Spige feines Detachements.



Baffer-Ramel ber Maschinengewehr-Abtellung.



Ramel mit Majdinengewehr.



Sit im "fliegenben Daß" (Marich-Marich).



Lager in Araboab.



† Grab bes Sauptmanns von Erdert, lints bavon Grab bes Leutnants Chinger, im Borbergrunde Maffengrab ber Reiter.

Überfichtsstizze ' 3 Juge Elliots gegen Worenga und Erckerts gegen Simon Ropper 1907/08.

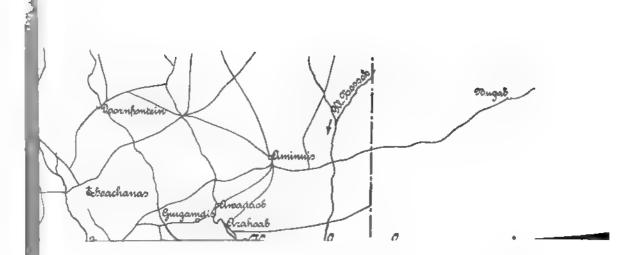

| 1        |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| 1        |  |   |  |
| <b>!</b> |  |   |  |
| ;<br>;   |  |   |  |
|          |  |   |  |
| :        |  |   |  |
| ;<br>•   |  |   |  |
| ;        |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
| •        |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  | • |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |

|  | · |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  | • |

DT 711 .P972a
Die Kampfe der deutscheAJR4889
Hoover Institution Library

3 6105 081 276 631

JT711 P972.2

de one area

